





SILAS WRIGHT DUNNING BEQUEST UNIVERSITY of MICHIGAN GENERAL LIBRARY



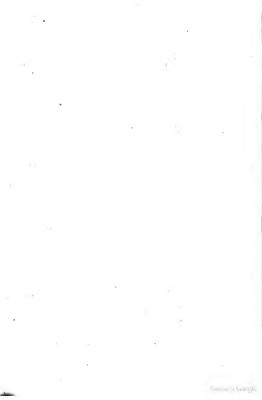

### hiftorisch-politische Blatter

für bas

### tatholifde Dentfoland.

Des Jahrgangs 1844

3 weiter Band.

# istratifiquentiale Olatar

811

RESTRICTED OF STREET

THE SPECIAL SECTION

13.31

hiftorifch = politifche

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

berausgegeben

G. Phillips und G. Görres.



München, 1844.

In Commiffion ber literarifchartiftifden Unftalt.

D 1 .H6695 V.14

andelijde Bentfegland,

madygagawaywi

W. Ebillips und G. Gorres.

Sierzebuter Bund.

Munchen, 1911.

# T24-10642

### Inhaltsverzeichniß.

| 1. Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano       | 1   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| II. Die Erziehung bes tatholifden Cterns in Bur:      |     |
| temberg. Gine Schilberung nach ber Erfahrung.         |     |
| Erfter Artitel. Die Fracte biefer Ergiebung .         | 33  |
| III. Ueber bas Soulwefen in Dentichianb               | 45  |
| IV. Literatur                                         | 57  |
| Dr. Friedrich Binbifdmann Erffarnug bes               |     |
| Briefes an bie Galater. Maing 1845.                   |     |
| V. Erinnerungen an ben Dicter Clemens Brentano,       |     |
| (Fertfegung.)                                         | 65  |
| VI. Bergog Unten Ulrichs von Braunfdweig Rudtehr      |     |
| gnr tathotifden Rirde und feine Schrift: "Bunf:       |     |
| gig Beweggrunde, marnm bie fatholifde Religion        |     |
| allen andern vorzugieben fep"                         | 97  |
| VII. Die Erglehung bes fatholifden Clerus in Bur:     |     |
| temberg. Gine Schifterung nad ber Erfahrung.          |     |
| Erfter Artitel. Die Fruchte biefer Ergiebung.         |     |
| (Θφίμβ.)                                              | 105 |
| VIII. Berbete Borwort ju feinem Berte über bas drift: | 103 |
| liche Rom                                             | 115 |
| IX. Literatur:                                        |     |
| I. Die vier Buder von ber Rachfolge                   | 153 |
| Chrifti, Ueberfest von M. Swoboba. II. Die            |     |
|                                                       |     |
| Marburg bei Dambach von Frang Laver                   |     |
| Remfing. Mannheim 1844.                               |     |
| X. Bur Charafterifit bes gefellichaftlichen Buftanbes |     |
| hed neuntehnten Cahrhunberts                          | 127 |

|                                                      | Ceite |
|------------------------------------------------------|-------|
| XL Detolampabins Leben und Birten in Bafel bis       |       |
| gn feinem Tobe                                       | 129   |
| XII. Friedrich Staps. (Gin Beitrag gur Lehre vom     | . 10  |
| Eprannenmorde.)                                      | 148   |
| XIII. Der Bau einer zweiten tatholifden Rirche gu    |       |
| Berlin                                               | 171   |
| XIV. Literafur                                       | 175   |
| "Der wochenttliche Band fur alle Lefer".             |       |
| XV. Erinnerungen an ben Dichter Cfemens Bren:        |       |
| tano. (Fortfebung.)                                  | 177   |
| XVI. Beittaufte. Spanien feit bem Sturge Cepartero's | 209   |
| XVII. Rudtehr gur Rirde                              | 229   |
| XVIII. Der romifche Imperator                        | 245   |
| XIX. Literatur                                       | 253   |
| Raifer Friedrich II. Gin Beitrag gur Be:             |       |
| richtigung ber Aufichten über ben Sturg ber Do:      |       |
| henstaufen. Mit Benügung hanbidriftlicher Quels      |       |
| Ien ber Bibliothet gu Rom, Paris, Wien und           |       |
| Munden, verfaßt von Dr. Conftantin Dofler.           |       |
| Munchen 1844.                                        |       |
| XX. Grinnerungen an ten Dichter Clemens Bren:        |       |
| tano. (Fortfenung.)                                  | 257   |
| XXI. Detolampabine Leben und Birten in Bafel bis     |       |
| gn feinem Tobe. (Fortfetung.)                        | 273   |
| XXII. Surters Conversion                             | 291   |
| XXIII. Der Brand Magbeburge im Jahre 1631            | 296   |
| XXIV. Frang Regis und nufere Beit. Lebensgeschichte  |       |
| bes beil. Frang Regis aus ber Gefellichaft Jefu,     |       |
| von d'Auberton, überfeht von Dominit Scheltle,       |       |
| ebemaligen Projeffor in Angebnrg. 1813               | 309   |
| XXV. Literatur                                       | 552   |
| Schenfung ber Beibelberger Bibliothet burch Ma:      |       |
| rimitian I. Bergog und Churfurften von Bayern        |       |
| an Papft Gregor XV. und ihre Berfeubung nach         |       |
| Rom. Mit Driginalfdriften von Anguftin Thei:         |       |
| ner, Priefter bes Dratoriums. Munchen 1844.          |       |
| XXVI. Landgraf Philipp von Deffen. (Gin Beitrag gur  |       |
| Schilberung ber politifden Geite ber Glaubens:       |       |

| fpalrung bes fechszehnten Jahrhniberts.) I. Phi:       | Crite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| lippe Jugendgeit und erfte Regierungejahre .           | 337   |
| XXVII. Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber fatholifden  |       |
| Religion                                               | 347   |
| XXVIII. Literatur                                      | 368   |
| 3ob. Caip. Bluntidli, Pfpdologifche Cin:               |       |
| bien über Staat und Rirde. Burid und Franenfelb.       |       |
| XXIX. Detolampabine Leben und Wirfen in Bafel bie      |       |
| gu feinem Tobe. (Colug.)                               | 377   |
| XXX. Landgraf Philipp von Deffen. (Gin Beitrag gur     |       |
| Schilberung ber potitifden Ceite ber Blaubenes         |       |
| fpaltung bes fechegehnten Jahrhunberts.) II. Phiz      |       |
| lippe Loefagung von ber Rirche                         | 395   |
| XXXI. Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber fatholifchen  |       |
| Religion. (Solng.)                                     | 405   |
| XXXII. Rurge Schifterung einiger bibelfdeuen Beogenien | 428   |
| XXXIII. Literatur                                      | 444   |
| I. Simple Coup-d'oeil sur les douleurs, et les         |       |
| espérances de l'église aux prises avec les tyrans      |       |
| des consciences et les vices du dixneuvieme            |       |
| siècle, par l'Abbé Vedrine, curé de Lupersac.          |       |
| Paris 1843.                                            |       |
| II. Marien : Lieber. Gebichtet von Guibo               |       |
| Gorres, in Mufit gefest fur eine ober mehrere          |       |
| Stimmen mit Clavier: pber Orgetbegleitung von          |       |
| Rafpar Miblinger, t. b. Boftapellmeifter. Erftes       |       |
| und zweites beit. Munchen 1845. Berlag ber             |       |
| titerarifc artiftifchen Auftalt.                       |       |
| XXXIV. Die Ergiebung bes fatholifden Clerus in Bur;    |       |
| temberg. 3melter Artifel. Das Forum Diefer             |       |
| Erziehnug                                              | 45t   |
| XXXV. Landgraf Philipp von Seffen. (Gin Beitrag gur    |       |
| Schifderung ber politifchen Ceite ber Glaubene:        |       |
| fpaltung bee fechegebuten Jahrhunderte. III. Die       |       |
| Reformation in Deffen                                  | 457   |
| XXXVI. Die Ergiehung bes fatholifden Clerus in Bur-    |       |
| temberg. 3meiter Artifel. Das Forum biefer             |       |
| Gardelana (Cartelana)                                  | 1     |

| XXXVII. Ueber eine zeitgemäße Ansbreitung bes tirdlichen                                                                                                            | Crite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gebetfreifes                                                                                                                                                        | 500   |
| XXXVIII. Bablentotterien und Claffentotterien                                                                                                                       | 529   |
| XXXIX. Abfertigung bes Frantfurter Journals                                                                                                                         | 519   |
| XL. Freitigrath                                                                                                                                                     | 556   |
| XLI. Die Ballfahrt nad Trier. (Ane einer großeren,                                                                                                                  |       |
| unter ber Preffe befindlichen Schrift.)                                                                                                                             | 561   |
| XLII. Bahleulotterien und Ctaffenlotterirn (Colug.) .                                                                                                               | 593   |
| XLIII. Liferatur                                                                                                                                                    | 614   |
| I. Die Marienfagen in Destreich. Gefammelt<br>und herandgegeben von R. P. Kattenbacct, Wien<br>1845. Bertag von Ignaz Klang.                                        |       |
| 11. Topifce Geographie von Bapern. Bon F.<br>28. Batther, f. 6. Obergientenant, München<br>1814, gr. 8. S. NXIV und 470, Bertag ber<br>fterarifc artiflicen Anfatt. |       |
| XLIV. Die Ballfahrt nad Erier, 3meites Fragment .                                                                                                                   | 623   |
| XLV. Beitfaufte. Die Berliner literarifde Beitnug und                                                                                                               |       |
| bie Zesuiten                                                                                                                                                        | 657   |
| XLVI, Die Triarier ber Regation, Gine philosophie:ges                                                                                                               |       |
| foidtlide Darftellnug ber Strauf'iden, Feners                                                                                                                       |       |
| bach'iden und Bruno Baner'iden Fractionen .                                                                                                                         | 674   |
| XLVII. Wallenstein's Tob                                                                                                                                            | 603   |
| XLVIII, Die Erziehung bes tatholifden Elerns in Bur-                                                                                                                | 000   |
| temberg, Bweiter Artifel, Das Forum Diefer                                                                                                                          |       |
| Ergiehung. (Fortsehung.)                                                                                                                                            | 709   |
| XLIX. Beitfaufte, Stellung ber Cenfur gum proteftans                                                                                                                | ,     |
| tifden Kortidritt                                                                                                                                                   | 721   |
| L. Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bur-                                                                                                                     |       |
| temberg. 3weiter Artifel. Das Forum Diefer                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                     | .727  |
| Erziehung. (Sonif.)                                                                                                                                                 | .141  |
| Schieberung ber politischen Seite ber Glaubens                                                                                                                      |       |
| fpalfung bes fecheigehnten Jahrhunderte. IV. Phis                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                     |       |
| lipp's Stellung jum Raifer und Reiche bis gur                                                                                                                       | 734   |
| Stiftung bes fomattatbifden Bunbes                                                                                                                                  |       |
| LII. Das fatholifche Rrantenhans in Berlin                                                                                                                          | 772   |
| Lill. Correspondeng, Aus einem Schreiben aus Rhein:                                                                                                                 |       |
| prengen Aufange December 1844                                                                                                                                       | 776   |

#### Erinnerungen au ben Dichter Clemens Brentano.

"Die Manuscripte meiner Marchen sollen bem herrn Dr. Guibo Görres überantwortet werben, damit biefer bie berausgabe berfelben nach seinem Ermessen beinge. Der Ertrag bavon, nach Abgug eines burch die Testamentis-Erecutoren zu bestimmenden honorars für ben herausgeber, soll verwendet werben nach Maaßgabe und Proportion der oben unter II. B. Nro. 1 bis 6 und Nro. 9 getroffenen Bestims mungen".

So lautet ein Auftrag in bem legten Willen bes babins geschiebenen Dichters und Freundes, wie er ihn, die Rabe bes Tobes in ber tranten Bruft fuhlend, mit frommer Milbe verfafte.

Es find die Armen, welche er hiemit als Erben feiner Marchen einsepte, ihnen sollten die goldenen Früchte von ein buftenben Blumen bes überreichen Frühlings seiner bichterischen Phantassie, jur Seislung ihres Dungers, jur Bebeckung ibrer Blöße, jur hellung ibrer Wunden, jur Unserweisung ber Unmissende und jur Besseung ber Wertreten, jum heite ihrer Seele, ju Gute sommen. Das Testament jahlt die Erben der Reihe nach auf, benen ber scheidende Schwan bie Spende seiner Liebe zudachte, es find: "bie XIV.

barmbergigen Comeftern in Minden", jene gottaes meibten Jungfrauen, bie um Gottes millen ben Dienft ber Rranten in bem bortigen großen Bospital ber Ctabt verfeben; meiter find es bie Frauen vom guten birten in Saids banfen bei Minchen, welche mit anfopfernder Liebe verirrten Geelen eine Buffucht gur Buge, Cubnung und Beffes rung, im Chatten bes Rreuges, anbieten; ferner bie armen Chulfdmeftern in ber Borftabt Au bei Munchen, welche armen Rindern geiftliches Brob ber Lebre unentgeltlich barreichen; weiter find es bie bulflofen Kranten in Res geneburg, welche von ber milben Band bes Franleins Upollonia Diepenbrod verpflegt werben; bann ein jeweiliger mittellofer Bogling bes Prifterftantes nach Babl feines Dio: cefanbifcofe von Limburg; endlich bas Sans armer Rinder ju Canct Barbara in Robleng unter ber Obe but feines Pflequatere, bes b. Dies, biefe find es, melden ber Ertrag ber Marchen, biefer reigenben Bauberfinder eines ber poefiereichften Beifter, bie je gelebt, guffiegen foll.

Für fie bestellte er feine Poefie, baf fie nach feinem Tobe an ihnen die Stelle einer barmbergigen Schwester vertrete.

Alber nicht allein ber Ertrag ber Marchen soll ihuen nech bem Musspruche bes Teftamentes gufullen, auch bem Ertrag ber noch ungebrudten Betrachtungen ber gotifeligen Unna Katharina Emmerich, nebst einem vollen Drittheile seines gangen Bermögens hinterläßt er ihnen, seinen Berwandten bas Uebrige hingebend.

Mögen baher alle, benen biese Marchen zu Gesichte tommen, die fich an ihrem lindlichen Spiele erfreuen, die mit ihrer harmsofen heiterfeit lächeln, die von der Jartheit, der Tlefe, der Annigfeit, dem Erofte und der himmlischen Unichald und Annuth bieser sehnsuchtweckenden Rinderwelt ergeissen und gerührt werden, des Dichters mit frommem Ernste gedenen, der also seine Poese zur Betiferin für die Armen machte, und das in einer Zeit, die nur zu geneigt ift mit den dele

ften Producten des Geiftes ben niebrigften Schacher induftriofer Gelbftincht ju treiben.

Doch es mar nicht bie Borempfindung bes Jobes, nicht ber Ernft ber letten Ctunden bieffeite bes Grabes, welche ibn aufidredent ermabnte, fich auf biefe Beife, im letten Mugenblide bes erlofdeuben Lebens, nach einem Geleite guter Berte aufopfernber Rachftenliebe, jum Beffen feiner armen Geele por ben Mugen eines ftreng Rechenicaft forbernben Richters, umgufeben; o nein! Bie reigend, wie lachend auch bie mundervolle Baubermelt mar, momit fein phantaffereicher Beift ibn umaab: ber Edrei ber Roth und bes Glenbes aus ber wirklichen Belt fant in feinem Bergen, lange vor feinem Tobe, bereitwillige Erhorung; mar ja ber Ertrag alles beffen, mas er in ben legten Sabrgebeuten feines Lebens burch lites parifche Urbeiten fich erwarb, ausschließlich frommen und milds thatigen 3meden gewibmet. Und nicht er allein, fonbern, bei einem überans mafigen Leben firenger Gutfagung, mar and ber bei weltem großere Theil ber Gintunfte feines nicht uns bebeutenben Bermogens ber gleichen Bobltbatigfelt gewibmet.

Aubere mit bem gleichen Geifte zu befeelen, ber in ihm lebte, fchrieb er sogar ein eigenes Wert über bie Ausübneber Barmbergigfelt. Ein Zuch, welches auch noch in anderer Dinficht merkreiredig für feine Charafterigit ift, indem es zeigte, bag ber unerschöpfliche Dichter, mit ebler Seibsteherrichung, seiner überreichen Phantasie auch Meister zu werden werden wunzte, wenn es galt einen einfachen, klaren, schmutlicfen, jebes Wort nach dem Maaße strenger Wahrheit abwägenden Bericht über gegebene Verhältnisse, Personen und Anfainde abzuschen. Das Buch, welches wir bier meinen, und allen, die es ulcht kennen bestens empfehen, subrt den Litet:

Die barmherzigen Schwestern in Bezug auf Urmens und Krantenpflege. Jum Besten ber Urmenschule bes Frauenvereins zu Cobleng. In Commission bei Sole fober in Cobleng 1831.

Welcher Rritifer murbe wohl errathen, bag biefe mit fo

kibler Schaffe und Rlarbeit, ieben Schmud verschmabenbe Schrift von berseiben Band geschrieben set, welche bie Wunderwell ber Marchen hervorzanberte, welche ben Bonce be Leon, die Gründung Prags, die Momangen von ben drei Rhofenkrangen, ben Philister, die Bictoria und ihre Geschwister, bie Geschwister, dem Gender und Annert, die lustigen Musstanten, die mehreren Wehmuller, dem sahrenben Schuler und so wieles andere Gedruckte und Ungedruckte in unerschöpflichen Richtete, dieselbe endlich, welche die Betrachtungen ber westhphilischen Richtefrau vom Agnetenberge niederscheite.

Sehr treffend spricht er Seite 415 in diefer Schrift über bie barmherigen Schwestern, in Begug auf das Berhalinist von Boblibatigfeit und Armuth und die gottliche Detonomie amischen Duffe und Pott, die inbaltreichen Worte.

"Wie aber Gott mit ben Bebrangniffen, bie er fenbet, bie bruberliche Liebe ber Menichen erweden will, geht baraus bervor, bag bie Roth fogleich gebrochen wirb, fobalb bie Liebe ber Menfchen ju einander ale Gliebern eines Leibes fich thas tig geigt. Wenn jeber gibt, mas er guviel bat, wirb Ries manb arm fenn in ber mobibabenben Beit; menn Reber gibt, mas er entbebren tann, wird Diemand entbebren in barter Beit; wenn aber ber Bemittelte fo reblich mit feinem armen Bruber theilt in bochfter Roth, bag er auch fein Theil von beffen Urmuth felbft auf fich nimmt, bann folgt er ben 2Bors ten bes Beilande, ber ba fagt: Billft bu vollfommen merben, fo gebe, vertaufe, mas bu baft und gib es ben Urmen, und bu wirft einen Chat im himmel haben und bann tomme und folge mir nach. Diefe aber, bie einen Chas im bim. mel baben und bem Berrn nachfolgen, rufen bie Quellen bes Cegens in ber Bufte bervor und bas Bunber ber Brobvers mebrung folgt ibrem Glauben".

. Er felbit ging mit gutem Beispiel ale ein Befolger feiner Worte voraus, indem er den Ertrag ber Schrift bem milben Frauenverein in Cobleng ichente; die Debication berjelben bilbet bie Schaftungeurfunde, fie fautet:

## "Gott allein bie Ehre

bem Gadelmeifter ben Pfennig".

Dem Einnehmer bes Coblenger Franenvereines herrn herrmann Joseph Dieg widmet mit ben Worten feines Gaffreundes:

"Bas ift ber iconfte, und jugleich ichwerfte Beruf bes Bobibabenben auf Erben? Gottes Rechnungeführer gum Beften ber Armen zu fepn — in Seinem Saufe und mit Seiner Munte".

(Aus Sailers Erinnerungen.) biefe Schrift

ber Berfaffer.

Gott bie Ehre allein und ungetheilt gebend, nannte' er feinen Ramen weber auf bem Titel biefes Buches, nech auf ben Betrachtungen ber Emmerich über bas bittere Leiben, wie viele Auflagen die letteren auch im Laufe von wenig Jahren erfebten.

Blof übrigens biefer Drang nach Wobltbatigfeit in ben fpateren Jahren aus feiner religiofen Uebergeugung, und übie er fie, mit Ueberwindung feiner Ratur, als eine beilige Pflicht, fo mar fie auch bamale icon, ale fein Geift fich noch in eis ner gang anberen Richtung bewegte, feinem Bergen nicht fremb. Biefur gibt eine feiner fruberen Cdriften, ber Dbis lifter, jene Bin fprubenbe und funtelnbe Abbanblung, Die. 1811 in Berlin gebrudt, nun eine große literarifche Geltens beit geworben ift, bas befte Beugnif. Ginem armen Coreis ber und feiner Familie burch ihr Abidreiben ein Almofen gus jumenben, bas wir ibm bie erfte Beranlaffung ber Berviels faltigung biefer fcherghaften Abhandlung, wie bie erfte Ceite ber Schrift felbft, in Form eines Bormortes an bie Berren Cubicribenten, anfundigt. Shrer Geltenbeit megen, und weil fie fur feine Deutmeife darafteriftifch ift, laffen wir bief Borwort bier mortlich folgen:

#### Der Philifter

vor, in und nach ber Gefchichte. Aufgestellt, begleitet und befpiegelt

# göttlichen und welftlichen Schriften und eigenen Beobachtungen.

Scherzhafte Abhandlung

Cubscription einer froblichen Tijdgefellicaft, fur die Mitglieder berfelben, jum Besten einer armen Familie abgebrudt.

Reco alfine Il teschio orrendo: Come orribile m'apparve! Quanti mostri, quante lavre! L'empio sancue nascer fe!

Antonio Filistri.

(hiebei eine handzeichnung aus ber Italienfichen Schule, vorfteliend bie Reveleise eines Polistopeten, bem alles zu tung wirb; melter einen philosophiendern Dhild fier, bem alles zu lang wirb; um den fiele, dem alles zu lang wirb, umd ben fielen dem unterlegt, febann bes Gurlie Gompaß umd Bibobmisfenfliger, welter eine tragifiche Mufe, einige begeifterte Ambinter um Eine fraufliche Gunger, welter eine tragifiche Mufe, einige begeifterte Ambinter um Eine fraufliche Gung

Un bie Derrn Subfcribenten.

Es ift une allen befannt, bag nachfolgenber Cherg im Bertrauen auf frohliche und verftebende Befinnung entftanben und mitgetheilt wore ben, und bag ber Entiding, biefen Muffan ju vervielfaltigen, fic an bem Bunfde, einen armen Mann, ber fdreiben tann, ju unterftuben, unter ben Buborern gnerft realifirt bat. Der Drud murbe fcherghaf: ter Beife, als on fic etwas philiftrifd, verwiefen, vorzuglich aber, um bem Schreiber bas gange Berbienft jugumenben; ba aber bie Bahl ber Subscribenten aufehnlicher, ale erwartet, anefiel, mar gu befürchten, ber Schreiber, ber an ben Angen leibet, mbote bei aller Unftrengung erft fpat vermogen, alle feine Bobitbater ju befriedigen, und babei noch ein fcweres Opfer mit feinem Gefichte bringen; es murbe baber bes ichtoffen, ben philistrifden Drud ale vortheilbafter porgngieben, und fomit ericeint biefes gebrudte Mannfeript, ober leberne Onfeifen, mos bei an ermabnen, bag, ba burd bie Drudfoften ber gehofte Berbienft für ben Schreiber allerdings gefdmalert wird, biefem philiftrifden Rebler nur baburd abgeholfen werben fann, bag mehrere Gremplare abges gogen werben, und baber jeber ber Befiber eingelaben mirb, fein Eremplar nicht an verleiben, fonbern Jeben, ber cich nier bie Philifter, ober lich felber, Mathe erholen milt, gefaltigf an bie Mittichische Annkhandlung, Jagerftraße, gegen ber Bant über zu weifen, wo eine Angahl Exemplare werben niebergestegt werben, nud und bott de mobilet bare fen. Es fit bied Lerweigern ber Mittbeilung an Andere eine Boblichaf filt ben Ammen, mo teine Date fir ben Ufensgierigen, ba Jeber, ber bergeleichen zu fesen Zuft nied Beite baber fan auch bas Golf do gut hoben min. In, es ist liebt die wohre freindener findnung, bie ein Westphilinger vor Jahren im Reichsaustiger auf Ind. fription von S Gr. befantl zu machen verfprach, und bie enblich dari beland, jem beier Achgeiroben ab einem Enten Gedeinne verfosste zu behand, jem her Mohreldwei ab einem ammen Gedeinne verfosste zu bem Kanter nicht einig an Ende auf baffelbe hinans, wenn alles folgende bem Känter nicht einig Freide und einigen Eruf erwecken follte, bod beiß, wenn er ein Philifter wäre, dan ein ein gene Tung er gar nicht.

Gin Thaler Courant! Rauf milbe Sand, Phitifter John, Und Gotteslohn.

Auch mitten in bem Kanonenbonner ber fürmlichen Jahre bes Befreiungsfrieges, als er 1813 "unter fliegenden Fahren und bei brennenber Lunte in Weien bas flingende Spiel von ber Bictoria und ihren Geschwiftern" bichtete; auch bamal gebachte er bes leisen Gewimmers ber Roth; es ist ein Spor von Waifenlindern, die im wilden Gerümmer bes Lasgers ibre garte fiebende Simme erhoben:

Die Rinder find Bem Kriegeswind Dinaus gewöße, Kein Himlein fleht. D Rabe far, Spinn Litte, Daß Gott erbarun, Wie nacht und arm. D Waterland, D milde Pand Thu bid jeht auf Und sinn und euf,

3hr Unblid ermedt fcmergliches Mileib und bie Ber-

triebenen merben von bem Felbe ber Berftorung gu einer fills waltenben Bobltbaterin gewiesen:

Es ift eine ebte Dame, Troft gibt Armen icon ihr Name, Wer fie foult ib, weiß man nicht, Doch sie übet heilge Pflicht. Sie wird fpeifen ench und kleiben, Und ben Weg des Derru ench feiten,

Da find die Berlaffenen getroftet und ju ber harrenden Mutter giebend, fingen die Baifen um Aufnahme bittend:

Earitas! Earitas! D bu gute, mitte Frau!
Dhue Troft und nicht entigh, Liffe fpinnt nicht und hat Abau, Rabe fåt nicht und hat Autter,
D bu trene Baijenmutter,
Faritas! Garitas!

Eben biefe Baifenmutter, bie milbe St. Caritas mar es auch, welche 1850 in Robleng ben Mund bes gerührten Gans gere gu bem Mofeleisganad-Lieb erichlof.

Die Kalte jenes Winters hatte Mein und Mosel gefroren: allein das rass eine Allein bas rass eine Allein bas rass eine Allein Bangfrau foon geschwolzen, während ihr Brautigam, der hatter gemuthete Albensohn, noch in den kalten Fessen des Winterjockes regungslos und starr gefangen sag, das Derz der fürmenden Braut verschles hend. Eis wisd auf Eis thurmend, brauts sie in verzweifs lungsveller Leidenschaft beran; aber

Der Rhein fteht ungerührt Und borcht auf ihren Grimm.

Sie ruft: "Entfeste mich!
3ch thurme Schang, auf Schang,
Sief, garnenb fchant auf bich
Der Reiten Beften Arang.
3ch habe jüngft gehort,
Bis in bas Meer fep frei,

#### Erinnerungen au Elemene Brentann.

Das ift, was mich emport: Brich auf, faß mich vorbei"? Bilto ob bem Bibberfand Rimme theinauf fie ben Lauf, Birft auf bes Ufers Raub Panshoch bie Bibde auf.

"O Rhein! erbatme bich,
3ft beine Benft von Erg?
Drich barter Racken, brich,
Die Beaut muß an bein Perp.
Au bie Krangiungsfratiefu
Die Menrety', die San, bie Kon,
Die das, bie jenes will;
Die das, bie jenes will;
Die cracke bad agen, bastt flehn,
Sie find nicht einig gang;
Die linfs vor Grimm vergefin
thd wolfen an den Lauri".

"Dn ichweigst, hemmet meinen Land Die Alles bingerafft"! Go ichreit bie Wolfel auf In benger Telbenfchaft, "Ih fenner Beibenfchaft, "Ih feine"— murrt fie bobt — "Den Schifflet beiner Brut, ein Opfer fow ich wohl, Dann weiß ich, daß du mußet", "Web"! ichreit vom Gies Damm Die Ahran und Eist der "In Land würgt der Land Von bei Land und Bei der "In Land würgt der Land Vonestweiseln bu"!

Nach Lap tehrt nun ihr Lauf, Dricht in ein Dutchen ein; Die Ettern fliehn Trepp auf Mit ben zwei Löchterfein. Der Bater fintherbrangt Auf Bett und Sas fich flett; Am Dats bas Weib ihm hängt, Sein Arm bie Kinber hält; Sein Daupt am Dach icon ftreift; Bur Bruft die Fint ibm fpringt, Die nach bem jungften greift Und ihm fein Kind verschlingt.

Da liagen Meurch und Saar:
"Web, dotharingerin!
Bee, das ich mit die war!
Dn Aindeamedrerin"!
Sie hört's und wender fich
Nechmels jum Nehen mit Buch,
Schreit: "Web! and blch! anf blch!
Komm das unichatb'ge Bint"!
Komn das nichatb'ge Bint"!
Lie dannt fich, fitturt and Aport:
"Zhu anf! noch bent, noch beut"!
Und an de Neberfaltet.

Doch auch bas milbe Baterauge Gottes hat in biefer Racht voll Graus und Schrecken schieden bend berabe gebildt. Gine hite felte in Lap ber milisehen Ruth retutungstos ausgesept; ein Bater, eine Multer und sieben Rins der find bier eingesperrt, die Areppe hinan fliebend vor ber bober und beber fleienbern Manflernule

> es firren Biegel ab, Der Bater ichant burch's Dad, Sieht rings ein Bogengrab.

Uchigehn Sande erheben fich in ber ichredlichen Roth fiebend ju Gott:

Dell schreit die Minter Weh! Dell schrein die Ainder auf, Der flarre Wogensee Krift ihre Stimmen auf. Nun beten Mann und Meib Und Kinder Perg an Perg, Ein angsbesecter Leib, Wiel Dinde himmelwärts: "Ach herr! bein Bill gefcheb, Derr hab mit und Gebuid! Auf Jeju Wunden feb,", Und nicht auf unfre Schulb".

Co rufen fie, Banbe ringend, in ber Coredensnacht jum Bater im himmel; die Dofel aber mutbet fort; Baume wie Reifig gerfuident, und Rabn und Schiffe gerbrudent, Brus den brechend und Baufer und Gutten wie Releblode babine rollend, fo malten fich ibre Gielager, von ben Aluthen gebos ben, bonnernd beran; bas eisumfturmte Saus verichwindet vor ben Bliden ber Rachbaren im falten Monbenfchein ber Racht; taum fieht nur noch bas Dach beraus. Ge fcbien, ber Morgen follte ein Giegrab mit ftummen Leichen begrußen; allein Geine Sand batte bie Betenben befdirmt; einen fougens ben Ball batten bie Gieblode um bie arme Butte gethurmt; bie Rachbarn borden erftaunt; ein Dantgefdrei erhebt fic aus Ungft und Roth jum bimmel; fie brechen fich Babn burch bas Gis, fie erflettern bas Dach und gieben weinend in bantbarer Freude bie Geretteten beraus, und ber Morgen fingt ihnen bagu froblodenb fein Tebeum:

266 Get bu Balleraueth, 250 Gert bu Eligang mith, Ein Schwert auf fein Gebet, Auf fein Gebet, Auf fein Gebet bu armet Panie, 256 Gert bu armet Panis, 256 Gert bu Mann und Rind, Er hert im Altufgefraus Die an ihm berend find. 256 Gert hu armet Zan, 2066 Gert hu armet Zan, 2066 Gert hu armet an, 2066 Gert hu armet gan, 2066 Gert auch bas Panie erigwei ind bante auch bas Panie.

Doch nicht allen hutten waren bie Eisfelfen ein ichiemenber Ball geworben; bas Mitlelb und bie Barmbergigfeit fans ben auf ber oben Statte ber Miebergebengten Biele aufgurichtern und bes Miebergeriffenen und Bertrummerten Bieles aufgubauen, dieß bewegte benn auch ben Dichter, fein Tochterelein, die Poefte, mit ber Bettelbuchse und bem Pilgerleiche binaus in die talte Belt ju senben, um an warmem bergen angullopfen und ben Obbachlosen ein Almosen fur einen Stein jum Weberaufbau ihrer hüte beimzubringen. Darum gab er seinem Rinbe als Gegen und Zehrpfenning folgenden Scheibegruß mit auf ben Weg:

Sch betteln armes Lieb, Gef um von Thur zu Afür, Gerich: biefem Pans sey Thr. Sprich: biefem Pans sey Tibe. Er war jo ftart und mith. Drum (ang bas Mitteld mich; Du Nenfch, sein Genatia), Du anch erbarme bich. Ranf mich, fo wird ein Stein, Der an ber Pütte bant, Dem mitben Fraumerein Ju Geberg angetrant.

Bem ift übrigens nicht fein Marchen: Godel, Bins tel und Gadeleia befannt"? Urfprunglich bem großen Gpc= lus ber Mheinmarchen angeborend, ließ er fich, wenn auch lange sogernb und mit wiberftrebenbem Ginne, boch enblich bewegen, baffelbe abgefonbert von ben übrigen, noch ju feis nen Lebzeiten, berauszugeben. Allein auch fein Ertrag follte, wie ber Schreiber biefer Beilen aus feinem eigenen Munbe weiß, einem frommen 3mede gewibmet fepn. 3m 3abr 1838 mar es, und ber Dichter beschäftigte fich gerabe mit ben let: ten Drudbogen, ale er burch einen Bittenben in feiner Arbeit unterbrochen marb. Es war, wenn ich nicht irre, ein Driefter aus Gelnbaufen, bas in jenem Marchen bes benneganifchen Sabnengeichlechtes ber Godelios und Mettroonen eine fo große Rolle fpielt, biefer ober ein Ungehöriger ber Graffchaft Ra: benellenbogen, bat ibn um ein Almofen fur eine bort ju errichtende tatholifde Rirde. Der Dichter, beffen Phantafie, bamale fo ausschlieflich mit Bennegau und Gelnhaufen, Prin: jiffin Manbelbiß und Pring Spedeffied, Sahnemann und Gadeleia beschäftigt mar, fab bierin einen Wint, das scherzenbe Spiel seines Geistes burch einen ernsteren Med zu beiligen, und versprach bem Bittenben, wie er es mit bem armen Kinde von Lap einige Jahre früher geiban, baß die goldenen Gierseiner Gadeleia sich in eben so viele Steine zum Musbau seiner armen Kirche verwandeln sollten. Und hierauf spielt er an, wenn er in ber "herzilchen Aueignung" biese Marchens Seite V seinem lieben Großmatterchen sagt: "Spätereinmal burch Geinbaussen fahrend, glaubte ich besonders viele Bader: und Rieisfeerlaben bort zu sehen besonders viele Bader: und Fleisfeerlaben bort zu sehen, so mahnt mich boch beut eine Figung, allen Lohn, ben mir Gockel je zu Tag scharren wird, nach Gelnhausen zu wenden"?

Richt nur ben Obbachlofen im Rheinthal, fonbern auch ben Rindern ber Donau follte bie Stimme feines Liebes unterftupenbes Mitleid erweden. Als namlich gebn Jahre nach jenem Unglude von Cobleng ber Giegang ber Donau 1841 in ber Diocefe Regensburg großen Chaben anrichtete, ba fanbte er ein zweites Tochterfein feiner Dufe, bie beilige Das rina, jenes rubrenbe Bilb leibenber Unfculb und bimmlis fcher Ergebung, aus ber beigen Bufte Capptens, um bas talte Gis ber Bergen mit bem linben Sauche eines gottges weibten Munbes gu fcmelgen und bie ftarren gu ben Berten bulfreider Radftenliebe ju erweden. Gine Beidnung, bie einer feiner liebften ifingeren Freunde, ber Biftorienmaler Chuard Steinle entworfen, gab ibm bie Beranlaffung bagu, mas bie Queignung an benfelben ausfpricht, welche bier, ale ein Beuanif feiner Berebrung und Liebe zu bem funftles. rifden Freunde und feines Mitgefühle mit frember Roth, fteben mag :

Wie Sauct Marina's beitige Legende So tiar und rein, fo ernft jungfraulich fcon Gebitbet beiner Runft unfontd'ge Sanbe, Sah manches Mug' gerührt ich eingeftebn. Und als nuch mir bein Wert das Berg bezwungen, Das fimme mit barr nur felten Kunft gerühet, Dab ich Marina's Leb für dich gefungen, Der Beilgen seibst ein bob'ered Lied gebührt:

Ein nenes Lieb, bas unter Darfenchoren Dem Lamme Gottes, bas auf Sion fieht, Die Jungfran'n fingen und allein mur horen, Die rein bem Lamm gefolgt, wohin es geht.

Rimm bu fürlieb; was Liebe mußte bichten, Das Lieb von beiner gicht'gen Anuft bewegt, Sep fouchern bir — bie Liebe fann niche richten, Inr bulben, fovenn, — an bas herz gefegt,

Doch Erufteres that noth, - Dorch! - Befeliagen! Die Donau, die bad Wiegenifed bir fang, Droft wild bet Gifes Teffein zu gerichtagen; 3fr find, die Woth, wehltagt ben Straub euftang.

Wir geben ihr bas Lieb um's Brod ju fingen; Bergelt's Gott! — Porch, zu beten tehrt bie Roth. Und wird bas Mittele ihr bein Dith auch bringen, Geft Bilb und Lieb vereint wie Ruuft nach Prob.

Din ber Liebe, welch ein hellend fügen! Der glube Orient gibt bir ein Bito, Das hancht ber Noch aus warmen Achemgugen Ein Schlummertieb in's Donanelsgefile.

Marinal hilf ber Donan fingen, wiegen, Sieht fie die Noth, ihr ansgefestes Lind, In Schummer lächend bir am Pergen liegen, Dann bricht bas Gis und thant bem Armen lind.

- Das bedeutenbie Elimofen jedoch von allen, meldes feine milte hand gespendet, war ohne Imeifel da and bem Ertrage ber Betrachtungen ber Ermmerch über das bittere Leiben unfers herrn Jesu Christi. Der Erlös ber sech bisher erichiennen Auflagen floß, wenn ich nicht irre, ausschließlich, und zufar in einem Betrage von ungefähr fünfgebn tausen Gulden, thellweise ben Ermenanstalten von Erblenz, zu hane

den feines wohltbatigen Ingendfreundes des Drn. Diep, theils weise den unheilbar Rranten unter der Pflege feiner aufe opfernden Freundin Apollonia Diepenbrod in Regensburg gu.

Mit freudigem und ichmerglichem Gefühle durfen wir baber mit Mehr auf bem Grabe bes Dahtingeschiedenen frag gen, welcher beutsche Dachter hat mit einer Dand, die so lunge reich, so mächtig und so gart die Saiten zu rühren werfland, ben Armen in fürftlicher Weise reichere Almosen gespendel? Die sübrender Barmberzigsteit ist es, die sich dem grünen Corbecctranze des Dichters einsicht und auf fein Daupt durch den Mund der Armen den Segen des himmele beradrust.

Uebrigens murbe ber fich febr irren, ber ba glaubte, biefe Preigebigfeit, bie fo viele Taufenbe ben Bittenben in ben Schoof fcittete, fep bei ibm Raturgabe gemefen. G6 gibt bie Raturen, benen bas Geben ibres Gutes und bie Singabe ibrer felbft angeboren ift; gleich ber Conne muffen fie Maes, mas fie baben, Allen mittbeilen ; fie fonnen nichts fur fich felbft behalten; bas Geben ift ihnen eine Luft; fie geben bis fie felbft barben und wollen lieber barben ale nicht mehr geben. Clemens Brentano, obwohl ein Dichter, batte nichts weniger als eine folde Unlage gur Freigebigfeit ober gar jur Berichmenbung; fep es nun bas italienifche Blut, fep es feine erfie Ergiebung, Die ibn jum Raufmann bestimmte, er batte vielmehr eine hinneigung ju einer angftlichen Cparfamteit, bie ibn felbft peinigte und gar oft mit mielaunigem Argmobn in ben einfachften Lebens : und Gefcaftebegiebun= gen erfullte, ju tampfen; allein er fab es als eine Pflicht an, mas er fich felbft oft mit Barte verfagte, Rothleidenben gugu= wenben; er ubte die Milbthatigfeit wie ein Bert ber Bufe, und mabrent er im Lebenevertebr nicht felten mit einem Pfe= nig geiste, icheufte er, ohne bag es Jemand anbere ale bie junachft Betheiligten erfubr, Taufenbe binmeg. Go tonnten gar Manche mit ibm Sabre lang umgeben und ihn fire' mebb als fparfam balten; benn er verbarg biefe Wohlibatigfeit mit

einer fast angftichen Sorgfalt, um feinem theueren Schape nichts durch pruntende Oftentation gu entgieben. Er hat in beifer Weife mit ben verberbten Anlagen ber menschlichen Ratur redtich gefämpft, und daß er im Großen und Gangen ben Sieg errungen, bas bezeugen die Stimmen feiner Lieder und bie Danfgebete ber unterflügten Armen; je harter aber ber Kampf war, um fo größer der Sieg, und um so sanften, wir boffen, wird er nun ruben.

Gin milbthatiger Spenber ber Rothleibenben, war er auch dantbaren herzens bessen eingebent, was er von ber Guftichleit und Freundschaft anberer an Labung und Troft auf seiner bornenreichen Pligerbahn empfangen. Much dies Gesthol hat er mit lauter Silmme in seinen Werten vor ber Belt ausgesprochen; so sagt er in ber Zueignung seines var terlänbischen Spieles ber Metoria an Gorres und Schinkel;

> Ein leichtres Kriegsspiel bobe ich ju geben; Doch Liebe wiegt ja mit bei ben Geichenten, Die Babe mil bes Troffes unr gedenten, Den Du mir überichwenglich gabft im Leben, Mis unter mir bie Erbe folgte zu beben, Salf mir bein Arm, was fürzte leis zu senten, Lernt ich an Deiner Druft bie Semergen leuten, Und auf ben finstern Bolten Lichmeites seweben.

Die bantbare Frinnerung an feine Kindere und Juigendhahre war es gleichfalls, welche ihm die herzliche Zueignung feines Marchens an bas Großmüterchen eingab. Alls ber
mübe Pliger im Schatten bes Areuzes in fpateren Jahren
eine Mubeflatte fur die Irante Seele gefunden, bot ihm das
Buch von dem bittern Leiden feines heilandes, der ihn mit
offenen Armen zur Gottestraft eingelaben, willfommene Gefegenheit, feinen gastlichen Dant und Segen zweien anderen
freuuden in der Jueignung auszufprechen, die dem miden
Walter in ihrem hause und ihrem Perzen eine herberge gegant ihrem widmete er seine Schrift als Gastgeschent mit
ben Worten:

#### Den beiden deutschen Erneuern ber Schriften ber Beiligen

henricus Gufo, Johannes a Cruce und Therefia a Befu weihet biefe Blatter

bantbar für

Berberge, Muße und Troft ein Dilger,

Der in Sanct Erhardi Bans zwifden zweier hirten Grab rnhte and, Und bor Sanct Boligangi Baus nen ergriff ben Pilgerflab, rufend and: Scaen iber biefen Drt!

Do fo tren ber Weinberg wird gebauet. Gott vergelt'e! fein lestes Bort. Wenn er nach bem Dom jurnd noch ichauet. Der im Morgentict entbraunt, Gin Mitar voll fruber Opfertergen, Mahnend oft genüber fanb Ceinem muben Muge, lauen Bergen, Und, von Blumen fromm umfniet. 2Bo bee herren Bilb am Delberg ringet, Dit ihm fang bas Morgentieb, Wenn ber Bluthengarten Beihrand fcwinget, In ber Band ben Banberitab. Legt er icheibend nieber bie Babe 3mifchen zweier Birten Grab. Dag man feiner ein Gebeuten babe. Berr! bei bir allein ift Rub'. Bie bie Junger einft gu bir auf Erben Sagten: fprichft aum Vilger bu:

Barter, inniger, liebevoller jedoch hat er feine Dankbars feit wohl kaum ausgesprochen, als in dem herrlichen Gradsgesang, welchen er, vom 29. November bis 1. Dezember 1838 zu Munchen, bei dem hingang der lieben Freundin und Mutster (Johanna Diep) an die hinterlaffenen zu ihrem Trofte, als eichenede Todienspende, in frommer Begeisterung bichtete. Des Lohnes gedeutend, welcher ihrer Barmherzigkeit für als les, was sie den Armen auf Erden erwielen, im himmel zu XIV.

Bleib' bei mir, beun es will Abend merben!

Theil werben wurde, erblicht fein geflügelter Gelft auf der ewigen Fruhlingsau bes Parabiefes auch ein Weihnachtsgeichent, Das der feligen Freundin zu Theil gewerben für bie Werte barmberziger Liebe, die fie während einer Reihe von Jahren an ibrem Gafte in Goblen; gesibt:

> Anch fleht ihr ein Belt erbauet, Beil fie Obbach mir gegeben, Daraus fie jest überichauet, Bas fie that an meinem Leben,

heimathlos an jedem Orte Fand ich, wo die Kinder fpietten, Muhe nur an ihrer Pforte, Wo die Vilger Raftag bietten.

Sie hat mich ins Sans gelaben, Sat um mich fich eingeschräulet, Sat am Quell ber eignen Gnaben Fromm ben muben Gaft getrantet,

Und ich bin ihr tief verschutbet, Ihre Sand hat mir vertrauet, Ihre Demuth mich gedulbet, Ihr Erbarmen mich erbauet.

Best in ihres Lohn's Pallaffe Spricht fie bei bem Guadenbronnen: Uch! dieß Belt hab' an bem Gafte, An herrn Clemens, ich gewonneu.

Diefes himmlisch Zelt ber heimgelehrten hat seine Danke barteit ibr mit anmuthigen Bilbern umgeben, in benen bas mutterliche Wirfen ihrer Barmbergigfeit auf Erben verflärten Lichtes fich spiegelt; ba aber sein Almosen abnische Wohlsche et erzeigt, und ba es nicht selten gerade bie hand biefer seiner lieben Freundin war, welche seine Allemon gesenbet und auf die fegenserichste Weife, ihre Liebe, ihren Riefs und ihre finnreiche Gorgfalt bingufügend, verwendet: so burfen wir bas schone Orquiem, was er ber batingessenen Freun-

bin nachfang, auch feiner zu einem feligeren Leben entschwebs ten Geele nachrufen:

Sie ging bort ein Saus bewohnen, Das ber Meister ihr errichtet, Anf bes Giebetsftraußes Kronen Spricht ben Spruch, ber Alle richtet.

Der, bem Alles wir bereiten, Bas ben Armen wir erweifen, - Dat in ben acht Seligfeiten 3hr Barmbergigfeit verheißen,

Ats die Stumen hier vergangen, Bit der Fruhling bort erschienen, Und sie jum Berein gegangen, Bu bes himmels Arbeitsbienen.

Dort auf Betten, reinen, weichen, Die ber Roth fie bier gebetet, Giangt bat Ramen Refu Beichen, Benn ber Engel fie erwecket.

Dort, wo fie in teinem Binter hat fur Armeuhofg gu forgen, Bectt bas Dantlieb fel'ger Rinber Sie gum ew'gen Fruhlings-Morgen.

Wenn fie banu jum Garten gebet, Web'n die hemben aller Wegen, Die ben Armen fie genabet, Ihr bom Blumengann entgegen.

D! wie wird fie freundlich lacheln, Benn um fie als Siegesfahnen Mit bie Armenkleiber facheln, Deren Bahl fie tanm tann ahnen.

Bie hat fic bein Bort bewähret, Trener Gott! wird fie bann benten, Wie hat Alles fich gemehret, Bept erft tann ich frendig fcenten. Reine Luft wird bort ihr fehlen, Aues, was fie hat errungen In fich felbft und andern Seelen, Sieht in Bilbern fie gelungen.

Wenn barum ber Schmerz beren, die Gelegenheit batten, ben Bersterbenen und fein verborgenes Dichten und Witten naber leinen gu fernen, ein großer und gercher war: so burfen wir wehl bier die Frage auswerfen, hatte auch in weiteren Kreisen bad Baterland eine Uhnung von bem Bernifte, ben es burch ben Singang von Clemens Brentano erlitten? War ihm bewußt, was biefer so überreich von Gott begabte Dichter ibm war, und noch mehr, was er ibm unter gunftigeren Gestirnen hatte werben fonnen? Wir muffen biefe Frage leiber mit einem entschiebenen Nein beautworten.

Wenig beachtet, ging einer ber erften Sterne, beren Wiederfehr fich nach Jahrhunderten mißt, am beutschen Dicheterhimmel vorüber!

Gie ergablten fich von feinem Leben in mptbifder Beife Dinge, worin die Jabel ber Babrheit taum einen Raum ließ; bie bochgelehrten Botanifer, melde unter bem Ramen einer Literaturgeschichte bie poetifche Flora Dentichlande in ibre granen Lofdpapier : Berbarien eintragen, mußten nicht, welcher Rlaffe bes linneifchen Epfteme fie bieje feltfame 2Bun= berblume bes glubenben, phantafiereichen, fatholifden Gus bens, mit ibrer tiefen, mechfelnben garbenpracht, ibrem mp: fiifden , febufuchtwedenden Duft, ihrer rathfelhaften, fombolifden Rrengform, einregiftriren follten. Bei bem mittelalter: liden Beibrauchgeruch mart ihnen unbeimlich an Muthe; wie ber alte Bou, flafifden Unbenfens, argwohnten fie in bem Reld biefer orientalifden Lotusblutbe bie Gpipe bee romis iden Doldes; fie furchteten von ihrem Bauber mpflifde Betaubung bes Geiftes und bolorofe Stiamatifirung bes Rleis iches; an bie burftigen Erbapfelbluthen ihrer norbifchen Canbfterpen gewohnt, maubten fie barum mit verbrieflicher Chen ibren Blid bavon ab, ber Soffnung lebent, baff fie

durch die Kitte ihrer Theilnahmelsfigleit dahimmellen würde. Bon Dichtern, deren er ein Dupend mit dem Heinften seiner Kingern hätte in die Luft heben können, wird, nach berkomme licher Weife, von diesen binkelfressenden") Kritikern aussübrlich Bericht erstattet, des Elemens Brentaun aber kaum mit einigen Worten gebacht. Bald hischelen sie sich ich ind be, er fey der leibhaftige Arphilophetes, eine dimonische Ratur, die auf

<sup>&</sup>quot;) Mis Beifpiel, wie biefe bornirte Rrivit ihr Amt verwaltet, moge bier bas oberflächtiche Urtheil fteben, welches einer biefer lites rarifden Scharfrichter Cheobor Muntt in ber Beichichte ber Literatur ber Gegenwart) mit anfgeblafener Armfeligteit über ben Dichter fallt: "Gine (G. I. M. Boffmann) abuliche, nur jur Gefbitgerftorung mit fo großem Talent begabte Ratur mar Clemene Brentano, ber ebenfalle eine von jenen irrmifchartigen und in fich gerflatternben Griftengen mar, bon benen mir um Diefe Beit eine gange Reibe in Deutschland erbliden. Geinen Roman Bodwi ober bas feinerne Bild ber Mntter, bat er felbit auf bem Titel einen verwilberten Roman genannt und baburd überhaupt feine allen Grangen entfpringente und mit Bewiftfenn fic verliederlidente Richtung bezeichnet. Die Romantit marb in ibm an einem Blodeberg, auf bem er felbit bie prachtigiten Beifterfarcen vollführte, aber unter bem muffen Betummet, beffen er bedurite, um fich überhaupt Doet gu fub: ten, tonute nichts rein und marbig ans ibm bervortreten. Ceine Boefie ericeint oft nur wie eine Maste, bie er fich, ate wolle er einen tollen Streich bamit vollführen, por bas Beficht gehalten; mas binter ber Daste eigentlich fledte, ein Gugel ober Zeniel. ein gotterfülltes Bemuth ober ein feeres und minbiges Befen, fich fich taum mit einiger Buverficht gunehmen. Bulent trat ans ber Dadte bes Dichters ber Mond bei ibm bervor, und er entfagte in einem Rlofter ber Belt, in ber er ben boberen 3n: fammenbang nicht hatte finden tonnen, und bie nur ein wilbgemadienes und verftanblofes Bielerlei fur ibn gemejen mar. Gein fondes und reinftes Thun mar noch bas Cammein und Er: nenern beutfder Boltelieder gemejen, Die er unter bem Titel bee Rnaben 28 unterhorn mit Achim von Armin berand: gegeben".

bem Dreifing über ber Solle fige, und von bem erstidenben Qualm bes Afgrundes begeistert Mpsterien infernalischer Bosbeit ausbrüte; bald wieder erzählten sie einander, als Kapuzziner habe er sich in ein polnisches Kloster eingesperrt, wo er unter siehen, Kundemans über bie berufglübigen Kinder bie zum Aben, Unarbemaß über bie berufglübigen Kinder ber Aufstärung, unter seiner braunen Kutte, in ben langen, weißen Kapuzinerbart, mit bleichen, zitternben Lippen, seit uwangla Jadern, beradmurmele.

Co bat fein Baterland menig ober nichte fur ibn gethan. Geine Cdriften maren feine Mobeartifel; bie Buchbanbler ermiefen fich feiner Dufe mit fliefvaterlicher Sprobigfeit unb Burudhaltung ale targe Gonner. In ber Borrebe feiner Bictoria flagt er, wie er lange feinen Berleger fur fie babe finden fonnen; und batten feine Dichtungen enblich einen ges funben, wie bie Ginfieblerzeitung und bie Grundung Prage, fo mußte ibm burch bie eifige Ralte und bie gangliche Birs fungelofigfeit, womit fie aufgenommen wurben, ber freudige Muth, auf ber betretenen Bahn voranguidreiten, nicht mes nig verfammert werben. Auch in ber bramatifchen Poefie versuchte er fich, aber auch bier mar eine Dornenfrone fein einziger Dant. Obicon fein Ponce de Leon gemiß ju bem Beiffreichften und Bigigften gebort, mas bas bentiche Lufts fpiel aufzumeifen bat und ber Bubne unschwer anzupaffen mare, fo murbe ber Dichter boch bei ber erften Mufführung in Bien pon einem Dublifum, bas gewobnt ift, ben poefies und geifts lofeften Sabeffen bes Auslandes ju applaubiren, ausgepfiffen und ausgezischt, fo bag ibm alle Luft verging, je wieber bie Nortung bes bretternen Parnaffes und feiner holgernen Runfts richter ju verfuchen.

Diese Bernachläßigung eines ber reichsten Genies, bie je gelebt, von Seiten seiner Seitgenoffen und Landsleute, ift leiber seinem Baterlande, wie dem Dichter selbst, au großem Schaben ausgeschlagen. Deutschand ifc dodorch, so viel wenigstens an ihm war, um eine ber schonften Persen seines

gestligen Diadems gebracht. Saite es die seinem Dichter von Goit verliebene Araft zu würdigen genufit, batte es durch eine ftrenge, ja schonungslose und unerbittliche Arieit die Ueberfulle, den Uebermuth und das Ungezügelte dieser himmelischen Araft in die Schranken harmonischer Schönbeit und ha selbscherrichender Judu zuruckgewiesen: mit welchen Wersen hatte er nicht unsere Literatur verberrlichen konnen! sein Rame, nun von einem verhaltnismäßig kleinen Areise geschaft, werde, und verbe zur Ehre des Baterlandes unter den ruhme vollften Dichtern aller Zeiten und Bolter strabsen.

<sup>&</sup>quot;) 3m Begenfat ju jenem norbifden Urtheil Mnnbte, fen es uns geftattet, bier eines ans bem tatholifden Guben auch anguführen, welches Martin Dentinger in bem Programm ber Stubienanftalt an Areifing, bas "Berhaltnif ber Runft jum Chriftenthum" fallt. er fagt G. 31: "Gein Benine bat ibn am Enbe feiner Brrfabr: ten, einen abttliden Belben Uloffes, ins Baterland bes Glan: bene und ber Babrbeit gurudgeführt, und ibm bie tiefergreifenben, unanefprechlich rabrenben Befange ber Sehnfnct und Liebe nach ber emigen Babrheit eingehancht, bat ihm feinen unenblis den Reichthum ber Phantaffe gelaffen, und ihm mit bem bobern Siegel bes Lebens nur eine innere Bebentfamteit, einen mit un: enblichen Wellen an bas Ufer ber Emigleit anichtagenben Dbem bes Befanges verlieben. Babrent Schiller in ichimmernben Worten einherfdreitet, und Bothe eine getünftelte Ginfacheit fic angeeignet, Jean Paul mit affectirter Gefdraubtbeit bie Sprace fettet, flieft fie in Brentane in naturlicher, reiner Rraft babin, gerabe bem Gefühle angemeffen, bas fie ausspricht. Das Rinblide, Berglide, Rubrende ift gemiß noch nicht berrlis der, reiner anfgefaßt, als im iconen Unnden ober im fabren: ben Schiller. Das naiv Rinblide in ber Gateleia feines bes tannten Mahrleine ift unübertrefflich icon. Und wenn er bann Die fromme Undacht, bas tieffinnige Gemuth in feiner golbenen Amei foilbert, wer vermag ibm nadammanbein in ber bentichen und ichwarmerifden Innialeit feiner Gprade! Ge ift eine Spra: de, Die bem innewohnenben Beifte ganglich geborfamt. Rein falfder Bierrath, tein Somnd und teine Sominte entitellt bie in fich felbft vollenbete Sconheit. Ble tief er ben Geift ber

Woher aber biefe Kalte, diefe Misachtung, biefe Jurudsfloming? War etwa fein wormaltend italicutifdes Inaturell
bom bentschap zu fremd, zu unverftändlich? eber bentes er
fich selbst gagen sein deutsiches Vaterland kalt und gefühltos?
werschlig er den Bestrebungen, ben Kämpfen, den Leiden und
Giegen seiner Zeit und seines Wolfes allzu sehr sein derz der blieb seinem süblichen Geste der nördliche Laut der deuts

Sprache aufgefahf, wie febr er es verstand, feines bergens Bebungen in ben Lanten ber Sprache nachtingen zu laffen, bavon tonnte uns fein Lio von den instigen Mufflanten allein übergungen. Wenn er ben liefen Schmerz im greller kuftigfelt fich ausschreite aber begeichten ber der gesche ber die anschreiten lähft, tonnte bas begeichnenber umb ergreifenber fobefenn, als in dem berritigen Refrain jenes Liebes, der mit dem schreichnen, "Ei-Lant aus aller Luftbarteit ben Jammer herzgerrefignb bervorbeben fähr:

Ge braufet und faufet bas Tambourin, Ge praffen und raffen bie Schullen barin, Die Beden bed finmnern von tonenben Chiumern, ilm Ging und um Cang, um Aling und um Rang Chweifen bie Pieffen und greifen and bers Mit Febru

Dber wie berrlich tonet ber Sowalbengefang in ben Borten bes befannten Schwalbenliebes im Gotelmarchen wieber! Aber wenn er groß und einzig ift in Beberrichung ber Sprache, fo ift er es noch mehr im Inhalt. Beider Reichehum und welche Tiefe begegnen fich bier! welche muanefprechliche Behmuth und überfprudelnder Dumor tofen fich in reinen Darmonien auf, wie ribrend, tief ergreifend ift fein Ernft! Boller und machtiger baben bie Onlfe ber bentiden Runft und ber driftlichen Begeiftes rung noch in teinem Dichter gefchlagen. In ibm begrußen wir Die Morgeurothe eines neuen Tages; moge fein Anbenten und fein Rubm fic bod erbeben in ben bentiden Gauen, benn er ift es werth. 3br Coene Dentichlands, benen bie gottliche Suit, Die Rraft ber Sprace, Die fuße Babe bes Befangs ber: lieben, auf feiner Babn fcreitet pormarte, und alle bentichen Bergen merben end ftola entgegenichlagen, und jebes driftliche Bemuth wird end tiebend begegnen !

fchen Sprache immer ein frember, ben er nie fo recht zu bes meifteen wußte, mm bie Bergen ber horer zu ergreifen ? Diefe Befchufbigungen wird man bem babingegangenen Dichter nicht mit Recht maden fonnen.

Wos jundoft die Sprache betrifft, so jabit unfer Welf gewiß nur febr wenige Dichter, die fie, gleich ihm, so gang in ihrer Gewalt batten, daß sie ihm zum Balle diente, der, nach Gefallen bald jum himmel kald jur Erde geworfen, jesesmal wieder, wie von selbst, in die hand des Wersenden zuwärlebete. Wer hat bunftreichere Meime in endlos wieder lebrendem Echrenden Studie gestied, einen Gedanten, gleich einem feidenen Jaben, auf das seinste abzuhrungen, werd gestehen nach das seinste abzuhrungen, werden bei bedanken und jeden Webanken jugleich mit so weise Bedanken weit um gugleich mit so weisen Berten eines gange Gedankenweit umschließen, wie er? Fließt der Rhythmus seiner Werfe nicht off in so natürlicher harmonte dahln, als seun er der bei der von Kristeltz zu einander geschänken?

Ja biefe feine Deiftericaft über ben Musbrud mar fo groß, baf fie ibn nicht felten in übermutbigem Diffbrauch verloctte. Er mutbete bem Gefaß ju Dieles ju; von einem überftromenden Gebanten : und Bifberreichtbume beffurmt, follte ber Bere immer noch einen und noch einen Gebanten aufnehmen; ein Chers, ein Bitt, eine Unfpielung, bie ibm noch einfiel, follte and noch binein; nie fich felbft genugenb, feilte und fpinte, verfurgte und verlangerte er unaufborlich an feinen Berten, immer barauf los hammernb, ben Gebans ten erweiternb und bie Form jufammenbrangenb. Daber tam es, baf er, ber bie fconften und fliegenoften Berfe fdreiben tounte, burd thrannifde Gemalttbatigfeit auch barte und gemungene fdrieb, beren Berftanbniff, abgefeben von ber Tiefe ober Dunfelheit bes Bebantens, bie angeftrengtefte Muf: mertfamteit forbert. Colder Diffbranch aber ift nur bem Meifter moglich, und auch feine tanbften Gegner merben ibm ben Rubm nicht ftreitig machen fonnen, bag ibm bie verbors genften Schafte unserer Sprache zu Gebote ftanden und die Tone wie dienstente Geister der leifesten Bewegung seines Gedankens folgten und von ihm beseelt sogleich ihr wunders bares Glodenspiel begannen.

Bar ibm bie Sprache gang ju Willen, fo batte er auch wohlbegrundete Unfpruche auf ihren Dant. Bu einer Beit namlich, ale unfere Literatur und Sprache noch an ber Durre, Bertnocherung, Unbebulflichfeit, Gefcmadlofigfeit, Beits fcmeifigfeit, Steife und Beiftlofigfeit ber jungften Jahrhuns berte barnieberlag, ba geborte er ju jenen Benigen, bie, von Borurtheilen unbeirrt, burch bie Jahre ber Berfommenbeit in eine glorreichere Borgeit burchbrangen, und auf bie im Bergen bes Bolles unbeachtet ober verachtet rinnenbe Quelle jur Berjungung bes fiechen Lebens binwiefen. Geine mit unverdroffenem Gleife gefammelte Bibliothet war namentlich für bas beutiche Mittelalter und bie beutiche Bolfeliteratur einzig in ihrer Urt; ihr verbanfte bie Edrift von Gorres über bie beutiden Bolfebucher ihr vorzuglichftes Material und ibm ift fie barum auch gewibmet; er felbft gab burch bie Ber: ausgabe eines jener Bolfebucher: "bes Golbfaben 6" nams lich, ein Beifpiel, mas erft bie jungften Jahre in meiterem Umfange nachgeabmt baben. Er bat aber noch bebeutunges reicher in die Entwickelung unferer Literatur eingegriffen. 216 ber Rnabe auf bem geffugelten Roffe in .. bas 2Bunberborne flieg: ba maren es feine Baubertone, bie bas laufdenbe Obr ber Beitgenoffen einer in Bergeffenheit gerathenen, unbeach: teten Belt wieber gutehrten. "Das Bunberborn" bat gemiff nicht wenig jur Bedung bes beutichen Bewußtfenne beiges tragen; es bat ben Deutschen ben mabren Genius ihres Bols tes wieber ins Gebachtnif gerufen. Wie viele Dichter haben nicht aus biefem Brunnen geschopft; in wie viele Schriften bat fich nicht, mas Clemens Brentano und Achim von Urmin gefammelt, wieber als Camenforner gerftreut; wie viele Componiften haben beim Challe jenes Bunberbornes nicht All fingen angefangen. Lieber, Die feit Sabrbunberten pers

geffen und verschoffen waren, find auf diese Beise wieber, mas sie ursprünglich waren, Beltstleber geworben und im Munde Aller erflungen. In die Richtung beuischer Romanstit, der das Bunderhorn angehört und die es gang vorzüge lich förberte, hat sich die auf den heutigen Tag eine eigene Dichterschuste angeschoffen, so wie anderer Seits das Sund binm unserer altern Sprache und Literatur nicht wenig das durch gewordt und populär gemacht wurde.

Die Ginfieblergeitung, welche 1800, brei Sabre fpater ale bas Bunberborn ericien, follte biefer Richtung eine nachhaltigere Birfung ficheren, und bie gerftreuten patriotis fchen Rrafte unter einer gemeinfamen Fahne gur Betampfung bes alten Cauerteiges von Philifteret und Barenbauterei fams meln. Allein Deutschland, buffend fur alte Gunben, lag, vom Rufe bes fremben Eroberes in ben Ctaub getreten, noch ju febr in bewußtlofer Dhumacht; ber Babnenruf ber jungen Belben bes Beibelberger Bunbes in bunfler Mitternacht ers fcollen, mar ein Ruf in bie Debe und Bufte gerufen; bie Ginfiebler mußten fich wieber in ibre Rlaufe gurudgieben; ihre Zeitung ging alebalb wegen Mangel an Theilnahme ein. Sest werben bie menigen von ihr ericbienenen Blatter ale eine Reliquie unferer Literaturgeschichte gefucht und in bobem Berth gehalten. Manches Gebicht von Brentano findet fic barin, und feine Ueberfegungen aus bem Deifterwert frangos fifder Chroniffdreibung, aus Froiffart.

An bem Sterne bes Baterlandes jedoch, felbst in bieser trüdsen, unheltvollsen Zeit nicht verzweiselnd. erflang die Stimme seines Lieden, Muth und Seissverienen wedend und zu unverzagtem Mingen und geistigem Steeben mahnend, wo sich irgend neues Leben. eine besser bestehen mahnend, weise bestehe bestehen Ant Friedrich, zum Danksel am 1806 bei der Genelung Ant Friedrich, zum Danksel bei den Benelung Ant Friedrich, zum Danksel Lied, den Deibelberger Studenten und Karl Aberder, zeichgiett. Das schone, reiche Neckarthal

mit der alten Mufenstadt und das Unglück des alten Baters landes schildernd erklingt es wehmuthvoll in körnigter Sprache:

Und wie ich gen bie Brude icont. bort ich ben Redar raufden fant . Der Mond ichien bell jum Thor berein, Die fefte Brud gab flaren Schein, Und hinten an ber grune Berg! 3ch ging noch nicht in mein' Berberg. Der Mond, ber Berg, bas Finggebraus Lodt mich noch auf Die Brud' binans. Da war fo flar und tief bie Belt, So himmethoch das Sterngezelt, So ernstlichdenfend schant das Schloß, Und dunkel, flill das That fich schloß, Und ums Gestein erbraußt ber Fluß, Gin Spiegel all bem Ueberfing, Er nimmt gen Abend feinen Lauf, Da thut bas Land fich berrlich auf, Da manbelt feft und unverwandt Der beil'ge Rhein ums Baterland Und wie aus Baterland ich bacht',' Das Derg mir weint, bas Berg mir lacht'.

Eine bebeutsamere Gelegenheit indessen bet sich ibm am 15. Oktober 1810 bei der Einweihung des neuen Universitätegebaubes von Berlin dar; zu dieser Zeler bichtete er eine Cantate, die die hobe Bedeutung jenes Tages in ennften Ionen Allen in die Seele ries. Damals, in der Zeit tiesster Dechaud und Erniedrigung, erscholl begeisternd die Simme bes von Deutschlands alter Epre und alter Arasi begeisteren Bidieres

In bir, an bir, mein Baterland!
Mein beriches Lond,
Wein beriches Lond,
Weben ich jest Schimme, Gruft und Lieb:
Go tang bie Grunde bid verbaud,
In fefter Dand
Der emften Künfte Lorbeer bir erbücht.
Mein Deutschland, bu flehft ewiglich,
Teif innertid
Berbinbet bich ein hoher Weichseltstrieb,
Und beine Manner enfligtlich
Erbaiten bich;
Denn Bahrheit, Glauben, Doffunng fund bir tich.
Die Berge haben Eine bir gegeben,
Und beine Battere Ghnie, die fie betru,
Und beine Battere Ghnie, bie fie betru,
Und beine Wattere Aufmigent, and folgwigen!

Und fegnet beinen Pfing bas Goft ber Achren, Der Befere Cegir bir reine finth ber Ammen, Der Befere Cegir bir reine flat au fpinnen, Derfie ba meden ble mie und bei bei bei Befere, So weigt bu berrichter bod med au febern, In beinen Kreifen gebn verbinder Die hoben Schulen fel segrünber, Und beinen Kreifen gebn verbinder bie hoben Schulen fel segrünber, und beben ment ihr daugt in boben Ebren.

Chor ber Dürger.
Doft Sauprer beuticher kande, Lerne Laifer allen Brundes, Dem fis erne vos Wirt aemeige, Under isch in der Brundes, Undere folingen fic bie Junde Midderes geder bei Beit: Aber eine fedinsten Werte Aber eine fedinsten Werte Dat die nene Macht geefper, Euter boden Gduten Kreis; Uts dat eind eine Ctate Celtik ber Eiger und gamehert,

Und bieß fen bein hochter Preis! Allgemeiner Chor.

Kiefs giert Deutschand, Benn es nähret, Tren ist Deutschland, Wo es wehret, Orof ist Deutschland, Benn es lehret, Pfing und Schwert und Buch es ehret.

Die Beit ftrafte feine Prophezeihung nicht Lnge; bie fine fteren Bolfen theilten fich; ber Umschwung bee Jahres 1813 trat ein; es wehte erfrifchend in bie Schwille:

"Ein fühler Wind and Orlent, Bill und den Tag berfünden, Wer recht den lieben Tag erfennt, Den muß die Nacht verschwinden". "Den Worgenstern "gleich einem Peld, Seh ich seil funkelab schweben; Er wacht am Ganen Pimmetsgeft Und viel der Eig und geben".

Bon ber Iriegerischen Stimmung ber nach Freiheit rins genben Seit ergriffen, bichtete damals Elemens Brentano eine Reihe von Kriegstiebern, bie Geifel feines Bipes über bie matibergige Mifere ber meisten vorhandenen ichwingenb:

<sup>&</sup>quot;) Bictoria und ihre Befdwifter E. 6.

Wie die meiften neumsbischen Kriegelieber, Abeils fub fie für Thearrefelten geidricken, Die binten wieder auffehn, wenn fie vorte geklieben, Ibe binten wieder auffehn, wenn fie vorte geklieben, Ibeils find fie wie patieren Beine erhaben, Ibeils foldagene ein Icht wie ein Juhlan, Gur elendig sich auf fied von binten an; Beils foldagene ein Icht wie ein Juhlan, Beie ein nuffer gefroncer Saleppenschweif, Ibeils find jet wie ein junged Sanfejell weich, Ibeils ein bei wie ein junged Sanfejell weich, Ibeils zumh und reichtich wie Konsenzena. Da 106 ich wie die atten Arzeissieber bod, "Bring Engenind ber obe Kiltere" Der , ein prentischer Dusch est in Konnausen-Bande!"

Die Morgenröthe bes Sieges batte bie Bergen angeladelli; Gloria und Bicteria! mar die Lofing bes jungen Tas ges bie Ploth batte in langem Schweigen tiefen Albem gebolt; Rache funkeind hatte der Löwe lautios in die innerste Bobte fich gurudgezogen; ftumm batte ber beutsche Alber sie ber Unit geschwebe, fumm war ber Pfeil von bem scharf gefrannten Bogen in das Dert bes Pedrangers gestogen:

Bis ich in bir, Dictoria, steine Bis ich in bir, Dictoria, steine Bis gemeinn, Der Eifer sprang noch gotdere Siegestruckt, Joh hab mit allen Schwertern sich nicht aben gleichte, Will Indewig und Schild von Ted gefundt, Dad Feifen in Arol um Berg gertagen, Ich ich ber Pritten Wimeel in Hielpeniens Punde, Und vor Gleicheters hertniede Saulern vagen, Und bin fedbum ein flitter Binger worden, Und bie geben ment wollte, mich ertagen Bundt gemein der Betremberten, Bund Verry hinnel die der inner Walten, dieter Dreis, Dan der ich verliere Vannen derte Orten, Und hann das Einerroß zum Eigestwagen, Micropiel

Arempeten ichmettern burch die Welt, Bad heimigt wir gertoger. Bilt baben unfte Klagen Dem Edwert anbeimgeschaft. Benn fich die Wende füllen, Beiter tie Seit mit Schmerz, Ce wuche burch Gefft und Billen, Der Elig ihr unterm Derz! Rnettenschaft, Kannengson, Se jant verlinden miffen, Es jieft fist aus ben Kisen, Der Koe num ben Dorn.
Dos Aren, wit lang sien tragen, Dos Aren, wit lang sien tragen, Dos Aren, ber Giffenjeit, Ann wird die Beit erfoldsgen und Einertreas im Erreit.
Plan gates, Tarar rombombbom, Gin jober bart of Sapra, Der Zambour ung es siesten Dos Genales Agestische town!
Der Jambour ung es siesten Dos es und Agestische town!
Der jahrt die Agestische town!
Der jahrt die Gapertische town!
Der jahrt die Gapertische town!
Eris der Gapertische town!

Ju bie Sig verfundende Schmettern ber Trompeten fang er feine friegerifchen Berfe. Das ach vollsmäßige Bied, was er damals angefimmt, wird noch beute von ber beuts iden Ingend gefungen:

Es tichen bie Coldaten
Der dimmet ist die Leit,
Der dimmet ist die Leit,
Der Alieb abe grine Kete.
Die Setzene haben Stunden
Lie Setzene haben Stunden
Lind werben abselüßt,
Deum Schliwwach ein geströst.
Bum Paffen von Leiten
Jil alle Bacht gesträchen,
Es beider teine Wahl,
Der Tenfel fil neutzal.
Wir richten mit bem Schwerte,
Der Leite gribt ber Verhe,
Die Setel bem himmetischt,
Der Mate fästlick im der Wat-

Die vaterländigen Pergen mit biefer Siegesbegeifterung qu entflammen, das war ber Sinn feines Mingenben Spieles won ber Bictoria und ihren Gefdwiftern, das urtpränglich gur Aufführung für eine Wiener Schaubuhne im Jahre 1813 bestimmt war. Unter Oesterreichs Panier die beutschen Stamme und alle nach Freiheit verlangenben Boller aufruseub, fingt er:

Dein Krieg ift Aller Krieg, o Frang! Dein Sieg ift aller Sieg; Dir janchzt ber Mnnb bes festen Lanbs, Der lang gefeffelt fowieg. Es brandt bis Mert pie Bater Frang!
3n beitem Gereckant,
Muf blaner Wage Glegeckant,
Vider beftreiche Segel auf,
Num Gert mit und nut bir, o Frang!
Und viele Schuert ein Glegestrag,
Ein zieck Schuert ein Glegestrag,
Ein krang, um jeden Spere.
Durch Gett nub bich ward wahr, o Frang!
Bate Ochrich will, des tamt's.
Dieß ist das Lieb bes Landte.
Dieß ist das Lieb bes Landte.

Diefer beutiche Ginn mantte fich an bie Stabte und Gluffe bes Baterlandes, fie alle jum gemeinsamen Schwerters tang aufbietenb:

Chor: Auf! Glud auf! mein Dentichland!

Main, ber Kaifer bentscher Beit Fromm und tren gefrbut, Bende bid zu gutem Streit, Den bu so lang ersebut. Antba, Reate, Sabet, Lahu! Brauset freudig auf, Schule, Reibeit feigt end beaufden Kampfern an, Areibeit fleigt berauf!

Chor: Auf! Gind auf! mein Dentidland!

Wer burfte es barum magen, bie Theilnahmlofigfeit, womit bas Baterland feine Dichtungen aufgenommen, bam in entigulbigen, bag ibm felbst vaterlandicher Ginn gemangelt; nein! er war vielmehr einer jener begelsterten Sanger, beren Posaune bas Baterland aus seinem feigen Schlummer erwedt und burch seinen Mund sang die Muse patriotischer Boefie:

Bas ware ber Dichter wunderbar Spiel, abg nicht wie Soune durch innere Radt, Bas nicht wie Soune durch innere Radt, Bas wohl ber Janber in Ten und in Lied, Der wie der Arishlig über Gräber bigiebt, Benn er die lebendigtobten nicht weckte, Auf nicht die feigen Schlummerwben schreckte. Auf nicht die feigen Schlummerwben schreckte. Seichte auf! flebet auf! fo rufet die Jeit, Ce ist der Anfatrag, der Perrift nicht welt.

(Fortfebnng folgt.)

### 11.

# Die Erziehung bes fatholifchen Clerus in 2Burtemberg.

Gine Shilbernug nad ber Erfahrung.

n.Id beie mich über bei Semmar eines ansfisielleber genüfere, weil ih mir Bedmunt febe ma geiene beie, wie erneig gefeinet, um gut Geistliche zu bilem; das Numes gefeinet, was iner Bereitung geber ihr illiebigeit, gute Geistliche zu werber, ein vierte, fo daß man fich wundern und de bere befon bern durforae Geites juderieben mush baß es nicht mehr falle die Geistliche gibb". Einmaß num Kriberr Dere un Wickerina, Endliche von Beien

Erfter Artifel.

Die Fruchte Diefer Ergiebung.

Es ift im Berlaufe ber tenten Jahre bas firdlich : faatliche Ber: battnif Burtemberas im Allgemeinen theils burd bie lanbftanblichen Berbanblungen, theile burd eine Reibe von fleinern Schrirten, unter melden mir befondere bie "Genfnren" und bie fogenannte "miftimgene Staatefdrift" bervorbeben, fo gewurdigt worden, bag über baffelbe, fo weit es bie Bergangenheit betrifft, nichts wefentlich Renes mehr beignbringen ift, fondern nur eine Reftftellung und Rormirung, wie fie pon ben unanfgebbaren Principien ber fatholifden Rirde ans und in Angemeffenbeit mit ber ihr verfaffingemaßig garantirten Antonomie perlangt worben ift und immer wieder verlangt merben muß, enblich einmat in's Leben treten follte. Aragen wir aber: marnm bat bie ta: tholifde Rirde in Burtembera bas tragifde Schidfal erlitten, bas ibr in ber miberrechtlichen Bevormundung bes Staates bis gur Stunde au Theil geworben ift? Barum ift fie bas, mas fie ift nub nicht ift, ge: worden und nicht geworden, und warum ift fie ber in fich felbit ger: fplitterte, in bielfachem Webe auffdreienbe, nach Beitung ringenbe und in ihr immer wieber niebergehaltene Rorper, ale ben wir fie erbliden? XIV.

Gine Bauptantwort bierauf ift biefe: es ift alfo getommen in Rolae ber Gutbebrungen und Berfebrungen, benen wir burd bas Ergie: bungsmefen, in bas wir eingeswängt murben, anheimgefallen finb. Der hochwurdigfte Bifdof fetbft hat, im Bereine mit ber Commiffion ber Rammer ber Stanbesberren, nach vielen Seiten bin Beidwerbe geführt und bie widerrechtliche Cachlage gebuhrend hervorgehoben. Es ift feitbem die Untlage immer allgemeiner geworben, bag bie gange Er: giebung, wie fie ben Caubibaten bes tatholifchen Priefterftanbes von bem Aufange bis an bem Enbe ihrer Bilbungstaufbabu an Theil ac: worben ift und größtentheils noch ju Theil wird, bem Beifte ber tatholifden Rirde und ihren unaufgebbaren Redtsans forberungen nicht entfprechend fen. Ber nicht bem Beifte bes Ratholicismus - nicht wie er geftem pelt gn werben vorgegeben wird, fonbern wie er in ber Glaubens: und Gittenlehre ber tatboli: fcen Rirde, in ibren Rechten, Buftitutionen, Berordnungen und altabergebrachter Ausübung urtunblich und thatfablic portiegt - mehr ober meniger abgeichworen, und bagegen einem beliebigen Staatfalau: ben augefdworen bat, und in biefem bem Borurtheile von hober Bil: bung und faft unerreichbarer Boltommenbeit, Die an feiner Mutter: bruft eingefogen merbe, bulbigt, und mer bie Berbeibenefagt, bie mit bem antitiroliden Erglebungswefen auf Generationen bin ausgeftrent worben ift, nur jumt Theile git überfchauen im Ctanbe ift, und unfere Begenwart mit all ihrem Gifte in beffen tieffter Burgel gu murbigen verfteht, wird und muß in folde Rtage miteinftimmen. Aber follte Die Rlage nicht berborgen bleiben, follen nicht Gott und bas eigene Berg allein in Die Ertenntnif und bas Bericht fich theilen ? 3ft es nicht bart, ungerecht und lieblos, ift es nicht unbantbar mib fred, bie Schaben und Bunben aufgubeden, und gegen bas flagend aufurtreten, was man nach bem Ginne ber Beber als größte Wohlthat batte bin: nehmen follen? 3ft es nicht aumaagend und Frieden fibrent, bas jum Bormurfe ju maden, mas man ale Errnngenicaft hober Beisheit, als toftliches Rleinob mabrer Greibeit, ate Biel bes iconften Strebens jur Berfohnung und Ginianna aller Gegenfane in Die Sanbe betam? Bare nicht bas mabre Liebe, mare nicht bas ber Beift Jefu Chrifti und die Anfgabe mahrer Religiofitat, Die Bunden guanbeden und bas Bergangene vergangen fenn ju laffen, und Gott ju banten, baß es ei: nem beffern Biele jugeht und jugeben muß, weil ber beffere Beift mit Madt bie Damme burdbroden bat, welche ber Beift ber Trennung von ber mabren Rirche Gottes und von all bem Deile, welches fie als die allein felig:

madente, romifchtatholifde Rirde in fic tragt, fic anferbaut batte? Bir find alles beffen und noch viel barterer Urtheile gemartig, wir find fie auch aus Uebung bereits gewöhnt, wir find auch wirflich zu Rathe gegangen mit bem Beifte bes Friedens, ber Liebe, ber Demuth, bes Bergeibene und Comeigene ; aber mir baben bei unferer Umidan nub Ruderinnerung feine Perfon ine Ange gefaßt, Inm ihr ju grollen, ihr Lafter und Sunden aufzuburben und fie fur bie Bunben perantwortlich ju machen. bie wir betlagen - bann murben mir ber Rirche, fur bie mir in bie Schranten treten mochten, nur gur Schanbe gereichen: bas Befen, Die Sade, die Richtung ift es, mit ber wir es gu thun haben. Fur fie aber baben wir einen Daafftab, einen unfehlbaren und unumftoftichen, ber une im Glauben, im Rechte und in ber Uebung ber beiligen Rirche gegeben ift, und biefen Glauben, nub biefe Uebung und biefes Recht burfen wir nicht verlaugnen; mit ibuen treten wir in bie Schranten gegen bie Glaubens: nnb Rechtelofigfeit und jedwebe Unterlaffung, für fie ichenen wir teine Offenbarung und feinen Rampf, im Bunde mit ihnen baben mir nur ein Lofungewort: Bott und feiner Rirche bie Ebre! 3ft ja boch bie Bergangenbeit noch allufebr Gegenwart, find ia bie Burgefn bes Berberbene noch allan wenig ansgerottet, wird ja tein Beil tommen, wenn nicht bie Quelle bes Unbeite erfaunt und aufgebedt und por bie Belt hingeftellt ift. Gerne fen es von une, eine politommene Ertenntnik bes Geiles und Unbeiles uns antranen an wollen; ferne, unfer eigenes Urtheit, fo weit es nicht icon burch bas Urtheil ber Rirche als foldes gegeben ift, ju einem unfehlbaren an machen; aber bie Dinmeifung und Erwedung, aber bas Beitragen und Mithelfen tonnen wir nicht nuterlaffen, um nicht por unferem eis genen Bemiffen ju Schanben gu merben.

Aber wer find benn bie Rlagenden? Diejenigen, Die bas Rlagrecht baben, find por Allem die Driefter felbit. Das Berberben ift nam: lich nicht verborgen geblieben; es ift bineingebrungen allernachft in bas Leben ber einzelnen Briefter. Statt eine, wenn auch nicht ibeale und mabrhaft geiftige, fo bod ertragliche Unichannng ibres Bernfes an er: balten, fernten gar Biele ibu ale eine Burbe und eine Laft anfeben, welche fie unr gezwungen und aus Roth, weil fein anberer Unemea blieb, über fich nahmen, nub beffen beiligfte Berrichtungen fie, wenn es gut ging, mit trager Gleichguttigfeit, vielfach aber and mit Ber: achtung und Spott und Dobn angufeben fich gewöhnten. Bie Biete find mit innerem Unfrieden und mit Ueberbruß, ben fie por Riemanden an berbergen fucten und es auch nicht tonnten, in ihren Stand einges

treten, und ichleppten ibn und fich feibft von einem Tag in ben an: bern - bingegeben au eitle irbifde Soffnungen, von benen fie Erleich: terung und Berfigung ber felbitgemachten Befdwerben bergebene er: marteten. In geiftes und anfaelost und ungelehrt, um Beift und bimmlifden Ginn und befeligenbe Babrbeit in bem gn ertennen, mo fie im reichten Daage nich finden, inebefondere mit unmabrer Unichan= nng ber Beidichte, mit frivolem Deufen quigeblabt über bie erhaben: iten Gegenftanbe bes geiftlichen Lebens, in foldem felbit meber burch Bebet und Betrachtung, noch burch anbere Mittel beitiger Bucht ges wohnt und quaeleitet - maren fie Ctanb und Spren an vergleichen. bie ber geringite Anbrang jebmeber Berfuchung binmegmeben tonnte. ba ber irbifde, unheitige Ginn von felbft immer überwiegt. Wollte Gott, ce mare unt ein foldes Opfer ju beflagen, und wollte Gott, es mare nur fich fethit jum Opfer geworben, und nicht im Etrome untirdlider Ergiebnug verfunten! Aber and obne Berfinten: welcher Zwiefpalt im Innern, welche Berriffenheit, welcher unfelige Begenfas gwifden ber angern, objectiven, ein fur allemal tros alles Unffurmens feftftebenben Grangen, Forberungen und Obliegenbeiten. und ber innern, inbjectiven, gegen ne emporten Unicauung! Und wenn and biefe Emporung übermunden wirt, welcher unerfenbare Reft, wels des ungeheure Dencit im Berhaltniffe an bem, mas man fenn tonnte und follte, und bem, mas man jest unr mit größter Dube und beifefter Unftrengung nie mehr an erringen vermag! Alfo auch berienige. ber burd Gottes Gnabe - benn ber Geift webt, mo er will - fein Biel auf Die rechte Beife erfaffen gelernt bat, mas muß er nicht Alles ebnen und anegleichen, abtragen und aneinllens nieberreifen und anf: richten, bis er nur einigermagfen ein ibm fetbit und feinem boben Bes rnie entsprechenbes Bebante aufgeführt bat. 2Bas er friber lieben und üben gelernt hat, will und foll er jest haffen und laffen, mas er als etwas icheinbar Gutes und Werthvolles anftrebt, tost fich ibm in Dnuft und Rebet, in eitel Phantafiegebilbe und Gelbffnot auf; was er aber gleichgultig und verächtlich angefchant batte, ift bie toff: bare Perle, ber Chat im Ader, beren Erwerb und beffen Aund ibm lange entgangen und verborgen war, Sinter ibm liegt eine Bufte mit wenigen Dafen: nun ift er jum achten Banne bes Lebens gefommen, aber feine Frncht will mit boppelter Dinbe gepfindt fenn, weil bie Urbung bagn von Grube an gefehlt bat. 2Bas gibt es Coneres und Berrlicheres, Erhabeneres, Frente: und Eroftvolleres, ale ber Bernf bes fatholifchen Priefters, wenn er im Geifte und mit ben Mitteln

ber Rirde in bie junge Greie gepfangt, und bann als folder geliefen um deithe üreit Meit Weinige aber find, die unter würtemfregischer unbernfeuer und unberechtigter Staatsbevormundung uicht an Verfrippe lung gelitern, und nicht erft, wenn sie wohrhalt tatholische Pielefte fron wollen, sich an betreiten, weinigsten feinder Enthefrungen nub Bertebrungen schwerzisch zu beweinen haben? Während ich tiele diereibe, nehme ich mich felst. — ich gestehe es der Gott und ber Weite maternigsten and, und ich würde es nicht zu fagen wagen, wenn sie es nicht zu fagen wagen, wenn sie es nicht gilt fagen wagen, wenn sie de nicht auf eigener und Anderere Erfahrung geschöpft, nub was sie bestage, elchte schwerzisch wie wie bei bestage, elchte schwerzisch we wie bei bestage, elchte schwerzisch we wie bei bei bestage, elchte schwerzisch werden.

Benn aber bem alfo ift, mober tommt benn boch bei ber Graies bung, unter beren Pflege wir Beift und Berg ergnidt baben, Die Er: fceinung, bag befanntermaagen, wie es von gewiffer Ceite mit Cores den mabrgenommen worden und gar bedauerlich ermafint wirb, wirtlich eine gar nicht geringe Angabl ber Glieber bes Glerne eine Befinnung in fich tragt, melde ber Rirche nicht nur nicht widerftreben, fontern fich ihr auf jebe mogliche Beife, ohne Aurcht por Rampf, ohne Coen vielfader Opfer, ja felbit mit Aufopferung ihrer gangen geitlichen Stels lung anschließen will, nm alte Gunden wieder anegutilgen, Berfaum: tes nachanholen, bas erhaltene Gute an bewahren und an befeftigen und Reues ju pflangen, wie es ber unermeglich reiche Schoog ber Rirche nad weifefter Angung Gottes je ju feiner Beit nud an feinem Orte aus fic erzenat? Bober tommen benn jene Briefter, welche bem En-Reme ber Ctaatsomnipoteng abgefdworen ober fich ihm nie angefdloffen baben, welche ben tatholifden Grauben, nugetrübt von jeber Beitphis lofopbie und einer liberafen, mit bem Protestantismus liebangelnben Theologie, rein, wie ibn bie romifche Rirche bis gur Stunde bewahrt bat, befennen und ihren Glanbigen verfinden? Bober tommen jene Priefter, welche bie Disciplin ber Rirde, biefem Glauben entfprechent, ju erhalten und gn befeftigen fuchen, allenthalben bas mahrhaft Alige: meine vorgiehen, Die modernen Privat: Ritualien verabschieben und Ul: les auszumergen bemuht find, mas ein oft gar unerlenchteter Privat= geift an bie beilige Statte verpflaugt bat? Bober tommen jene Pries fter, welche Die Stunde febulichit erwarteten, in welcher ber Dber: birte ber Didcefe fur Die Freiheit ber Rirche in Die Schranten treten wurde, in welcher man miniftericlien Bureaufratismns gegenüber, mel: der Miles unter feine Reber und Bunge nehmen gu fonnen glaubt, und ben neuerwachten Glaubenseifer in obumachtige Bante ichlagen mochte, bas Bort aus bem Munde bes erften Glaubenebirten vernehmen tonnte: "man mng Gott mehr gehorden, als ben Menfchen"; welche fofort freudig fic um ibn gefchaart baben und, ber Stimme ber Babrbeit und bes Rechtes lant ihren Beifall sollend, fortmabrent bereit finb. ben tirchtiden Beborfam jeber Trentofigteit vorzugiehen? Woher toms men jene Priefter, welche bie etelhafte Speife, ale welche ihnen bas romifde Brevier gefdilbert murbe, für bie toftlichfte Rahrung ihrer Seele batten und ben Chor ber ftreitenben Rirche and im Laube übers machtiger Darefie frendig ergangen; welche fic bes Priefterthums auch in feinen angern Abgeiden nicht icamen, und bie Berfdmelgung mit bem Stande ber "Boltelebrer" nub ibre Erfebung burd biefe porerft jum wenigften fur überfluffig balten; melde fic bemuben, und mo ihre Bes mubung nicht ausreicht, mit Sebufucht erfüllet find, acht tarbolifche Inftitutionen und firchliche Bereine, Die jum großen Segen fur Die Erbaltung und Ernenerung bes geiftlichen Lebens bei Driefter und Laien, fur ben Unterricht und bie Erziehung ber Ingend, fur bie Pflege ber Rranten, für bie Berbreitung bes Blaubene u. f.- m. allenthalben, and in Mitte bee Un : und Irrglaubene befteben und bluben , auch in unferem Lande eingeführt, und jum minbeften bod wie bie Separatiften gebulbet gu feben, bamit bie fcauerliche Debe und Durre, welche mit einem fceinbar unüberwindlichen Oppofitionegeifte und mit ber gefteigertften Mbs neigung bee 3rrglaubene und ber Glaubenelofigfeit feftgehalten wirb, vers banut werbe? Man hat fich - benn mehr follte es boch nicht fenn - ben Scherz erlaubt, gerade auf Diefe Ericheinung als einen Beweis fich gu berns fen, bag ber gewünfcte firdliche Geift nicht niebergehalten, fonbern gerabe in jenen Ergiehungsauftalten gepflangt werbe, welche man ale nuftrche lich angreife. Wie wenn nicht and bie andthofefte Ramilie einen ges rathenen Cobn baben tounte, ober, um auf Eders mit Eders an erwibern, wie wenn England fic bas Berbienft aufdreiben tonnte, baff Briand nicht vom tatholifden Glauben abgefallen ift. Dat es etwa icon von frühe an ber "geiftliche Rath" auf biefen Ultramontanismus abgefeben gehabt ? Ober foll bie Pflangung ber tatholifden Rafultat in bas Berg bes Protestantismus biefur Benge fenn? Dber find bie Rrants furter Berhandlnugen und ihr lester Ableger fo miftannt, bag man aus ihnen biefes Beftreben noch nicht mahrgenommen hatte ? Dber find bie Paragraphe in ben Statuten unferer Erziehungeauftalten, welche Die Wednug und Pflege jenes unterfcobenen Beiftes jum Biete haben follten, nur begmegen ausgelaffen worben, weil fie fich von felbft verfleben ? Dber haben Manner von offenbar untirchlicher Gefinnung nnb Bilbung bagu an ben Bilbungeauftalten ber Ingend mirten burfen, bas

mit biefe an bem Begenfane fich fpiegle und ibn baburd verabidenen ferne? Gin bereits Dingefdiebener freng tirdlider Lebrer wird es in ber anbern Belt lant denna vertunbigt baben, welche Chrenfrange man ibm für feine tirchliche Gefinnung im Laube ber Freiheit, bas uners tannt in einem Wintel Dentichlaubs bas himmlifche Berufalem auferbane, gewunden habe, und die Entfernung eines noch tebenben ehemas ligen Lehrers als Belohnung für ben Dienft, ben er mit einem offenen Borte ber Rirde gefeiftet bat, perfundet es ber Ditmett faut genng, wie man es angeftrebt babe, ben angehenben Clerus fur feine Rirde ju begeiftern, fo bag mir von allem Uebrigen fcmeigen burfen. 3a in gewiffem Ginn bat man biefe Begeifterung freilich bervorgerufen, gepflangt und gepflegt - in bem obenberührten Ginn namlich, in wels dem England ber Rathoticitat Irlands fic rubmen tonnte. Beben wir aber bie mabre Autwort jur Erftarung jener Erfcheinung, fo merben wir fagen, bag ber allmachtige Gott foon banumal, wie fein Beift aber ben Bemaffern fdwebte, fic burd feine Bewalt bat perbinbern laffen, bas Belttall ju erfallen, und bag er allein burd fein Bort auch bie ungeordnetften Daffen fo übermaltigt bat, baf am Enbe alles aut mar. Bir werben fagen, bag biefer Beift Gottes bie Rirche ju feinem 2Bobne fine fich ausermabit bat, um von ba aus alle Unordnung bes Gunben: falles ber Menfchen ju bemaltigen, und bag er in biefer Bemaltigung nach feinem menfchlichen Rathe etwas ju fragen, und wenn biefer auch Die Rirche feinem Ramen voranfest. Diefer Beift ift im Gegentheile ein Beift übermenfclicher Rlugheit ober himmlifden Rathes, ber bie Rlugbeit ber Menichen in ihren eigenen Striden gefangen nimmt, wie er ja auch burch bie Gunde bie Entfundigung ju Stanbe gebracht bat an jenem Krenge, bas ber Sanptmeifter aller ungottlichen Rlugbeit faft mit eigenen Sanben gezimmert batte. Und wir merben biefe Beiftmals tung Bottes mit ber Erfahrung belegen, bag anfcanlicher Beife für Die Bergiftung ber mabren Rirdlichfeit icon biulanglides Begengift bereitet lag : bereitet lag in ben alten Glemeuten, bie gur Amalgamisrung in Sing tamen und ibre Babigfeit nie gang verlieren fonnten, nicht weniger aber auch in ben nenen Glementen felbit, Die aus ber Ruftfammer jener Beisheit, Die meiland über ben Rhein gieng, nm ba in fomeidelhafterer ober verbimmterer Manier ihre Rege ausgu: werfen, und endlich auch in ber murtembergifden Wertmeifterei eine Rubeftatte fant, berbeigeschleppt maren, Diefe Beisbeit ift namlich fo flach und trivial, bag fie allerbinge bie Glattung eines gar ungehobele ten Bobens mit einigem Stude perfuchen tonnte (benn man mar frob,

enblich einmal über bas grafte Stolpern binausutommen!). batb aber mußten bie Mefte und Spatten fo bervorichanen, baf teine Bertleiftes rnna fie bem anbermarte geschärften Blide mehr entrieben tonnte. Bu biefer Scharfung bes Blides bat fie aber allernachft felbit beigetragen. benn man tann auch mit ben naturlichen Augen ben himmel und ben Gott über ibn aufchanen febren. Diefe Beibheit brang namtich frafs tig auf gar maucherlei Ernbition, und fachette fo bie geiftige Rraft gu ruftiger Thatigteit; ber Beifter Daaf ift aber migleich ausgemeffen, und fo tonnte re gefdeben, bag ber Gine in tiefern Bugen triuten wollte, mas bie Unbern unr fo oben abgefcopit hatten, und er fanb baun, bag biefe ben Spiritne au unterft batten finen laffen, fic uber bas Thicama bergemacht und biefem ibren eigenen Beift eingebaucht batten. Bent ging eine nene Belt auf; ber geiftige Aund fefligte fich befonbere in einem fur ibn reich genng anegestatteten Beifte, ber ibn wehl und befontere nach ber Geite bin, ju benügen verftand, mo er feit Dr. Martinus Beiten ine tieffte Grab gelegt merben mar und mmmienartige Untenntlichfeit angegogen batte. 2Ber je gu Doblers Rufen gefeffen, wird fic bes feelenvollen Intereffes erinnern, mit welchem feine Buborer an bem Munde biengen, melder ben verfcriees nen Leidnam mit Briff und Leben erfullte. Bon ba aus mußte es wie mit einem Echlage nach allen Seiten binlenchten, und es feierte nun bie mit unablaffigen Gregnien anr Rube bestattete Ibee ber Rirche eine Auferftebung, ben ber man gnerft, wie einft an Bernfalem, unr fo unter ber Sand Runte nehmen tonnte, Die aber balb eine fleine Bemeinde fich ichni, Die unter bem Bufinffe ber Beiftesaaben, unter forta. mabrenber Rieberbrudung ober Berfolaung, unter angenfälligen gabls reichen Betehrungen, unter angerer Beihulfe und am allermeiften nu= ter bem eigenen Berfalle ber feindlichen Dacht, Die immer blober und burdfichtiger murbe, fo bag fie mit Gemaltidritten ben Berftanb erfes ben mußte, fich ju bem ausbilbete, mas man jest in Wurtemberg ul= tramontane Beiftlichfeit beißt. Unter ber außern Beibulfe miffen wir telber nichts von einer gebeimnifvollen, aus ber Tiefe beraufwirten: ben und vielverzweigten Berfcmornna, fonbern bauptfachlich nur bon bem allgemaltigen, und alles Begenrnfen ober Stofen übertobenben "Branfen bee Rheinftromed", bas feit jenem amangigften Rovember fein Enbe mehr nehmen wollte, burd ben Arbanafins ber Rengeit and und flar jum Berftanbniffe fam, und endlich bie truben Gemaffer, Die es im eigenen Saufe aufgewiibit batte, burch ben berechtigten an jene Rammern binichleuberte, in beren einer ber Steuermann bes Staate:

foiffes fie begreiflicher Beife an befdworen wußte, bie anbere aber bas ihr ftart aufgebrungene Bunbnig mit bem firchlichen Rabicalismus anse folig und bem erften Stenermann bie Banbe bot. Seitbem ift ber Gieg ber Rirde theoretifch entichieben, und bie Brarie mirb, menn and langfam, nachfolgen. Der eigene innere Berfall ber entgegenftes benben Dacht aber, wie er immer bie befte Beforberung unb bas fonellite Gulfemittel für bas Aufbluben und Gebeiben einer nenen Richtung ift, mar auch bei une ju aufchaulich geworben, ale baß er biefen Tribut nicht hatte leiften muffen. Es tragt namtich bicfes mon berne Rirdenwefen eine Salt: und Bobenfofigfeit in fich, Die es nimi mer and ber Comebe gwijden Dimmel und Erbe tommen lagt. Der Staat ift ibm bas bewegende Princip fur alles, nub boch baben feine Unbanger nicht ben Minth, Die 3bee gu jener Bollenbung tommen an taffen, wie fie im reinen Degetianiemus ju Zage tritt. Die Rirde ift eine untergeordnete Dorm und Form bes religiofen Bewuftfepus, bie auf beffere Beiten und Ginfichten martet, und boch barf fie nicht als folde total behandelt werben, weil ben Ginen ihr falter rationeller Supranaturaliemne, ben anbern ibr icheinbarer impranaturaler Ratio: nationus es nicht erlaubt. Der Band ift ber auslandifche Gemiffenes torann, mit bem man brechen follte, und boch ift es nicht rathfam und muß man fich vertragen, weil fouft bas eigene Bebanbe über Racht gun fammenbrechen murbe. Die Anbetung Gottes ift eine Unbetung im Beifte und in ber Babrheit, b. h. nach bem eigenen Beifte und felbfte gemachten Grunbfaben, und boch ift feine Anbetung im beiligen Beifte und ale ber im Rleifche ericienenen ewigen Bahrheit auch noch eine und gwar gar tief gemurgelte Dacht, mit ber man nur gar bebutfam umgeben barf. Die gotteebienftiden Uebungen find nur im Rationals gemande vernünftig und verftandlich, nub bech ift man nicht im Stanbe, Diefem Gemante eine mabre Bernunft und banernte Berftanblichfeit beignbringen, und bat bie Runft noch nicht gefernt, Die mabre Rirchs lichfeit mit Glud au fonimeiftern. Die Unichanung bes Lebens und fein Bennft ichent fic por Monderei, gount bem Rleifche feine Rechte und balt alle Thore ber funf Sinne magenweit offen, und boch will man ehrbar ericeinen, muß fic menigftene angertich fogar noch man: derfei Bucht unterwerfen, nub mochte fic nicht ben Schein bes Laris: mus geben, weil man fonft biefen, wie bei ber grofvaterlichen Refor: mation, ale Sanptmotiv für alle Beftrebungen wittern tonnte - beift bas aber nicht gwifden himmel und Erbe fcmeben? Defhalb ift benn auch biefes Rirchenwefen bangen geblieben, weil in einer folden Datb:

beit tein tuctiger und fraftiger Geift feine Rube finben tann, und eine folde Lauheit von einem Jeben, ben ber Geift Gottes, ber nach feinem eigenen Ausspruche tein Geift ber Laubeit ift, nicht gang verlaffen bat, ausgespieen werben muß. Und nichts Befferes verbienen and bie Bruchte, Die er erzeugt bat. Bon Friede und Freude im beiligen Beis fte, überhaupt von all bem, mas ber Apoftel aus biefem ableitet, tons nen wir ba, wo ber Beift biefes mobernen Rirdenmefens nad Belies ben gefdaltet und gewaltet bat, nichte mabrnehmen, und wir erfparen und die Dube ber gegentheiligen Anfrablung, weil man fie in ben Beidtipiegeln finden tann. Begen biefe Erfahrungen, Die man ein für allemal nicht langnen fann, bat man immer nur ben Begenwurf, baf es anbermarts and an Aruchten bes unbeitigen Beiftes nicht feble. Es weiß aber jebes Rind, bag an einem Dornftrande feine Tranben, an einem Beinftode aber wohl and faule Tranben fenn tonnen. Und wenn man alfo auch noch jene Fruchte ale nothwendige Erzengniffe bee ale Dornftrand anfgefcoffenen liberalen Rirdenwefene ertennen mng, fo wird fic bod Riemand mehr bie Banbe an ibm wnnbflechen wols ten! Rein, es hat fich bes Clerne nicht fo, wie es angeftrebt mar, bes machtigen tonnen, Die untirdliche Ergiebung ift auf Die befdriebene Beife großen Theiles an ber geiftigen fie überragenben Dacht ber Rir: de gefcheitert, und fur jene ift vielfach mehr nur noch bie form geblieben, gegen welche biefe Proteft einzulegen nicht aufboren wirb, bis and fie ihrem verbienten Schictfale anbeimgefallen ift,

Mis Rlager gegen fie treten nicht bloß bie Briefter auf, welche eis nes beffern Beiftes theilhaftig geworben in ihr ben Abgrund erbliden muffen, aus bem bie Gnabe Gottes fie gerettet bat: Die Rlage ift als lenthalben fant geworben, weil bas Berberben nicht verborgen geblies ben, fonbern eingebrungen ift, wie in bas Leben ber einzelnen Priefter, fo and in bas leben ber gamilien und Bemeinben. "3ch bat Gott unter beifen Thranen, er moge mir bie unaussprechliche Gnabe gemabren und wenigstens einen meiner Gobne jum Priefterthume bes rufen" - lantet bas Geftanbnig einer frommen tatholifden Minte ter. Bie biefe Mutter, fo betet jebe mahrhaft erleuchtete tatholis fche Mutter, Die ben Segen, ben ihr Gott in ihren Gobuen ges geben bat, wie und mo es nur immer mbalich ift nicht im Dienfte ber Belt verfommen laffen und verichlenbern, fonbern por allem and ber Rirde, Diefer Mutter voll bimmlifden Segens, burd Bestimmung und Dingabe für ihren befondern Dienft gutommen laffen will. Für biefe Bestimmung und Dingabe ift ben tatholifden Eltern und Befdwiftern

tein Opfer ju fcmer, teine Dube ju groß, feine Beit jn lange, teine Sorge ju viel: fie opjern und muben fich, und warten und forgen, benn Miles ift reichtich beinhnt, wenn berienige, bem bas Dufer und bie Borge gilt, am Altare fteht. And bei und - Gott fen es gebantt war und ift biefer Ginn feineswegs ansgeftorben: wie mare es fonft moglich gemefen, bag feit vielen Jahren ber bargerliche und unvermoge tidere, ja oft gang arme Stand aus feiner Mitte faft ausfchlieflic ber Rirche ibre Priefter gegeben batte? Diefe Begeifterung, mit allen ihren Opfern und Muben, wer mochte fie blos geitlichen Rudfichten aufdreiben, und nicht vielmehr ber geiftigen Morung und Schapung bes Briefterftanbes, und bamit bem Gifer für Gott und bie Rirche? Aber an fie haltet nun alle bie Rieberbradung, melde fie ets fabren mußte als Arnot untirolider Ergiebung! Un fie haltet alle bie Thranen, bie Bater und Mutter weinten, wenn ber Cobn, ben fie mit reinem Sinne und unfonfbigem Bergen an bie Pflangflatten geiftlicher Biffenichaft und geiftlichen Lebens, Die fie ers marteten bingaben, von Beit an Beit in ibre Urme gurudfebrte - mit untinblichem brutalen Ereiben und BBefen, mit unfrommen Ginne, bet bes Beiligen fpottete, ber bie religibfen Uebungen, Die gewohnlichen, wie bie angerorbentlichen - befonbere in ber heiligen Boche - theils umging, theils verlachte, theils vornehm verachtete, theils burd Unans ftanbigfeit, Gielcaultigfeit und Ausgelaffenheit entehrte; wenn er in ibre Arme gurudfebrte, bingegeben an Unmagigfeit und Ausichweifung, bie bem Alter weit vorangeeitt mar, vietfach bas im fanerften Schweiße bee Angefichts erworbene Brob feiner Ettern und Gefdwifter mit Uebermuth und Gemiffenlofigfeit vergehrte, ohne Unterlaß gu Rlagen und Streit antrieb, ja felbft gur Unreblichfeit und jum Betruge fic flüchtete, um ber Benuffnct und Giteffeit und Dingegebenheit an eine Menge unnothiger Beburfniffe an frohnen, wenn er beimtebrte aufest au Leib und Geele verborben und fern von bem Biele, fur bas alle Opfer gebracht maren. Bir find bamit von ieber Uebertreibung frei, fonbern halten bier bas Schweigen fur beffer als bas meitere Reben , aber bas Befagte ift eine Bahrheit, Die man an gar vielen Orten boren, eine Erfahrung, Die man gar oft fcanen tounte, und fluch und Rlage, Die fie im Beiplae hatte, tonuten noch an bie Dhren tonen. Aber mas ben find und die Rlage gebracht bat, mar nicht ber ans fich feibft blos ungerathene Cobn, fonbern ber Cobn, ber bie Thranen erprefte mit feinem Unbante und feiner Unsichweifung , Die ibn vielleicht gar fein Biel verichten tich, mar groß gemachfen obne firdliche

Ergiebung! Bie folte man fich unn vermundern, wenn bie tatholi: ichen Eltern angitlich geworben find, und wenn fie nur mit ichwerem Bergen ibre Cobne an Bilbungeanstalten fciden tonnten, von welchen fie biefelben, von untatholifdem, weltlichem und vielfach gemeinem Beift befeelt, mit gang veranberten Aufichten über ben boben Beruf, bem fie bestimmt werben wollten, mit großter Reigung, fich ibm an entzieben ober gar einer wirtiden Menderung ihrer Studienlaufbahn gurudtehe ren faben? Bie foute man fich barüber munbern, baf bei ben Eftern fefbit bie Reignng eintreten mußte, ihren Cobn lieber jeben anbern Stand ergreifen au laffen, ale benienigen an beffen Biele fie benietben nur ungludlich feben tonnten, und bag bie Gobne berjenigen Eftern, welche burch ihre Geburt und ihre Bermogensumftanbe nicht an bie würtembergifden Ergiehungeanftalten feftgebaunt find, ihnen anbermarte eine tatholifde Bifoung geben laffen? Den wollte von liberater Geite ans die Urface bes Mangels an geiftlichen ben illiberalen Bernfever: pflichtungen bes geiftlichen Stantes, namentlich bem Colibategwange anfdreiben; allein wober tommt es baun, bag feit einigen Jahren, tres bem, bag ber Colibat forteriftirt nub fobafb noch nicht aufgehoben mer: ben wirb, bod ein großer Unbrang jum geiftlichen Stante Statt finbet? Daber tommt es, bag man ben fruberen liberalen Bertebrungen und Lebren gegenüber wieber eine beffere und mabrere Aufdaunng bes geifts lichen Ctanbes gewonnen hat, baber tommt es, bag bas Intereffe für bie Rirche überhaupt fich wieber gemehre hat, und bag bie Jugend bem weltlichen und fleifdlichen Sinne entfagen will, ber fruber ben Bernf bee tatholifden Prieftere gehaffig und unertraglich gefunden bat. Aber gerabe je mehr bas tatholifche Bolt fich wieber bereit und geneigt geigt, einen vollgabligen Priefterftand in feiner Mitte gn haben, befto mehr ift es jest berechtigt, gegen bie nufirchliche Ergiebung, ber es feine Cobne bingeopfert bat, ju proteftiren, und befto bringenber wirb von Jahr ju Jahr bas Berlangen werben, bag biefe protestantiffrenben Staats : Ergiebungsanftalten reformirt, und Die Diener ber Rirche auch in ihrem Beifte und nach ihren Anforberungen berangebilbet merben, (Colug folgt.)

## III.

## Heber bas Schulmefen in Dentichland.

Die zweite Kammer ber babischen Standeversammung hat unter bem 12. April d. 3. an die großperzogliche Beigerung in Betreff bes Schulwesend einen Antrea Seighossen, welcher ben Erbetrenngen über die Nationalerziehung in England, und über die Unterrichtsfreiheit in Frankreich, neben bem bisherigen religiblen und biroklichen, unn anch ein einenthäussiches durschalliches Inneresse für und verteilt.

Die Rammer hat, in Ermagung, "bag burch bie Erhobung ber Lehrgehalte" (Die am felben Tage von ihr votirt worben) ,ber and in anderer Begiebung nicht munichenewerthe Fortbeffanb ber Confessionefchulen in paritatifden Gemeinben bie ohnehin fur biefe bochft brudenbe Laft noch vermehren murbe, und baber bie Bereinigung biefer Confessioneichulen in eine Gemeinbejonle unter angemeffenen Be: bingungen um fo angemeffener ericeint", ein Gefet begehrt, woburd ansgefprochen merbe, "bag, und unter welchen Boransfemingen in pas ritatifden. Orten, wo getrenute Confeffionefdulen befteben, ber großere Confessionotheil wegen ju großer und unverhaltnigmaßiger Belaftung ber Bemeinbetaffe burch bie Unterhaltung ber beiben getrennten Gonlen bie Bereinigung berfelben verlangen toune, und bag im galle ber Bereinigung ber Religioneunterricht ben Schulern jeber Confession bes fonbere ertheilt merbe, und an bem anberen Unterrichte nur folche Bas der religiofen Inbalte an gebranden fenen, in welchen blof im Allgemeinen ein religiofer und driftlicher Ginn genabrt, aber teine confefe fionelle Berichiebenbeit berührt merbe".

Diefer Befchinf murbe gefalt auf ben Antras bes Whgeorbueten Billing, welcher nuter andern Gentlemen beite bauptfachlich bie Ernabung gettend machte: es fen aus verfichenen Wavagrapende noch Ecchnic Beiepes vom 28. Anguft 1835 ju ertennen, baf bie Geftpgeber bie Schule als eine Staatsanfalt betrachteten, mud baß fie ben frabe flets unferfelten Grundba verliefen, bie Schule fei ein Techne fete aufgerfelten Grundba verliefen, bie Schule fei ein Techne

tung verichaffen in benjenigen gaubern, wo bie Biffenfchaft nicht mehr im Befine eines einzelnen Stanbes, ber Beiftlichfeit; fic befinbe, fon: bern mo fie Bemeingut ber Staatsburger geworben; wo bie engen Schranten, in benen fich fruber ber Unterricht bewegte, anegebebnt morben, und mo bie bierardifde Tenbeng, burd Bearfeitung ber Runfte und Biffenicaften bas geiftige Uebergewicht, und fomit Die ftartfte Dacht bem Priefterthum gu verfchaffen, fiegreich betampft fen. Bubem habe fich bie Rirde ihres urfprftugliden Berbatmiffes gur Schule ents außert, und ben Unterricht, ber fruber pon Beiftichen ertheilt more ben, an bie Schullehrer abgetreten. Der Unterricht felbft aber befaffe fic iest nur aum tleinften Theile mit ber Reilgion, fo wie Die eigent: tide Aufgabe ber Soule fic vorzugemeife auf bas zeitliche Leben begiebe. Gin Blid auf Die Staaten, worin bis auf Die neueften Beiten ber Unterricht fich in ben Sanben ber Beiftlichfeit befunden babe, muffe uus nothwendig babin bringen, bem Staate in jeber Begiebung unteraupronen. Die Rothwendigteit einer Trennung ber Coule pou ber Rirche fen gegenwartig wohl eben fo aut guerfannt worben, ale bie Rothwendigfeit einer Erennung ber Juftig von ber Mominiftration. Bleichwohl habe jenes Befen pem Jahre 1835 biefen Grundign nicht gang confequent burchgeführt, und barum Difftanbe bervorgernfen, welche icon in ben erften Jahren nach feiner Entftebung gur Renntnif ber hoben Rammer gelangt fepen. Es mare confequent gemefen, Be: mein befonten ju errichten, welche alle Rinter, ohne Unenahme und obne Rudnicht auf ihre Confeffion, ju befuden batten. Statt beffen babe man Confessionefonten ben Borgng gegeben. Die nachtheiligen Rolgen bievon batten in einem Staate, wie ber Babifche, wo ber ta: thotifde und evangelifde Confeffionetheil gemifct unter einander les ben, wo gladliderweife folde Bermifdung im Die in confessioneller Begiebung burdans gemifchte Bevotterung Bas bene folle, wie nur jeber Baterlandeirennb pon Bergen munichen muffe, in Gintract, in gegenseitiger Achtung fortan neben einander leben ; es folle nicht bie gadel ber Swietracht bineingefchlenbert, und baburch jenes unfelige und beflagenswerthe Berhaltniß ber beiben Confeffionstheile bewirtt werben, mas leiber in fo manchen Ganen unferes bentiden Baterlanbes Burgel gefaßt habe. Cep ja boch Liebe und Dule bung por Allem bie Bafie ber driftliden Religion, und nicht Dag und Ber: folgung. Und weun man noch gar hentigen Zages febe, wie fich Secten

ber beiben Consellionen bilten, bie als Ultrus berrachter motien, wie ber Piccismus und Dn pflicismus auf ber einen, ber Ulsten unt auf im den ber Ulste tamontauismus auf ber andern Seiter die, wäufdensdwere the Berelnigung beiber Confessionen zu einer wahren derstlichen Riches zu verfindern inden, wer sollte do nicht gerne Auss beitragen, um die zarte Russe bes Lindes rein zu hatten von dem Saumen der Boietracht, vor Berelnung des Griftes, vor Berelaufen und Jerthum?

Rirgend velleicht ift noch fo nunumwunden, nirgend mie folder einsatt Biet und Abstück der jogenannten Staatsferziehung andersproden worden. Das ift demiche Geradbeit! Weit aber die Fragen, die bisher nur das Anstand bewegten, in folder Weife mitten im dent schen Waterlande whertlingen, fo ift es bede Beit; das wir fie in ihrer gangen Tiefe und Sedentung uns fiar zu machen, und nach alten ihren Beziehungen zu eriaften suchen. Diese Anzigede vollstatig zu ibfen, gestattet ber Raum befer Blatten icht, wenn auch untere Krafte zureichen; aber einen Wersuch dazu haben wir doch wagen zu muffen veralande.

Bei allen Fragen ber Art über Die gefellichafeilige Berfallung muß man bas Bielbenbe, Iunbanbeibare von bem Bergänglichen und Becheinben, bas innere Befen ber Dinge von ber angeren Erscheinung unterscheiben, und jedem Theile fein Recht angebeifpen istfen.

Es ift eite Berbienbung, Spiegeischterei ber Leibeischaft, wenn um in biefer Unterrückfreigen mit em Gespenstern von eichzeilichen Ulurpation und hierarchischen Despetisuns fich und Angeen mit Planen von Saulariffrung bet Unterrichts und policifer Wonopolifrung bed Erischengsweisen fich bermunrigt. Es facularifier fich Allies von seicht: der Menicheit läst fich in dem opheiligten Kreifer reigheiter Vertracheng nicht seich under Dei fehrender fich aber anch vergebens, immer nib wig am ben üppigen Unen bet felblichen zehensgennsse fich herumtreiher, und bied mit den Arichten überrängeren, zeitsichen Betriebfamteit erlaben zu thonen. Es tommen die Ange der Trübsel, es tommen die Lage den Arichten Betriebfamteit erlaben zu thonen. Es tommen die Tongebrungen wieder ihrer die zu arkandender nach dem Gegebrungen wieder ihrer die zurächweider nach dem Gegebrungen wieder ihrer die gründen der mach dem Gegebrungen wieder ihrer die einseher möge einstehen möge einsteher möge einsteher wie einsteher wie

Solde Tage find über uns gefommen, wir find ein alternbes Befolecht, und die Lenter ber Staaten ftemmen fich vergeblich wiber ben machtigen Bug, ber bie Maffe ber Muben und Sebufuchtigen fortreißt, entweber mit raidem Grunge fich ber Vernichtung au meiben, ober in der Rüstlefe zu Gott ben Trieden zu suchen, der allein noch als ein wahres Gut fie anzujeden, auf ihre welte Bonntale eine die von Reiz zu üben im Stande ift. 3e mächtiger die Zeit ihr Rad untreich, befo flatter wird biefer Bug-crwoden: und oh, vod erz zu mierem deite recht gewatig erwachte! benn ben deiftlichen Wötlern ift es vielteicht gegeben, wieder zu werden wie die Kinder. Die alten Wötler haben vergeben der alleg der Widlerfe gesicht.

Es ift ein nothwendiger Rreislanf in ber Entwidlung nufere Beichlechtes; und Deit bem Bolte, bem es gelingt, am Enbe feiner Les benebabn wieber umaufenten au einem neueren, bober ftrebenben Laufe. Dam mif ce fich ftarten an ber Lebensonelle, Die ba ftromet vom Throne bes Emigen; dief untertanden in ben Afutben ber Gnabe und erfrifdenben Trant icopien and bem Strome ber gottlichen Dffenbarnugen. hemmt alfo bie Daffen nicht, Die fich jum Beiligehume brangen! Es ift ohnebin eine Berbieubung und Ginseitigfeit , wornber bie Bortführer, Die fich liberal nennen nub auf ber Dobe ber Beit gn fe: ben mabnen, errothen follten, von einem Dobeiterechte und Staatemo: pot ber Ergiebung und bes Unterrichts gn reben. 216 ob bee Menfc Des Staates megen ba mare! Das mochten Die Atten glauben, benen ber Staat ale bie bochfte Offenbarung ber maltenben Borfebung und feine Gutwidtung als bie bochte, begeifternofte Aufgabe aller irbijden und himmlifden Rrafte galt; aber bas Chriftentbum bat biefe Reffett irbifder Unbefangenheit gefprengt, und ber biscorbante Girenengefang moberner Philosophie mirb ichmerlich bie Botter bereben, fich mieber in Diefelben an amangen.

Sacharia, dem man ciericalischer Sempatsien ichmertich bezichtigen wirt, besten Untereitat darum in Baben doppett geiten sollte, sogst in seinen vierzig Buchern vom Staate (Umarbeitung, Delevebrag 1842 Band VI, Seite 105 ffg.) sche tressend: "Geine positissische oder eine Pation at crzigionng ist eine Bussterzichung, medice, so wie sie allein das Wert des Staates ift, so and allein das Interesse die Getaates in der Bestendert. "Die mehr der Wolferzichung schiechtim und allein das Wert des Staates ist und zein soll je der bed Staates ist und zein soll je, so schieftst sie der Iberd eine gedert. "Die man maßige Erzichung, somosh die etterliche ab die tirchiche Erzichung an i..... Der 3 wed der Nationalerzichung fann nur der Bortheit einze bestimmten in der Verlährung zegedenn Staates sern. Durch aus die Kontralt gemeinschaft gewein den allein Staaten gemeinschaftigen Bowel täts sich sie der inder ich der nation Staaten gemeinschaftigen Bowel täts sich bei trestiche alle

Misselrie ober Motsmondightie einer Mationalerzischung nicht begründen. Denn ju Jolge die es Iwecked find die Menschen nicht, (wie es bach die Jober einer Nationalerzischung mit fic beingt der Staates wegen, soubern ist der Staat der Menschen wegen da, aus welchen er bestehrt.—

"Co gewiß and die Mittel verfchieden fenn tonnen und verfchieben fenn muffen, von welchen ber Staat gur Erreichung bes 3medes einer Rationalergiebung - und je nachdem Diefer Bwedt bier biefe, bort anbere Befonderheiten bat, bier unter biefen, bort unter ienen Berbaltniffen an permirtlichen ift - Gebrauch an machen bat; allemal wird an einer Rationalergiebung auch eine Rationalreligion voraufgefent. Das beißt nicht fo viel, als ob, mo es eine Rationalergiebung geben folle, auch ber Glaube und ber Rultus bes Bolles bas Bert bes Staas tes fepn mußte. Gine positive Religion, Die blog Menfchenwert ift, tann unter feiner Boransfegung gn bem Anfeben einer öffentlichen Res tigion ober ju einem bauernden Ginfinge auf die Dent : und Bemuthe: art ber Menfchen gelangen. Conbern nur fo viel foll mit jenem Sabe gefagt fenn, bag eine Nationalergichung nur unter ber Bedingung bes fteben und gebeiben fann, bag fie fich an die Religion unmittelbar ans foliegt, ober mit ber Religion gleichfam vermebt, welche nach bem Glauben des Boltes auf einer aottliden Offenbarung beruht, und bağ unr ber Staat biefe Religion, ibrem Anfeben und ibrer Unabans berlichfeit nad, ben Ginrichtungen gleichstellt, welche er felbit in bem Intereffe ber Rationafergichnug getroffen bat. Uebrigens liegt auch bas in jenem Cabe, bag eine Religion, nm einer Rationalergiebung jur Grundlage gu bienen, auch ihrem Buhalte nach eine Rationalres ligion fenn muß. Denn wie tounte fie fonft gur Erreichung bes 3mes des bienen, welchen eine Rationalergiehung ihrem Befen nach hat -Die Menfcen, aus welchen ein gegebener Staat beftebt, anefchlieflich au Burgern biefes Graates an bilben ?" ....

Wenn mm Bachniad biefen Shon, beren einendetende Machrist wohl teiner Betraftigung ober Erfanterung von unserer Seite bebarf, die Barionalerzichung ibme fich uur bei einem Welte erhalten, weiches von der überigen Beite mögliche abgeschofen (163) bei den chriftlichen arrohlichen Wiltern aber, besonders denen Germanischer Abfunfe, umb bei der heurigen Entwickung des Bertefteres fe beren Durchischung eine reine lumbglichfete: jo branden wir nicht erft auf das Lächerliche ausgenetfam zu machen, was in dem Plane einer Babifche n. Graats und Rationalerzichung läge.

Aber bie Sache bat eine gu ernfte Seite und ju allgemeine Be-

beutung, im une bei biefer Art ber Abfertigung bee Abgeordneten Bif: fing an bernbigen. Es liegt in feinem Antrag ein Biberfprud gegen bie gefentiden Grundlagen unferer bentiden conftitutionellen Berfaffmgen. ber nicht genng erwogen werben fann, Diefe Berfaffungen baben, nufer rer Meinung nach, entweber gar teinen Ginn, ober ihr Danptwerth befteht barin, baß fie bae, mas bes Ctaates ift, genan gu' fceiben fus den bon bem, mas ber freien Gelbitbeffimmung feiner Blieber borbes halten bleiben foll. Dabin gebort alles, mas jum 3mede ihrer eigenen perfonlichen Befriedigung gereichen, und von ihnen felbft, ohne bie gemeinfame Ciderheit ju gefahrben, burd perfoulide Unftrengung nub Rraftentwidlung erreicht werben mag. Deun ber Staat foll nur bem 3mede ber perfontiden Befriedigung feiner Glieber bienen; nub wenn er auch nicht auf ben biogen Giderheitegwed gu befdranten ift, fo tann er bod, mas barüber binans fleat, nur burd freimilliges Bufammenmir; ten feiner Glieber erreichen. Diefes Bufammenwirten ift in Allem, mas ben Glauben und ben Eufine berührt, unmöglich geworten burch bie Religionespaltung bee fechesehnten Jahrhunderte, und Religione: und Gemiffeneireiheit ift baber, nebft ber Dreffreiheit . bas Erfte, mas mir feitbem bom Ctaate begehren, nub mas unfere beutigen Berfaffungen uns ale bie Frucht langer Rampfe an gemabrleiften baben, Diefe Freis beiten find untrennbar : wogn bas Bewiffen une treibt, bas muffen wir and frei außern und betennen burfen, nub gwar nicht biog in Sinfict ber Religion und bee Entene, fondern and in Sinfict ber fittlichen und wiffenschaftlichen Uebergengungen. Diefes alles ift Cache bes Bes wiffens; nub mas mare Bemiffensfreiheit, wenn fie nut in bem ber Bes malt ohnebin unerreichbaren Gebiete ber Bebanten und Empfindungen beffunde? - Bas ber weftphatifche Grieben ben Ctanten bes bentichen Reiches ficherte, bas jus reformandi, b. h. bas Recht, ben Glauben und bie Religionenbung in ihren Gebieten zu beffimmen und zu anbern, bas ift burd unfere Berfaffungen jest Gemeinant aller beutiden Uns terthanen geworben; und wie ber Lanbaraf Moris von Beffen fagte : Die Freiheit in Religionefachen ift ber Ctanbe bochftet Regat "), fo erbliden and wir barin bas bodfte unferer politifden Rechte. Unfer Bebiet ift unfer Dane und unfere Familie. Darin eingreifen, nm un: fere Rinder ju einem Unterricht ju nothigen, ber unferem Gemiffen miberfrebt, bas beißt nicht blog tas toftbarfte unferer politifden Rechte verlegen, fontern gerategu bie erfte Grundlage bes öffentlichen Friebens und politifchen Beffanbes mit freveluber Sand angreifen. 2Bas bie

<sup>\*)</sup> Limnaeus lib. 4 Jur publ. Cap. VIII. 6, 206 p. 244.

beidwichtigende Bufiderung bebeute, bag in ben gemifchten Staateichne len ber Religionsunterricht befonders burch bie Beiftlichen ber berichies benen Confeffionen ertheilt werben folle, bas ift nie flarer und offener gezeigt worten, ale burch ben Antragfteller Biffing in Carlernh felbft, ber geradegn bie Muihebnng ber Confessionefdulen und bie Berftellung gemifchter Staatsichulen begehrt, um bie fo munichenswerthe Bereinigung beiber Confessionen gn einer mabren driftliden Rirde gu forbern. Und aber in ber Berfaffung bie Cocie bung bes Staates und ber Rirde nut die freie Babl bes Glaubensbes tenntniffes fichern; bann aber binterber von Staatswegen bie Bereinig anna ber Confesiionen ale Biel ber bffentlichen Ginrichtungen aufftellen. bas biefe bod mobl ber Rolgerichtigfeit bes menichlichen Berftanbes allgugrob entgegentreten. Das Enftem ber Staatsichnien, und noch mehr bie gange Lehre von bem Ctaatshoheiterecht und Staatemonopol ber Ergiehung und bes Unterrichts ift alfo eben fo nuvereinbar mit bem Budftaben unferer Beriaffungen, wie mit bem Beifte driftlider Staaten,

Gegen bief iehrer Behaupung wird imienft ber hifterifde Breneis verfticht, ba bie Rirde feift bie Schulunftaften bes Staates begünftigt, beffen Einscheiten fogar bervorgerufen und jure Durchfiftenung
bes von ihm beabifchtigten Unterrichtsfoftens bereitwillig bie Dand ger
boten bate. Der bieße Berfuc biefes Demeifes zeigt von einem wölliom Misserfabniffe ber Gebichtet.

Die Rirde bat nie bie mettlichen Biffenicaften für entbehrlich ges balten ober gering geachtet, mirbin and nie gegen weltliche Schulen ets was einzuwenden gehabt. Gie hat immer nub in allen Studen ben Bruntfan feftgehalten, bag bie Staategewalt gu allem, mas bie im Staate bffentlich anertaunte Glaubens : und Gittenlehre forbere, ober nach berfelben bem Botte beitfam fen, ihre Dacht gebrauchen und bie Camnigen ober Bieberfrebenben gur Erfüllung ihrer Pflichten anbale ten folle. Aber fie bat flete und überall bie Mumaagung befampft, ir= gent eine menfchliche blog von Staatemegen becretirte gebre bem Bolfe gegen feine Uebergenanng aufgnbringen, und bat flete und überall ben Gebranch ber Biffenfchaft verworfen, ber, ftatt bie emige Bahrheit gu forbern, nur fie ju verbunteln und von ihr abinfeiten ftrebte. Gie muß alfo ein Coulipftem vermerfen, welches geraben bie Lehrgewalt ber Rirche languet und fur ben Staat in Aufpruch nimmt; welches bas mabre und rechte Berbaltnif umlebreut, bie weltliche Biffenicaft gur Sanptface, Die religible Ertenutnif jur Rebenface macht, und bie Bil: bung ber Staatsangeborigen für biefe Belt als bas Befeutliche und Unerläßtiche, Die Ergiehung ber Menfchen aber fur jeue 2Belt ale bas

Allergieichguttigfte, ale eine Befcmartefache fe gu fagen jebes Gingelnen bebanbelt.

Dhue fich übrigens auf ben Standpuntt ber Rirche gn ftellen, vom rein weltlichen Ctanbpunfte aus muß jeber nicht von ber Leibenicaft Bebleubete einseben, bag im Ergiebnnas : und Unterrichtemefen von eis ner ausschließlichen Berechtigung bes Ctaates fo wenig, ale ber Rirche Die Rebe fenn tann. Dit Recht haben fich bie Satholifen in Frant: reich gegen ben Bormurf vermahrt, als befampiten fie bas Monopol bes Staates nur, um bas ber Rirche ober gar bas ber Jefniten an bie Stelle ju feben. Dicht fur ben Ctaat, nicht fur bie Rirche ift ber Menich an ergieben; fondern fur fein eigenes Beil, b. f. fur bie Freis beit und fur Gott. Denn burd bie Freiheit foll er gu Gott und burd Gott foll er gur mabren Freiheit gelangen. Um ber Freiheit willen theitt fic aber bie Menfcheit in Die Birtmastreife bes Staates und ber Rirde und bes bie Befriedigung bes Gingelnen aneichlieflich beamedenben Brivattebene, und Reiner achort einem biefer Rreife allein an : Reiner tann und barf fic baber auf einen biefer Kreife allein be: fcbliefen. Reiner foll und barf fotatid and iftr einen biefer Rreife als fein gebilbet merten; fonbern es bat, wie auch immer bie Berniegrten ber Gingelnen fich theilen, jeber von biefen Kreifen an Beben von uns feine eigenen Aufpruche, und fur feine Bilbung bas Geinige gu teiften. Es entsprechen aber biefe brei Birtungefreife ben brei Samptrichtungen ber menichlichen Entwidfung, nach ber Seite bes Gemuthes, ber geiftigen Erfenntniß und ber außern Thattraft, und wie bie Perioden Diefer Entwid: lung auf einander folgen, fo fellen naturgemaß auch bie Ginwirfungen Diefer brei Lebeneipharen auf Die Ergichmig und Bitomig jebes Gingels nen fic ablofen. Buerft alfo gebort ber Denich bem Rreife ber Kamilie und bes Privatlebens an, wo er allein unter ber pflegenben Sand ber Mitter, ber Bermanbten und Bobitbater, lieben und pertranen. und aus Liebe und Bertrauen folgen und gehorchen fernt. Dann über: nimmt ihn bie Rirche, um ihn gu unterweifen in ber Wahrheit und ibn felbftfanbig gu machen in jenen Uebergengungen, von welchen fein geit: liches und ewiges Beil abhangt. Enblid, wann ber Beitpuntt ber fitts licen Reife getommen, tritt ber Ctaat an ibn beran mit ber Forbes rung, baß er nun ber in ibm aufleimenben Rraft and eine nunliche Richtung gebe und vermittels ber vom Staate gegrundeten Unterrichtes anftatten fic rufte, um feine Stelle in ber menfchlichen Befellichaft ausaufüllen. Diefe Scheibung ber Perioben ber bauelichen, firchlichen und politifden Erziehung ift nicht nur in ber Ratur ber Sache gegrun: bet, fonbern and burd ben beutigen Stand ber miffenicaitlichen

Erlenntnig und bes gefellichaftlichen Lebens gur unbedingten Roth. wendigfeit geworben. Da es feine Staatereligion mehr gibt, fo tann ber Staat feine Ungehorigen für feine 3mede und Auftaften erft bann in Aufpurd nehmen, wenn fie bereits religios fetbitftan: big finb. Wenn man in fruberer Beit über Bufammenbang und Glies berung ber menichlichen Ertenntniffe fic tanichen ober bie Berichies benbeit ber Unfichten barüber ale einen Streitpuntt betrachten tomite. ber bochtens für Die Runft ber Babaqpait pon praftifcher Bebentung mare, im Uebrigen aber ale gleichanttig ber Philosophie anbeimgegeben werben tounte: fo tann bent ju Tage bod eine folde Tanfonng nicht ferner mehr befteben. Es ift burch allgubittere Erfahrung flar gemors ben, wie alle befonderen Ertemtniffe nur auf einer allgemeinen Grunde lage befteben tonnen, bie man entweber fich felber macht, ober afe ges geben binnimmt und benutt. Diefe allgemeine Grundlage ift bie Uns fict von bem Urfprung und Endziel bes Menfchen, Bie bie 3bee bes Geond allen einzelnen Behanpfungen bon iraend einem Dafeon anm Grunde liegt, fo ift biefe Borftellnng von bes Menichen Urfpring und Ende Die fillichweigenbe Boranefebnng, von ber alle feine Beftrebin: gen getragen werben. Alles gewinnt fin und eine anbere Geffalt und Bebentung, je nachbem wir in biefer Begiehnng ber beiligen Ueberlies ferning tranen, ober auf nnfere eigene Forfdung und Ginficht und aus gewiesen glanben. Biet und Streben bes Unterrichts mirb angenbliff: lich ein anderes. 3ft bie Anftlarung über bat, worauf gulent Mues antommt, ale ber Preis unferer eigenen individuellen Anftrengungen ansgefest, fo ift tubnes Getbftvertranen bas Erfle, mas uns Roth that und, von ficherem Befühl geleitet, fucht and ber Schiler vor MI: fem bamit fic auszuruften. Es bedarf nicht, daß ber Lebrer es ibm predige; wollte er ibn bindern barin, er tonnte es nicht. Die nothwendige Rolge ift, bag ber Schiler annachft feiner Ratur folgt, wie fie ift, und bochftene ber Bewalt weicht, wenn ce auf ihre Befriedianna antommt. Rimmt er and ihre Gingebungen nicht fur ben abfolnten Dagfftab aller Babrheit, fo betrachtet er boch jebenfalls bas Spiel berfelben ale vollig gleichgultig für bas Refultat feiner geiftigen Kors fonngen, und fucht im gludlichften galle feine Beit fo an theilen, baß bas finnliche Leben nicht ftorent eingreife in feine geiftige Thatigteit. Die Bilbung ichelbet fic bann von ber Biffenfchaft, und wie biefe fic oft mit ber größten Robbeit gepaart, fo findet fich jene nicht felten bei ber fcmacoutften Unwiffenbeit bis jur übermuthigften und weichliche fen Berfeinerung gesteigert. Go wird ber Unterricht verfcmabt, ober nur als ein Mittel ant Befriedigung bes Dodunthe und bes Gigen:

volutele, ober der allergemeinsten Selbsstude beruthet. Es bedaer im moch inder erhe Der Bemerkung, das am iber Emmekung ber Ameliage ber überties ferung nur bie facholische Lebre ruche, nud Ungesiges der allgemeinen Erschrung, die in nusierer Beit nur allgusiehe die Richtissfeit der deen Bovaertragenen begangt, wird woch Riemand, der bei die heberglaft, pur befaupten wagen, daß es einen conscipionent gelechgnistigen Unterriche in inzente diem Morige der Erstmussig sehen füner.

Bang porgiglich aber gilt unfer Cap pon bem fogenannten flaffie iden Unterricht. Wohlmeiblich hat bie Rirche und haben alle tirchlich: gefinnten Deifter ber Ergiebungetunft, bei ber poliften Anertennung ber Unentbebrlichfeit und bilbenben Birffamteit biefes Unterrichte, bod ibr Samptangenmert baranf gerichtet, bag er nicht aubere ate auf eine gang fefte und entwickelte religioje Ertenntuig geimpit, und burch und burd von ber firchlichen Disciptin beberricht merbe. Dan muß Die Ordnung ber erften driftlichen Schulen ber Borgeit, Die Anweifung gen eines Dicroupund, Anguftiuns, Caffiotor und Bincens von Beauvais gelefen baben, um in unferer Beit fich eine Borftellung von bem Umfange Diefer Fürforge gu machen, Alles mar barauf berechnet, Die gauge Rulle ber formellen Entwidelnug aus ben Beifterwerten ber Miten fic angneig: nen, ben Beift bes beibnifden Alterthums aber fern gu balten. Geit ber fogenannten Biebergeburt bes miffenicaftlichen Stubinms fucht man aber mehr und mehr gerabe mit bem Beifte ber Miten fich au burdbringen; und bann foll ein geiftlicher Religionstehrer mittels einis ger Unterrichteftunden Die Schiler gn Chriften bilden! Dur eine pon protestantifder Aufdauungeweife fo ganglich beberrichte Beit, wie bie unfrige, tonnte über Die Bebentnug einer bioft theoretifchen Belebrung fich in foldem Grabe taufden. Man glaubte gniest noch gewiffer: maagen ein Ueberfluffiges fur Die retigiofe Richtung bes Unterrichte, und Die firchtiche und confessionelle Cicerung ter Couler an thun, wenn man bem Retigionelebrer einen religios gefinnten, bei confessios nell gemifchten Conten für jebe Religionspartbei befonbere gewählten Lehrer ber Befdichte an Die Seite ftellte; ale ob ein Lehrer, ber bie bom Beifte bes Beibenthums erfüllten Schuler ble Ereigniffe ber Bors geit aus driftidem Befichtepuntte ju betrachten beißt, bei biefen ben geringften Gtanben finden fonnte! Dan wird unfere Mengerung viels leicht bart ober minbeftens gewagt finben; aber wenn bie oft wiebers holte Behauptung von einer relativen Ueberfegenheit ber protestantis ichen Studienauftalten in Deutschland über Die tatholifden einigerman: Ben gegrundet ift, fo icheint uns, abgefeben von einer Menge auberer Urfachen, Die babei in Betracht tommen, ein Sauptarund barin an fies

gen, das ber Grift bes Proiestanteimus, wie er aus bem Weieberermadem ber humanissstene Erwisen gleichen ich ermsietet, ob bei seiner
forrschreitenden Andbildung anch dem Eindringen in dem Geist der Alle
ten sich wells koderfieder erweisen muster, als der fatholische Gleinde.
Die fatholische Editung aber, von ibrer eigentsbinischen Bernblage ledegeriffen, und in die ihr fremden Bachen mehr und mehr bineinungsagen, muste immer schwächer nub schwächer werben. And da zu wie
im Sachen gemischer Geben, musten wie jum Ausgerfen gedeung werden, ebe wir den Abgrumd erkonnten, der unter unsern Juffen gabnte.
Den ist die Erist eingetreten, und vermerbere Druck, wo er flatischen
den sollte, wird nur dazu tieuen, die Deiltrafe der Rieche mächtiger
au erwecken wie der indestingte Tweegung zu krößtennigen. Das Chasteimonopol bes Unterrichte kann nicht länger mehr vor der öffentlichen
Mechanns derfeben.

Jubem wir biefes fagen, banft une gwar, bag wir burch bas vorbin Bemertte vor Difverftanbniß nub entftellenber Uebertreibung unferer Unficht icon gennafam gefichert fenn follten. Bubeffen wollen wir bod ju allem Ueberfing noch binguffgaen, bag ungeachtet ber von une ale natur : nub rechtsgemaft bargeftellten Anfeinanberfolge ber handlichen, tirchtichen und politifden Ergichung und Bifbung, boch, bei gefundem Buftande ber Gefellicaft, ber Ginfing ber bezeichneten, bil: bemben Dachte in teiner Periote ein ausschließenber und fic auf feinen Bwed allein befchraufenber fenn tann und foll; fonbern bag nur von bem vorherrichenden Charafter ber Ergiebung in jeder Periode und bon ber Dacht, ber bie Initiative und Entideibung por ben auberen gebubrt, babei bie Rebe fenn tann, Denn, wie bie Rirche in bie bandliche Ergiebung eingreift, fo macht auch ber Staat bei ben firchlichen Unftalten für Ergiebung und Bilbung bereits auf vorbereitenbe Berud: fichtigung feiner funftigen praftifden 3mede und feiner Giderheites und Boblighres : Unftalten und Berbaltniffe mit Recht Unfpruc. Aber auf ber anberen Ceite hat unfere Behanptung, baf bas Staatemonopol Des Unterrichts vor ber bffentlichen Meinung nicht ferner mehr befter ben tonne, and einen weiter greifenben Ginn, als es auf ben erften Blid vielleicht fceinen mochte. Bir find namlich ber Uebergengung, bag bei bem gegenwartigen Buftanbe und ber immer mehr bervortre: tenben Richtung ber öffentlichen Meinung Die Staatsanftalten fur bie Erziehung und Bilbung ale folde außerhalb ihres eigentliden und nas -turgemaßen Birfungefreifes immer untüchtiger fic ermeifen und immer mehr in fich gerfallen werben. Das jum Scheiterecht geftempelte Do: nopol bes Unterrichte und ber Erziehung founte namlich nur auf bas

Posifisjam, b. b. and bas biendembe, Alles überfindlende Anteben, womit die wettlichen Regierungen seit dem fünfgehnten Jahrhundert in immer fleigendem Wasse ich umtleideten, und auf den Glauben und bas Bertrauen, womit die Boller von dort an, besendert in Sinsicht übere zestligen und littlichen Intereffen, immer ausschieblicher ihneinentgegenfamen, gegetunder werden. Diese Jahre ist beruichtet, und jenes Aussehn der Aufleben der Regierungen und der Glauben an den Staat ist leie der bereits unter die geküprunde Maaf beruntengeinuten und noch immer im Glaube beaufien.

Bo ift ned Antoritat, anfer bei ber Rirche und bei Bolffe führern, wie D'Connett, Die in ber religibfen Uebereinftimmung mit ben Daffen und in ber hervorleuchtenben Bethatigung ftreng fittlicher Uebergengungen bas Bebeimniß einer begeifternben Birtfamteit gefuns ben ober bewahrt haben? Done Mutoritat inbeffen ift teine Ergies bund und fein Unterricht, inebefonbere aber feine barmonifche, einheits liche Rubrung ber Unterrichte und Erziehungeanstalten moglic. Und was ift Erglebung und Unterricht obne Ginbeit ber Rubrung? Raft jes ber Lebrer in unferen öffentlichen Unterrichteanftatten bat über Grund, Biel und Mittel ber Ergiebung feine befonderen Unnichten mit ber ente fciebenen Abficht, fie nach Rraften geltend ju machen. Reiner bat in ber Regel von ie nem Behorfam, ber felbit bie Ginfict und Uebers genanna einem bobern Ermeffen unterzuordnen gebietet, auch numbie entferntefte Borftellung; Benige fint, bie nicht, wenn fie tounten an Reformatoren ober minbeftens ju Bartheiführern fic aufmerien murben. Bechfelfeitige Befehbung unter ihnen, Untergrabung ibres Unfes bene, Uebereinftimmung unr in ber Dichtbefolgung ber vorgefdriebenen Methoden und in ber Richterfullnug ber von ber Regierung tunbgeges benen Abiichten ift bie Folge bapon. Und ba bitft fein Beiebt und teine Bewalt; mas nur Die Frucht bes eintrachtigen, freiwilligen 3ne fammenwirfens Bieler fenn fann, bas lagt fic nicht erzwingen. Das rum ift in Unterrichtsgesegen und Schulplanen tein beil. Rur bie freie Concurreng tann wieber ben Trieb und bie Rraft meden an ges beiblichem Wirfen. Die Unterftunung bes Staates fen baun ber Preis bes besten Erfolges. Unter biefer freien Concurrent verfteben wir inbeffen nicht einen Buffand, mo bie Regierung bie Bugel ane ber Sand liefe, um bas Unterrichte: und Erziehmasmefen bem Spiele bes Bus falles und bem Ummefen babindtiger Speculanten preismgeben. Ber unfere Borte babin bentete, murbe und eben fo mifperfteben, wie ber Minifter Billemgin gemiß bie Ablichten ber frangbiifden Bifcheie mife bentete, ale er in ber Pairetammer andrief, es muffe fic geigen, ob

mm vollige Anarchie berrichen foll, ober ob es etwa eine Rlaffe von Unterthauen gebe, Die unter Bernfung auf ihr Gemiffen fic uber jebes Gefes erhaben und aller Aufficht entziehen tonuten. Daran bachte bie frangofifde Beiftichteit nicht; aber inbem fie fich in ihrem Bibere fanb gegen ben pantheiftifden Unterricht ber frangofifden Univerfitat auf ihr Gewiffen berief, berief fie fic anf ein Befet, welches in Frantreid und in ber Charte Dffentlid anertannt ift, auf bas Befes bes driftlichen Glaubens, als beffen Draan fie auftrat. Sie begehrte nicht zugellofe Freiheit; aber fie proteffirte gegen bie un: vernnnftige und eprannifde Umtehrung ber Berhaltniffe, wonach bie Ungtaubigen über ben Gtanben ju Bericht fiben, und als gabe es feine Rirche in Frantreid, wonach von bem Beiftlichen, ber eine Schule errichten will, nicht bas Beugnif feines Bifcofe, fonbern bas Bengnif und bie Empfehlung von Lenten geforbert wirb, Die entweber als Glanbige von ihm Belehrung und Unweifung ju empfangen batten, ober ate Unglaus bige in ber Lage fint, burd ihr Lob ibn gu fcanben, und burch ihren Zabel gerabe fein 206 an verfunden. Go begehren auch wir in Gas den bes Unterrichts und ber Ergiebnug feine andere Rreibeit, ale bie. welche in Goden bes Glaubene beftebt. Unter Diefelbe Antoritat, wie ber Glaubige. fen auch bas! mit bem Glauben fo eng perfnupfte Uns terrichts : und Ergichungewefen geftellt; und, wie bie Bahl bes Glaus benebefenntniffet, fen auch bie ber Unterrichtsanstatten frei gegeben, bis ju bein Angenblide, wo ber Gintritt in bas offentliche Leben bie Erfüllung ber für ben Dienft bes Staates erforberlichen Befahigungs. porfdriften nothwendig macht. 3ft bie Rudfehr jur Ginheit bes Glane bene überhaupt noch moglich, fo ift fie gewiß nur auf biefem vom Rb. nige von Prenfen fürglich bezeichneten Wege bes Betteifers unter ben um ben Ramen ber driftlichen fich ftreitenben Glaubends Vartheien an boffen.

#### IV.

#### Riteratur.

Dr. Friedrich Windischmaun Erffarung bes Briefes an bie Galater. Maing 1843.

Es liegt nicht im Plane biefer Blatter eine aussuhrliche Rritif biefes ausgezeichneten Bertes zu liefern, welches in ber

katholifchen Eregefe Spoche machen wird. - Dagegen glauben wir unfern nicht theologischen Lefenn, bie nicht burch ibren Bestunf anf berglichen gelehrte Arbeiten hingeleitet zu werben pfles gen, einen Dienft zu erzeigen, wenn wir fie auf folgende, in jeder Begiebung und auf allen Gebieten fo bodh beherzigenebwerte Leuefgerungen ber Dorrebe binweifen.

"Sich muß bier namentlich einem Bormurf begegnen, ber mir vielleicht von unferm beutiden Standpuntt aus gemacht werben fonnte; baf ich bie neuern protestantifden Erffarer nicht überall angeführt ober miberlegt babe. 2Bo es mir nothig fdien, ift es gefdeben - marum aber ba, mo bie von ihnen angenommene Deutung icon von ben beiligen Batern und ben altern tatholifden Gregeten gegeben mar, wie gur Befraftigung noch Autoritaten anführen, die vor ben Angen ber Rirche nichts gelten tonnen? Gind bingegen offenbare Brrtbumer bei ibnen (und mehr ober minber bringt bas falfche Brincip ber Mustes gung bis in die feinften Fafern bes Bemebes bindurch), mas rum bie undantbare Arbeit, Diefes Gemebe gu entwirren, mab: rend fo viele Banbe gefchaftig find, ftete Reues ju finnen und ju fpinnen? Bon biefer blog negativen Dube, bie obnebin gur Gebäffigfeit unnuber Dolemit wird, muß die tatbolifche Eres gefe fich ju bem positiven Entwideln ber emigen Babrbeit bes gottlichen Bortes binmenden. Alle in Deutschland ben nunmebr feit einem halben Jahrhundert und barüber fortgefehten Bers ftorungeversuchen ber protestantifden Bibelforfdung gegenus ber fic bie erften tatholifden Stimmen erhoben, wie fcmach und erichroden mar manche, wie wenig von bem Muthe befeelt, ben bas achtgebubunbertjabrige Bemuftfepn ber Rirche einflos fen follte, wie voll von allgu freigebigem Lob gegen eine phis lologifchefritifche Gelehrfamteit, beren verbeugungevolle Bes munberung unter ben Ratholifen mobl nur aus bem bebauers lichen Berfall des claffifchen Ctubiums in manchen Lanbern und ber Tragbeit, fich biefe Baffen angueignen, erflarbar ift. Biegu tam tatholijder Geite bie gutmutbige Zanidung: bas negative Princip bes Proteftantismus merbe eine Grante fine

ben, man werbe gewiffe Gefete ber Rritit, ber gefchichtlichen Trabition, ber naturlichen Borterflarung anerfennen und fchlagend burchgeführte Grunde achten; ja trot ben beutlichften Demonftrationen bes Rationalismus gab man fic bem Glauben bin, bag benn boch all biefem Streben eine, im beutiden Bemußtfenn unerschutterliche Mubanglichfeit an bas bifterifche Chriftenthum gu Grunde liege. Wie in ber politifchen Lage ber Rirde Deutschlands burch eine Reibe von Concessionen auch ber fcmablichfte Friede nicht ertauft werben tonnte, fo gerieth man bier vor lauter Rachgibiegfeiten in icheinbar unwichtigeren Puntten in eine Rudzugetaftit binein, Die g. B. eine Propbegeibung nach ber anbern aufgab, und einige Bunber vielleicht noch in ben Rauf bagu, und immer meinte, burch folde ftud's weife Unfluge vom fritifden "Greiffun" tonne man mit einem Felube capituliren, ber mit mehr ober minber bewußtem 3ms ftintt anfange nur ba und bort unterminirte, bie er julest frei und offen ben gangen Boben in bie Luft fprengte, auf bem ber Rampf geführt worden war. Richt blog ben prtboborfeinwollenden Eregeten auf protestantifder Geite fann biefer Dormurf gemacht werben; er gilt por allem auch uns; benn mit ber boblen Phrafe, die Forfdung über die Edrift muffe vors urtbeilefrei fenn und aus ihrem fritift erflarten Wort fich Mechte beit und Unachtheit ber einzelnen Bucher und bas Dogma ers geben, ließen fich auch Ratbolifen bethoren und errotheten, ju befennen, baf fie an bem Ranon balten, weil er fo von ber Rirche überliefert murbe, bag fie bieje ober jene Stelle fo bers fteben, weil die einftimmige Tradition fie fo erflart. Statt ju fühlen, bag es bie Mufgabe ber fatholifden Eregefe fep, auf bem feften Grunde ber Rirche bebarrent nachzuweisen, wie gegen biefe Ueberlieferung nichts Stichhaltiges vorgebracht mers ben foune, fatt einzuseben, bag alles Bruften mit "vorurtheiles freier" Chrifterflarung eine eitle Phantasmagorie ift, inbem jene Chriftgelehrten mit bem eingewurgelten negativen Bors urtheil, in ber Bibel nichts mabrhaft Gottliches anertennen gu wollen, an ibre Operation gingen, und bag bas fogenannte

Bornetheil ber Ghriften in biefer Beziehung tein anberes ift, als bas alltägliche aller Menschen: ohne Licht tönne man nicht sefen, b. b. ohne ben Geift Gottes in ber Rirche bas Wort bes Geiftes nicht verstehen, — flatt biefen einsachen, latholisichen Grundfagen zu sollen. täuschte man sich und Undere und gab fich alles Ernstes baran, bas von ber Rirche Geglaubte und Ueberlieferte scheinbar ohne bie Rirche zu beweisen; in ber That batte man aber wie ein Taschenspieler bas zu Beweisenbauvor in die Tasche geschoben, und erregte durch dies unges schildte Runsständ ben Spott, welchen eine solche Berlaugnung bes eigenen Princips werdbent".

"Diefe Beit ift vorüber, gebantt feb es ber confequenten Entwidlung bee Berfetungeproceffes, ben Gott außer Geiner Rirche angelaffen bat! Bas im Rationalismus am Enbe bes vorigen und Unfang Diefes Jahrhunderts mit mancherlei Das: ten bebedt mar (viele Ehrlichere mußten vielleicht felbft nicht. wie fle fich und andere taufchten), bas zeigt beute unverhoblen fein Ungeficht, und es ift ein unlaugbares Berbienft bes nun auch icon entlaubten Cirauf, baf er ber edelbaft nüchters nen Schriftaufflarung ber alten Schule von Cemler bie Daus Ine Schritt vor Schritt nachgegangen ift und gezeigt bat, wie eitel bas balb autmutbige und que reblichem Mitleiben mit ben fdwachen Ginficten ber beiligen Schriftfteller bervorgegangene. balb beuchlerifd bie eigne Abficht verbedenbe Beginnen folder Beife ift, ben unhaltbaren Dothus ju verballbornen. Und fiebe, mabrend biefes Thier bie fruberen Reiche verfclingt und ibm ein Dund gegeben ift, neue Blasphemien ju reben, fieht fcon ein anderer, Bruno Bauer, bereit ben faum apotheofirten Dos naften ju fturgen. Woran fich alfo fruber manche Gutgefinnte abmubten: bie thorichten Ginfalle biefer fogenannten Rritit gu wiberlegen - bamit braucht beut ju Tage ein tatbolifder Exes gete nicht viel Beit ju verlieren, fonbern tann bas Regative rein ben Gegnern überlaffen, mo einer ben anbern unabwend= lich aufgebrt, und wenn ibm irgend ein neuer Ungriff auf eine Schrift des Ranons bedentlich fcheint, irgend eine Sppothefe

wegen ihres fritisch-gelehrten Auftriches blendend, so habe er nur so viel Gebuld, die nächste Leipziger Meffe abzuwarten, es tommen bann die Rächer aus bem eignen Lager, deren zur ges seiten Stunde auch wiederum die nicht rubende Remess wartet".

Much das mas der Berfaffer iber bie philosophisch Kritik bes Tertes fagt ift vom höchften Intereffe für Jedermann, veriebt e eine Sache von ber rechten Seite anfeben lebet, über welche die Unwissendie iber Unredlickfeit ber Jeinde der Ricche so wiele Irrthumer und schiefe Ansichten auch unter den Beftgefinnten in Unfauf ju sepen gewußt bat.

"Benn ich neben biefer positiven Sauptrichtung ber Gres gefe bie icheinbar gang beterogene Ceite ber Tertesfritit nicht unberudfichtigt lief, fo gefchab es nicht bloß, um einem wifs fenschaftlichen Bedurfnig ju entiprechen, fondern um auch von biefer Geite bie Reftigfeit ber firchlichen Autoritat gu geigen. Als die unfelige Trennung bee fechegebuten Jahrhunderte ben tobten Buchftaben ber Schrift gu einem Stol vermanbelte, bas jent von ben Rindestindern gertrummert mirb, und ale nun mit gewaltigem Dochen auf ben Urtert neue Ueberfetungen in allen Sprachen auftauchten, bie altebrwurdige ber Rirche aber, bie burch ben Gebrauch von Jahrhunderten gebeiligt mar und bie ein griechisches Urbifd batte, weit alter ale bie bamale bes fannten Banbidriften bee neuen Teftamente, mit bobnenber Berachtung verworfen warb, ba gefchab es, bag man gur ges rechten Strafe einen Tert bes neuen Teftamente unantaftbar erflarte, ber fich im Laufe von brei Sabrhunderten, je nachs bem biefe ober jene Sanbidrift ber ichlechteften conftantino: politanifden Recenfion ju Grunde gelegt murbe, burch bie-Billfubr ber Berausgeber allmablig ju bem Monftrum bes bieberigen textus receptus ausbilbete. Die fatholifche Rirche bingegen banbelte bier nach bem Inftinct bes beil. Beiftes, nub bielt tron allem Gefdrei an ber Bulgata feft, nicht etwa blog aus altem Bertommen, fondern mit febr flarem Bemußtfebu. Denn ale ju Trient biefe Frage erortert murbe, fam es in ber Congregation vom 3. April 1546 (Dallavicini VI, 15, 2.)

auch in Unregung, ein authentisches Gremplar bes Urtertes ans quertennen; aber man fublte, bag es binreichend fen, in ber Bulgata einen Daafftab fur ben erft fritifch feftzuftellenden Urtert ju geben, und es war auch in ber That noch feinesmegs bie Beit gefommen, eine Urbeit, die nur burch forgfältige Bers aleidung aller alten Sanbidriften bewertftelligt merben tonnte, mit ben Damaligen unbebentenden Gulfemitteln ju beginnen, mabrend es unfchwer erfchien, einen correcten Tert ber Bulgas ta, beren Kritif felbft im Mittelalter nicht erlofchen mar, ber= auftellen. hiermit beabsichtigte bas Concilium teineswegs, ben Urtert ber Bulgata unterguordnen, es follte nur biefe icon langft beftebenbe und geprufte Aeberfetung bem erft jest im Abenblande allgemein befannt gewordenen griedischen Text gur Beglaubigung bienen, und man wußte ju Trient mobl (Pallav. VII, 12. 2.), daß, je beffer ber bebraifche ober griechifche Tert fep, um fo mehr bie Lebart ber Bulgata von ibm beftas tigt merbe. Ueberbieß wollte bie beil. Berfammlung mit jener Entideibung über bie Mutbengicitat ber Bnlagta mit nichten biefelbe von jedem fritifchen Tebler freifprechen, ba fie ja viels mebr felbft ibre neue Gichtung anordnete, vielmebr follte nur erffart werben, baf biefe Ueberfepung der Lebre ber Rirche ans gemeffen fep".

"So handelte das Concilium, und wie alle Jerthumer des Protesantismus nach breihundert Jahren ihren natürlichen Kreislauf vollendet haben, fo and jene Berachtung der Wufgata. Das Ergebniß der Durchforschung aller Handschriften des neuen Lestaments ist eine glängende Rechsfertigung des erldenstnischen Belchusffers ihnen durch die Bemühungen namentlich protestantischer Krinifer sind wir zu dem Resultat gelangt, daß der Tert, welcher der Pulgata zu Grunde liegt, mit den über einen Wätern und handschriften ibereinstimmt und unenblich viel reiner ist, als jenes bunte Gemisch, was man bisher textus receptus nannte. Ja man fann fagen, daß bei der Revisson der Euchgata, welche auf Wefeh des Teidentinums Etatt fand, viele leicht zu viel Rückschauf von der Mentale vieles zu wiel Rückschauf auf die daum des dennnten griechsichen

Bulfemittel genommen murbe, und bag fic aus ben alteflen Sanbidriften ber Bulgata, unabbangig von bem Griedlichen, eine noch reinere Gestaltung berfelben erzielen liefe, Die noch ichlagender mit ben erften griechifden Quellen übereinftimmen murbe. Diefes mertwurbige Ergebnif ber Rritit verbanten mir vorzüglich Bachmann, in welchem ber gefunde philologifche fritifche Zact vom pfenbotheologifchen Borurtheil nicht übers munden murbe (baber auch bie Unfeindungen bes lettern ges gen Cachmanne Beftreben) und ber mit jenem naturlichen Babrbeitogefühl, mit meldem er an bie Bearbeitung ber Terte elaffifder Schriftfteller ging, in ber Rritit bes neuen Teftas mente eine neue Babn gebrochen bat. Aus feiner lehrreichen Borrede ju ber neuen Ausgabe bes neuen Teftamenis (T. I. Berol. in acdibus G. Reimeri 1842) bebe ich eine Ctelle bers per, melde fich gutunftige tatholifche Bibelforfcher einpragen follen: Quanto autem est homine Christiano dignius, cupiditati ac sui confidentiae moderantem quaerere, qua quidque fide in ecclesia a primis inde temporibus posteritati propagatum sit et quasi per manus traditum, idque vero propius esse existimare, tametsi pondum percipias quod anctores ediderint locupletissimi (praef. p. VI.). Das mar ber Grundign bes Tribentinums, und er ift nun burch ben Fenerofen ber Drufung binburchaegangen".

"Ans biefer Aleficht also ging ich auf die Fragen ber Arie ift ein, und glaube dadurch jugleich gerechtjerigt zu haben, warum ich ben griechtichen Tert zu Grund legte. Albgeschen nämlich von dem speciellen Bedürfnis unserer beutschen berologischen Schulen, welches durch den Kampf mit dem Protes stantismus bervorgerusen ift, sollte dies gerade zur Bestätigung der Bulgata dienen, die ich überall berücksichtigt nabe, und deren leider noch nicht genugfam gewürdigten Sprachgebrauch ich zie und der genematare mit denen ber alteren fathelischen Bergleichung bieses Gemmentare mit denen der alteren katholischen Busleger wird lesen, daß an manchen Etellen, wo diese, obzleich sie über die Bulgata commentiren, dem Damaligen schechte griechsichen

Tert ben Borgug einraumten, erfterer bie gebuhrende Ghre wieber gegeben worben ift".

"Gine weitlanfige Rritit ber vericbiebenen Commentatoren unfere Briefes ju geben, ift nicht biefes Ortes; vielleicht ift es fpater vergonnt, in einer allgemeinen Ginleitung ju ben panlinifden Briefen bie frubern Musleger ju carafterifiren. Unter ben altern babe ich ben beil. Thomas von Mquin mehr benust ale es bieber ju gefcheben pflegte; ber große, burdbringende Geift diefes außerorbentlichen Mannes bat in ber unscheinbarften Form fur bie paulinischen Briefe, namentlich bezuglich ber Gnabenlebre, viele Golbtorner niebergelegt. Bas bie neueften protestantifden Erflarer betrifft, fo ift ber Portidritt, ber in Rudert und be Bette fictbar ift. ger wiff anertennungewerth; beibe haben Unbefangenheit genug. ben Apoftel nach bem einfachen Bortfinn erflaren ju mollen, wenn er auch mit ihren eigenen Uebergengungen im offenen Biberftreite ift. Ge verfteht fich übrigene von felbft, baf bei biefer innerlichen Entfernung von ber Lebre bes Apoftele ein mabrhaftes Ginbringen in feinen Beift unmöglich ift, und baff alfo auch biefer Fortfchritt nur bagn bient, ben Buft alterer rationaliftifder Berfuche, ben Apoftel ju unfered Gleichen ju maden, boffentlich fur immer wegguraumen".

"Mit gangem herzen unterwerfe ich diese Arbeit und die folgenden bem allein untruglichen Urtheil der Kirche, und follte ingendver etwas Unfathelisches finden, fo bitte ich ibn, mich darauf ausmerkjam zu machen, vor Allem aber überzeugt zu sepn, daßt ich nie etwas sagen wollte, was auch nur entfernt von dem durch die Kirche bestätigten Ginne der Schrift abs wiche.

## V.

## Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano.

## (Fortfepung.)

Wenn die Gleichgaltigleit und Ratte, woburch manches Bert bes Dichters, welches gewiß eine beffere Alnfauhne Bers beint hatte, wirkungsios verhallte, auf ben Dichter erfaltend und verbufterend wielen mußte: fo tonnen wir felber auch anderer Seite, bieß forbert bie Gerechtigleit von une, ibn felbt teineswegs aller Schult an feinem Geschilt fei fprechen.

Ge ift ber Mangel an Celbsibeberrichung, ber ben Rebenen im Leben und Umgange nur zu oft zu Meugengen beinriß, bie er später bitter berute, ber sich an ihm auch in feinen bichferlichen Schöfungen als Formlosigfeit und Mangel an fester, ihrer felbsi bewusten, ftreng durchgesührten haltung nur zu baufig rachte.

Er blieb im guten und bofen Ginne bes Wortes bis in fein hobes Alter ein Rind, bas fich arglos und bebachtlos von ben Eingebungen und Einbruden bes Augenblides leis benschaftlich binreißen ließ.

Er felbft nannte fich baber auch, die eigene Ratur wohl feunenb, ben größten Dichter bes Augenbick, b. b. ber Gezlegenheit; er schämte fich seiner Kindlichteit nicht, wohl aber librer Unarten; er gebachte vielmehr wehmuthvoll jener Rindlichteit, ber allein die Pforten bes himmels geöffnet find; zu dieser werflaten Rindbeit himmtlicher, aber durch das Leben gepuffter Unschuld, läßt er fich und alle die Lieben am Schluße seines Marchens zurudteberen.

XIV.

Allein ein Kind, wie er war und bleiben wollte, versagte das Schieffal, welches über ihm waltete, ibm die bochste Omarbe, bie einem Kinde zu Theil werben kann: die strenge, aber beilfame Judirunte eines liebevollen, verstehenden Batere, die seinem umbandigen, gewaltigen Geist, seine alle Damme durchebredende überreiche Phantalie, seinen übermütigt aufspektinden Alleinen Allei, den scharfen Allei, dein die versichtung der beinden Allei, dem scharfen Allei vutliger Sethscherrichung zur Erreichung des höchsten Zieles willfabrig, gemacht. batte.

Alle guten Been bes Dichterhimmels hatten ben Knaben in ber Wiege icon mit ihren wunderbaren Gaben in hulle und Fülle jum Ungebinde überschüttet; allein bie bofe Alle mit ber Spinbel hatte ibm jur Sangamme eine Zeit ber ganglichen Zertiffenheit und Anarchie bestellt, und bie Umfabre fügten es also, daß bie bofe Amme nur allyngrefte Gwendt über ihr Pflegefind gewann. So fieg ber übermächtige, ungezägliche Genius mit bem armen Rinde, auf pfablofen Bahnen er Wilhnift, nur zu eft wilben Sprunges dahin, bis Roß und Reiter ächzend und schmies und iedund tedund bei für der nicht erharben. bintriefend und athemies und iedund ber miterfingen Einde auf nacktem, harien, kalten Keffen nicherschärzen.

Wirft ihm baher seine Zeit, mit Gethe in feinem Briefwechsel an Zeiter, Mangel an Form, Mangel an Schule, an
Dieicplin, au Harmoule, an gleichmäßiger Durchbildung und
im fich abgerundeter Bollendung vor: so taun man den Wore wurf umtehren und sogen, daß er pietin ein treuer Sptegel, ein wahres Kind seiner Zeit war. Denn wenn irgend seinjo ist seine Zeit eine sormlofe, zerrisene und anarchisch gewesen, und ist sie es ihrem vorzüglichen Sharafter nach geblieben, so war die Schuld bei ihr Mangel an Kraft, währrend ihn umgekehrt die Uederfülle nicht zur harmonie und zum Frieden gelangen lies.

Allein man tann emplebern: bas fep ja gerade feine Aufgabe gewefen, biefen bojen Damon feiner Beit gu bestegen und bie Macht feiner fo reich besalteten, so wunderwoll begabten Sarfe himmlifcher Peefie; er hat gewiß auch in man-

dem hatten Rampfe bienach gerungen; ift ihm aber ber Sieg bierin nicht fo febr, wie es die Bertichfeit seines Genles befen und erwarten ließ, gelungen fo tonnen fur ihn auch Entschulbigungen angescher werben, die bei Andern nicht flatt baben, so wie bie Selbsibeberrichung eines Geiftes, wie biese Dichters, eine Anigade war, die ein gewöhnlicher Gest Laum abnet, geschweige bann gludlicher losen wurde,

Clemens mußte fein ganges Leben binburch bis in bie legten Tage fur bie unverschuldeten ober verschuldeten Berfaumniffe und Berthumer feiner Erziehung und feiner Jugend bugen. Dieg wird ihm ein gerechter Beurtheiler ju gute balten, uns aber, feinen Grennben, ble wir fur feln Unbenten nur Ges rechtigfeit in Unipruch nehmen, legt es bie Berpflichtung auf, bier une naber über bie Conftellationen zu erffaren, bie ben jungen Dichter beim Gintritt in bie Profa bes fterblichen Lebens empfiengen. Collte fich in unferem Bericht, bier und ba, ein jebenfalls abfichtolofer Grrthum ober eine Ungenauigs felt eingeschlichen baben : fo mogen feine gabireichen Freunde und Befannte, Die es beffer ober vollftanbiger miffen, blerin eine Mufforberung finden, uns ju Berichtigungen bie Sand su bieten. Gie burfen babei jebenfalls unferes bereitwillig: ften Dantes gewiß fenn. Denn wir baben bei Mufgeichnung blefer Erinnerungen fein anberes Intereffe, ale bas einer mabren Freundichaft, und Er, ber Dabingeschiebene, ber nun ben buftern Regionen niebriger Comeidelei und gebaffiger Aufelndung gleich entrudt ift, wird im Unschauen ber ewigen Babrbeit gewiß von feinen binterlaffenen Freunden fein an= beres Bort ber Erinnerung wunfden, ale ein foldes, bas ibnen die Liebe gur Babrbeit und mabre, Gott bie Ebre ges bende Liebe eingegeben.

Die Familie Brentano ift befanntlich eine in Deutschland angesiedette italienische. Schon im fruben Mittelatter, ebe bie geographischen Guibedungen ber neueren Zeit bie Michung bes orientalischen Sanbels anderten, waren es die Italiener, weiche von Italien, burch die Alpen und burch Ober-

bentichland bie gu ben Saufeftabten in ben gemerbreichen Mieberlanden und an ben Rordfuften, eine gufammenbangenbe Sanbeleverbindung, burch bie Unlegung ibrer Comtoire, orgas nifirten; namentlich ging eine folde große italienifde Banbeleftrage über Bogen burch bas Eprol, burd Ungeburg. Murnberg, Frankfurt, ben gangen Rheinftrom binab, und pertnupfte fich burch bie flanbrifden Ctabte mit Darie und Lone bon. Gie vermittelten bie Producte des Oriente und bie Gr. zeugniffe ber blubenben italienifden Gewerte aus ihren Saupts finen, Benebig, Rforent und Genna, nach bem Rorben, Oft maren es bloge Comtoirs; bie Raufberren liegen ibre Ramis lien in Stallen gurud; fie tamen unr mabrend ber Commergeit, ober gur Ubrechnung bei ben großen Deffen und febrten bann wieber beim; allein nach und nach fiebelten fich auch gar viele biefer Ranfmannefamilien, nachbem fie mit Rlima und Gitten vertranter geworben, jenfeite ber Alpen an, und ibre Radfommen mit Deutiden fich verbindent, aber ben Charafter frember Abftammung nicht verlangnend, erhielten einen gemischten Topne, ber beibe Rationalitaten verband. Dies ift bei ben Brentanos ber Rall.

Ihre Familie fiammt ursprünglich aus Norditalien, aus bem Mailanbifchen, von ben relgenben Ufern bes herrschen Gemersees ber, jener Gegend, bie die Großartigleit einer nors bifchen Alfpenwell mit ber immergrünen itallenischen Begetation verdindet; wo auf ben hoben bie Alpenrose blicht, während unten, an ben lachenben Ufern, von behen Spressen dierschaften, von Apprehen und Corber ungeben, am marmornen Rande einer schammenen fühlen Cascade, die Orange duftet.

Dier sah ich selbst auf bem Dampsschift vorübersahrend, an einem ber jahlreichen, das Uler in sordnerenden Gartena anlagen umsumenden Sahnern, einen Geilt mit ber Ansico Albergo dei Brentani. In dieser Gegend sienen nech, wenn ich nicht irre, jahlreiche babeimgebliedene Dreige der Familie, so wie bieselbe sich anch in vielen Linien in ben benischen und niedersandlichen Stätzen anoge-

breitet hat; der name ift ja auch bei uns ein vielfach vor- kommender.

Die aber bieß nordliche Italien, namentlich wo feine Die in bie ernfte und genfartige Alfpemeelt fich verlaufen, von Natur ein hocht poetifiches, so pasen fich feine Kinder auch der vaterlandischen Poetle empfänglich und bantbar bewiesen: Arioft Gerrara), die Familie bes Taffo (Bergamo) Monti, Eefarotti, Pind bemonte, Mangeni, Eilvio Petlico, Groffi, Azeglio gehren alle dem höbern nördelichen Jalsen zu Gwissen der Alfpeck und Ebarakterschiften gu den Jussen der Alfpeck und Ebarakterschiften auch der Bras mas und Ballettes, der Arleechino, für einen Bergamasten

Der Bater bes Dichters, and einem fo pretifchen Canbe flammend, mar ingwifden nichte meniger ale eine poeifche Ratur. Geine frubfte Beit batte er in feinem fonnigen 23a: terlande verlebt und er fonnte bas Deutiche nur ftotternd fprechen. Er, von bem eine burch mabren Ueberfinf an Gies nie munberbar ausgezeichnete Ramifie abftammte, mar mit geringen Mitteln über bie Alpen gefommen; als er aber farb, geborte fein Sans ju ben erften Sanbelebanfern ber Ctabt und er binterant jebem feiner gabfreichen Rinder ein Bermegen, meldes binreidend mar, ibm eine febr anftanbige unabhangige Stellung in ber Welt an fichern. Dief Rief war bas Beftreben feines gangen, in ftetem Ermerb und Sparfamfeit bingebrachten Lebens und bief ift ein vorftechen: ber 3ng feiner fombarbifchen Lanbelente; einem ber fruchts barften ganber ber Beft angeborend, gibt es nicht leicht Landbefiger und Banbelelente, Die im bochften Ucberflufte fo fraren, wie bier, und baber auch nirgende reichere Leute.

Allein mit bem nüchternften Ernfie gang feinem Comtoit lebend und bie fich immer mehrenden Pfennige gaftend, tund ibre beite und ficherte Allage begacht, war er ein elifamer Bater für poeifiche Genles, und luftige Fenergeifter die auf ibren hippogrphen "be in Bolf en fa un fern, anb em dungem Comtoit über die Begenbogenbriche binangalopptrien.

Mit ihrer phantaftischen Poelie tonnten biefe ben ftrengen, tredenen Mann nur in seinen erufhaften Nechaungen fieren. Ja es schlen faft, als habe das Schicfal in ironischer Laune bie Rolle seines bergamaeftischen Landsmaunes, bes Arfechno, übernommen und ihm zwischen seine Kafees und Sudersäffer bie Wunderlinder ber Musen niedergelegt, um fich au feiner Berzweifung zu weiden, wenn er nichts damit in sein nem haubelsgeschäfte auspfangen wisse.

War mit bem Bater ber Geift iombarbifcher Sparfamfeit und fausgamifcher Specialisen in bas haus eingeleptet und fein Comtofr ben Musen strengstens verschoffen: so wurde es mitterlicher Seize, geniß ganz gegen bie Abbicht bes reellen Hausberrn, in die allernächste Berührung zum bentschen Parung und seinen luftigen Bewehnern mit ibren unfruchtbaren Lorbecerfrügen gefegt. Nachdem nämilich der übersiedelte Kausmanu burch eine erste Ehe mit einer reichen holländerin ben Grund zu seinem spätern Vermögen gefegt, werdend er sich in gweiter Ehe mit einer Lochter ber bestaumten sehr fruchtbaren Schriftstellerin Cophie de la Moche. Won blefer Berbindung ber schreiben die Kinder, bieser zweiten Ede, unscher Elemens und Bettina angehaun, sich Prentane la Noche.

Coppie de la Roche, eine Schmabin, in Aanfeuern geboren, in Angebeng aufgemachjen, von Aind au mit idbifcht zu einer Geterten gebildet, die ungistliche Verlobte des fürstlichstichen Letbarztes Bianch aut, dann die Brant des jungen Candidaten Befands, endlich die Gemahlin eines lurmainzischen Defraties, der seinen deutigten Annen Frant von Lichtenfels, der üblichen Nachäfterei gemäß, in den eines de la Moche verwälficht batte, gewann als Großmutter und literarische Eelebrität einen entschledenen Einfluß auf die Jugendighe beis Dichters. War es zu nicht in dem finstern, ichweigfamen handelshaufe zu Brantfart in der Candyaffe, ondern in ihrem heiteren, der ichnsten in ihrem beiteren, der schnsten in unfünflichen Kando-Auste im Ihal bei Goblenz, unter den Innfischt genießenden Daufe im Ihal bei Goblenz, unter den Innfischlichen Kando-

nen ber Befte Ehrenbreitstein, wo ber Dichter, am 8. Ceps tember 2778, geboren warb.

So ein Kind bes Rheines, das seine erften Kinder und rücheften Jugendjadve in den beiteren, gesanglichenden Rei bengeländen bos ficonfien und poeifereichten vaerfandischen Stromes verledt, dort wo die deutsche Geschichte am herrlicht ften gewaltet und deutsche Sage am schoffen fich entjaltet, dat fich sein Dichtergeif mit der Natur bes duerfandischen Fluges aufe innigfte verbunden. Eine geheimnisvolle, chrauchtgebietende, schnschweckende baterliche Knigsgestalt, von fügen Melodien umflossen und vennderbaren Blumen umratt, erscheint der alte Bater Obbein in seinen Dichaungen.

Beboren bie Darden ohne 3meifel ju bem Coonften, mas fein Genius gefchaffen: fo tnupft fich ibr ganger Cpclus gerabe an ben Mbein; ibm werben fie ja alle von ben Burs gern von Mains jur Musibfung ibrer gefangenen Rinber ere sablt. Bar es boch an feinem Ufer, mo bem fvielenden und traumenben Rnaben gewiß ihre erften Bilber in feinem finnenben Geifte aufgeftiegen find; ibm bat fie baber auch ber Dichter fpater ale eine bantbare Opfergabe geweiht. "Du fragft", ergablt er in feiner Gadeleia" mas mich meine leibliche Grofmutter - Die Copbie be la Roche - oft gefragt: Bober baft bu nur all bas munberliche Beng? - id antwortete: ad es ift nicht weit ber". Durfte er ja nur bas Coo ber Lurlei boren, ober ein feis benes Band im Rhein ichwimmen, ober eine gwiticherenbe Schwalbe über ibn fliegen, ober ein Dublrad an ibm fic breben, ober einen Sifder feine Ungelruthe in ibn werfen, ober bundert andere' Dber an, auf und; in ihm feben, und fogleich flieg eine gange Feenwelt vor feinen Bliden auf, bie ibn mit taufend und taufend Raben umfpann, fo bag er ble ertraumte und bie wirfliche Belt taum felbft mehr gu unters fcheiben mußte.

Bir burfen baber ibn wohl mit Rocht einen rheinifchen Dichster nennen. Ericheint ja bei feinem anderen von allen unfe-

ren beutschen Dichtern ber herrliche Strom in einem von ber Poeffe verflätteren Lichte, als in jenez unvergleichlichen Monds nacht feines Rheinmärchens, ba die Beiffer aller Rebenfluste bes Mheinibales, Mainer und Frauen, mit singendem Munde und lächelnden Mienen und befranztem haupte, auf den mes ledifchen Lichtwellen binabwallen, den alten Bater in feinem Arpfallpallafte beimzusuhahen, den der hort der Riebelungen vonnderbar erleuchtet.

Die Zeit seiner Geburt, 1778, war fur ben Mhein und für Deutschangnigbvoll. Moch ftand bas belitige römische Reich beutscher Ration mit seiner halb weltlichen, halb geistlichen Berfassung. Einer ber rheinischen geistlichen Aursursten, ber leste bes tireisichen Studies, Elemens Wengselaut, war sogar ber Tauspathe bes Dichters geweien. Aber allents halben zeigten sich die Symptome ber nahenben Katastrophe, die über Erstartes, Moriches und Moberndes mit bem Janaismus ungezigatter Neuerungsschul Gerich beit. Das haus seines Großvalers, das vorbedeutungsvoll bem Schicks sal vorbedeutungsvoll bem Schicks.

Das Reich bestand wohl noch außerlich in altbestäubter Glerie und Majeftat; allein es war langst nichts anbere als ein bewegungsbesse bermebertes Gerift von Formalitäten ohne Beift und Leben; kein Blut floß mehr in ben Abern biefer übermalten Mumie und verband die eingelnen Glieber; sein gemeinfamer Gledante gebot mehr biefem trägen, faul dabingestreckten, setzgemästeten Leibe; jedes Mied bachte und lebte sur fich, leines sur dem Angare; bie durchscherer Reichestrommel, bas Gespott ber Welt, septe leine Mans mehr in Schrecken; und jede Anstreungung ber Reichetage, bie nur zum Bertagen bestimmt schienen, diente einig dagu, die ganzliche Ohmmacht der Gestammtheit und die egosstische Erstarrung ber Glieber aller Welt kund zu ihu zu ihu a.

Mit bem geiftlichen Leben ber beutschen hierarchie ftanb es nicht viel beffer; bie mpflische Rose ber Rirche mar ins

Arant geschoffen; die Fettpflanzen ber Erbe hatten bas Rreuz mit bem gefreuzigten heiland übermuchert; der Bosenkrang wurde, eben weil es so bertommlich war, in gedankenlosen Schlase, ohne Seele und Empfindung heruntergebetet; der Beift bes Opfers und ber Aufopferung, die Gluth sebendiger, tiefer, religibser Begeisterung, war in den edelsten und höch fen Miebern erloschen. So war alles Korm gerorden.

Allein das Leben machte biefer üppigen und mitunter auch fittenfefen Behaglichtelt, beiger langwelligen, gesitübtens ben Erstartung gegenüber feine Bechte geftend; in allen ftrebfamen Geiftern erwachte ein blinder Arieb nach Berbefferung, nach Berome nach Berbefferung, nach Berome ber burch den Miberfand gereigt, immer von Stufe zu Stufe fich fteigend, gulegt in eine völlige Umwälgungswuth ausantete. Statt auf ben Fefen, der die Fundammente ber alten derfillichgermanischen Ordsung getragen fortubauen, vergaubete ble ungeftimme Jusgend ihre Krafte den Fessen selben gesten unterminiern und zu spreugen, um den Reudau auf dem eigenen Grund mit Bo-ben ihrer Koftractionen und Ippering aufguschen.

Das Baus la Roche im Thal Chrenbreitftein nahm an biefen Beftrebungen in ibren erften milberen Stabien Ibeil. Graf Friedrich von Stadion, ber turmaingifde Oberftbofs meifter und erfte Minifter, ben Gothe als einen talten aufs geflarten Beltmann, ohne Barme und Tiefe bes Gefühle foilbert, batte ben verwaisten Rnaben aufgezogen unb gebils bet. 36m mar be la Roche mit feiner jungen Gemablin in bie Burudgezogenheit auf bie Guter gefolgt; nach feinem Job mar er 1771 burd ben trierifden Conferengminifter, Baron von Sornftein : Goffingen, ale Gebeimrath in bie Dienfte bes Knrfurften von Trier getreten. Sier galt ber tenntnifreiche, und von Wieland gepriefene und bewunderte Mann, ale ein großes Licht und rafch flieg er an bem geiftlichen bof eines mobimeinenben aber fcmachen und bes forantten Fürften, ben Gipfel von Macht unb Unfeben binan; 1775 murbe er jum gebeimen Ctaaterath, Regierungelangs

fer, Lehnspropft und Director bes Revifionshofes ernannt, und fo gebot er mit den Miniftern hobenfeld und horns ftein allmachtig im Rurftagt.

Die Gefinnungen feines Bobitbatere und Pflegevatere Ctas bion theilend, bem praftifchen Leben und Genuffe jugemenbet, ein ironifder Berachter ber Centimentalität, im auten und ichlechten Ginne bes Bortes, und in bie Richtung ber Belt nach oberflächlicher Muftlarung und Reformirung eingebend: batte er bie befaunten Briefe über bas Donchemefen in jofer phinifdem Cipl auf bem Gipfel feiner Ehren gefdrieben. Boll von ben eingebilberen Refultaten, welche bie moblfeile Muf: flarung ber Beit baben murbe, und bie eigentliche Lage ber Welt und welche Rampfe fich in ber bunteln Tiefe mit fcbres denvoller Gile vorbereiteten, mit feiner praftifden Dberflachs lichfeit ganglich vertennend: gab er, ber furtrierifche Ranglet be la Roche, bem Landtage 1778, gebn Jahre por bem Muse bruch ber Repolution, megen feiner Bebenflichfeiten binfichts lich ber Schleifung ber Feftung Cobleng, jur Untwort: Rriege find fortan unmöglich, bergleichen werben wir nur mehr mit unfern Febern führen. "Gin unverfobnlicher Saff gegen bas Pfafftbum", fagt Gotbe, "hatte fich bei biefem Manne, ber zwei geiftlichen Rurfurften biente, festgefest, mabricheinlich entsprungen aus ber Betrachs tung bes roben, gefdmadlofen, geiftverberblichen Fragenmes fent, meldes bie Monche in Deutschland an manchen Orten ju treiben pflegten, und baburch eine jebe Urt von Bilbung binberten und gerftorten. Geine Briefe über bas Monchemes fen machten groffes Muffeben; fie murben von allen Drotes ftanten und von vielen Ratboliten mit großem Beifall aufges nommen". Das mar ber Grofpater von Clemens Brentano. bamale ber allmächtige Gunftling, ber fur feinen herren, ben Rurfürften, bei bem Entel Glemens bie Datbenftelle vertreten; von ihm hat biefer mobl fcmerlich feine tatholifche Befinnung geerbt.

Durch die Grofmama, bie bis ju ihrem Tobe bem Ge-

liebten ibrer Sugend, Wieland, marme Freundschaft bemabrte. trat bas Saus bes Ranglere im Thal Ghrenbreitflein in bie nachfte Begiebung ju ben Sternen, Die bamale am fiterarifden himmel Dentfchlands leuchteten : Jatobi, Gothe, Mert, Leuch= fenring, Lavater u. f. w. gabite fie ju ben Gaften und Freunden ihres Saufes. Die Tochter einer Proteftantin und eines lauen Ratholiten theilte fie im Religiofen obne 3meifel Die Unfichten ibres fur fogenannte Mufflarung eifernden Dans nes. Much in ihrem Befen berrichte nach bem Bortrait, bas Gothe von ihr entwirft, eine gemiffe Ralte und abgemeffene felbfi= bemufte Burbe por, gegen melde bas raid bemegte unrubige Blut ihrer Entel, Clemens und Betting, feltfam abftechen mußte. "Chlant und gart gebaut", fagt er, "eber groß als Hein batte fie, bis in ihre bobern Jahre, eine gewiffe Glegang ber Geftalt fomobl, ale bee Betragene ju erhalten gewußt, bie gwifden bem Benehmen einer Gbelbame und einer wurbigen burgerlichen Fran gar anmuthig fcmebte. 3m Unguge war fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Gin nettes Rifegelbaubden fant bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar mobl; und bie branne ober grane Rleibung gab ibrer Gegenwart Rube und Burbe. Gie fprach aut und mußte bem, mas fie fagte, burch Empfindung immer Bebeutung gu geben. 3br Betragen mar gegen Sebermann pollfommen afeid. Allein burch biefes Milles ift noch nicht bas Gigenfte ihres Wefens ausgefprochen; es ju bezeichnen ift fdwer. Cie folen an Allem Theil ju nehmen, aber im Grunbe mirtte nichts auf fie. Gie mar milb gegen Alles, und fonnte Mles bulben obne ju leiben. Den Scherg ihres Mannes, bie Bartlichfeit ihrer Freunde, bie Unmuth ihrer Rinber, Alles erwieberte fie auf gleiche Beife, und fo blieb fle immer fle felbft, obne bag ibr in ber Belt burd Gutes ober Bofes, ober in ber Literatur burd Bortreffliches und Comades mare beigus tommen gemefen. Diefer Ginnesart verbanft fie ibre Gelbftfanbigfeit bis in ein bobes After, bei manchen trauris

gen, ja fummerlichen Schickfalen. Doch, um nicht ungerecht zu fepn, muß ich erwähnen, daß ibre beiden Schme, damass Kinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Unebruck ablockten, der sich von bemjenigen unterschied, derfen sie fich täglich bediente". So weit Gothe.

Da in jener Beit ber öffentliche Beift bei ben Deutschen gaut: lich erftorben war und bie öffentlichen Berhaltniffe baber auch mes nig beitragen tonnten, bem Gefprach Intereffe gu verleiben : fo fucte man feine Entidabigung in icongeiftigem Briefmediel, ju bem auch ber erleichterte Berfehr ber tarifden Doften burch ben Reig ber Reubeit einlub. In bem Baufe ber Frau von La Roche fanben nach biefer Dobe ber Beit fentimentale aethetische Congreffe ftatt, in benen bie burdreifenben iconen Beifter ihren Briefmedfel mit beutiden und auswartigen Gelebritaten und Beiftesvermanbten mittbeilten. Bugleich batten auch icon, nach frangofichem Borbilb, ju Bearbeitung ber öffentlichen Deis nung im Ginne ber neuen Aufflarung jene balb beimlis den balb öffentlichen Genoffenschaften begonnen; bie Correspondengen bilbeten bas Banb ber getrennten Glieber. Der Rangler La Roche, ein erffarter Feind aller Orben, "glaubte auch bierin eine Berbruberung gut feben, mo mancher Gingelne obne Berth fich burch Berbindung mit bedeutenben Men: iden aufflube, mobei am Enbe mobl er, nicht aber jene geforbert murben". Geine Rrau mußte fic von ibm baber mande fpottifde Bemerfung, ja auch mand icharfes Bort bes Unmuthe über ibre luitigen Gafte gefallen laffen, bie er wie eine Urt von Comobianten anfah und lieber gur Thur binausgewiesen batte.

In ben ersten Kinberjahren bes Dichters finnt ber Aurgschiedige gerabe auf bem bochften Gipfel feines Glückes, ale ein unerwarteter Schlag ibn hinabstürzte. Er fiel ein Opfer feiner eigenen Parthei, beren Zwede er burch sein Buch über das Mondeweien fo wesentlich geforbert hatte. Gerabe dies ses Buch war bie Grube feines Falles.

Mit bem Beginne ber jofephinifden Regierung namlich,

nach bem Tobe ber frommen und weifen Maria Therefia 1780. follte auch bie jojephinische Rirchenreform burchgeführt wers ben, jene fogenannte Emancipation ber beutichen Rirche, bie barin bestand, fie von bem beiligen, bie Rirchen aller Bolfer umfaffenden Ctubl in Rom lodgureifen und ale Rationalfire de, nach ben einzelnen Converanitaten getheilt, in bie Abbans gigfeit von weltlichen Sofdecreten und Rabinetebefehlen gu bringen. Gine gangliche Bermeltlichung ihrer inneren Berfaffung mußte bie nachfte und bie Aufbebung ber geiftlichen Rurftentbumer bie weitere Rolge fenn. Die Biener Refors matoren fanben baber an ben beiben Miniftern von Trier Biberftand. Gie mußten ibr Wert mit ihrem Cturge begins nen, und in biefen Ctury murbe auch ber Rangler permidelt. Die geheimen Leiter in Wien trugen tein Bebenten in icheinbeiliger Benchelei ibm fein Buch über bas Monchemefen als ein Berbrechen vorzumerfen, bas ber Rurfurft, ein frommer aber fcmacher und furgfichtiger Dann, nicht ftreng genng bes ftrafen toune \*). Ibre Sinterlift gelang vollfommen, und bie Ungnabe bes Ranglers (1780) mar fo vollftanbig, bag ber Rame bes fruber Ullmachtigen mehrere Sabre binburch nicht einmal mehr in bem Ctaatstalenber aufgeführt werben burfte. Er jog nach Offenbach, wo er 1788 ftarb; feine Frau lebte bier in nachfter Berbindung mit bem Saufe Brentano, bis su ihrem Tobe 1807, und fab fich im Alter genothigt, burch vermehrte literarifche Thatigfelt ihren fummerlichen Umftans ben einige Erleichterung ju verschaffen.

Sang den schonen Wiffenschaften und den Kunften les bend, hatte sie auch ihren Todptern feine Erziehung für die haushaltung, sondern für ein belletriftisches Leben gegeben. Dies batte sie aenotikiert bielelben mit reichen Schwiegersobnen

<sup>°)</sup> So wird biefer Ministerwechfel in dem untange erichienenen Bice: "Dentwirdiger und nichtider refeinifder Aufiquarins, Cobfeng 1815, S. 103" bargeftelt, woranf wir and in Betreff ber aften Sandel febalde beichen.

ju verforgen. Co hatte bie eine ben italienischen Raufmann in Grantfurt, Die andere einen Sofrath von Dobn in Roblens gebeurathet. Allein bie garten Gefcopfe mußten bei biefer Berebelichung ber Mufen mit bem Reichthum burd bie Disbarmonie Manches leiben. Der junge Dichter, ber aus bem Saufe bes verbannten Ranglers, feines Grofvaters, in bas ienes Ontele Dobn in Robleng fam, murbe baburch in bem garteften Rnabenalter icon Benge bes tiefften banelichen Unglude, bas ibm nur trube Grinnerungen gurudlaffen fonnte. In bem Briefmechfel, ben ber Jungling mit feiner Comefter Bettina geführt und ben biefe nun ben Mugen ber Welt geoffnet, bat er feinen Unmuth über ben Onfel und feinen Jams mer über die unter ber Barte ibres Geschides erftarrte und verfteinerte Zante Luft gemacht. "Genen Menfchen", fdreibt er um bas Jahr 1804, "bie une oft migverftanden und ge= glanbt baben, fie mußten unfern Umgang ftoren, ift eine folde Pflege nie geworden, wie ber Gartner Deinem Relfeuftod. ichenft, ber ibn begießt, wenn er Durft bat, und lagt ibn von ber beifen Conne nicht versengen, nur am Abend barf fie mit ibm friefen. - Die Jante (Dobu) weiß gum Beifplefvon folder Pflege nichts. 3hr bartes Chidfal bei einem gang vermifberten Dann bat ibr bas Beimliche im Lebeuss umgang gang verfagt, fie ift baburch felbft weniger gefühlig worben fur bas, mas bie Geele angebt; fie bat eine lange-Beit in ibren Jugendjabren gwar fich muffen ftablen gegen einen Mann, ber mie ein grobes Ungebeuer por ber Diorte. aller Lebenegenuffe lag, und batte fie auch nur felbft im beften Billen gewagt, ibm nabe ju treten, fo mar bas Unges, beuer gleich mach; bas beißt: mit Bosbeit befchlich und mit Buth übermaltigte er fie; ich bab in meinen Rinberjahren oft ibn feben balbtrunfen binter ber Ibur lauern mit einem Meffer in ber Band. Die Zante bat bamale fich fo ernft gus fammengenommen, bag Jeber in Cobleng bie größte Chrfurcht por ibr begte, obicon man von ber Graufamteit bes Berren von Mobn fich leicht eine Stee machen tonnte, ber mit laus

ter Pofilionen von Morgens bis Abends im Wirthshaus lag, ohne ber Frau je ju gebenten, ein Bermögen verzettelte und verschleuberte von mehreren Milionen (wohl bichterische Uebers treibung?). Das berz durfte bieser Zante nicht aufgeben — fie muste mit der Form Alles betämpfen, und so ist ihr auch nur die Form im Umgaug mit Menschen geblieben". Soweit Blemens felbst über die beiben Leute, die in seinen Rins berjahren die Etelle von Ettern au ihm vertreten.

Das war ber Charafter ber Zeit, in melder er bie erfien Einbrinde bes garteften Altere empfung; bas war bas Daus seines Datere, seiner Großaltern und seiner Jante, bei reelder er die erften Meime machte. Diese erste geistige Luft, biese meralische Umgebung und ihre Zerrissenbeit und Katte ist gewiß von nachbaltigem Einfuß für sein ganges Leben geblieben. Relgen wir nun bem Knaben.

Das Rlagen fiber bas viele Waschen mit faltem Waffer, womit bie Tante ibn gatte, soll bem vor Frost fichubernben Ritbe er erften Neim erprest haben. Alls sie ihm nämtich bas Sprüchsein vom Golb im Munbe "bei Morgansinnbe" vors sprechen wollte, sprach ber kleine Enkel bes harkelin von Bergame; bie Morganstunb All Waffer ein Munb. Auch für sein Gebet hatte er, in findlicher Selbftzufriebenheit, sich gu eigenem Gebrauch seinen besondern Reimspruch ersonnen:

Romm, Berr Jefu! fen unfer Gaft, Un meiner Rapp ift a golbne Quaft,

Milles übrigens, mas vir bieber gehört haben; mar mobl wenig geeignet, das liefere religiofe Gefähl bie Kindes gut wecken. Die Religion, die in dem herzen der Menichen ersenter Menichen erse flarrt ichten, ging damals, schon vielfach angefeindet und verspottet, dem Kampfe mit der Okvolution enigegen; auch ihm geige fie fich mehr von der äußerne Geite; und fie, die es micht innerlich verstanden, ging ihm bald als ein äußeres Gut in dem Eturme des Cebens verforen; in ditteren Kämpfen und Erden micht er es fisch erest ficher er verber erringen; ja er

hatte in biefer fpateren Beit als Mann große Mube, die Borftellungen zu befämpfen, welche er in feiner Jugend von der katholischen Rirche eingesogen.

Daber fdreibt er noch im Rovember 1815, bamale in Berührung mit bem protestantifden Dietiem, von Berlin aus: "Gang aufrichtig ju fepn, babe ich nie recht berglich gebetet, ale ba ich gar nichts von Religion wufte. Da ich in ber Jugend bie Formen bes fatholifden Gultus mitmachte, babe ich bann und mann, aber bei Gott nicht anbere, ale ein Gonendiener gebetet. Da ich feine Form mehr mitmachte, ia bie tatbolifden Kormen mir fo fremb und nnverftanblid und unangenehm murben, ale bie Epnagoge, ich übertreibe nicht. batte ich baufig tiefe innere, aber gang unformelle Erbebungen ju Gott, biefe find bie liebften Momente meines geiftis gen Lebens. - 3ch fuble lebenbig, bag bie Cache in mir ers machen muß, fonft ift fie nicht mein und man fann fie mir nicht appligiren (burch Citate) fonft bleibt es eine Ginfleibung und teine Gingeiftung. - 3ch geftebe von ganger Ceele ein, baf ich viel beffer, ja bag ich volltommen mare, wenn ich gang nach bem Chriftenthum gelebt hatte, bas man mich lebrie, aber ich tann mich auch nicht enthalten ju fublen, baß bie Laubeit, Ralte, Leerheit, Unmurbe und Berfebrtbeit, ja oft Abgeschmadtheit ber Form, mit und burch welche bas Chriftenthum gegeben wirb, und auch mir theilmeife gegeben marb, bemfelben ben unmiberfteblichen Charafter ber bochften Babrbeit und reinften Conbeit fo ganglid verbaut, baff bas Wbirren ber Mugen von ihm nach weniger vermummten Ertenninifquellen baufiger einem ebleren Triebe gugufdreiben ift, ale ber bumpfe und blinde Dienft in bemfelben. - Ce ift bie fdmadfte Geite unferer Rirde, baf fle ibre Starte in ber Formalitat fuchen muß und wie eine magifche baftebt. -Bier breche ich wieber ab. Barum lodt mich ber Catan immer in biefe Rritit. Sabe ich ein Recht gur Rechenschaft ju gieben, ba ich voll Soulb und Berberben bin? und boch

muß ich immer ben Splitter in bem Muge ber Rirche tabeln und meines Baltens vergeffen". -

Co bachte ber bem katholifchen Glauben Entfrembete in Berlin und man wird baraus sehen, bag die katholische Uebergeugung, die spater ihre Aube in ber Rudkebr gur ersten Mutter fand, die Frucht eines ernftlichen und schmerzvollen Ringens nach Babrbeit war.

Mlein, wie außerlich auch bas religiofe Leben in feiner erften Rinderzeit gewesen, die bloge Uebung batte boch auch manche tiefe Ginbrude aus biefen Tagen erfter frommer lindlicher Unichuld einfältigen Glaubens in ibm gurudgelaffen, bie ibn burch fein ganges Leben, wie marnenbe und gurud's rufende Engel begleiteten, und beren er fich noch in ben fpas teften Jahren feines Lebens mit wehmnthvoller Cebnfucht er: innerte. Go fdrieb er im Jabr 1834, ale ein junger, lie: benemurbiger, von feinem fatbolifden Glanben begeifterter Rrangofe von ibm Abichieb genommen, noch voll von ber Bartbeit und reinen Barme feiner findlichen Rrommlafeit, an eine Rreundin: "Ich fann fein Befen mit nichts vergleichen in meinem Leben, ale mit meiner Empfindung nach ber erften Beicht, ba ich rein und voll Friede und Freude und beiliger Truntenbeit burch ben Rreuggang bes Rloftere beim ging und in bem Garten, ber ben Gang umfclog, ein Epringbrunn: den gwifden Rofen und Lilien tangen fab". Schilbern Diefe menigen Worte nicht ein ganges Paradies findlicher beiliger Unidulb?

Gr felbit nannte folde Erinnerungen: gute, fegenbreiche Mutterpfennige und ermabute mehr als einen Studenten, beifelben nicht gegen das faliche Rittergotd wiffenschaftlicher hoffart zu vertaufden.

Gar manches Lied, was er fpater gebichtet und namentlich in feinen Marchen, die ja ber Kinderwelt gewidmet fund, erscheint wie ein Nachstang aus diesem verlovenen Paradies, der in feiner Seele wieder wach ward. In biesem Zone flingt bas XIV. fuße Wiegenlied ber Gadeleia, womit fie bas Jesusblums den wiegte:

Da cken im Gartchen,
Da mehet ber Mind,
Da fipet Maria
Und wieget ibs Kind,
Sie wieget es mit ihrer fchuerweißen Dand
Und branchet dagu gar tein Wiegenkand.
Ind will mich zur lieben Maria vermiethen,
Will helfen ihr Kindteln recht kelfig zu wiegen,
Da fisher fie mich anch in ihr Künmertein ein,
Da finden die iteben Ennectein fein,

Das Gioria, Lieb Fran Maria! Diesem Liebe entsprechen auch die Kindergebeichen des frommen verlassenen Mägdleins, welche es in feiner Derzensaugs

Da fingen wir alle bas Gloria.

burcheinander herfagte: Guten Abend, gute Racht, Bon Sternen bedacht, Bom Mond angelacht, Bon Eugeln bewacht, Bon Blumen umbant, Bon Bofen beichaut, Bon Bifen bethaut,

-6

Den Beilden vertraut; Schingf unter bie Dect', Sich red' und bich ftred', Schaf froum und schaf fill', Wenns Pergettden will, Früh' Worgen ohn' Sorgen Das Schmältichen bid wed'.

Um die Zeit bes Ansbruches ber frangofischen Revolution, als die rothe Mupe auch an ben friedlichen Ufern bes Rheintes bem Krumfab ausgesehr ward, bestuchte Clemens bas Gymnasium von Cobsenz, aus bem früher die Zesuiten hatten weichen miffen.

Run aber follte ber junge, reimende Knabe, ber fich früh burch feine ungewöhnlichen, seltsamen Ginfälle und Sprünge und mulhvilligen Scherze als einen unruhigen Geist bervorr that, ein nubliches Glied ber Gesculichaft werben. Der Bas ter berief ihn nach Franksurt, bort die handlung zu erlernen.

Co ward ihm Frantfurt gur gweiten Baterftabt. Daff er aber bier nicht gut that, laft fichleicht benten. Der ge- flugelte Genius follte ben fcmeren Schiebtarren mit ber fchmus

pigen Scheibemunge ber Induftrie gleben; fatt gu bichten. follte er, unter ben Mugen eines ftrengen Batere, Fractbriefe fcbreiben, Bechfel copiren, Colonialmaaren fpebiren, fich fur bas Greigen und Rallen von Del und Rubfaamen intereffis ren! Rein Bunber, wenn er mehr ale einmal, jum Berbrug feiner Borgefenten, ben Chiebfarren ummarf, und lachend ben rollenden Mungen gufab, voll Berbruff und mutbwilligen Mergere, feine Jugend in einer Ctabt vertrauern zu muffen. ber von allen Runften bie Dechenfunft als bie bochfte gift. und bie bie Menichen nach bem Golbgewicht gu fchapen pflegt. Gothe bat ihr baber auch, ale fie fur fein ernentes Gbren: burgerrecht bie Tare verlangte, flolg ben Ruden gefehrt, unb Clemens Brentano, ber in feiner prologifchen Biographie gur Grunbung Prage mit frommer Dietat ber Baterftabt feiner Ramilie in Gbren gebentt und ihre Stirne mit ber Glorie feiner Dichtung fdmudt: fann boch einen Ceufger nicht uns terbruden bei ber Rrage, bie er fich felbft anfirirft, pb bie Kanimannifde Rechnerin armen Mufenfindern nicht eine farge. lieblofe Ctiefmutter fep; feinen Borwurf milb verbullenb, fingt er von ber Kronungeftabt bes alten Reiches:

Und mas bie Wett entzweit, was sie verschnet, Das wusten du bir, Jiefe'ge, zu erringen, Das Gott, das geitemd Seitiges verfchnet, Muße in deiner Hand die Kronen schlingen, Die deutscher Kaller stieges dampt gefrenet; De ban anch Kränze, wonach Dicker ringen, Geflechen, siede dassin. Die Nachweit richte, Denn trefflich feried dein Shu bir die Gesschichte.

Des Krams und ber Gewerke Abor ficht offen, Die Kirche auch und ber Gerichte Sans, Ind Strengsgichnite baben bingetroffen; Doch Mufentinber fibit bie Bunft hinaus. Der Glaube pflegt fie, und ein frommes Soffen Wirt ihre Amme, bis fie zu bem Strauß Die Liche pflicht ben Freund, bem Wels, ber Mufe; 3ch femiliet auf bert, ferfich ber Mufe; 3ch femiliet auf bert, ferfich ber Mufe;

In ber That ichien auch mit ibm in bas fille Frantfurter Sandelegewolbe ein nedifder Robold ber Marchenwelt eingefehrt. Ge tonnte feinen feltsameren Contraft geben, ale Die innere Belt ber Dichtung, in welcher er lebte, und bie außere ber Raufmannicaft, Die ibn bier umgab. Er felbft bat biefe Traume feiner Lebrlingejabre in ber alten Bans beles, Reiches und Kronunge : Ctabt am Dain mit genias len Mardenfarben in ber Bueignung feines Darchens von ber Gadeleia bem lieben Grogmutterden gefdilbert, "bas ben Rinbern fo oft ben Chriftbaum gefchmudt und mit Lich= tern erleuchtet und mit ber Chelle Hingelnb, bie Thore bes Paradieegartdens eröffnet, bag mir uniculbige Gruchte vom Baume bes Lebens pfludten". Babrend es in bem Comptoir feines Berrn Batere febr nuchtern und troden und ernftbaft berging; mabrent unter ber Lofung: Geminnen und Sparen, und Cparen und Geminnen, bie Sanbelsconftellationen mit italienifdem Charffinn erwogen und Buder und Caffee fcarf abgewogen, und Frachtbriefe und Coll und Saben aufgefcrieben murben: ba flob ber traumerifche Rnabe, ein Rind aus Zaufend und einer Racht, auf ben Greicher in bie Gin= fiebelei eines leeren Bimmere, bort bie Blindheit ber Mens iden beweinend, melde über ibren ernftbaften Rechnungen und Geidaften bie Ctelle bes bimmlifden Parabiefes mit feis nen Coanen und Reichtbumern gang verloren und vergeffen In ber fogenannten Chachtelfammer bes Saufes, voll abentheuerlichen Gerumpels, mit beu fleinen, allerlieb: ften Bachepuppchen, melde alle geiftlichen Orben vorftellten, mit bem großen bolgernen Rriegefchiff und bunbert anbern altmobifden Reliquien, bort mar ibm bas Archiv feines Das radiefes, meldes in ber Eprache fterblicher Menichen ben gebeimuifvollen Ramen eines Landdeus Dabus führte. "D Chans fammer pon Babun"! ruft er aus, mas boteft bu Alles bar? -Bor Allem aber entgudte mich ein funftreicher Befag von ben Brant : und Seftfleidern meiner Grofmutter. Die fann ich bie Baufden und Puffen von Ceibe und Spigen vergeffen,

gleich Berg und Thal eines Feenlandes, gleich ben Baubers garten ber Armiba, von ben Geminden feiner, allerliebfter, bunter Ceibenblumden labprinthifch burchirrt. - Diefe biege famen, ungerbrechlichen Baubergarten von Geibenbratbbium: den legte ich um mich ber und fag bagmifden, bie brei Domerangen, bas grune Bogelden, bas tangenbe Baffer von Goggi lefent, und glaubte mich felbit einen verschäferten Pringen, ber voll Cehnfuct feine Lammer in ben Thalern biefes Parabiefes weibete und nad Erlofung feufste. 3ch glaubte mich bann mit biefen Baubergarten mitten in Babut, mo mir bas Parabies, wie Linbararas Gartden, mitten in ber Albambra, eingeschloffen lag. Da lebte ich eine Dardenwelt, bie uber ber Birflichfeit, wie ein Sternhimmel über einer Frojdpfube lag. - Langere Beit bielt ich mich und eine meiner Schmeftern fur bie privatifirenden Befiger von Babus, und mir ergablten uns jeben Morgen bie Ingenden, welche wir in ben Tranmen ber festen Racht an Band und Leuten incoanito ausgeubt bat= ten. Unfere Berbienfte bauften fich bermaaffen, baf mir fie in Bataillone eintheilen, und anfer ben Revnen in ben Relb: ban entlaffen mußten. - 3ch tranmerifder Rnabe bielt mich bei ber Raiferfronung fur nichts mehr und nichts weniger, als ben verfannten pripatifirenden Regenten von Babny, und murbe es nach jener größten Ungerechtigfeit, baf ber Saupt: mann von Capernaum noch immer nicht Major geworben ift, fur bie allergrößte gehalten haben, wenn beim Ditter= idlag nach ber Frage: "Ift fein Dalberg ba"? nicht bie Frage gefolgt fenn murbe: "Ift fein ebler Donaft von Babus ba, bag er bas Lebneffeinob auf feine Coultern empfange ?"

Allein der falte Wind der eifernen Birflichfeit, der siener sturmischen Zeit der Bevolutionen die Welt aus ibren Angeln bob, der die Woffenmilige der älteften Jürstengelidischeter entbronte, und auf den Trümmern des, alten, edwürzigen Kaiserreiches den Rindern des Angenblicke, den Scholen der Dunkfelbeit, einen Zauberthron erbaute, magisch vom Blige

ber Ranonen beleuchtet, biefer Sturmwind mehte auch mit taltem Sauche in bas Parabiesgartfein, bas ber bichtenbe Rnabe ju Frantfurt in ber Candgaffe, oben auf ber Gerum= pelfammer im Saufe jum golbenen Ropf, aus ben farbenreis den, buitigen und buftenben Traumen feiner lindlichen Phans toffe um fich ber gesponnen und gewebt batte; bie brei Dos merangen pon Goggi fanden fich nirgenbe in bas Sauptbuch feines Batere eingetragen; bas grune Bogelden jog mit ben Bugvogeln bavon in feine unbefannte, milbere Beimath; bas tangende Baffer blieb aus, und bas Landchen Babug verwandelte fich in bas Rurftenthum Lichtenftein, bas bereite feis nen Berren und feine Stelle in ber Reichsmatritel batte. Da bing Aergel feine Barfen an ben Beiben Babplons beim mehmuthigen Schalle feiner Rlagelieber auf. - "Sch mar lange Beit gar trauria, ale babe fic bas Barabies in meinen Bans ben in ein golbenes Bart ein Beilden und ein filbernes Richtechen in einem niemaligen Buchechen vermanbelt. Und ba man mich nun oft mit bem Berlufte von Babus aufgeg, und es mir fogar unter ben verfornen Cachen im Mochens blattchen vorlas, fagte bie Sausfreundin, bie Frau Rath (Gothes Mutter), mir mitleibig ine Dbr: .... Bag bich nicht irr. machen, gland bu mir, bein Babus in bein und liegt auf feiner Lanbfarte, und alle Rranffurter Ctabtiolbaten nub felbit bie Geleitereiter, mit bem Untidrift an ber Spine, fonnen. bir es nicht megnehmen; es liegt, mo bein Beift, bein Bergauf bie Weibe gebt:

280 bein himmet, ift bein Batun, Gin Land auf Erden ift bir nichte nun.

Dein Reich ift in ben Wolfen und nicht von btefer Erbe, und fo oft es fich mit berfelben ber nipt, wirb's Thanen regnen. Ich wussche einen gesegneten Regenbogen. Die bahin baue beine Jeenschlöffer nicht auf bie schimuternben Boben unter ben Elefchern, benn ble Lavinen werben sie verschütten; nicht auf bie vonnbelbaren Pergen ber Mensche unter ben Richtern, benn bie Lauten pergen ber Mensche unter ben Richtern, benn bie Lauten

werben fie verwüsten; nein! bane fie anf die geflügelten Schulttern der Phantafier. Ge war mir nun von meiner herz beteindet in ababy nichte geblieben, als die Beleichteinbein auf den Schultern der Phantafie, die mir, wie Links und Rechts, bald Friede und Freude gaben, als fep ich glüdlich wie Salomo, bald fo viel Rummer und hunger, daß ich den Ugolluo beneideter.

Es mar bief um bie Wende bes verfloffenen Sabrbunberte; bie Beit lag in ichlimmen Beben; ein politifcher Dols terabend, wie bamale, ale bie Titanen ber Urgeit ben Bimmel fturmten, ichien wiebergefehrt; überall Rampf und Streit, Gabrung und Bermirrung, Aufruhr und Anarchie, Coladt: und Trummerfelber; überall fant eine Belt unter und tauchte eine neue auf. Babrend bie Ranonen einer atheiftifchen Res publit, von Candeulotten bebient, gegen bie überpuberten Berruden bes alten beiligen romifden Reiches bonnerten, mar berfelbe Geift bes Reuen auch in bie friedlichen Regionen ber Belletriftit eingebrungen; anch bier lag, gleich bem aften Beraffes, eine neue Generation, Schlangen erbrudenb, in ber Biege, mabrend eine andere fich , miberftraubend, noch nicht entschliegen fonnte, ihr Rubebett im Garg ju fuchen. Mijo auch bier bie feltfamften Gegenfate, auch bier eine bunte Unardie, bie ju ben Renftern bes italienischen Ranfbaufes in ber Canbaaffe bereinblidte und nicht wenig bagu beitras gen mochte, in bem entgunblichen, Miles lebbaft anffaffenben Roofe bes phnebin icon traumenben Rnaben bie feltfamfte Berumpel : und Chachtelfammer ordnungelofer Romantit ju meubliren.

Er felbst bat biefe belletriftifche herenmainacht seiner Anabengeit in ber Figur eines alten, eriginellen Buchalters eines Baters, in dem guten herren Schmab, von dem er tausend Schmante zu ergablen mußte, geschildert. Dath mit ben Gontosuchern bes Comtofre, bate mit bem Blockberg ber Citeratur verfebrend, erscheint er als der Bermittler seiner Marchemoelt mit bem wirflichen Leben. horen mir, wie er

bas mythifche Bilb bes munberlichften aller Buchhalter, bas Symbol jener Beit, abconterfeit.

"Diefer feltene Dann feste bem golbnen Ropf balb bie Amatia balb bie Lifel (fo biefien feine amei Saarbentelperruden) über bie Trie furen: a la Zaubenflugel, Rinon, Ceviane, Rhinogeros, Glephant, Caglioftre, Montgolfer, Detoife, Giegwart, Berther, Titne, Caracalla und Incropable, ohne irgend eine Diefer Pantomimen ber Beit, welche bem anfbuen Ropf angleich burd bie Saare fubren, an fforen, Er bengte fich wie ber immer blubenbe nub fruchtenbe Chriftbaum einer berben fachlichen Borgeit über einen gabnenben Abgrund und über ben von Cenfgern gerriffenen Bann ber Begenwart bis gn ber febninchtigen Jaeminfanbe ber Pfarrerstochter von Saubenheim bin, welche befcafe tigt mar, ben tanm berbleichten bimmelblauen Grad Werthere nub beffen ftrobgelbe Beintleiber auf bem Grabe Siegwarts gegen Motten: frag aufantfopien und abmedfelub ben bei ber Urne feiner Beliebten perfrorenen Rapuginer nach ben Methoben bes Miltenberger Roth : und Bitfbuchleins aufguthauen, mahrent Rart Moor feine bleichgebarmte Bange an einen Aidentrug febnent ihr Matthifone Clegie in ben Mninen eines alten Berafchtoffes porlas und feitwarts ein Berbrecher aus Chrindt mit Liba Bant in Dant im Mondenichinmer am Untenteid Irrlichter meibete und nimmer peragi, mas er allba empfanb. -Gin fo großes Stad von ber Beidichtstarte ber Phautafie umfaßte jener herr Comab, bag ich mohl fagen tann: in ben 3meigen bicfes Baumes planberten noch bie Legenben. Gefpenftergeicichten und Dabre den in nachtlider Rodenfinbe, als icon Lenore ums Morgenroth ans fcmeren Traumen emporfuhr: - in feinen 3meigen hieften noch bie affatifden Banifen , Die Simpfiziffimi , Die Aventuriers , Die Relfenburger, Die Robinfonen, Die Seerauber, Die Cartonche, Die Rinangiers und beren Jube, Guß Oppenheimer, Befprache im Reiche ber Tobten bis tief in Die Sternennacht, ba unter feinem Schatten Gos von Berchlis dingen nebft Snite vereint mit Schillers Ranbern ber Butunft auf ben Dienft fauerten, und bicht neben biefen bie beilige Bebme und alle geheimen Orbeneritter bie aur Dog:Ra-Core Loge bielten. Ge marb ein funterbunter Polterabend ber alten und nenen Beit unter biefem Baume gefeiert: ba wetteiferte Theophraftus Bombaftus Paracelfus mit Caglioftro in Theriad und Lebeneather, ba lebrten Chriftian Beifens brei Ergnarren ben Raturmeniden Bafebome Latein ane bem Orbis pictus Comenii, ba fperrte ber boffice Schufer ben Dagifter Philos tefnos in bas Magasin des enfans ber Fran pon Beaumont, bis er Snigges Umgang mit Meniden auswendig tounte; ba berfamirte Das ter Cochem aus Edartsbaufens "Gott ift bie reinfte Liebe" und mebis tirte ber Leptere aus bes Erften vier lepten Dingen, ba that Siegtrieb Die genealogifde grage "was thuen Die Fürften von Dobenlob?" und autwortete Bubner: "fie theilen fich in brei Liuien". - Da las En: lenfpiegel bie Corretturbogen ber neuen Beloife und fang Donquirote: "Arende fcouer Gotterfunten", und enblid - bier tangte ber Reife red mit ber chemise grecque ben Cotillon auf ber Dochgeit bes Rebrs aufes bei einem umfaffenben Orchefter von ber alten Laute Scheiblere, ber Glasharmonila und Sarfe ber blinden Jungfer Parabies, einigen Maultrommein, Papagenopicifen und modernen Guitarren. - 3g um ben Parabeplas after Leiftungen unter bem Commaubo bes herrn Comab an umfpannen, reichte taum bas Gefpiunft ber alten Bafe Corbula au. beren reiner Raben boch von bem Tanibembe bes Rraus lein von Sternbeim bis jur Satobinermine um bie Spule gelaufen mar". -

Diefer Janus, biefer Proteus, biefer Centaur von Chers und Ernft, biefer ibm emig theure Berr Comab follte ibn in bie Mpfterien ber boppelten Buchbafterei einführen. Urmer Clemens! ber traumenbe Lieberfchman, flatt auf ben Rryftallfluthen eines freien Lichtfees gu fcwimmen und in bas veralubende Abendroth ben auftauchenben Sternen feine Lieber jugufingen, follte in einem finfteren Bintel, binter einem als ten Ofen, in ber Gde, auf bem Refte Bubnereier fur bie Ruche und bie Sansbaftung ausbriten! Rein Bunber, baff ber Edwan migmuthig mit ben Rlugeln um fich folug und ben gangen Bubnerbof in Rumor brachte. Rlagen über Rlagen, jeben Tag eine neue verbriefliche Storung, ein nener. absonderlicher Muthwille bes ungebandigten Rnaben. Balb entweiht er ben Ernft bes Gefcaftes, Frachtbriefe und Quits tungen in Reimen fdreibend und, ben illuftrirten Musgaben ber Reugeit voraus, fie mit Caritaturen und Randvergleruns gen ausschmudenb. Balb bichtet er ein neues Rapitel ju Till Gulenfpiegel und bebt, von bem Comptoir angefangen bis jum Speicher binan, in einer fillen Abenbftunbe, bie Thuren aus und ftellt fie neben bie Ungeln; ober er fpringt in ein Rafs feefag, in bem mogenben grabiiden Bobnenmeer fic babenb." Mit soldem Muthwillen entschädigte fich sein hüpfende Gesch, der nun einma nicht raffen und ruben konne, sind bewalt, die er sich in einer Lage authun mußte, die ihm uns angemessen war, die seinen Krästen nicht entsprach, die ihn kalt und leer ließ und denkatte und mit Mismuth und Uebers muth jugleich erfüllte.

Connenblide in biefem tranrigen Leben mußten fur ibn bie Ctunden febn, menn ber Bater ibn, mit ben gablreichen Gefdwiftern, an Reiertagen binaus gu ber ehrwurdigen alten' Grofmutter, La Roche, nach Offenbach führte. Die orb: nungliebenbe, murdevolle Rran, bie ihren Garten und bie Mepfel und Blumen mit ber gleichen, rubigen Corgfalt pflege. te, wie bie Literatur und bie Runfte, mußte ibm bier, in ber freien Ratur einer milben, aumutbigen Lanbichaft, wie eine. fanfte 3bolle ericheinen, Die ben Ion einer Birtenflote in feis ner Ceele wedte. Geine Schwester Betting bat ibm bie Ers innerung an jene Ctunben gemig gurudgerufen, wenn fie ibm. gebn Sabre fpater bas Bilbnif ber Groffmutter und ibres fauberen Saufes mit wenigen feinen Stricen lebenbig fcbila berte: "Diefe Saustichfeit", fdreibt bie Schmefter bem Brusber, ber fo oft Beuge bavon gemefen, "bat einen eigenen poes tifden Schimmer; Alles in ber bochften Reinlichfeit und Beim: lichfeit erhalten; ju jeber Ctunbe, ju jeber Jahreszeit ift nichts vernachläßigt; felbft bas aufgeschichtete Brennhofg am: Gartenfpalier ift unter ibrer Unfficht ber Schonbeitelebre. -Weun es im Binter muß verbraucht merben, fo lagt fie es immer fo abuehmen, bag bie Schneebede fo meit wie monlich unverlett bleibt, bis Thampetter einfallt, mo fie's abtebren laft. 3m Berbit bat fie ibre Rrende baran : wie bie rotben: Platter ber milben Rebe es mit Purpur gubeden. - 3m. Grubling regnen Afagien ihre Bluthenblatichen barauf berab, und bie Grofmutter freut fich febr baran! Ich mas willft Du? - es gibt boch teine eblere Frau, wie bie Grogmutter! Ber ben munbericonen Blit ibred Anges verfennt, wenn fie manchmal finnend mitten im Garten fteht und fpaht nach als

len Seiten, und geht dann ploplich bin, um einem Breig: mehr freiheit ju geben, um eine Naufe gu ftipen! und dann so befriedigt in ber Dammerung den Garten verläßt, ale, habe fie mit ber Ueberzeugung Alles gesegnet, baß es frucheten werbe".

Der Bruber aber mußte ber guten alten, an bie Rettigs feit und Rube und Ordnung ibrer Coonbeitelebre gewohnten Comabin, ber Braut Bielands, gewiß mit feinen feltfamen, Ginfallen und Reben und Reimen und Marchen fo verwune berlich in ihrem nieblichen Sanfe und gierlichen Garten vortommen, wie fpater bie Schwefter Betting. Wie bie Große mama ibn bei feinen Ergablungen fo oft gefragt batte: mo baft bu nur all bas munberliche Beug ber? gang fo that fie, es auch fpater mit bem phantaftifchen Dabchen, bem quetfilberigen, freiheitstruntenen Wilbfang, beffen fede Gprunge; fie bange machten. "3ch bab ber Grofmntter", fchrich fie bann bem Bruber, naus bem Buch meiner abfonberlichen und verwirrlichen Gebanten porgelefen und fie meint, ibrfep bange, ich tonne vom Rele fturgen. Much im Beift fann man fich verfteigen, mein Rind! fagte fie und ergablte mir; bie Gefchichte bes Ratfer Dar auf ber Martinewand; fie fagte, bie Engel follen ibn ba wieber bernntergetragen haben, aber nicht immer find biefe bereit, wenn man fich fo mnth: millig verfteigt. - Bas brauch ich benn wieber berunter, liebe Grogmama! wenn ich mich oben erhalten fann? -: tonnte ich benn nicht ein Wolfenschwimmer werben? Rinb meiner Dax, faate fie, mas baft bu por munberliche Gebans; fen! - Much barüber fann ich mich troften, wenn meine Bebanten nicht mit ber Klugbeit ber Menfchen übereinftimmen; biefe Rlugheit vertragt fich nicht mit meiner bupfenben und fpringenben Ratur, bie in Allem fich felber verfieben will, und wie ein Speer fich ber Rlugbeit entgegen wirft. Das: weiß Gott, fagte bie Grofmama. Aber Rinb, wie fiebt es aus in bir? - Bie es ausfieht in mir, liebe Grogmama? Richt wie bier in Offenbach, Die Biefen weit hinaus fich gien

ben u. f. w. Rein, dies Baterlandebild gleicht nicht meis ner Seele, es ist mir bech, ich fomme anderswo ber! Doch und nieder modbumwachfenes Felswert, an bem ber Rafen schüchtern hinausstettert und bas feine eigensinnigen Alippen so tropig hinausstrectt, an bem bie Nebel sich gereifen. — Bege bes Geheimnisse zwischen brausenben Wassen immer iteser in unverständlichen Windungen, wo der Sonnenstrahl berabblickt ins enge Thal und nahrt gärtlich bie blauen Misben, und bas Sonnenseuer ber Natur dampst ans dem kalten Stein, der in ber Sonne erschwigt. Der Wachholbere strauch dustet mir da Weibrauch und sachelt meine Wange, und ich weiß nicht was Giad ift, als nur — da sie der

Mebnliche Gefprache batte gewiß and Glemens mit ber verwunderten und beforgten Grofmutter, nur mit bem Unterfcbieb, bag wenn fie ibn fragte: Aber, Rind meiner Dar! wie fiebt es aus in bir? er ibr mobl nicht von fo raubem, wettergerriffenen, balebrechenben Relemert und tronigen Ges ftein fprach, wo fein gruner Salm fich binan magt und bie wilben Sturme rafen und bie verirrten Gemfen mit ben Bas vinen in ben Abgrund binabfturgen. Dem Schwindel unter: worfen und tein Boltenfdwimmer ober Luftfegler liebte ber vorfichtigere Bruber folde balebrechenbe Relfenpartbien ber Titanenwelt nicht; fie erregten ibm vielmebr einen unwillfubrs lichen Schauber, wenn er nur baran bachte. Allein auch in feinem Innern fab es bamale nicht aus, weber wie in bem nachtgrauen Comptoir feines italienischen Batere, noch wie in bem gierlichen Garten feiner fcmabifden Grofmama. Wie fab es benn aber brinnen aus? vielleicht wie in bem gebeims nigvollen Relfenichlog ber Ronigin, Frau Lorelei, ber Gutes rin bee Bauberbortes, ber Tochter ber Phantafie, bie mit bem lieben Berraptt bie Belt gefchaffen, ober wie in bem munber: reichen Rrpftallpalafte, ben er bem alten Bater Rhein erbaute. Ber tonnte feine ftrablenbe Dracht befdreiben? Das mar ein leuchtend Saus in ber Tiefe ber Finthen, von bobem Gewolb über:

fpannt ; außen an feinen burchfichtigen Banben ba fcmams men ju taufenden und taufenden bie bunten Rifche mit ibren alangenden Couppen und fonupperten mit ihren breiten Rafen baran berum und gudten neugierig mit ihren Goldaugen binein. bag Alles von ihnen gligerte und bligte, und gwifden ibnen fab man boch oben ben blauen Simmel und ben Mond und bie Sterne und bie nachtlichen Ufer bes Stromes mit ihren raus ichenden Balbern und ihren blubenben Garten und ibren Rebengelanben und ben fingenben Rachtigallen; unten aber in ber gebeimnigvollen, ichweigenben Tiefe lag folummernb und Traume fpinnenb ber alte Bater Rhein mit feinem Schilfs bart, und um ibn ber ftanben alle bie glafernen Biegen ber in feinen fillen Choof binabgefuntenen Rinber; fie lagen ba. ein Simmel von taufenb ichlummernben Rinbergefichtern, auf blauen, mit Golbfand gefüllten Riffen, Blumen und Dufcheln und Steine um fie ber; bas Lichtmaffer gitterte wie fliefenbes Gold über ibrer Bruft; man borte ibre fleinen, uniculbigen Bergen pochen; fie lagen mit gefaltenen Bauben und traums ten von ben Bolfenfchaafen und lachelten felig in ihren Traus men und ober ihnen ba fcmebten bie Engel mit verfclunges nen Urmen

> Und fangen gar lieblich bas Gloria, Das Gloria, Lieb Frau Maria.

Dazwischen aber ionte gar ernst und wehmuthvoll die Simme bes Schnitters, ber von ben Sternen beschienen und von ben Blumen umbuftet, die Sense über ben schlummerns ben Rinbern schwang, und sang:

D Stern und Blume, Geift und Aleid, geld und Aleid not Steid not Beif und Emigleie!
Den Krang beift mit wieden,
Die Garbe hefte finden,
Sein Blimtein darf festen,
3ch Kömielin wird gaben.
Der Perr amf feiner Tenne tein,
Diet tie Geber's Blümefein.

Allein wie ein Rind, wenn bie Spielgett poruber ift, bie Spielfachen : feine Jagb, Schloff, Comeigerbaus, Schaferet. Beibnachtofripplein wieber in bie Chachteln paden muß. fo mitte auch er, wenn bie Ubr gur Beimfebr in bie Caubaaffe gefdlagen, feine lachenbe Darchemvelt mieber in feinem 3ns nern verfdliefen, bis fich etwa auf ber Gerumpelfammer ein freier Angenblid barbot, feinen poetifden Traumen nachque bangen. Begreifen laft fich baber leicht, bag er ben Rudmarid von ber freundlichen Grofmama nach bem Comptoir nicht eben mit ber beften Laune autrat; gleich mar ber nedi: fche Robold wieber in ibm erwacht. Trieb ber forgliche Bater bie fleine Beerbe feiner aufgewedten Rinber mit allem Gifer und Grufte gur Befchleunigung ihrer Cdritte an, um bie fach: fenbaufer Thorfperre, vier Rrenger per Maun, ju erfparen: fo mar es mieber ber Heine, ichabenfrobe Clemens, ber fich wie von obngefabr in ben Straffengraben fallen lieft, ober an einem Stein ftolperte, und bann wie Befor Maglich nachbinfte, um bie vier Kreuger aus bem Beutel bes eilenben, beforaten Baters fpringen gu machen.

Daheim gingen vieber die muthvilligen Streiche an. Gelten nur lies der Bater sich oben in der Aammer des dich tenden gandbungsfehrling feben. Richt wenig aber war er erftaunt, als er bei einem biefer settenen Besinche sah, wie die Kammer einen gang neuen Unpirich ohne sein Bissen gewonnen; wer sindistet, an Wand, Deche, Tift und Sinffe, siberall blieb ihm das Wort blau? den, Illes im Wunde fles den. Alles war flaus bei den augestrichen. An seiner Bedehrung im väterlichen haufe verzweifelnd, wurde nun der Beschung im väterlichen hause verzweifelnd, wurde nun der Beschung auf gefaßt, nicht einen ihm eine seiner Geister ichtung angemensener Bildung an geben, sondern den Ungerathenen answärts, bei einem alten handelsfreunde, in einem Keinen Landflädrichen (Langemstate) unter die strengte Muffedt zu kellen.

Diefer Befdlug murbe ibm von bem Bruber angefun-

bigt, mit dem wohlgemeinten Rath, da er nun in die Wett trete, sich mit einer reputirlichen Gnabewob zu werschen. Daß sieg ber in seiner farbeureichen Wärchenweit lebende Anabe sich utcht zweimal sagen; von bem Theaterschneibter ließ er sich einen papageigrünen Rock machen, nebst Scharlachweste unffrichblichlichrenen Beinfleibern. Wil beiese Pup, den er wohl schwerzich seinem ernsten Bater zeigte, hielt er sich zur Wetelse aus dem Baterhause zu ber neuen Bestimmung in Bereich aus dem Baterhause zu ber neuen Bestimmung in ber Cele sober Branntweinbandlung zu Langeinfalz bereit.

Dieje und abuliche Jugenbabentbener bes jungen Dich= tere, bie er felbft mit bem unvergleichlichften Sumor ergablte. mogen und jest recht fomifch ericeinen und ein Lacheln abgringen; fie baben aber leiber auch eine febr erufe und tranrige Ceite. Gine fo gangliche Bertennung feines Genies, fo verfebrte Erperimente in bem feimenben Miter. wo bie Korner anegefaet werben, mo ber Menich fur feine tuuftige Muebilbung eine fichere und fefte Grundlage pofitie ver Renntniffe legen foll, mo er feine Coule machen foll unb lernen eine gegebene Mufgabe mit Liebe und Beftanbigfeit regelrecht burchauführen, biefe unmieberbringliche Beit ging fur ibn nuglos vorüber. Die Folgen bavon, bie fein übermies genbes Genie taum ausznaleichen vermochte, bat er in einer gemiffen Unficherbeit fein Lebenlang bitter empfunden; er felbit bat bien fein Gefchicf ale Mann mit ebler Offenbergiafeit aes gen feine Freunde beffagt. Davon gibt ein Brief Beugnif, ben er im Sabre 1810 an ben Daler Runge fcrieb, ale biefer ibn aufgeforbert, in einem freundschaftlichen Briefmech: fel ihre funftlerifden Ibeen anszutanfchen. Die Gefchichte feiner Ingendzeit gusammenfaffenb, fagt er: "Die freundichaft= lich ernfte Uniforderung gu einem, Ihren Etnbien forberlichen Ibeenwechsel ehret mich auf eine bemutbigenbe Urt, inbem ich meine Comade au febr fuble. Fruber binreichend vernach: laffigt, fpater im Ranfmanneftanbe nicht allzuweise angemenbet, bann auf Grrfahrten nach bem golbenen Gliege feefrant, ichiffbruchia und in Effaverel geratben, find mir alle Thore

philosphirender Weftractionen gangid verschoffen geblieben, und wym zeich mein ganges Leben aus einer beständigen Reflerion und Beschauung bestanden, so war selber ihr Gegenstand bein besseres Aunstwert, als meine eigene arme Person, welche mir endich, beschämt und geärgert daß ich ihr immer in die Augen sah, selbs ben Rücken Lebrier.

In einer abnlichen, mebmutbigen Stimmung batte er fcon einige Jahre fruber an Bettina gefdrieben, mit treuer, bruberlicher Liebe bie geliebte Comefter jum Bleife ermab= nend: "Bergeib mir", ruft er ihr bittend gu, menn ich Dinge Dir mittutheilen fuche, die viel reiner in Deiner Geele mob: nen, bie ich eigentlich in Dir felber mabrnehme, um fie Dir auszusprechen. Die hoffnung auf eine toftliche Ernte macht mich fo ungebulbig, ich febe Alles bervorfprießen und gur Bluthe fich brangen in Dir, und tann es taum erwarten, bag es ber Babrbeit und Schonbeit ju Bunften reife. Roch einmal fubre ich Dich auf Deine Ctubien gurud. - Die Beit, bie Du nicht arbeiteft, liebe Bettina! mußt Du ja boch verlieren. Reine Minute lobnt Dir in Deiner Umgebung. 3a wohnteft Du in ber freien Ratur und tonnteft in Relb und Thal und Balb und Berg berumlaufen, ober tonnteft Du mit Menichen fenn wie mit Sternen, Die ibren Ginfluß auf große Charaftere ausubien und ju erhabenen Sandlungen reit= ten - aber leiber baben bie Sterne ibren Ginfluß verloren ich murbe Dir bann nicht fagen arbeite, benn bann murbe Die Urffrunglichfeit aller boberen Unlagen in Dir, wie bas Wort im Geift, Bleifch geworben fepn. Aber fo fann es nicht febn noch merben, weil ber Genius nicht mehr ale erfte Rraft in und wirft und wir une an bie Speculation perfans Du mußt baber in Deinem Inneren Dir einen Coas fammeln, worin Du Deiner Belt reines Connengold ein= fcmelgeft, auf bag bie lebendige Conne in Dir felber auf-3ch wollte, mir mare fo in meiner Jugend geworben! gebe. Ich wollte, mir mare fo in meiner Jugend geworben! Doch feine Rlagen! - Rein, fo ift mire nicht geworben! --Gott bat mich Bieles nur im Bedurfniß fennen gelebrt, bamit ich es von Dir forbern tonne" \*).

(Fortfesung folgt.)

<sup>\*)</sup> Ciemens Breutano's Fruhlingefrang, Charlottenburg 1844. Bb. I, S. 114,

#### VI.

herzog Anton Ulride von Braunfdmeig Rudfehr gur fatbolifden Riede und feine Gdrift: "Funfgig Beweggrunde, warum bie Latholifde Religion allen anbern vorzunieben feb".

Rein beutider Schriftfteller befindet fich in Betreff ber Firdlichen Gefdichte feit ben letten brei Jahrbunberten in einer fo gunftigen Lage, ale ber Berfaffer bes Berte: "Ges fdicte ber Inrudtebr ber regierenben Fürften von Braunfdweig und Sachfen in ben Choof ber tatholifden Rirde im achtzehnten Jahrhunbert und ber Bieberberftellung ber fatholifden Relie gion in biefen Staaten". Diefe Befchichte ift nach und mit Originalfdriften von Unguftin Theiner, Priefter bes Dratoriume bargeftellt, und ju Ginfiebeln (bei Benginger 1843) berausgegeben morben. 3bm find nicht nur bie verschiebenen Bibliotheten Rome ohne alle Befdrantung geöffnet, fonbern ihm ift es auch geftattet, bie gebeimen Urchive bes papftlichen Stubles für feine Arbeiten gu benügen. Pater Theiner bat, mit biefen feltenen Gulfemitteln ausgeruftet, fowohl über bie Rirchens gefdichte Comebene, ale auch Ruflante, burch feine fruberen Werte febr viel nenes Licht verbreitet, und wir freuen une, baf eben jener portbeilbaften Stellung, in welcher er fich befindet, feis, ner unermubeten und raftlofen Thatigfeit und Musbaner, jest auch unfer beutides Baterland mehrere bochft intereffante Beitrage git ber firchlichen Gefchichte ber neueren Beit in bem vorliegen= ben Berte au perbanten bat. Daffelbe, bem nunmehr veres wiaten, ehrmfrbigen Decan bes Carbinalcollegiume, bem Cars binal Bacca, ber gur Beit bes Emfer Congreffes bie Runtias XIV.

nur ju Geln besteibete, bebieirt, ftellt in vier Abtheilungen fosgenbe Ereigniffe bar: 1) Die Mudteht Anton Ulriche, regierenben Bergogs von Braunfchreig und Lünechung, zur latholischen Rirche. 2) Die bes herzogs von Sachsen und Leip, Spriedrich son Raab und Sarbinaf-Primas von Ungarn. 3) Friedrich's August II., Spurcufif's von Sachfen und Konigs von Hoelen, so wie sienes Sohnes Friedrich August II., Spurcufif's von Sachfen und Konigs von Hoelen, so wie seines Sohnes Friedrich August II. 4) Die Junudstehr des regierenden Perzogs Morth Bilbeln von Sachsen-Zeig und feines Endes, des herzogs Morth Bolten von Sachsen-Zeig und feines Entels, des herzogs Morth Bolten, in den Schoffen Berten Berte felde ift ein fehr vollftaubiges und vielfach belebernebes Urtundbunde beigeführt.

Indem wir von dem Uebertritte der übrigen ermagnten gurs fur fathelifichen Airche ein anderes Mal zu fprechen und vors behalten, wellen wir bier gunachft Einiges über bie Converfion Oerzog Anton Ulrichs mitheiten, welche in der Ihat eine Bridge folge intereffanter Momente bietet und mehr aus der Tiefe der Ueberzeugung hervorgegangen sehn möchte, als die des fächsichen Gburfurfen.

Echon vor dem herzoge waren andere Mitglieder seines Sauses jur Babrheit gurüdgelehrt, namentlich seine Enkelin, Clisabeth Christina, die Mutter der Kaiferin Maria Theresia. Bei Gelegenheit diese Ulebertrittes ließ der perzog sich von den Theologen der helmstader Universität, fo wie von Septistan Thomassus den Gutachten darüber ausstellen, ob man anch in der latholischen Kirche seits gad die Beranlassung zu solgendene Schriften: "Erörterte Frage herren Fadricit Theologia Dector und Prossesson und Römische bat mit fach eine State bei der Mitglieden Gutachten und Römische bat mit fichen bei fondersicher Unterschiede, und das mit bei der bei bei der bei der

tus non illicito. Brunsv. 1707". Dicht lange barauf ericbien auch bes Thomafine Gntachten in Drud; ber berühmte Surift, um ben Born ber Theologen ju befanftigen, fugte bei Gelegenheit bes Abdrudes noch bie Bemertung bei: "baf. wenn er auch ber Meinung fep, man tonne in ber tatbolis iden Rirche gar mobl felig merben, fo mochte er boch feinem Lutheraner rathen, fatholifch ju werben, wie anch, nach feis nem geringen Berftande, feinem Ratboliten, baff er lutherifc merbe". Diefer Rath ift in ber That bas befte Gingeftanbs nif; bag menigftens gur Erlangung ber Geligfeit (- unb bicf mochte benn boch, follte man glauben, bie Sanptfache fenn -) ber Abfall von ber tatholifchen Rirche febr überfluffig war. Diefem richtigen und einfachen Gebantengange folgte and Bergog Unton Ulrich, inbem er fagte: "Rann man, nach bem Geftanbuiffe ber Theologen meiner eigenen Confession, in ber tatholifchen Rirche eben fo gut, ale in ber proteftan= tifden bas emige Geelenheil erlangen, fo babe ich bierin als lein Grund genug, ja beilige Berpflichtung, gur fatbolifchen Rirche, welche meine Borfahren bemnach obne Urfache perlaffen baben, wieberum gurudgutebren". Bon biefem Beits puntte an beschäftigte fich ber greife Rurft mit nichts Undes rem, ale mit ber Uneführung bee febnlichften Bunfches feis nes Bergens. Er legte querft am 10. Januar 1710 in feis nem Pallafte inegebeim in bie Banbe bes Maingifchen Officiale Beffel fein Glanbenebefenntnif ab, bann aber von Dapft Clemens XI. auf bas Dringenbfte aufgeforbert, nicht aus menichlichen Rudfichten fich von bem öffentlichen Befennen ber Bahrheit ber Rirche abhalten gu laffen, wiederholte er jes nen Uct auf eine febr feierliche Beife öffentlich am 11. April an Bamberg in ber Coloffapelle Lothars Frang von Coonborn, feines Freundes, bes bamaligen Ergbifchofe von Daing und Bifchofe von Bamberg. Gin langes Leben mar bem Ber= gog Ulrich, ber bamale beinabe achtsig Sabre alt mar, nicht mehr befcbieben; er widmete ben Reft feiner Zage theile gur Begrunbung einer murbigen Stellung ber tatbolifden Rirche

feines Landes, in welcher Begiebung feine Cobne, fo wie bie Cianbe ibm auf eine, ibn und fle ehrenbe Beife bebulflich maren, theile ber Befehrung, ber Berbreitung bes fatholis fchen Glanbens, theile feiner Borbereitung auf ben Job. Ceine beiben Tochter, Benriette Chriffine, Aebtiffin bes proteftantifden Franleinftifte von Ganberebeim (fie ftarb ale Dr= . benefchmefter in bem abelichen Canoniffenflift an Ruremonbe in Belgien) und Auguste Dorothea (Gemablin bee Grafen Unton Guntber von Comartburg) febrien inr fatholifden Rirde gurnd; and bie Cobne follen ber fatbolifden Rirde gar nicht abgeneigt gemefen, und porgnalte unr burd ben Genuf bes Abendmable unter Giner Gestalt fich gurudaebals ten gefühlt baben; ein Beweis nicht bafur, wie zwedmäßig es mare, wenn bie Rirche and ben Laien ben Reld geftattete, fonbern bafur, baff bie Gnade bes Geborfams und ber Glanbe an die Gottlichfeit ber Rirche bie Menfchen in ben Choof berfelben führt. Bergog Ulrich batte gwar bie nam= lichen Ginwendungen; er iberwand fie, und um feinen Uebers tritt and fur Unbere fegenereicher ju machen, verfafte er eine wirflich gang vorzügliche, febr lefendwerthe Schrift unter bem Titel: "Ffunfgig Beweggrunde, marum bie fatbolifche Religion allen andern vorzugichen fep". Dieje uripringlich bentich verfaßte, bann anch ine Lateinifche überfeste Cdrift ift, um mit bem Darfteller ber Converfionsgeschichte Bergea Unton Ulriche gn reben: "ein mabres Meifterfind, und geiche net fich fowohl burch Geiftesicharfe, ale burch entichiebenen und feften Zon ber Ueberzengung in Betreff aller jener Glaubenelebren, melde bie tatholifche Rirche von ben ibr getrenn: ten Religionegefellichaften unterfcheiben, angerft vortheilhaft and. Unfprechende Unmnth und eine beitere Canne finden fich bier anf eine feltene Beife geeint, und fichern biefem Bertden unftreitig einen ehrenwerthen Plat unter ben vielen Controverofdriften biefer Urt. In ibm fpiegelt fich jugleich bie eble Geele und bie große Frommigfeit bes Bergoge gang ab". P. Theiner bat biefe Corift in fein Wert mit aufge=

nommen, auch ift ein neuer Abrud berfelben, mit Unmertungen begleitet, ju Ginfiebeln 1843 (bei Benginger) erschies nen. Ihr ein Paar Betrachungen bes herzogs mogen, well fie fo gutreffend find, bier ihre Stelle finden. Er fagt uns ter Unbern:

"Ich habe ebenfalls beobachtet, baß ble atatholischen Schriftseller und bie Prabicanten in ihren Probigten be edmifde, Rieche mit Leine andern Boffe als mit Schande, und Schwinjinnent bekinnigen, nut fie bem Bolfe verhaßt zu machen, worans folgt, baß fie in Belampfung bes edmisch etatholischen Glauseas einem großen Mangel au soliben Bewilfen haben. Es gibt teine narthylidere Probe für ben Mangel an Beweilfen haben, als bad Schlimpfen und Backtens".

Un einer andern Ctelle beift es:

Indem wir es im Borübergehen bemerken, baf herzog Unten fich nacheruflichst bei Unua Stuart für die Franker verwendete, fich aber von der Jutoferang der Englander wenig hoffmung machte "), tonnen wir es uns nicht verfagen,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In einem Schreiben an Papft Ciemens XI. (Urfundenbuch Nro. 25) brückt fich ber Bertag über diefen Punkt folgenbermassen ause: "Neure une es catholica in hisce partibus tanto aemorom strepitu (im gegenwärtigen Augenhölft geben auch wieder au 40000 Mann einglischer

ben mahrhaft ruhrenden Bericht von bem Tobe biefes beuts ichen fatholifden Furften, wie wir glauben, gur Erbauung unferer Lefer, aufzunehmen.

"Co fronte ber Bergog fein langes, gefegnetes und thatenreiches Reben mit einer Santinng (Die Gidernug ber tatholifden Rirde in ben braunichweigifden ganden), die fein Andenten in ben Bergen aller Ras tholiten ewig erhalten wirb. Gleichfam als batte er bobere Beifung über fein Abtreten von biefer Beft erhalten, beging er biefes 3abr mit ungewöhnlicher Beiftessamminna und Anbacht bie beilige Saftengeit, um fic, wie er feinen Beichtvater faate, an einem gluchfeligen Tobe persubereiten. Mue Mittmode fieß er fich in feiner Spitapelle bon Das ter Beneditt Caner, aus bem Orben bes beil, Arangielus ber ftrens gern Obfervang, eine Predigt über bie Runft gut gn fterben halten. Er fetbit mabite bie Schriftftellen, über bie biefer Pater gu prebigen batte. Die erfte Prebigt am Afcherwittmoch, mit ber fic bie Safte eröffnet, behandelte bemnach bie Rechtfertigung bee Gunbere. Die vier folgenden Predigten, bis gun Palmfonntag, hatten bie Er: Harnng ber Borte bes Beilandes jum Gegenftanbe: Bater, in beine Banbe empfehle id meinen Beift; und bie fanfte Pres bigt am Charmittwoch follte aber bie folgenben Worte hanbein: 2B a h: rent er bieg fagte, gab er feinen Geift auf. Doch es mar ihm nicht mehr vergount, biefelbe ananhoren, benn icon am Borabenb Diefes Tages, ben 27. Dars balb nad Mitternacht, vertanichte er nach einem fiebentagigen Leiben biefe Welt mit bem beffern Leben.

Er erfraufte ben 20. biefes Menats, mb elison er am folgenden Zage bod Bett hiten mußte, bas er nie mehr vertieß, so wolte er boch bie vierte Predigt iber ben erwähnten Schriftert in seinem Simmer anberen, und ind hierzu bie Prinzen und Prinzssilmen seines Dana sies, zich und ber 3ah; ein. 3hr wohnte gieichfalle ber ährst von Detfingen bei, ber eben auf Besind pum berzog getoumen war. Erfort bereitete er sich zur Beicht und Rommunion vor, die er am solgenden Zage unter ber heiligen Welfe, die er sich in seinem Simmer

Tuppetin Triand) proh dolore o devenit, ut vix solidi quid pro ejus solamine sperare liceat (Gott gebe, baß bieß uicht anch auf die Gegenwart paffen mbge), eum unterim alieni a fide plena pro suis tuendis et dilatandis egurgitent vota, teste publica voce et pravata".

lefen ließ, empfing. Bon jest an manbte er feinen Blid ab vom irbis ichen Leben, und wiederholte mir immer Die Borte bes Apoftele Dans lus: .... 3 d winfde anfgelost gu merben". Gein Beift nabrte fic anefchlieglich mit Bebet und mit frommen, auf ben Tob fich begies benben Betrachtungen, Die ihm ber Beichtvater ohne Unterbrechung portefen mußte. Den 23. gegen Abend ließ er fich in Gegenwart feis nes gangen Dofes bas beitige Garrament ber Delung ertheiten. Ergreifender und erhebenber Anblid! Dit Frenden griff er nach bem Sterbelichte mit ben Borten: ,... Bohlan, id muß meinem Chris Rus mit brennenbem Lichte und mit angegunbeten Lam: pen entgegen gehen .... Dann ließ er fic bas Erucifir reichen, bas er unter taufend Ruffen an feine Bruft brudte, und übervoll von bimmtifden Eroftungen nur Die Borte wiederholte: ,... Deinem Deis land bin ich gefrengiget morben :: mobei alle Anmefenben in Ebrauen gerfloßen. Debreremale ließ er feine erlauchten Rinber an fein Bett tommen, und gab ihnen in ben rubrenbften Borten meife Ermabunngen, flete in Arieben und in gegenseitiger Liebe, fo wie in ber Aurcht Gottes an manbeln, worauf er fie jebesmal mit feinem bas, terlichen Gegen entließ. Dffen und wiederholt erflatte er ihnen, wie er nicht genug bem Beren banten toune, bag er ibm noch in feinem boben Greifenalter bas Licht bes mabren Glaubens ertheilt babe. Bom beitigen Bater fprach er ihnen in ben Andbruden ber innigften und tiefften Berehrung, und beauftragte feinen-Beichtvater, biefem fur bas paterliche Bobiwollen, bas er ibm feit feiner gludlichen Bereinigung mit ber Rirche bemiefen, ben bemuthigften Dant bargubringen, wie nicht minder bem Carbinat Staatsfefretar Paulucei, Dem Erbpringen, feinem Rachfolger, empfahl er angelegentlicht feine Rirde gu Braim: fdweig. Alle Staatsbiener, bobe wie niebere, ließ er unn jum Sand: tufe au. bantte ibnen fur bie ibm bewiesene Erene, vergieb benen, bie gegen ibn gefehlt ober ibn beleibigt baben tonnten, und bat auch fie um Bergeibung, wenn er ihnen je Leib ober Unrecht gethan batte. 216 fie binmeggingen, ertheilte er jedem eigenhandig ein tleines Befcent jun Andenten. Den 24. Morgens, bereits enttraftet burd bie berben und gemaltigen Schmergen, machte er mit Dater Sauer bie Borbereitung gur beiligen Deffe, Die er fofort mit fo fenriger Anbacht anborte, bag er unter ber Bandlung bei ber Aufhebung ber beiligen Softie Die Sand aus bem Bette nach bem heitigen Leibe Chrifti fenf: gend ausstredte: "Run entlaffe, o Berr, beinen Diener im Frieben". In feiner Rrantheit beichtete er alle Tage, und ließ

fic bifere bie Micte bee Blaubens, ber Doffnung und ber Liebe porler fen. Rie aab er bas geringfte Beiden von Ungebulb, fo grof nub fo beftig auch feine Comerien maren. Mm 25., ben Dafmfonntag, perlangte er nochmale bie beitige Beggehrung, und ale ihm ber Urgt mes gen ber Somache feines Magens, Die gugleich mit baufigem Erbrechen begleitet mar, rieth, vorher eine fleine Starfung gu fich gu nehmen, lebnte er bieg, Banbe und Angen gegen Dimmel gerichtet, mit ben Borten ab: "Simmelfpeife, Simmelfpeifette. Er tief fic fofort bie Epiftel und bas Evangelinm biefes Tages vorlefen, um, wie er in beiliger Begeifterung anerief, feinem Chrifto mit Dalmen und Delgweigen bee Glaubene, ber Bebuld und ber Liebe ine bimmlifche Bernfalem entgegenungeben. Den Reft biefes Tages, fo wie ben gans gen folgenben bie gegen nenn Uhr Abend, brachte er abmechfelnt balb mit Beten ber Bufpfalmen, balb mit Betrachtung ber Leibenegeschichte bes Berrn au, Die er fich zweimal ans bem Epangelium porlefen lief. Bleichfam ale mifte er bie Stunde feines Dinfceibens, nuterbrach er auf einmal biefe Anbachtenbung, und erinchte ben ermabnten Dater, ibm bie fogenannte Sterbeanbacht porinfefen. Dann betete er bie Bis taneien vom Ramen Jefn und von ber Tobesanaft Chrifti, verrichtete' bie übliden Sterbaebete und gab noch in biefer Racht, vom 26, bis 27., amifden 12 und 1 Uhr, ale er an ben Worten fam: .... Gerr in beine Sanbe empfehle ich meinen Beiffer, in bewundes rungemurbiger Rube bie Seele feinem Schopfer gurud".

"Godier um feilger als er, tonner Riemand ferben. Die Liebe und bie Berefrung nicht allein feiner erlandten Amilie und feiner Unterthauen, sondern and aller Dentifein begleitete ibn ins Grob. Rach (einem Buniche wurden bei feierliche Todbenahmer für ibn gesoften, nnd zwar zu Dorfan, zu Wolfenbittet und zu Venunichweig. Er feltst date gleichigtel die Schriftstelling genaltt, iber welche bei bleier Gelegenbeit gepreibigt werden follte. Bu Venunichweig waren eb le Worte ziehelt. "Glebe b. " Glebe d. " im Din umet i fin mein Benge, und in der hobbe, der mich tenne" und zu Wolfenbüttet bie bes föniglichen Propheten: ""Bas erwartet meiner im Dinumet, und was habe ich an ist Ved gewort!"

### VII.

## Die Erziehung des fatholifchen Cferus in Burtemberg.

Gine Shilberung nach ber Erfahrung.

Erfter Urtitel.

Die Früchte biefer Erziehung.

(Eding.)

Bir baben jest ale Arnot ber Staate : Ergiebungeanftalten, burd melde unfer Clerns für feinen Beruf ausgebilbet, ober viels mehr verbifbet wirb, Familiennngfud genng, und es ift boch an ber Beit. Die glitigen Pfeile, melde bie Bergen pieler Ettern permunbet haben, abanftumpfen und bie Bunben für bie Bufunft ju vermeiben. Die Bermundung forte aber nicht auf, wenn and ber Cobn bas Biel, fur bas alle Opfer gebracht maren, erreicht hatte. Denn bann ftanb erft ber tatholifde Driefter noch nicht ba - ein neuer Schmerg wie für Die einzelne Ramitie, fo für gange Bemeinben. Für bie einzelne Familie, weif bei guten tatholifchen Eftern bie Lofung gilt, lieber teinen geiftlichen Gobn an haben, ale einen, ber feinem boben Bernfe nicht entspricht, mit welchem Grundfape fie fowohl gur Chre Gottes und ber Rirde, ber fie einen Dienft leiften wollten, als and an ihrer eigenen Chre und ihrem Beile gang im Rechte find, benn es find bann bie gerechteften Soffunngen und bie bils tigften Erwartungen unerfüllt geblieben. Es muß nicht gang gleichauls tigen und unempfindlichen Ettern gewiß bas Derg brechen, wenn fie auf jenem gelbe, auf welchem bie Gaat bes Unbeiles fo weitgreifenb und tiefwirtend ift, burch ihr eigenes Bint biefelbe ausgestreut feben. Collte aber nicht biefes Unheil mit feinem Berberbenseinfing auf gange Gemeinden von und unr gemeint und getraumt fenn? Betrachten wir bas Bitb eines Staatsgeiftiden, eines Beiftlichen alfo, ber bie Bile bung, bie ibm nach ben unter bem Schnbe und ber Bebormunbung bes Staates festgehaltenen Erziehungeprincipien jugemuthet und eingepfiangt murbe, in fic aufgenommen, und in feinem Bernfe gur Muenbung bringt. Das oben gefdilberte moderne Rirchthum, von beffen erhabe: nen 3been die oberften Leiter und Grunber ber fatholifden Ctaater: siebungeanftalten voll gefüllt maren, tonnte fich nur burch bie aleiche Beitig angeftrebte Beranbifbung eines Glerne ine Leben feben, ber fur bie Ansführung jener 3been, burd welche ber ftagnirente Buftanb ber Rirche verbeffert und in achtes apostolifches Christenthum umgestaltet werben follte, empfänglich mare, und ohne bie mabre 3bee ber Rirche tennen nub lieben gelernt an baben, an bem Baue bes Tempele ber Staateglanbeneeinheit mit Bermerfung alles mahren Glanbene mitars beitete. Bei einem firchlich gebilbeten Clerus mare es nie mbglich ges mefen, bag bie bie Staategemalt vertretenbe Beborbe mit ihren Uebergriffen in bas rein firchliche und geiftliche Bebiet in eine folde Blant: periode gefommen mare, in melder man nur von einem "Rirchenrathe" und von bem Ordingriate bochftene ale einem Annerum beffelben etwas borte, und in melder fic berfelbe eine folde Denge bereitwilliger Diener geschaffen batte, bag von ber Befammtrabl ber Decane - ben Muftern murtembergifder Ratholigitat - taum, einer ober ber andere gefunden werden tonnte, ber nicht an bem Ariom geichworen batte: reddite, quae sunt Dei, Caesari. Es follten aber nach und nach fur Diefes Ariom alle Beiftiden in Empfang genommen merben. wie folz des aus ben Borten bes Staatereverfes flar hervorgeht, wenn fie eiblich geloben mußten, nicht nur feine firchliche Berfugnng obne Staategenehnigung ju verfunden ober ju vollziehen, fonbern and, wenn ihnen etwas Begentheiliges gutommen ober befannt merben follte, es ber ihnen vorgefesten Staatsfirdenbeborbe alebalb angngeigen, bas gegen bie Stagtegefebe und Berordnungen auf bas Bunttlichte an befolgen, qualeich ber Pfarraemeinde Chrfurcht und Behorfam gegen biefelben einzufloßen. Bas beift biefes anders, als bagn fich verpflich: ten laffen, bas, mas ber Staat gebietet, unbedingt und blind gu be: folgen, mas aber bie Rirche gebietet, erft ju beobachten, wenn es ber Staat erlanbt? Dun hat aber ber Staat es j. B. fur gut befunden, Die firchtiche Praris bei Ginfegnung gemifchter Chen nicht in Ansubung tommen gu laffen, nub fiebe ba! bie einen feiner getreuen Rirdenbies ner erichreden felbft barob, bag bie Rirche fo intolerant fenn fann, und finden bie gange tirchliche Praris bochft unvernäuftig und gang un: paffend für ihre liberale Theologie; Die andern, ohne alles eigene Ur: theil, branden nur ben Billen eines jener Berten an tennen, melde bie autifircliche Praris mit Gewaltschritten in Birtfamteit und Unde übung fefthaften, und ibr eigener Bille ift obne Murren feftgeftellt. mabrent es aufanglich mir gar Benige maren, melde Beift und Gine ficht und Duth genng batten, um ju miffen, bag bem Stagte bierin tein Geboriam gu leiften ift, und nach ihrem Biffen nub Bemiffen and an handeln. Der Sanptdarafterang biefer Bifbung ift alfo ber unbes binate und unvernünftige, weil alles eigene Urtheil ausschliegende Bes borfam gegen bie Staatsgewalt, in Folge beffen im eintretenben Ralle, baf amifden einer Unforberung ber Rirde und bes Staates, Die in wichtiger Religionsfache einander birect entgegengefest fint, gu mablen ware, Die erftere immer ben Rurgern gieben murbe, Die Professio Fidei Trident, faft biefe Bilbnug auf ber Gelte flegen, benn man tann nicht zwei Berren bienen, nut erbliett begbalb in bem Oberhaupte ber Rirche ben Ronig ber Riufternig und Gemiffenstoraunei, aus befr fen Derricherbereich ju entrinnen fie jur Bermirflichung eines parabies fifden Buftanbes auftrebt. Doch biefe 3nmntbung lagt fic ber Staates geiftliche auch nicht getallen, allein er unterfcheitet swifden Rirchenos berhaupt und romifder Gurie, und fabet auf biefe, beren Unmaafinn: gen mir Abiden gurudumeifen fenen, alles ab, mas man im felbit ges simmerten Saufe nicht branchen taun, und mas man fomit an ber Theorie in Gefbittanfdung ober jum Scheine noch getten lagt, bas wirb, wenn es and Praftifde geht, burd jene Dinterthure wieber binansgefco: ben - ein von Saretifern und Schismaritern beliebtes Berfahren, Bas - "Baretifer"! Beiches Bort! Ber magt es in ben Munb ju nehmen? Borte wie: Reperei, romifch : tatholifde Rirde, alleinfes tigmachenber Glaube, unfebtbare Rirde, Bann, Zenfel n. a. tonnen nur mit gemiffem innerem Granen gehort und betrachtet werben, und bleiben beghalb in gang unbeimlicher Kerne fleben. Dan tonnte fic erftannen (nub ließ es beim Erftannen von gemiffer Seite aus mahr: lich nicht bewendet fenn!), wenn etwa ein Prediger bas Bort ,,tathos lifde Rirde" feit und mit besonderer Betonung in ben Mund nabm. Bollends nun von Irriebre und Renerei und als tieffte Unterlage für beibe von bem Teniel an reben , bas gilt bem Staatsgeiftlichen ale ets mas fo Ertrapagantes und Obfcures, baf man, weil man auf ber gans sen Bilbungslaufbabn feinen Samen für biefe Arncht ausgestreut batte, ober wenigftene ausgestreut wiffen wollte, es felbft bem Tenfel, ober, wenn man es fitr beffer bielt, ibn nicht mehr perfontich eriftiren gu laffen, ber Rinfternig überhaupt aufdrieb. Die Rirche ift aber and,

grammentirt biefe Beisheit, offenbar mit ben Terminen ber Reperei und bes Bannes im Unrechte, benn fie wiberfpricht bamit nicht nur ber Tolerant-Theologie, fonbern verftoft gegen bas Bolferrecht, weil feit bem Beftphatifchen Krieben von fo etwas nicht mehr bie Rebe fenn barf. D bes Comeliofens, in welchem and bie natürlichften und eine fachten Begriffe ine Micharque fic aufibien. Es tounte biefe Darles gung bes firchlich : politifden Bewußtfenn eines mit murtembergifcher Bilbung gefattigten und in ihr befriedigten Ctaatetirdenbienere mit allen feinen berrfichen Soluffen, Benbungen und Runften noch vielfach erweitert werben, allein bie Erncht jener Bifbnng ift bamit fcon fo weit fliggirt, baß fie bem Berftanbigen nicht ale eine beneiben6 :, fons bern beflagenewerthe ericeint, Die es um fo mehr ift, ale biefer geifts tofe, alles richtigen Dentene baar und lebige Staatefervilienne bem Staate am allerwenigften gu Rinben fepu tann, und ale er felbft ein Regiment fihrt, bas jebe gegentheilige Uebergengung nicht nur nicht butbet, fonbern eber mit Stockftreiden austreiben mochte, wie folche Bewaltbrobung ja felbft aus bem Dunbe bes Miniftere bes Innern, als bes Chefe bes Ergiehungs: und Unterrichtemefens, feiner Beit ge= bort werben tonnte, Allein ber Staat burite weit mehr vor bem firche lichen Liberalismus auf ber Dut fenn, flatt ihn an feiner Mutterbruft an fangen; benu wenn ber murtembergifche Staatefirchenbiener bem Princip in bem er anfergogen murbe, tren fenn will, (mas freilich burd Borberriden anderer Leibenicaften und Rudfichten nicht immer ber Rall ift), fo ift er nothwendig and politifd : liberal, b. b. im tiefflen Rerne revolutionar. Die Erfahrung und bie nothwendige Confequeng find ber Beleg bafür. Die Umftofung ber einen pofitiven Autoritat führt naturlicherweise auch bie anbern mit fich, ba bei illiberaten, b. b. confernativen und fabifen Staateprincipien ber firchliche Liberalies mus feine Rechnug nicht finden fann. Dit jenem lauten Ennoben: und Colibatsaefdrei s. B. batte es alebald ein Enbe, fobalb bie Res gierung fich eines Beffern ju befinnen für gut fand. Der mahre tirchliche Siun bagegen ober ber fogenannte Ultramontanismus ift nicht jenes furchts bare Ungethum, bas man mit Temporalienfperre und Feftungbarreft in feine finftere Behaufung gurudhalten, und wo er einen Tritt binfes ben will, hinauspeitschen muß, wenn ber Staat befteben foll. Cbene falls nur confequenter Beife: weil er ein Ginn bes Behorfames auf ber einen Seite ift, wird und muß er es and feinem Wefen nach auf ber aubern fenn, und wird er befihalb in ber Unenbung jenes Gebor: fames belaffen ober gu ibr gugclaffen, fo wird and biefe Geite nicht

ben minbeften Ungehorfam bon ihm befürchten burfen. Aber eben bas ift bie verfdrautte, trop aller Unftlarnng fo vornrtheilevolle Bitbuna. bağ fie biefen boppetten Beborfam nicht gufammengnreimen weiß, baß fie von anslandifder Berrichaft trannt, bom Staate im Staate und was bergleichen Rebensarten find , mit benen ber politifirende Staats: firdenbiener um fich wirft. Der Grund mag ber fenn, weil biefes Softem (wenn man eine Bufammenfaffung verworrener Bebanten fo beifen fann) wie fich fetbit fo and andern gar nichte gutrauen ju bur= fen meint, nub befürchtet, ber ihm entgegenftebenbe firchliche Beift fen von feinem eigenen Mannuonsgeifte befeffen, ber, fobatb man ibm eine Ibeen : und Glaubeneberricaft gnlaffe, auch gleich nach Land und Lenten , und Sans und bof und Ont greife. Unnothige Beforanif; wenn bie Rirche etwas will, fo will fie bochftens bad, mas man ibr genom: men bat und in ber Ructiorbernna bes entgogenen Guted perftoft fie hoffentlich auch gegen bie tiberatfte Staatetheorie nicht, wenn biefe an: bere nicht bewußt ober unbewußt von bem Beifte bes Communismus, gegen ben man fich ja and bei und an erwebren fucht, inficirt ift, und benbath auf bas Befommen und Saben ein Sanptaewicht teat, aleichs aultig, auf welche Beife bie Cade gefüllt werben. In feiner Berfdrantung aber und in feinen traffen Bornetheilen fieht befibalb bie murtembergifche Rirchenbitbung in bem mabren Rirchenbiener, ber ber Rirde ihr eigenes Leben erhalten mochte, einen Revolutionar ober Kriebeneftbrer, ber bie Gewiffen bemrubige, ben Beift ber driftiden Liebe und Demnth auf ben Lippen, aber nicht im Dergen babe (fo meit Diefer repolutionar inneirt ift!) u. f. w. Aber ber ift tein Repolutio: nar, ber basjenige, mae ibm nach gottlichen und menichtichen Rechten gebührt, fich nicht nehmen laffen will und es wieber guructforbert, fon: bern fein Gegenfat ift ein confervatioer, und bas ift tein haltbarer Friede, wo ber eine Theil numogtich gufrieben fenn fann, wenn er nicht feine Grifteng aufgeben will, Die ibm boch ungehindert garantirt mar. Und bas nicht eingnfeben, und biefe Begenrebe, wenn fie hinbertmal gebort wird, immer nicht verfteben wollen, bas foll Bitbung fenn? Richt einmal ben Gas verfteben: was bn nicht wilift, bas man bir thu', bad fug' auch feinem Unbern an - bad foll Bitbung fenn? Diefe Staatebilbung fellt fic ale Beranbilbung an vollfommenem Unrechte und gur Difiachtung fetbit bes Raturrechtes beraus, und ba foll man nicht tiggen? Aber noch mehr bat man au flagen, wenn ber Staatstirchenbiener in Mitte feiner Gemeinde feine Schape ausbreitet, und bie foonen Theorien, auf beren Beibe er geführt murbe, ins Les

#### 110 Die Erziehung bes tatholifden Elerne in Burtemberg.

ben überfest. Geine Theorie ift vor Muem jene extrapa gante Tos terang, melde por lleberfille und Ueberftromen fich felbit perforen und in ihrem Beariffe fic anfaelost bat. Denn jebenfalls fent ber Ber griff ber Tolerans, wenn fie nicht gang und gar ein bebentungelofes Wort fenn foll, einen Gegenfan poraus, ber tolerirt mirb. Allein mie bas Baffer bei großer Dipe fich in Dunft verfinchtigt, fo and bier. 3m Angefichte bes aus ber Umftogung jeber pofitiven Untoritat gebore nen, bann aber gu einer folden politifden Anctoritat emporgemachfenen modernen Protestantismus (in welchem Ginne er eben nichts ift als reine Regation bes Katholicismus), bag man bie Protestangifrung bes gangen tatholifden Dentichlande, wo es im gemijdtem Betenntniffe lebt, projectiren tounte, murbe es in Burtemberg, bas burch einen unseligen Bufammenhang von Umftanten noch befonbere bagn biepenirt mar, ale Dauptaufgabe bes tatholiichen Ergiebungemefens angefeben, Die Ran tholiten gur protestantifden Bilbung an erbeben. Colle ten bie Ratholiten bas nicht einsehen und verfteben wollen, fo moger fie fich's von ben Protestanten felbit fagen laffen, beren Giner fich alfo perlauten lagt: "Befannt ift bas, einen tiefen Blid in Die Beftrebung gen Rome verratbenbe Bort eines febr bochgeftellten romifchen Geift. tiden : .... Wir tonnten mit Buverlaffigfeit in Guropa und in andern Welttheilen baranf rechnen, bag in ein paar Menfchenaltern ber Dro: teftantismus veriplittert, eingeschloffen, ohne einen breifigiahrigen Krieg überminden mare, ober nur in einigen Winteln fortvegetirte, wenn wir an bem naturliden Duntte ben Debel aniftugen tounten, wenn Gins nicht mare - wenn bie protestantifche Wiffenichaft nicht eingebrungen mare in ben tatholifden Elerus Dentidlands, Aber bas muß anters merbentet. Das bat icon angejangen, anbere an merben, bas Univer: tatefindinm ber tatholifden Theologen wird balb biefen Charafter perforen baben, und bie Lehrer, welche jest am ftartften und muthiaften nad Freiheit ringen, werben feben, in welche Retten fie fich fetbit bes graben baben". (Mengel Lit, Blatt 1845 Nro, 120). Das Bebauern für biefe Butunft, fo febr wir aubererfeits mit Dant gegen bie gottlis de Borfebung anertennen, bag ber Protestantismus feinen 3med, bie Rirde gu berberrlichen, nub ibr, wo er nur tann, Dienfte ju leiften, in reichem Daage erfalt bat, wollen wir vorlanfig noch gurudhalten, und and por ben Retten, mit welchen unfer Streben nad Freiheit uns belaben werbe, nicht ergittern. Unfer Bebauern gift gunachft ber Ber: gangenheit, es gilt ber Difdnug, bie bei nus allenthalben anges ftrebt murbe, und beren Refultat mar, bag ber mabre Begriff ber Rir

de mit allem, mas er in ber Theorie und Praris Specifiches an fic bat, verflichtigt, breit getreten und abgefchiffen murbe, fo bag bie politifde Bleichstellung and auf Die geiftige Berechtigung ber Confeffipe nen por Gott und bem Richterftuble ber Bahrheit übergetragen murbe, und berjenige bem 3beale ber Bilbung am nachken fam, ber bie meie fen baretifden Clemente in ber Biffenfchaft, wie im Leben in fic aufgenommen batte. In biefem Liebesbunde, bei beffen allmabliger Muffofung fic Dalloh erhebt und Begeter nub Begerr, fo bag man ibn felbit burd bie unfabigften Leute aufrecht erhalten mochte, mar man fo thoricht, fich fetbit in jenes Chars bineingufturgen, über welchem nicht ber beilige Beift, fonbern ber Beift bes Abfalles pon bem Reiche ber Beiligfeit feine Rittige anegebreitet balt, und feine Riuber mit gottfofer Biffenicaft und ungernaelter Treibeit ernabrt, um ale Engel bes Lichts fie an verblenben, und lieft in biefer Thorheit fein Bift auch in ben Rorper ber Rirche einfreffen, um ben Glauben labm nub bie Liebe fraftles an maden. Darin alfo wurde die Zolerang gefest, basjenige, was aleich in feiner Blege ansgeftofen murbe, fur etwas in balten, was groß gemachien im eigenen Saufe gepflangt und genabrt an mer: ben perbiente. Gollte aber biefes nicht ber Grundwiberinruch einer firchlichen Ergiebung fenn, bag man mit bem Reinbe ber Rirche, ber auf ihren Untergang icon lange vergeblich gewartet bat, um felu Dicts an ihre Stelle gn feben, eine Alliang gefchlofen bat? - bie aber -Gott fen Dant! - feine unverbrüchliche mar, Daf bei biefem Beftreben, bei meldem Die Canbibaten bes tatholifden Priefterftanbes es fortwahrend horen mußten, wie weit fie noch in mabrer, b. i. prote: fantifder Bilbung gurudfegen, bei meldem alfo ber in bem fatholi. iden Begriffe von Tolerang liegenbe Begenfan nicht nur als folder aufgehoben, fonbern jum anguftrebenben 3beale binaufgefdraubt iff, nichts geidah und geideben burfte, mas ben Ratholicismus nach felner confessionellen Richtung erhalten ober beforbert batte, ober and nur ber minbefte Bebrand von ben in ber Rirde flegenben Ergieß: ungemitteln gemacht morben mare, ift wie erfahrungsgemaß, fo auch pon feibit flar. Das mußte benn and in ben Drieftern feibit, bie un: ter biefen Aufpigien ben Weg gu ihrem Beitigthume betreten und bnrchlaufen hatten, in fcbuftem Bilbe hervortreten. Die carafteriftis fden Buge biefes Bitbes find bie Berachtung, bie fie fich felbft gugeges gen, und bas Berberben, bas fie in ihre Gemeinden ausftrenten. Benn ber nengeweifte Priefter auszog in ben Beinberg bes herrn, weil er im Innern and nicht geborig gezeichnet mar, ba ohne alles

#### 112 Die Ergiebung bes tatbolifden Eterns in Burtemberg.

und jebes aufere Abgeichen feines Ctanbes, (benn mit folden in ber Refibens bes Landes fich erbliden ju laffen, mar fogar, um Auftog gu vermeiben bodlich verboten, wefhalb and baffelbft an bie Brufnugbcan: bibaten bie Bumuthung geftellt wurde, nicht in großerer Mugabi mit einander an geben,) bunt nub farbig gefleibet, im Civilrode nach jebem mogliden Schnitte, ein Beltmeufd jum Dufter, bei Befellicaften und ihren unpermeiblichen Erceffen nicht ber Lente. Benn ber neugeweibte Priefter ausgog in ben Weinberg bes Berrn, hatte er feine Uebung im Bebete, in geiftlicher Lejung und Betrachtung, mar alfo nur außerlich und handwertemäßig, ohne innere Aneignung, an bas Wefen feines Bernfes bingegeben, mit ber granlichen Laft bes Colibates beladen und ohne jebes Mittel, bas Jod bes herrn ju tragen. Das Brevier (von einem murtembergifchen Beiftlichen "ausgebrofcheues Strob, bas man ben Cameelen in Die Raufe werfe" betitelt), war nie in feine Saube gefommen, er hatte bavon nur Renntnif, um es gu verabicheuen, aber teine Renntnig feines Inhaltes, teine Biffenfchaft, es gu beten und gu verfteben, teinen Begriff von einer Berpflichtung bagu, benn in ber Theos rie war ibm nach ber Lehre, Die er gebort, freier Spielraum gelaffen, und von ber Geite ber fie übermachenben Auctoritat murbe fie nicht geltend gemacht, por Allem aber eingenommen gegen bie Legenbe, weil nicht im Stande, bas Leben ber Beiligen ale ein beiliges und beebalb munterbares au begreifen. Er ftant ba ale Lebrer und Brediger ohne politive firchtiche Retigiofitat, meil bie extravagaute Tolerans, ber er au bufbigen batte, es nie an folder batte fommen laffen, und icbens falls bas Confessionelle baran vermiichte, besmegen auch mit einem ber liebigen Ratecbiemus und Ritugl (vielleicht nach eigenen Defreu) in ber Saub. Die Renntuif bee Ritus fur Die beit, Deffe, Die Spendena ber beil. Sacramente sc. aina gleichen Schritt mit ben Ghren, in ber nen er bas Brevier hielt, ber allgemeinen Rirdenfprache, ber lateis nifchen, mar er oft fcon befihalb abgeneigt, weil er fie allgumenig vers fand; befonders aber brudte bie Laft bes Beichtftubles (ber übrigens burd Dinwegfepung über Rafniftit, weil ber rechte Beift fich überall gurecht finben follte, ohne Ginhaltung von Refervatfallen zc. erleichtert war) bie fdmachen Schultern, und man mußte befbalb gur Annahme von allgemeinen Beichten, gur Befdrantung ber oftern Beichten auf Die einjahrige bfterliche, Die Bornahme liturgifder Beichten, nach melder nur noch große Gunber ein fpezielles Gunbenbefeuntuiß ablegen follten. und aubere bergleichen Ginrichtungen, welche bem Priefter bie Dinte und ben Gundern bas Gunbigen erleichterten, feine Bufincht gu nehmen.

Wie auf solde mid dhuliche Beife im Weinberge bes herm geichget, und bie Bampiberuischaligleit barin gelegt wurde, ais Reformator aufjutreren, mid bie Abmbetung Gottes im Geift amb der Wahrheit berzinklen, und bestäuß bie mitre bem Bole gemöbnichen atten Geberfeirmen, beschwerer tokle Knwachtschungen, ben Beind von Gmadbenotten, bie Benderer toklet Knwachtschungen, ben Weind von Gmadbenotten, bie Benderichgiten, den Rofentung zu, mit einem au Whuth graingeliden Eifer ansgarvetten, der sich die der eine an ich genagen ab bei eere Gratet-verpfangt wurde, als etwa ein beutsger Gefang, der nicht ans den Resten wollte, nib wenn fakt all besset gar nicht genng, innb der Weilberg weber is auf eine ein beutsgere Gefang, der nicht ans den Resten wollte, so ift das Edmbeuregister Vorlächtig geung, innb der Weilnberg der Herrus so ansetzbart daß jede weitere Bandeitung munip much überfäsiss ware. Der Privatwandel des Geistlichen ersepte noch alles Uchrisch

Das ift in ber Bergangenbeit gur Debrung ber Achtung fur ben Priefterfland geicheben; Und es ift geideben nicht aus Bniall, fonbern aus Princip, und es ift geicheben nicht ans Schufd einiger auchtlofer Sohne ber Rirde, fontern es ift bie grucht untirdlicher Ergies bung! Wenn nun eine folde Bitbung nicht blod Gigenthum einiger Beiftlichen ift, fonbern fich ju einer gangen Richtung ausgebilbet batte, welche fic ber meiften mehr ober weniger bemachtigte und in einem eigenen Preforgane ibre Intelligeng bie gu vollendetem Dobne ber Rirs de jur Schau trug, einer Richtung, welche noch jur Stunde mit bem fogenannten Ultramontauismus um ben Giegespreis ringen gu tonnen meint, obue bie Berfumpfung an bebenten, ber fie aubeimgefallen ift, einer Richtung, Die an ber Mutterbruft bes Staates großgegogen, ibr politifches Glaubenebetenntniß in Die Borte nieberlegt : "3ch fage es mit Ctoft, teinem Ariftofraten in der Belt babe ich etwas ju vers bauten, ausgenommen bie grangentofe Digachtung, bie ich fur bie gange Rlaffe fuble" (Freim. Bl. 1843 Nro. 3, Sept. G. 184) - bann wird man fic uber bie berrlichen Fracte nicht mehr erftannen, Die auf folde Beije an Tage getreten find. Bas an Gifer für Gott und feine beilige Rirde porbanben mar, mußte jest feine Rieberbrudung finben an ber babplonifden Bermirrung bes Rirdenmefens, Die burd bie betaunte Staatsgottesbieuftorbunng ihren Dobepuntt erreichte. man fich ein Rirchenthum, bas ber Brefebre gegenüber jebe toufeffio: uelle Anepragung in ber Lebre und gottesbienftlichen Urbung gn bermeiben fucht, innerhalb welchem vielmehr gur Berfepung und Abfennng und Beeinerachtigung berieuigen Rirdenbiener gefdritten wirb, welche Die Norm ber allgemeinen Rirche über bie wiberrechtliche ber Lanbes.

firde fenen, und fic bem Staatsglauben nicht eiblich verpflichten molfen; ein Rirchthum, welches jeben Bufammenbanges mit bem allgemei: uen Oberhaupte fich an entledigen fucht, und befhalb in feine biepara: ten Clemente andeinandergeht; welches burd fogenannte Bergeiftigung und Rationalifirung bes Gotteebienftes es ju nichts weiter gebracht batte, ale jum Rachtmahl, gur fountaglichen Prebigt und jum bent: iden Lieberfange, welches bie Erlofung nach allen Geiten bin aufaube: ben bemuht mar, beshalb fpecielles Gunbenbetenntnif, Benedictionen, Erorcismen u. a. über Bord marf, und fetbft bem Ertofer im beilige ften Sacramente fo viel ale moglich bie Luft benehmen wollte, bei ben Menidentindern gu fenn; ein Rirchthum, welches fomit ber Irriebre. bem Unglauben und bem Indifferentismus gerabegn in Die Banbe ar: beitete, und damit bas Reich bes Tenfele, fatt bes beiligen Beiftes au mehren bemubt mar, ja in welchem es gerabegn verhindert wirb. aur Burndinbrung ber Un : und Breglanbigen in ben Schoof ber Rir: de bie Sande gu bieten; ein Rirchthum endlich, in welchem biefe Dies berbrudung und Androttnug ber mahren Rirchlichteit burd Bolteaufs flarung, burch Berfohnung ber Begenfape in gegenfeitiger Ginichmele jung, burch burgerliche Sittenpolizei u. a. erfest werben foll: man bente fich ein foldes Rirchthum, und gewiß wird man fich nicht mun: bern, bag ba nub bort bie Ditgliebicaft ber Rirde lau und labm wurde, bag inebefondere eine guchtlofe Jugend frommen Glaubenseifers und erufter Gitte baar und ledig murbe, baf man von fpecifich firch: lid tathotifden Inftitutionen, Priefter : Erergitien, Miffionen, barms bergigen Someftern ober anbern flofterlichen Bereinen and nicht eine Spur mahrnehmen tann, bag gegen biefe wie weiland gegen bie Chos fera alle moglichen Borfichtsmaagregein getroffen find, um jebe Unfter dung ferne gu halten. Im Gegentheile nur barüber muß man fic munbern, baß foldes Getriebe nur fo langfamen Edrittes bas mabre Rirchtbum untergraben und feine gangliche Bernichtung nicht berbeiffibe ren tonnte, fondern wie es im fonnigften Fruhlinge fein fconftes Le: ben an beginnen ichien, burch Gottes Gnabe und ben wie and beiterem Dimmel gefommenen Donner, mit welchem ber Dberbirte beffetben ce por ben Ohren bes gangen ganbes erfchutterte, in Erummer gufammen: fturate. Schon lange vorber, aber befonders feit biefer Beit, entwand fic wie aus unfichtbarer, geheimnifvoller Tiefe heranf, Die fic ben Blis den ber im Siegestaumel fichern und forglofen Thurmmachter entgog. ber romifch:tatholifche Beift nach allen Seiten ber Schlangenumarmung, bie ihn erbrudt und erflidt gu haben gianbte. Sein erfter Laut mar wie in Allem, fo and im Bereiche ber geiftlichen Ergiebung - Rlage.

#### VIII.

### Gerbets Borwort ju feinem Berte über bas driftliche Rom.

Die Lefer biefes Buches werben, wie ich hoffe, icon bei bem Une blide bes Titele felbit und bevor fie noch bie erfte Geite burchgefeben baben, begreifen, bag fie bie Erwartnugen, welche ber bloge Rame bes driftlichen Rome in ihnen erregen tonnte, bier auf febr enge Grangen einschränfen muffen, Juch murbe biefe Stige noch viel werthlofer ericheinen, als fie wirflich ift, wenn man ein volltommenes Bift in bere felben fuchen und finden wollte. Bie mangelhaft fie aber auch fenn moge, fo wird fie vielleicht bennoch nicht gang nublos fenn, Denn mich bunft, bas driftliche Rom fen, imgeachtet aller febrreichen Bugaben und Beilagen ber Journale, fo wie ungeachtet ber Dampiboote, noch bei weitem nicht fo gefannt, ale es fenn follte und feicht fenn tonnte. Indeffen find es allerdings nicht bie Buder, woran es gebricht; mit ben banbereichen Werfen über bie banpefachlichften Theile und Gegens ftanbe biefer Metropole bee Chriftenthume und mit ihrem Geleite, ber ungabtbaren Menge fleinerer Schriften fiber ihre Dentmale, ihre Inc flitutionen, ihre Gitten, ihre geschichtlichen Erinnerungen vermochte man bie Beftelle einer großen Biblioibet in befeben, ja man murbe allein mit ben Buchern über bie St. Peterefirche ein befonberes Bimmer anefullen tonnen. Aber felbft bavon abgefeben, baß fie großten: theils in lateinifder ober italienifder Eprace gefdrieben find, verber: gen fic bort überbieg bie Dinge von allgemeinem Jutereffe gar oft uns ter Abbandinngen, welche nur ben Gelehrten von Rach angieben. 'Und fo befindet fic biefe romifde Bibliothet, fomobl ibrer Abfaffung als Daffe megen, außer bem Bereiche und bem gewöhnlichen literarifden Bertebre ber Debraabt bes lefenben Dublifums.

Bur Aushulfe hat man aber bis jest nur fehr bunne Bucher bei ber Sand, die neben ben coloffalen Werten über benfelben Gegenfand noch nm fo wingiger erfceinen. hier ift es nun zu bedauern, bag eie nige faum etwas anderes find, als bemundersmerthe Aragmente eines Werts, weiches ter Berialire hatte vollenden follen. Andere bieren terflich guismmengefahrt leiberfichten bar, beren Ferfagung nicht ger wohnliche Kenntniffe vorunkfent, um es ist gewiß als ein gitaftiges Greight angertenmen, bas andszeichnene Gelekter den reichen Ewertsihrer Gentlen bem Aubiltum unter biefer bescheiten Terreichen Wertsich wie auch haben magen, unter biefem der jeinen Artei immer uicht auch haben magen, unter biefem ober jeinen Artei immer uicht auch eine worden von biefer Welt weiter wie, als eine genum gezichnete gegenvolliche Karre; sie wollen uns eben so wenig in einen Deentreis einsübzen, wo nme eine laue Anstaunn glich würde, als eine genten bie eines gut gertenten Karteites is, mu Afteromeig zu fehre wert

Min folche Beife ift ber größere Teil bes literarifcen Pholitums wiften wie Gartingen von Bereim gestellt, wovon bie einen ju viel, bie antern ju wenig fagen; ibm feste, wos es bruncht: eine Pulifs entelle ju beite die bei ber Witte zwischen einer ungenigenben ind einen mungsichen tecrafte barbent. In ber literarifen Republi biten bie großen Berete ber Getcheframfeit eine Art bevorzugeter Demanen, bie mit fellengehrer Erbeitige von Geschiecht zu Getchefet zum Gebenacht jener Mauner ber Abgeschiebenheit von ber Welt und ber wiffenichaftstiden Fortchung bestimmt find, welche man als die Aristertrate ber Bere bezichten beitumt. Dagegen sind bie iberfichtlichen Indimmensteitungen von ben Beristen ziehlt bazu bestimmt, gleich einer gangbaren Ming auch bet en nurerflen Kassen verflamte, pleich einer gangbaren Winge and bet en nurerflen Kassen verflamte, wie im Umtanfe zu sein. Die Mittelciasse ber Lefer, die weber gelehrt nech unwilfend, endern verständig und gesitbet ist, fieht fich bergebich nach Bückern ihre bas diestliche Ben unter Da

Diese Mittelelafte ift ober in unferer Beit febt jabireid. Beit babr es ber viel allgemeineren Andbreitung gewifter Reuntuffer, weiche ben Berfland mehr auregen als bereichern, zu berdanfen, baß es fo viele Menichen giet, bie, obne Theologen eber Archaelogen ober Knüfter up fenn, vormog alle haben, über ben Charafter bliefe erhabenen Etabt ind Klarr zu frummen. Ind biefe Ciaffe von Leftern ift aus fehr verschiebenen Gementen gufammengespet: zurft aus Karbeit, ehr wir mien, bei mie mechtigen Dentalnen, ber ein vergalieffete Perd und Mittelpunft Nom ift, Schafte von Frommigfeit, Gelehrlame feit und Verse beschließen ind; bam und Preteflanten, bie so weit germmen nich baß fügen Frem und wir under webe ab sine bernienen Subel

erfceint, obgleich fie barin noch nicht Jernfalem finden wollen; enblich ans Menfchen, Die nicht in bem Daage Chriften find, um alles Bottliche ju ertennen, aber bod driftlich genng, um fic von Allem, mas ein Aus: brud bee Bottlichen ift, augezogen ju fublen. Und eben ber machtige Bug, welchen es in biefer Dinfict ausubt, mar burch eigenthumliche Berbaltniffe febr begunftigt worben. Denn nachbem tiefe Statt in Rolae bes erleichterten Reifene ber Berfammfungeort pon Guropa geworben ift, wird von ihr in Budern jeder Urt, in ben Galons, bie lebenbige Journale, und ju ben Journalen, welche bie lauteften Deis nungefalous fint, nar viel und manderlei gerebet. Go bat fich fur fie ein gablreicheres, aufmertfameres Dubtitum gebilbet, welches fie in ber Rabe ober aus ber Ferne beobachtet, und eigens für feinen Gebrauch periafte Berte an erwarten icheint. Und in ber That, Die Borfebung offnet von Beit gu Beit bie verfchiebenften Befichtepuntte, um bie Bahrheiten und Dentmale ber Religion in Begiebung gu ben befonbe: ren Reigungen und Borurtheilen eines Bolles ober einer Epoche ju bringen. Mis im fecheten Jahrhunderte ber Abgefandte bes Patriarden ber Befdicte Frantreiche, Gregere von Toure, Rom befuchte, betrach: tete er es - abgefeben von ben Gingebungen bes Glanbens - mit anbern Mugen und Gebanten als wir. Und auch ber Caplan Rarl bes Großen bemertte bort andere Dinge als jene, von welchen ber Beift Dabillon's überrafct murbe, ba er ale ein Dilger ber driftlichen 29if: fenicait feine italienifde Reife madte, 3m Laufe ber legten 3abrbunderte bat fich Rom nicht allein burch bie Baumerte, Die et aniges führt, nach oben, und burd bie Andarabungen, wohnrch ee fo viele perforene Theile feiner felbit wiedergefunden, nach unten ausgebehut, fonbern auch bie Biffenfdaften, bie fic mit ibm beidaftigen, und bie Aufichten, melde fie enthullen, find in gleicher Beife großer geworben. Die Materialien, welche auf Diefem Bege in unüberiebbaren Forfonn: gen über biefe Ctabt aufgegrbeitet portiegen, fint fo pielfach und fo per: fdiebenartig, bag es, um fie in ihrer Befammtheit aufgnfaffen, moglich und faft nothwendig wirb, fie in fich und mit einander gu verbinden, inbem man fie auf allgemeine 3been gurudführt, woburch auch bie ma: teriellften Gingelheiten eine hobere Bebentung gewinnen, und bie gu eis nem gemiffen Grabe die Philosophie ber Thatfacen begrundet wirb. Das Bieberermaden religibfer Befühle, Die Schwermuth glaubenlofer Ceelen und bie erufteren Richtungen, welche fich in Beiten entwideln, bie burch Leiben gereift find, tragen auch bagn bei, bag unfer 3abrhuu: bert geneigter ift, in ben Dentmalen ber unfichtbaren Belt ben Bahr: beiten nachgnivefden, welche fle vertfaben, als fic auf eine blofe Bewunderung ihrer Formen zu bestehenten, wemt giltitide Jahrbunderte und jugendliche Beiter fich beinftigen. Alle biefe Singe nuffen aber bie fatheilichen Schriftifelter bes neungehnten Jahrbunderes wohl im Ange hatten, wenn fie bas Berfandnis bes christischen Roms bem nenen, dafür empfänglich gemachten Publifum nach ihrem besten Bermagen erfeideren wolfen.

Das ift ber 3med, bieß ift menigftene bie Abficht biefer Schrift. Inbem ich bie Ausführung berfetben verfnote, glaubte ich mir einen Plan vorzeichnen gn muffen, ber von jenen, welche in Schriften biefer Art bie jest befolgt worben maren, ganglich verfchieben fen. Dan bat namtich bort bie Denfmale einer Stadt immer in Rlaffen abgetheilt nach einer bestimmten Orbunna porgetragen; entweber nach ibrer brttiden Lage toppgraphifd, ober nach ibrer biftprifden Reie benfolge drenologifd, ober mobl and, nad ihrer vericiebenen Benunung und Bestimmung fie facweife fonternt, im gewiffen Ginne praftifd, indem man g. B. bie Rirden, Die Pallafte, Die Dinfeen, Die Rirchofe für fich gufammengeftellt abhandelte. Judeffen fcbien von bem Befichtspuntte ans, melden ich gemabit batte, teine biefer brei Arten ben Forberungen meiner Aufgabe ju genugen. Der Grundgebaute meis nes Buches ift, in bem fichtbaren Bestande und Dafenn bes driftlichen Rome bas Beprage, ich mochte fagen bas Bitbuif feiner geiftigen Befenbeit aufgufaffen. 3d mußte folglich babin trachten, bie mefentlichen Gigenfcaften und Merfmale, burd welche ber gottliche Mittelpuntt bes Chriftenthums fic als folder fest und bemabrt, im rechten Lichte bervortreten an laffen. Darans ergab fic aber bie Rothwendigfeit, bie Monnmente ober Die Theile von Monumenten in eine Ordumg gu brine gen, wie fie burd bie Begiebung berfelben gu ber Befammtheit ben Bahrheiten aus einem Gebiete bestimmt maren, bas über allen Bere fen ber Meniden erhaben ift. 3d babe bie irbifde, materielle Ctabt von einer Ceite betrachtet, mo nach bem Anebrude Boffnet's bie Lie nien fich in ber Art fammeln und perbinben, bag bie geiftige Ctabt ericeint. Und fo befindet fic aller Stoff meines Buches, meniaftene ber bauptfachlichfte, an ber Stelle, wohin er meines Bebuntens gebort, um gur Bitbung ber Beftatt mitguwirten, beren Cfigge ich gn fertigen winfcte, mit einem Worte, ich verfucte mich an einer Iteenmofait.

Nach allem Dem begreift man leicht, baft biefe Schrift burchans teine nene archaelogische Arbeit iber bas driftliche Rom fenn foll. Sie macht nicht ben geringften Anfpruch barauf, folden, bie icon grunbliche Einden in biefem Jade gemach faben, fragud etwas zu iehren; sie will eine einigie Entberdung ju Tage fordern. Die Lefer, an die ich mich wender, fesen mie gang andere Verstflickungen auf. Wen dem implicie Grzeinsiffen der Weifelden und is jene Keintlate answählen, weise nicht eine Greinstelle den inde fewohl den Lieblingskoffmant des antiquarifieme demmens, als vielmehr Vernunft nud Gemirch ber Menschau nud Spriften befriedige, weise dem minste die Jünge mehr in der friften bereigung der Keinen, als in tiefer Gründtichteit zu saffen sachen, mucht ein weniger von der Seite von jener, weiche mie geltatet, die in von twinfigen Monumenten verhälten Washpheiten in Formen hervorzuheben, deren künfterlich debtwe Darellichung andern Edirtiktern aus derne thunkterlich debtwe Darellichung andern Edirtiktern einem kömnen beren künfterlich

Ginige Derfonen mochten vielleicht verfindt fenn, mir es als eine Urt von Parteilichleit porzumerfen, weil ich bie großen, herrlichen Befichtspuntte meines Begenftanbes nicht burd fritifche Bemerfungen über Unvolltommenheiten und Bebrechen trüben wollte, welche fich in Diefer ober jener Art in allen Stabten ber Welt wieber finben. Rom ift allerbinge nicht bas bimmtifche Bernfatem mit feinen Pforten von Saphir und feinen feligen Bewohnern, Allein bie Unannehmlichfeiten und Mangel ber italienifden Stabt, Die fich von Beit an Beit anbern, waren in ben Plan eines Bndes, welches feinen anbern 3med hatte, ate in bem Bifbe und in ben Monnmenten ber driftiden Gtabt bas: jenige gn bezeichnen, mas bem unwandetbaren Charafter bes Ratholis ciemus in jeglicher Beit angebort, nicht aufgenommen. Und wenn Schriftfteller eine Schitbernng ber Alpen ober Corbilleren verfichen, fo pflegt man fie nicht besmegen einer ungetrenen Darftellung gu befontbigen, weil fie es unterlaffen haben, auch jene nicht fehr angieben: ben und bornehmen Dinge und Berhaltniffe gu befdreiben, benen wir mitten unter ben reigenbften Raturiconheiten ftete begegnen,

Andere tonten nich wohl mit größerem Rechte bes gerade ettigeenngefepten Zebtere beichnibgen, indem fie fich betlagten, daß ich eine Menge sebe bedentenber und mertwirtiger Bingelbeiten ansgelaffen babe. Darent vermag ich nur mit dem Betenntniffe zu antworten, daß die Unfgabe: ein veliffalmiges Bilo von Nom in sother Berjüngung zu geben, daß es sich in dem engen Radmen einiger fteinen Bande fafern liefe, nicht zu fehre weiß. In mierem Ange, so ttein es ift, spiez gett fich allerdings ber unermefliche Sternenhinmet ab; es ift aber Bort, der das Meniconneg gebilbet hat.

Bohlwollenben Lefern mochte ich nech einen befonbern Grund ane

seben, der fie jun Machick mit chem Buche, welche's berfethen so sebent, bemegen sol. Diete ich mintich um zur Briteidigung frommer Gerlen grichrieben, so mare es anders abgefast worden; und eben so gewiß water es im abertes, wenn ich mit dies vergeneumen ditt, betreichte und lassen ich der Been in irren, dem Glanden und der Bahrtei mehr oder weniger entfermderen Geistern zu belämpfen. Allein, wie espet ist Welte beschaften, sind wenigken von Beit zu felt Biche nerhwendig, welche jene beiten Klassen von Beit zu felt Biche nerhwendig, welche jene beiten Klassen von Beit zu felt Bichet nacht die Ansiehen welchen der Beiten geschen vermagen, mit dies des bewerte Kichtung nud Abslicht macht die Ansiehen welche jene beiten Klassen von der geschen Gerlächung vermutsen möder. Dennoch muß sich ein derfältiger Edwistlicker wills derin geschen well ihn dies ihrenvommen Kinde zu der fundstrugen.

Uebrigens tonnte nach meiner Meinung biefes Bnd gerabe burch feine Bebrechen baan beitragen, Die Ericheinung von Werten an bes fchlennigen, In beren Bollenbung unfere Beit, wenn ich nicht irre, ber: juglich bernfen ift, und die einer literarifden Bermirrung, beren Fols gen fiberand' mibermartig find, ein Biel feben merben. Die leibens Schaftliche Liebe, mit welcher man fich mabrend bes fechgebuten und fies bengebnten Jahrhunderts bem Studium ber beibnifden Literatur und Runft bingab, bat gwar bie Entwidlung und Bluthe ber Wiffenfchaft driftider Alterthumer an Rom nicht verbindert. Die Uberliefernug biefer Biffenicaft war bort niemals unterbrochen worben, und inbem fie fic in jener Epoche mit ber nen ermachten geiftigen Thatigfeit ver: band, ibrberte fie Bamptwerte an Tage, Die noch jent bie Grundlage aller fpatern Foridungen bifben. Rom ift nach meiner Uebergenanna bie einzige Ctabt, mo fich an jener Beit eine anserlefene Chagr von Belehrten erften Rouges ber Erforidung und bem Stubinm jener ges beiligten Denfmale mit einer nicht genna an bewundernden nnermublis den Ansbaner mibmete. Beil aber bie berrichenbe und febhafteile Reigung und Richtung einer anbern Geite gngewenbet mar, fcrieben fie unr inr ben Lefertreis, welcher ihren Befdmad theilte; fie vernach: taffiaten bie Debenhulfen, moburd fie ihre Arbeiten auch einem andern Publifum juganglicher machen, woburch fie beffen Ansmertfamteit batten gewinnen tonnen. Und fo glich bie Rulle ihrer Renntniffe mehr einem abgefchtoffenen Rlofter ale einem angichenben Mufeum. Es ergab fic eine Erennung gwifden bem Grand und Rern ber Wiffenfchaft und swifden ber germ, mittelft welcher fie fich mittheitt und fortpflangt;

gwifden bem Bermogen bes Conffens und ber Runft, Die Erzengniffe in Umfauf ju fenen. Diefe vorübergebenbe Erennung, Die fpater icon wentger fühlbar murbe, ideint vor ber beilfamen Gegenwirfung, bie unter unfern Mugen fattfindet, por bem beinabe allgemein empfundenen Beburfniffe einer tiefern Grarundung alles beffen, mas bie Gianatur bee Chriftene thume tragt, ganglich verichwinden an follen. Darum tann es nicht febten, ban Berte in Tage geforbert werben, bie befonbere baun bes ftimmt find, Renntuig, Ginn und Befuhl fur bas driftliche Rom uns ter ben gebilbeten Rlaffen beimijd ju machen. Und fo ift es and glaublich, nachdem fo viele Brrthimer, womit bie Befchichte ber Rire de entftellt worden mar, felbft burd protestantifde Coriftfteller offens bar und vernichtet murben, bag bie ernente Biffenfchaft benust merbe, über ber Gradt felbit, Die gleichfam ber Angefpuntt jener Befdichte ift, eine reiche Daffe ihrer Etrablen leuchten gn laffen; man wird fie pon Grund ans verfteben wollen, um fo viele Dinge beffer gu verfteben, beren Centrum fie ift. Das Jutereffe, womit wir unfere alten Ras thebrafen burdforiden, muß fich in viel großerem Daage und mit eis ner viel machtigeren Reigung auf bas gemeinfame Monument ber Chris ftenheit übertragen, erbant mit ben Bertiftiden aller Jahrhunderte und mit ben Erinnerungen aller Boller. Bir werben bie emige Etabt amar nicht mehr mit ber findlichen Begeifternng bes Mittelattere bes trachten, mobil aber mit einer besonnenen Bemunbernug, morin fich Arommiateit und philosophische Bifbung vereinigen. Und ift von ben Buchern, welchen eine folde Birfung vorbehalten, eines ericbienen, bann mag bas meinige, wenn es ingwifden Lefer gefunden hat, weil nicht ebenbartig bem Trefflichen, was man bann befinen wirb, aanglich in Bergeffenheit finten, und ich muniche berglich, bag es biefes Enbe recht balb finde. Gibt es boch feine beffere Beerbigung fur ein drifts liches Bud, ale begraben all merten unter bem Onten, mas feiner Ers fdeinung gefolgt ift!

not biefes Onch feibst ein wenig Gntes fiften werde, welf ich eine wie den eine nie der febr nipflich geworden, wei ich sowie ich mit aber febr nipflich geworden, wei de gene. Die Nachfortschungen, weichen ich mich widmen unnfte, haben mir gar manche, unter uns fast unbekaungte Schle der Biffenschaft aufgediossen, weich ich habe abereit Dinge dewon gedergen, bie mir, so Gott mill, noch für aubere Werte dienen follen. Die Senden über Rom in Nem laffen und bis gu ben Ledenswellen bet Gefiensbund vortein, ser ist erfrichen die ernie Gefische vor dernisch wir erfüllen die

Serte in befen Tagen ber Schwe mit einer mutberbaren fillen Deit erteltt. Bobl weiß ich, das man bem Bohlbehagen, weiches wir bei gewiffen Arbeiten empftaben, nicht alltygevön Werth beitigen baret, benn bie Bicher find oft um so weniger Werte ber Liebe, je mehr benuß iber Arreigung gemöhrt. Indefen mit hw ir be gibrifichen Gate barum uicht weniger Danf schutbig, wenn fie und unsere Pflichen mit barum uicht weniger Danf schutbig, wenn fie und unsere Pflichen mit freuden nicht. Ich werden einem Enwien und meinem Anienthalte zu Rom zwei ober brei Iahre eines mand-frechlich sich mit bei ber Tage erneierte, mit weichen wir bei ben verbeintlichen Ber schaftlichen Ber fchäftigungen biefes Lebens f wandelich nur selten und schwer zu bewahren vermachen ".

#### IX.

#### Riteratur.

I.

Die vier Bucher von ber Rachfolge Chrifti. Uebers fest v. 2B. U. Swoboba.

Bu ben vielen Uebersehungen, bie wir bereits von ber Rachfolge Chrifti haben, wieber eine neue! man sollte glauben, bag in ben Sanben faft eines jeben tatholischen Chriften fich

bereite bas Buch befinden muffe, ungerechnet beffen, bag nes ben ben protestantifden Ueberfenungen viele fatbolifde auch bei ben Broteftanten im Umlauf finb. Und bennoch finbet eine neue Arbeit ber Urt nicht nur einen Berleger, fonbern es werben auch fur bie außere Ausftattung erbebliche Opfer gebracht; ausgezeichnete Runftler baben ibre Talente und ibre Dube mit benen ber forgfamen Ueberfeger vereint, um ben golbenen Inbalt bes Buchleine auch in außerm Glange und Wohlgefügigfeit ber Rebe erfcheinen ju laffen. Begiebung wird bie vereinte Arbeit von Guibe Gorres und Steinle ein ftete bleibenbes Dentmal fenn und fur alle Bufunft gur Erbanung fur Biele bienen. Allein tein Ueberfeger bes iconen Buches wird ben Unfpruch machen, baf feine Urbeit bie alleinige fenn folle, welche Geltung finbet, foubern Beber babin ftreben, nach bem Daafe ber ibm gegebenen Rrafte und in ber Confequens feiner ibm eigentbumlichen Bebanblungeweife bes Stoffes Theil zu nehmen an ber Berbreis tung bes Cegens, ben Gott bem Berfaffer gegeben und an bas Buchlein gefnupft bat. Ge ift baber ale eine febr er= freuliche Erfcheinung gn bezeichnen, bag wieberum eine moblgelungene und außerlich icon ausgestattete mit Ranbzeichs nungen geschmudte Ueberfenung ber Rachfolge Chrifti ericbies nen ift, ber man nicht anbere ale eine reichliche Theilnahme an jenem Cegen munichen fann. Ohnebin tommen manche ber alteren Ueberfepungen, wie bie von Cailer und Gilbert, bie ibrer Beit unftreitig febr viel Gutes gemirft baben, immer mebr auffer Gebrauch. In ben neueren Arbeiten, unter mels den auch bie Ueberfepung von Beigl eine febr rubmliche Stelle einnimmt, tritt bas Streben theile nach einem ftrengeren und genaueren Unfchliegen an ben Urtert, und beghalb nach großerer Beftimmtheit und Charfe, theile auch nach einer in unferer Beit immer bringenber geforberten Boblges fügigfeit ber Eprache bervor. Sene Bebandlungemeife bes ftreugmortlichen Ueberfenens bietet ibre gang befonberen Comierigfeiten und man lauft bei ibr Gefahr bem Genius

ber beutichen Sprache Awang anguthun, indessen ift sie doch bet dem Bersaffer ber Rachfolge Chrifti, der fich burch seinem (3. B. Si seires totam bibliam exterius) bin längsich ale einen Beutschen verräth, leichter ale bei andern Schriftsellern. Je nachdem man auf das Gine ober Andere mehr Gewicht legt, kann bie eine lebersteung vor ber andern sich dauszeichnen, indessen glauben wir boch, baß es Görres gang vorzüglich gelnugen ift, Belbes mit einander zu vereinen. Recembe fleien Seile mag ale Beigielt biemen:

Valde magnum est in obedientia stare, sub praelato vis vere et sui juris non esse.

Sier fagt nun die nicht blog richtige, fondern gute und wohlsautende Ueberfetung von Swoboda:

"Etwas überaus Großes fif es, im Stande des Gishorsams zu teben, unter einem geiftlichen Borftande zu fiehem fein eigener herr nicht zu fepm". Bergleichen wir dieß mit dem Original, so ist stare durch "leben" und vivere durch "steben" übersetzt und das verbindende "et" ausgelassen. Es sie fern von une, diemit einem Tadel aussprechen zu wollen, es sommt ja einzig und allein darauf an, das, was der Australich und sich wieder, aus das, kar, deutlich und sich wieder zu sagen, und das mit ist der höchste Zweck erreicht; allein wenn man die in Rede steede erteichten wenn man die in

"Gar ein Großes ift's, im Gehorsam ju fteben, unter einem Cberen gu leben und fein eigener Berr nicht zu fen", o ift mit jenen Gigenschaften auch noch die vollige Worttrene verbunden. —

Wo immer wir die Ueberfepung Swohoda's mit bem Originale verglichen haben, finden wir fie durchand gelungen, est bommt und aus der Ueberfepung berfelbe ernfte und bech gugleich so findliche Sinn entgegen, wodurch das Original so unübertrefflich schon ift. Die Frage: wer denn eigentlich der Autor des Buches von der Nachfolge Sprift sep, hat der Ueberseper nicht ausgeworfen, fillschweigend aber daberch daß er den Namen Thomas von Kempis gar nicht ernöhnt,

zu erkennen gegeben, dag er es mindeftens fur zweifelhaft halte, daß diefer der Berfaffer gewefen fep, worin wir ibm volltommen beiftimmen.

Was die Randzeichnungen anbetrifft, fo find biefe fcon und geschmackvoll, und somit ift die Arbeit auch in biefer Beziehung eine burchaus empfehlenswerthe.

#### II.

Die Marburg bei hambach, von Franz Xaver Rems ling. Mannheim 1844.

Roch fteben manche ber taufenbiabrigen Giden und Linben in einzelnen Gauen Deutschlande, welche ber Beidichtes forfcher fo oft belebt und rebend munichte, baf fie ibm Ur= funde von ben Dingen gebeu mochten, bie in ihrer unmittels baren Rabe fich jugetragen. Jener Baum mar Beuge gemaltiger Chlachten, jeuer von einer Cipung bes Berichts, wie fie unfere Borfabren im Schatten ber Baume gu balten pflegten; batte er bie Gabe ber Eprache, mas Alles tonnte er ers gablen. Diefen Baumen abnlich find jene Burgen,' beren Binnen eiuft fubn in bas Land bineingefchant baben, bie uns in ihren Trummern fo oft an Bergangenheit und Berganglichfeit mabnen. Auch fie find ftumm; aber ale Menidenwert geben fie auch Bengnif von den Thaten ber Menfchen; fie find gu befragen, und wenn es gleichwohl ein mubfames Beicaft ift, fich mit bem tobten Geftein in ein füuftlich ordnenbes Gefprach einzulaffen, bei welchem manches Digverftanbnig möglich ift, fo geben fie boch auf manche Frage erwunschte Untwort und für manden 3meifel bie Lofung. Durch langere Uebung ber Mittel fundig, wie man fich bie Denfmale ber Borgeit res bend macht, bat ber Pfarrer Remling ju Sambach fich baran gegeben, bie bochft malerifch gelegenen Ruinen ber Reftenburg (Raftanienburg), allgemeiner unter bem Das men bes Sambacher Schlofes befaunt, um ibre Chid: fale auszufragen; bas Refultat feiner Jorfchungen bat er in

oben ermabnter Schrift niebergelegt, Die eben baburch bejonbere angiebend wirt, bag fie in einer Reihefolge von Bilbern une ein Beitalter nach bem anbern por Mugen ftellt. Da feben wir querft bie Reftenburg jur Beit Beinriche IL, bes Beiligen, ale Gigenthum Wolframe, bee Grafen ber Arbens nen. Dit feinem Cobne Johann, bem Bifchof von Speper, tam bie Burg an biefes Stift, und blieb in bem Befitthume beffelben über fiebenbunbert Sabre. Geitbem bat unn bie Burg an allen Chidfalen ber Dials Theil genommen, und murbe in bem verheerenden Rriege mit Franfreich, mahricheins lich ums Sabr 1688, gerftort und verwuftet. Gine eigenthum: liche Berühmtheit erlangte fie in unferem Sabrbunberte, benn fie mar ber Play, auf welchen bas berüchtigte Sambacher Feft gefeiert wurde. Der Berfaffer bat nicht verabfaumt, auch biefes in feine Schilberung mit aufzunehmen, und mir muffen ibm einraumen, bag er bieg mit eben fo viel Wefcbict und Lebhaftigfeit gn thun verftanben bat. In neuefter Beit bilbete bie Burg bie pfalgifche Seftgabe bei ber Bermablung unfere burchlauchtigften Rronpringen, und führt nach ihrem neuen Burgberren, bem ber Berfaffer fein Buchlein bebicirt. ben Ramen Marburg. Die Cdrift ift in jeber Begiebung su empfehlen, auch bem Geichichteforider vom Rache ift vollig genugt und bem Gangen eine brauchbare Cammlung von Urfunben beigefügt worben.

### X.

## Bur Charafterifit bes gefellicaftlichen Buftanbes bes neunzehnten Sahrhunderts.

Die Augeburger Poftzeitung vom 30. Juni b. J. brachte folgenbe Retig:

"t Munden, 28. Juni. Der Ctant bee Armuth in ber fabrifeeichen Ctabt Lille ift neutlich von Ceite eines Dr. Billerme jum Begenftant einer eigenen Scheift gemacht woeben. Gie grundet fich auf Die Wabenehmungen, Die an 200, buech bie Befellichaft bes beil. Binceng von Pauia in befagter Ctabt unterftunten Familien gemacht winden. Siernach war bie Durchichnittsjahl ber Ropfe per Familie 5 Tage Die Babt ber Rinber per Fam'tie 4 Tas, Die Baht ber innerhalb 18 3abren er gengten Rinder per Chepgar 7 . In. Der Befuntbeitsuffant Diefes Theiles ber Berotterung ift nieberichlagent. Unter 100 Samilienvatern maren 63 mit erenis fden, größtentheils unbeilbaren Reontbeiten bebaftet. Unter ben Muttern traf baffetbe 2006 47 auf 100, unter ben Rinbern 25 von Sunbert; Die mittlere Durche fonittstabl ber alfo mit Rrautheit Bebafteten ift 33 pet. Die Babl ber Perfonen, aus welchen biefe 200 Familien beffanben, mar 1212. Bon biefen maren nur 596 arbeitofabig. Gr. Billerme fcant ble Erigens für ben Unterhalt einer ar men Tamilie in Lille auf 1226 Fres, jabrlich. Ar. v. Willeneuve : Bargemont bat fie auf 1050 Gres, angefchlagen; Die Commiffion ber Befellicaft bes beil, Bincens von Daula aber nue auf 962 Gres. Run erreicht aber ber Arbeitelobn, ben eine folde Familie ju vertienen im Ctante ift, nur bie Cumme von 600 gres.; mits bin muß ein Deficit von jabrlich 362 Franten per Familie burch mitte Beitrage gebedt merben".

Das find beherigiensmerthe Thatfaden. Die Pofigefung ruft babei unt; "Mahrich, von allen Arten ber Perricait, die Europa feit bem Sturze bet Romerreiches getragen hat, ist bie bes sogenamten Mittele fantes ober bie Gelberrichait bie brüdenbfe"! — Ber jeboch barm sehölliges Bolgerungen tünipfen wollte, hatte unrecht. Aber zu einer bildigen Benrichfung ber Borzeit miffen und bergeichen Mahruch mungen allerdings führen. Iebe zeit erhalt ihr eigenthumitiches Gepräge burch bie Intereffen, von berm fie beferrichen wird, und burch bie aestfullchaitichen Echaber weche als bie Ardaer und Vertreter bie

fer Intereffen an ber Spipe fleben. Alle bie Alliang bee Geftee nub ber Dreffe am Aufange Diefee Jahrhnnberte bie Berricaft bee foaes naunten Mittelftanbes enticieben hatte, wieberhalten alle Draane ber Deffentlichfeit, Die im Dienfte biefer Claffe fanben, bon ber Krente über ben errnngenen Gieg und von ben Berbeigungen einer bieber taum geabneten gefellicaftliden Gludfeligfeit. Die Induftrie follte bie mobis thatige Ree fenu, melde burd ibre Bunberfunfte une ein neues Das rabies aus bem Schutte ber vergangenen, bufferen Jahrhunderte bers porsanbern murbe. Geitbem aber bie Giderheit bes vollftanbigen Eriumphes bie Mliang jener beiben Dachte, bes Beibes und ber Preffc, an lodern begonnen; fieh! ba bedt une bie fentere bie Schaten ber ers fferen auf, und wir fangen an ju gemahren, bag bie Berricaft ber Induftrie bufichtlich bee Drudes, ben fie mit fic fubrt, binter ibren Borgangerinnen, ber Priefter : und ber Abele : Berricait, teineswege gurudficht. Die boben Barone ber Induftrie, wie bie frangofifche Preffe bie unternehmenben Rapitaliften ber Begenwart betitelt, baben ibre "armen Lente", wie bie Renbalberren bee Mittelaltere. Und es ift nicht genna, bag biefe armen Lente ihnen Leben und Befundheit opfern, um bie prachtigen Sabriten nebft ibrem Unbang von 2Bobn : und Infthanfern, melde fatt ber Riofter und ber Burgen ber Borgeit unfere Lanbicaft gieren, an icaffen und au erhalten : "bie gange Befellicaft muß fich beftenern, um ihnen biefe Lente ju nahren; nnt ning fich bann nochmale beftenern mittele ber Bolle, um ihre Berricaft gu fichern gegen bie Unternehmungen frember Concurrenten !!

Wir find, wie gefagt, weit entjernt, gegen biefe Berichaft bie Leidenichaften aufregen gu wollen: es triffe und jod unr, mas wir werbienen, ba ber Zanb, ben bie Industrie febert, ein zum Bendiring geworben ifi; aber beffen find wir gewift, baf auf ble Radmett fich nicht bas Gprachwort verpfangen wirb: "ilnter'm Cifeus fab if gut wohnen."!

#### XI.

# Detolampabins Reben und Birten in Bafel bis gu feinem Zobe.

Bon Altenmunfter begab fich Defolampabine junachft nach Maing, und von ba auf eine furge Beit in feine Baters ftabt. Er bot ber Univerfitat Beibelberg feine Dienfte an, und man war bort nicht abgeneigt, fie anzunehmen; allein man verlangte daß er die Grrthumer Luthere abichmore, und eine Dispens, anfferbalb bem Rlofter ju leben, beibringe, Uns ter benfelben Bebingungen mar auch ber Beriog von Bapern bereit, ibn aufzunehmen. Bieber ein Beweis, baf bie Wes fahren in benen er fich befand, nicht fo groß maren, ale er fie gern barftellen mochte. Balb barauf murbe er von bem frantifden Ritter Frang von Gidingen eingelaben, auf ber Gbernburg, nabe bei Frankfurt am Dain, bas Umt eis nes Sausgeiftlichen im Ginne ber Reuerer ju verfeben, und folgte biefem Rufe. Sier führte er die bentiche Deffe ein, und predigte taglich, war jeboch mit feiner Stellung und feiner Wirtfamfeit nichts meniger als gufrieden \*). Er richtete feine

<sup>\*), &</sup>quot;Am legten Blifpen beutschen Mittergeiste entzimbete fich ber Genius bes Reformatore", lagt ber Berfaffer, indem er auf Tetloampabl Terbiampa mit Stiffingen ju fprechen sommt. Eine fabite Phrase, der weiter nicht sieht, als die Wahrbeit. Deutschehrum ums Mittertum sind met au achtungswerbe namen, als daß man in jenen, mit Luther verbündeten ichmöbischen und fränlischen Mittern etwaß Auberech, als die Gusariungen des Gienn oder bed Andern ichen baute. Diese Mitter und pack Gienn oder bed Andern ichen fabite. Diese Mitter und ang andere Dinge, als das reine Evangelium, und wenn es XIV.

Blide mieber auf Bafel, und von bem Buchbandler Rratan= ber, ber icon mebrere feiner Schriften perlegt batte, aufgemuntert, bier fein Glud zu versuchen, verließ er im Spatherbfte beffelben Sabres, 1522, Die Ebernburg, um fic nach einem furgen Befuche ju Beineberg nach Bafel ju begeben. Um 16. Rovember traf er in biefer Stadt ein, bie von jest an fein bleibender Aufenthalteort und ber Chauplay und gugleich bas Edlactopfer feiner Thaten fenn follte. Gines feiner erften Gefdafte mar, eine Berbinbung mit 3 mingli in Burich ans aufnurfen. Coon im Dezember biefes Sabres forieb er bems felben noch unbefannter Beife einen Brief, worin er beffen Birfen für die Gbre Gottes in febr fcmungreichen Unebrus den anpreifet. und fich feiner Liebe und Greunbichaft ems pfiehlt. Zwingli mar ibm nun, mas ibm fruber Grasmus geme= fen, fein vertrautefter Freund und Rathgeber, und fer blieb mit ibm bis ju beffen Tobe in ununterbrochenem brieflis den Bertebr. Buerft mobnte er bei bem Buchbanbler und arbeitete einige Ueberfetungen aus, bie biefer in feiner Offis ein bruden lief. Con nach einigen Wochen gelang es ibm aber, fic ale Bicar bee franten Pfarrere von Ct. Martin in die geiftlichen Berrichtungen einzuschwärzen. Er brauchte anfanglich große Borfict, arbeitete aber bafur im Stillen mit befto größerer Thatigfeit \*). Un Freunden und Befchus bern fehlte es ibm nicht, und es lagt fic benten, baff fammtliche Theilnebmer an bem Spanfertelfcmaufe, ber in

an ihnen gelegen batter, so würden fie Dentschland in Bint erfauft, und einen eben solchen Terrorismus einzesübert baben, wie drittelaubundert Jahre ipater der Woolstohrteausschus in Frantreide. Die Begeisterung bes Berfoffers fichte sich aber von selbst wiedere ab, nub am Schiffle bemerkt er, baß die Umgebung auf der Eberndung etwas roh gewosen fen, und baß Oedsampablus selbst fich gedußert habe, er sae hier auf Reffenarund.

<sup>\*) &</sup>quot;Co viel ideint aus Allem bervorzugeben", fagt ber Berfaffer, "bag er ziemlich leife auftrat".

ber Faften beffelben Jahres Ctatt gefunden batte, fich auf bas marmfte fur ibn verwenbeten. Coon bas Sabr bas rauf brachte er es babin, bag ber Rath ibn jum Lector ber beil. Chrift ernannte, und ungeachtet bie Univerfitat bagegen proteftirte, behauptete er fich auf wiberrechtliche Beife in biefem Umte. 3met Sabre fpater feste ibn ber Rath sum Pfarrer gu St. Martin ein, und endlich nach bem Glege ber Reformas tion murbe er Pfarrer am Munfter, ber ebemaligen bifcofs lichen Rathebrale, und eine Urt von Bifchof über alle refors mirten Pfarrer ber Bafellanbicaft. Diefer Cieg mar gang fein Bert; er war bie Ceele und bie geheime Erlebfeber als Ier Bewegungen und Unternehmungen, Die nach einem feches jabrigen Rampfe mit bem Umfturge ber bieberigen firchlichen und burgerlichen Ordnung in Bafel enbeten. Gine politifchs revolutionare Parthei, melde unter bem Dedmantel ber Glaus benereinigung ibre 3mede verfolgte, ftand ibm bierin treulich jur Ceite. Die Reformationegefdichten find fich im Befen alle abnlid. Bie an allen andern Orten mar auch in Bafel bie Ginführung ber Reformation ein miberliches, bas innerfte Gefühl emporendes Gemebe von Trug, Arglift, Gemaltibas tiafeit und Despotismus. Es ift nicht unfere Abficht, uns naber in die außerliche Lebenegeschichte Detolampabius eingus laffen; wir berühren baber nur bie Coluefcenen. Bu Enbe bes Sabres 1527 maren bereits bem Bifcofe von Bafel bie letten Refte feiner geiftlichen und meltlichen Macht entriffen "),

<sup>&</sup>quot;Mis Bafet im Jahre 1501 nach bem fcmöbifden Kriege bem Bunde der Eidgenoffen beitrat, warb der Eid gegen den Bilden ansbridflich vorbehalten. Im Jahre 1521 fchaffte der Rath die verässingsdemäßigen Rechte der Bildhofe, zugleich mit betten ber Eilftes mit des Eilftes der Der Bilged file nur mehr die jährliche Abgabe von jedem Jaufe in der Eilab, oder der fogenannte Bildeofpiennig. Im Jahre 1524 fellte der Rath and diefen, trop allen Protestationen des Bildhofe, ein. Der Berisffter fagt hierüber: "Bon tatholischer Geite ist der Referontation un Wolfe wie ein anderen Urte der Greit ift der Referontation un Wolfe wie ein anderen Orten der Worten fer der Bildhofe.

bie Meffe und ber tatholische Gottesbienft in einigen Rirchen abgeichaft, in andern beignath, bie Alofter aufgehoben und in Bermögen größtentheils eingegogen, ben Pradicanten bie vollte Freibeit eingeraumt. Es handelte fich nur noch barum, ben Katholicismus völlig anszurotten, die Uebung beffelben zu werbieten, und ben Ratholicin blos die Wahl zu laffen zwie fichen ber Verlaugnung ihres Glaubens und bem Berlufte als fer ibrer bürgerlichen Orchete.

Siegn wollte aber Unfange ber Rath, obgleich ber Debr= jahl nach aus Unbangern ber Reuerung beftebenb, feine Banbe nicht bieten. Um 23. Ceptember 1527 erließ er ein Manbat, morin er anerbnete, baf Riemand folle gegmungen mers ben, Deffe gu balten noch gu boren, fonbern bag biefes bem Gewiffen eines Seben anbeimgeftellt bleiben folle. 2m 21. October ward in ber Ratheversammlung beschloffen, bag jeber Ratheberr feines Glaubene frei febn, und feiner genothiat merben folle, die Deffe ober biefe ober jene Prebigt angubo: ren. Ueber biefe Beidluffe bezeigten fich bie Epangelifden. mie fie fich, eine mabre Parobie biefes Ramens, nannten, febr ungufrieben, benn fie batten entichiebenere Maagregeln gegen ibre fatholifche Mitburger erwartet, und Defolampas bine mar es, ber biefe Ungufriebenbeit auregte, nabrte und aufftachelte. Unter feinem Ginfluffe versammelten fich viers bunbert Burger, welche fich über biefe Ungelegenheit beries then, und baun an ben Rath bas Begehien ftellten, bem gwiefpaltigen Predigen, vermittelft einer Disputation ber beiberfeitigen Prediger, ein Enbe ju machen. Der Rath blieb iedoch ftandbaft, bief fie andeinandergeben, und verwieß fie

macht worben, bag fie bieß aus politischen Triebfebern hervorgegungen. Diefer Wortwurf erweitet fich schon baburch als nuber grimbet, bag bie politische Gimanicipation noch vor Beginn ber Reformation erfolgte. Und ber andern Seite würden wir auch zu weit geben, wenn wir einen Bulammenhang zwischen beiden Erfeienmaaren nicht auerteunen wollten.

auf bas lette Manbat, wornach Jeber feines Glaubens frei und ben Undern unangetaftet laffen follte. Wir wollen nun ben Berfaffer felbit ergablen laffen, um ben Berbacht einer partbeiifchen Auffaffung ju vermeiben. "Die einmal in ber Burgericaft begonnene Bewegnug tonnte nicht fo leicht nus terbrudt merben. Unter bem Bormanbe, ibren Prebigern Gbre ju ermeifen, ftellten bie Evangelifden aus vericbiebenen Bunften Dablgeiten gu ffinfgig ober felbft bundert Gebeden an; wir miffen bestimmt, baf Defolampab und feine Colles gen baran Theil nahmen. 2Bas babei verhandelt morben. fonnen wir une leicht benten, wenn es gleich nirgenbe gemelbet wird. Ging mobl von einer folden Bufammenfunft bie mertwürdige, fonft nirgende mitgetheilte Maagregel aus, melde Defolampab am 23. Dezember 3mingli mit ben Worten melbet: .... Den Papiften ift ein Tag angefagt morben, an welchem fie bem Rathe eröffnen follen, ob fie bier bleiben wollen ober fortsieben. Gie balten ben Wolf an ben Ohren feftere. Unmeglich bat ber Rath an fo etwas auch nur von ferne gebacht; icheint es nicht eber bie Rrucht ber mit Gielas gen verbnubenen Bufammenfunfte, die freilich feine meitere Rolge, ale groffere Erbitterung gwifchen beiden Partheien gur Rolge baben tonnten? Dem fen nun, wie ibm molle, fo viel ift gewiß, bag Detolampabine fin bie Burgerichaft gegen bie Regierung Partbei nimmt, und in die Unfichten und Beftres bungen ber erfteren eingebt; wenn gleich nicht gelaugnet mers ben fann, bag er bas Bolf jur Dafigung und auch mobl sum Geborfam anbielt". Bie nnn bie Gabrung sum Undbruch tam, berichtet ber Berfaffer folgendermaagen: "Dabin alfo mar es gefommen, baf Mufruhr und alle damit gufam= menbangenben Berruttungen bes gemeinen Wefene bevorftan: ben, wenn ber Rath auf feiner Beigernug eine entschiebene Saltung ju Gunften ber Reformation ju nehmen, ferner verbarrte. In folden Umflanden mußte fich ber Gedante an eid: genöffifche Bermittlung aufbrangen. Coon langft verlantete etwas bapon in Bafel, und Defolampad und feine Collegen

murben ale Unftifter ber Cache bezeichnet, mas jener nicht laugnet. Er beutete bem 3wingli an, bag bie Burcher und Berner bas Deifte ausrichten fonnten. Gleich barauf trat ber Unfang bes gefürchteten Greigniffes ein. Um Oftertage magten es funf Burger, bie bisber in ber Ct. Martin 6= Firche fteben gelaffenen Bilber megguichaffen und niebergus reiffen, am Oftertage murben bie Bilber in ber Anguftiners firche pon mebreren gerbrochen. Denn bas Bolf gerbricht ben Gogen, vor bem es die Rnie bengt, wenn es feine Zanfchung inne mirb. Bier jener Burger murben ine Gefangnif ges führt. Um folgenden Jag, ale ber Rath barüber ratbicblagte, entstand ein großer, von Stunde ju Ctunde fich mehrender Auflauf ber Burger auf bem Rorumartt por bem Ratbbaufe. Con maren zweibundert verfammelt, ale fic bie in ibrem Bunfthaufe versammelten Bunftbruber ber eingestedten Bilberflurmer ju ihnen folugen. Ungft ergriff bie Ratheverfamm= lung; man mar aufange nueine, ob man bie Burger anbos ren follte. Ueber ben 3med bes Bufammenlaufens ausgefragt, antwortete ein Musichuf von vier und breifig ebrbaren Burgern: "es wolle boch die Obrigfeit ber Prediger immermab= renden Briefpalt, woraus fo große Bibermartigfeit erfolge. durch ein fraftiges Mittel endlich einmal abichaffen, baneben Die abgethanen Goben nicht fo bod achten, bag um ihretmils len einige Burger mit Gefangenichaft ober auf andere Beife geftraft merben follten, weil fie aus Gottes Bort berichtet fepen, bag die Bilber mider Gottes Gbre maren; besbalben follten die eingezogenen Burger obne meitere Etrafe entlaf: fen, besgleichen bes papfilichen Saufens Scharmugeln und Echmaben abgestellt werben ... Da bie Burger ungeachtet ber bestimmten Mufforberung bes Rathe nicht auseinander geben wollten, ebe fie Untwort auf ihre Bitte erhalten bat= ten, fo murbe fie nach langer Beratbichlagung um funf Ubr Abende dabin ertheilt, bag bie Gefangenen obne meitere Strafe und Mufichub Befreiung, und die übrigen, melde biefer Cade halb in Unanabe ftunben. Bergeibung erhalten follten".

Es erfolate ein Beidluff bes Rathe, baff bie Bilber unb übrigen Gegierbe in jenen Rirchen, wo evangelifcher Gotted: bienft gebalten murbe, ale ben Rirchengenoffen argerlich und befdwerlich burch obrigfeitliche Berfleute meggetban, in ben übrigen aber verbleiben follten. Der Rath batte alfo ben Aufrührern und Storern ber öffentlichen Rube nachgegeben. fein Unfeben Preis gegeben, bas Gebeimnif feiner Comade perratben; und jeber Berftanbige mußte erwarten, bag biefer Auftritt nur bas Borfpiel ju größeren Gewaltthaten fenn werbe. Bieber war es Defolampabine, ber ben Brand fcurte, und fowohl auf ber Rangel ale in Privatversammlungen mit allen Runften ichlauer Demagogie bie Gemutber aufreiste. Gein Dlan mar nun ber, bie bestebenbe Berfaffung um: gufturgen, ben Rath, ber fich bieber aus fich felbft er= gangt batte, burch bie Burgerichaft ergangen gu laffen, und auf biefe Beife bie Danner feiner Darthei eingu: fchieben. Bir wollen wieber ben Berfaffer boren. "Go wie in Bern und St. Gallen, - um nur biejenigen Stabte ju nennen, welche in biefem Jahre ihre Reformation vollenbeten, - biefelbe mittelft politifder Umgeftaltung moglich geworben, fo gefchab baffelbe auch in Bafel: bie Refor= mation mar ber Gleg ber Burgerichaft über ben fich felbft ergangenden Rath eben fo febr wie uber bie tatholifche Geift: lichfeit und bie Univerfitat. Detolampabius folug fich wie fruber auf die Geite ber Burgericaft, und leiftete felbft ets welche Gulfe, nicht blog abzumebren und Mergerniffen vorzus beugen, fonbern auch um bas Reuer angugunben. Er trat in bie politifden Beftrebungen ber Burger ein, mit ihnen bie Unfict theilend, baf nur eine fraftige Billensaußerung berfelben eine Canberung und Erneuerung bes Rathe, und eine Men: berung in ber Berfaffung ber Reformation ben Gieg verfchaffen fonne. Bur richtigen Beurtheilung feines Benehmens, wie besjenigen ber Burgericaft, barf man nicht außer Ucht laffen, baß es fic barum banbelte, menigstens mas bie firblichen Fragen betraf, nicht fowohl bem Rath 3wang anguthun, ale viels mehr ber evangelifden Majoritat Die Dberband ju fichern".). Die evangelifden Burger verfammelten fich aufe Reue, und überreichten bem Rathe eine mit funfbunbert Unterschriften perfebene Bittidrift um Abftellung ber Meffe und ber gwies fpaltigen Predigten. Gie baten barin ben Rath, fie nicht ale Aufrührer angufeben, gaben aber qualeich an verfteben. baft fie feinesmeas geneigt feben, einen abichlagigen Bes icheid angunehmen. Gie berührten barin auch, mas von Gegenfeite eingewendet werden tonnte: "2Bo fie fprechen, man folle niemand jum Glauben gwingen, fo ift unfere Deinung nicht, foldes Unmögliche vorzunehmen; benn Gott allein gibt ben Glauben; nichts bestoweniger follen falide Propheten und andere Mergerniffe von feiner drifflis den Obrigfeit gebulbet merben; fo menig ale eine Mutter an entidulbigen ift, wenn fie ibren Tochtern unebrlicher Beiber Gefpielfchaft pergonnte und wollte fagen. Gott muffe fie sies ben. Bum lenten, wenn fie auch fagten, es feben fcmere Sanbel, worüber bie Gelehrten felber uneins, marum mir uns bamit belaben wollten? Das, geehrte, liebe Berren, bas wollte Gott nimmer, baf unfer Glaube und Lebrer Seins Chriftue alfo verlaftert merbe, ale batte er ein Wefen gege= ben, bas bie Denichen balten follten ober verbammt mer: ben, und es follte fich boch Riemand, ober boch fein Laie, baraus unterrichten mogen. Belder gwinget Jemand einen Weg ju geben und will, bag ibm ber Weg verborgen fepe? 2Bas fonnen wir bafur, bag etliche Boch= gelehrte, aus großem Geit, Reib und Soffart bie Babrs

beit nicht wollen annehmen? Gie ift barum unverborgener. Dief ift bie Logit bes fangtifchen Partbeigeiftes, ber biefelben Principien, mit welchen er ben Geaner befampft, unbebents lich felbft anwendet, wenn er bieß fur feinen Bortheil biens lich finbet. 3m Unfange protestirten bie Reuerer gegen Glaus benegmang und Tyrannei; taum aber batten fie eine Parthei gebilbet, und taum fublten fie fich ftart genug, ber weltlis den Macht Eron zu bieten, fo forberten fie, baf ibre Beg= ner mit Gewalt unterbrudt murben. Dit berfelben Logit bes riefen fie fic baranf, baff ja bie Babrheit unverborgen fen, und ganften mittlerweile untereinander felbit, mas evangelis fche Wahrheit fen, benn icon langft lagen fich bie Unbanger Luthere und Zwinglie in ben Saaren. Die Bittichrift marb ben 23. December 1528 bem Rathe eingehandigt. Wir übers geben, mas noch weiter gefchab, bie balben Daagregeln bes Rathes und die immer fubneren Schritte ber Aufrührer, und eilen ju ber Rataftropbe, bie in ben erften Tagen bes Rebruare 1520 por fich ging. "Co begannen benn jest", ergablt ber Berfaffer, "bie lenten enticheibenben Bewegungen. Der evangelifche Muofchug, um nicht ben Berbacht ber Caumnig und Untrene auf fich ju laben, versammelte fich an ber herrnfaftnacht am 7ten Februar, und beschloß bie Gemeinbe auf ben morgenden Jag gufam= mengurufen. Um folgenben Morgen, am 8. Februar, vers fammelten fich beghalb achthundert Burger bei ben Baarfus Bern, wo bie Evangelifden feit langer Beit ibr Grubgebet su balten pflegten; nachbem fie es mit Unbacht verrichtet und Gottes Beiftand augeflebt, beichloffen fie, ben Rath nicht mehr ju bitten, fonbern von ihm ju verlangen, baf alle Beg= ner ber Reformation im Rathe, welche Freunde und Bers wandte unter ben Prieftern batten, bis nach Mustrag ber Cache, ihrer Ehren unbeschabet, austreten follten. Gerner, ba bie babin ber Rath fich felbit ergangte, fo follte binfort fein Rath obne ben großen Rath gemablt merben. Da auch bei ber Babl ber Bunftmeifter und Groffrathe abnliche Beidrans tungen wie bei ben Bablen fur ben fleinern Rath flattfans ben, fo follten auch diefe megfallen und bie Bunftbruber an ber Babl ber Deifter und Grofrathe Untheil nebmen. Diefe lenten Rorberungen murben gwar im Jutereffe ber Reformas tion gemacht; boch laft fich nicht laugnen, baf fie mit andermeitigen politifden Beftrebungen eben fo eng aufammenbin= gen; baber bas religiofe Intereffe mehr ale Unlag, benn'als eigentliche Urfache berfelben augufeben ift. - Raum batte ber Rath von ber Berfammlung ber Burger Runde erhalten als er eilig jufammentrat und nun ju fpat biefelben aufforberte, burd ben Musichuf bie fo lange erfebnte Untwort auf bem Ratbbaufe bolen gu laffen. Die Burger weigerten fich beffen und fanbten swolf aus ihrer Mitte auf bas Rathbaus, um ihr Begehren fchriftlich ju übergeben mit Beifugung ber Das men ber swolf Ratheberrn, Die austreten follten; obenan auf ber Lifte ftanb ber Rame bes regierenben Umtsburgermeifters Meltinger. Bergebene verfuchte nun ber Rath lange als les Dogliche, um Die Burger ju befchwichtigen und jum Beime geben ju bewegen, mit bem Berfprechen am folgenben Dors gen bie Untwort ju ertheilen. Raum aber maren fie auseine anbergegangen, fo manbelte fie Unrube und Beforgniff an. es mochte ein Unichlag ber Ratholifden babinter fteden. Diefe Beforgniß rubrte ber von ben immermabrenben, febr thorichten Drobungen ber Ratholifen, Die fich bamit felbft eine Grube bereiteten. 3m Augenblicke fanben fich wieber gwolfbunbert Burger verfammelt; fie befesten einen weiten Dlas (Rorns martt), por bem Ratbbaufe, begebrten eine abermalige Bers fammlung bes Rathe und fcnellen Befcheib noch an bemfelben Tage. Rur mit Dube fonnte man fie babin bringen, von ber Forberung abgufteben. Allein ber Borfdlag bes Rathe, bag bie swolf genannten Mitglieber nur mabrend religiofer Bers banblungen abtreten, fonft aber ibres Ebrenfines nicht beraubt febn follten, ergurnte bie Burger bermaagen, bag fie bes foloffen, fich vor Beendigung ber Cache nicht mehr gu tren: nen. Gie befesten bie in ben Rornmartt auslaufenben Etra:

fen, pflangten bafelbft funf aus bem Benghaufe geholte Ras nonen auf, befenten bas Beughaus und alle Thore, und biels ten auf biefe Beife ben Rath eigentlich gefangen. Da ents fiel etlichen tatholifden Rathen vollig ber Muth; Burgermeis fter Meltinger und fein Tochtermann floben bee Rachts auf dem Rheine binmeg. Cogleich entftand ein neuer Marm: man befürchtete, fie mochten bie Defterreicher, momit bie Ras tholifden fo oft brobten, berbeibolen. Bemaffnet traten zweis taufent Burger am anbern Morgen gufammen. Der Rath feinerfeits verfammelte fich ebenfalle und willigte in bas Begebs ren bes Austrittes jener gwolf von ben Burgern bezeichneten Ratheberrn. Go faffen nun im Rathe nur Unbanger ber Reformation und ber Gieg berfelben mar baburd enticbieben". Bas die andern Fragen betraf, fo mollte ber Rath die Unts mort pericieben; "aber bie Cache einmal in bie Banbe bes Bolles gefpielt, fant fonellere Beendigung". Die Beendis gung bestand barin, bag breibundert bewaffnete Burger einen allgemeinen Bilberfturm vornahmen, mit vandalifder Buth in ben Rirchen Die Bifber, Statuen und fonfligen Denfmable driftlider Runft gertrummerten \*), und ale ber Rath ibnen ben Befehl sufdidte, bavon abgulaffen, antworteten: 3br babt mit breifabrigen Beratbichlagungen nichts ausgerichtet. wir wollen bieg Alles in jegiger Stunde ju Ende bringen. Nachdem fie biefe Belbenthat vollbracht batten, eilten fie, ers bist von ben Unftrengungen bes Tages, auf ben Rornmarkt ju ben übrigen Unfrubrern, welche noch auf eine Untwort marteten, und liefen bem Rath fo brobenbe Botichaft fas gen, bag biefer erichredt in alle ihre Forberungen willigte. Co endiate ber glorreiche neunte Februar. "Rach ben ers

<sup>») &</sup>quot;Gin fleinernes Marienkilo am Spaffentfor, ju bem bie fromme Andacht bie auf gegenwärtige Zeit Gebete für bie Kunfen richter, entging ber Buth ber Bilberfrümer; feine Espaffung gob Musaß zu ber Sage, baß es nur burch ein Wunder ber Wuth ber Burger entgangen". Go ber Berfoffer.

icutternden Greigniffen biefes Tages", fabrt ber Berfaffer fort, "bot bie Ctabt Bafel einen unerfreulichen Unblid bar. Diefe Trummer bes alten Gottesbienftes, biefer raube Uebers gang in ben neuen Buffant, biefe bewaffnete Ginführung ia Aufbringung ber reineren Uebergeugung icheinen ungunftige Unfpicien fur bie Soffnung einer beffern Butunft. Balb ers neuerten fich bie unerbaulichen Auftritte. Um Jage nach bem großen Bilberfturm mar ber fogenannte Michenmittmoch: er murbe nun gang auf eigenthumliche Beife gefeiert. Da am vorhergebenden Tage manches Bild im Munfter noch unvers febrt geblieben, tamen bes Rachmittage vierbunbert Burger, nach einer Radricht vom Benter angeführt, in bas Dunfter und raumten bafelbft vollends auf. Daffelbe icheint in ans bern Rirchen gefcheben ju fepn. Unfange wollte man bem Befehle bes Dathe gemaß bas Solgwert unter bie Urmen vertheilen. Da aber Streit barüber entftanb, fo befchloffen bie Burger es ju verbrennen. 3molf große Saufen murben auf bem Plate por ber Dunfterfirche angegunbet, loberube Beiden bes Unterganges ber alten Rirde". Defolampas bius inbelte, baf er nun endlich bie Rruchte feiner viels jabrigen Umtriebe einernbtete. Dit fiegestrunkenem Cpott fdrieb er an Capito, indem er ibm ben gangen Bergang mittheiltet "Meiner Treue, ein febr trauriges Chaufpiel fur bie Aberglaubifden. Gie batten Blut weinen mogen. Co graufam verfubr man gegen bie Goten, und aus Comery barüber ftarb bie Deffe". In bemfelben Briefe fdreibt er gang latonifd und ironifd: "Die Gegner bezeichs nen mich ale ben Unftifter aller biefer Bemegungen".

Wenn wir die Urt und Beife, wie sich Detelampabins wahrend biese Rampfes wiber ben Kathelicismus beuchm, naber inst Auge fassen, so werben wir ohne Mibe erkennen, wie sehr und wie unvortheilhaft fich sein sittlicher Sharalter seit seinem Falle umgewandelt und wie richtig ibn Eradsmus in dieser Beziehung beurtheilt hatte. Jedem Menschwen bleiben die Burgeln jener natürlichen Tugentben, die ibm von

Geburt aus eigen find, auch nachdem er fich von Gott abges wendet, und in diefer Abwendung fein Berg verbartet bat, aber fie nehmen eine andere Richtung, und vertebren fich alls mablig in Untugenben, bie bamit eine gewiffe Mebnlichkeit bas ben. Co bebielt auch Detolampadius feine angeborne Rube und Canfimuth bei; allein dieje Tugenden waren nicht mehr von jener liebenswurdigen Offenbeit, Die ibn einft gegiert batte, begleitet, und vermandelten fich in beimtudifde, gleifis nerifde Berichlagenheit. Unfer Mutor findet febr baufig Gies legenheit, feine Daffigung und Befdeibenbeit ju rubmen, und es bat dief feinen Grund. Er trat niemals mit folder fturs mifcher und brutaler Beftigfeit wie Luther, fondern, wie ber Berfaffer es febr richtig bezeichnet, er trat leife auf, und ftellte Undere por den Rif. Er mußte an fich ju balten, und ben Beitpunft abgumarten, um biejenigen, Die noch swifchen bem alten Glauben und ber Renerung fcmantten, nicht por ber Beit abguftoffen. Er trieb bie Beuchelei fo weit, bag er im Sabr 1525, mo er fein im Beifte 3minglie verfaftes Buch über bas Altarefacrament beransgab, in ber Pfarrfirche gu Ct. Martin noch bie Deffe las, weil er bie Gemuther noch nicht geborig vorbereitet glaubte, und bie Stimmung bes Ras thes ibm noch ju unenticieden vorfam. Wie gut er fich auch in bas Demagogenhandmert eingelernt batte, beweifen bie fers vilen Schmeicheleien, womit er ben Rath bei jeber Gelegen= beit ju beftechen fuchte, fo lange er feine Parthei noch nicht fraftig genug wußte, gewaltfame Coritte ju unternehmen. In bemfelben Jahre 1525 ließ er feine Muslegung bes Propheten Maias bruden. und midmete fie bem Rathe. In ber Bueignung weiß er nicht genng Borte ju finden, ber Ctabt und bem Ratbe feine Bulbigungen bargubringen. Bor Beiten, fagt er barin, habe man biejenigen Ctabte gepriefen, worin Philofos phen berrichten; aber weit aludlicher achte er bie Ctabte, beberricht von folden, melde nicht auf menichliche Urme, fons bern auf Gott fich felbft ftabend, ibr Bolt nach bem Willen Gottes regierten. Unbere mogen an Bafel bie Pracht ber

Gebaube, bas milbe Rlima, ben fruchtbaren Boben, Die vies len Runfiler, Budbruder und Gelebrten rubmen, bief Mles fen verganglich; er icane bie Ctabt Bafel befbalb gludlich. weil fie auf Gott bore, und fo moge fie benn in Wabrbeit Die Ctabt bee großen Ronige genannt merben \*). Go mar Defolampabius gang ber Mann, beffen es beburfte, um eine Stadt ju verfebren, in ber neben fo fconen nationalen Tue genben noch fo viele achte Prommigfeit und Anbanglichfeit an den alten Glauben berrichte, Die einen fo murbigen Oberbirs ten und fo viele burch Tugend und Gelehrfamteit ausgezeichs nete Priefter in ihrer Mitte batte, und ein rubmlicher Gis tatbolifder Biffenfchaft mar. Luther ober 3mingli batten bier ichmerlich etwas ausgerichtet. Die guten Ratboliten gin= gen, wie andermarte, mit aller Offenbeit aber auch obne alle Borficht su Berte, und maren baber, wie anbermarts in MIs lem bie Betrogenen.

usum in der Stadt Basel mit dem tatholischen Glauben ausmalum batte Defolampadius sech Jabre gebrancht, in seinem Inneren batte er biezu wiel weniger Zeit nötig gebabt. Man tann annehmen, daß er schon im zweiteu Jahre seines Aussenhaltes zu Basel mit den lepten tatholischen Rieften, die er von Altenmünster und von der Ebernburg noch mit sich genommen batte, sertig und völlig in die Aussichten seines Freundes Zwingsl eingegangen war. Da wir weiter unten seine theologischen Lehrmeinungen berühren werden, so welle wir nur dasseinige, was seinen inneren Seelenguftand betrifft, hervorheben. Es zeigt sich auch hier die Verschiedens beit des Charalters zwischen ihm und Luther. Diesem war es nie gelungen, sein Gewissen zu fillen, so sehr er sich auch bemühte. Es erwachte, qualte und gersteisschte ihm immer wies

<sup>&</sup>quot;) "Man möge es ihm nicht verargen", fagt ber Berfaffer, "wenn er in ben Debicationsworten um bes Ratfes Gunft fich bewirbt, immer jedoch im Auge behaltend ben Fortidritt bes Evangetinme".

ber von Reuem, und er fand bann feine weitere Grleichtes rung, ale fich in eine Bluth rafenber Comabungen gegen Papft und Papftthum ju ergiegen. Detolampabius tam bas mit beffer gu Stande. Canfte Gemuther, Die weniger im Drange ber Leibenicaft, mehr mit Rube und Befonnenbeit ihren Abfall vollendet haben, verharten fich leichter. zweifeln nicht, bag auch er in einfamen Ctunben bie Regun= gen bes Gemiffens empfunden bat, benn vollig ertobtet mirb es nie; aber im außerlichen Leben traten bie Spuren bapon nicht bervor, und jener Beift befonnener Gleiffnerel, ber fic feiner feit feinem Abfalle bemachtiget batte, mußte auch bierüber feinen glatten Rirniff zu breiten. Uebrigens batte er feine Magfregeln getroffen, um auch von Geite bee Berftan= bes fich gegen jebe Beunruhigung möglichft ju vermahren. Er ftimmte bierin gang mit ben übrigen Reformatoren überein. und außerte fich in einem abnlichen Ginne über bie Biffens icaft, und inebefondere uber bie Philosophie. In einem Briefe an 3mingtl nannte er in Luthers Geifte bie Atabes micen bie ichlechten Saufer bes Teufele. In feinen Borles fungen über Maias mieberholte er ben Musfpruch Zertullians. baf bie Philosophen bie Patriarchen ber Reper fepen. Um beftimmteften aber fprach er fich bieruber in einer im Muguft bes Sabres 1524 gehaltenen Disputation aus. .. Alfo miebes rum", fagt er barin, "alle weltliche Philosophie und pharis faifden Auffabe und menichliche Lebren find Rleifd, und bas rum gang obne Ruten, fonbern oft icablic, und merben billig Spreu genannt, mit benen ber verlorne Cobn nicht gefattigt werben mag. Darum, fo wie in ber Rirche und ber Coule ber Chriften alle Meifterfcaft allein Chrifti ift. alfo foll auch bas Anfeben und bie Beiebeit ber beibnifchen Bbis lofopben und aller anbern, wie bochgelehrt fie auch feen mos gen, perachtlich fepn". Diefe unbebingte Bermerfung ber menfdlichen Bernunft war ben Reformatoren eine unentbebr= liche Stute ibrer inconfequenten, balt : und gebaltlofen Theo: logie. Gie mußten ein Berbot barauf legen, aus ben Dras

miffen bes Glaubens folgerichtige Schläffe zu zieben, die einzelenen Glaubenswaftpeiten durch die Gefege bes Denkens mit einander zu verbinden, und zu einem zusammenbangenben Gannen ju gestalten, weil sie anders den Einwürfen ihrer Gegener nicht zu bezegenen wußten. Wurben ihnen von latbolischer Seite bie Ungereintheiten und Wiberfrüche, im welche sie ihre Behaupungen verwickelten, und insbesondere die Unssungsteit ihrer Glaubenstegel dargeiban. fo war die Werhöhnung alles gesunden Menschenverstandes die einzige Antwort, die sie darauf gaben.

Defolampabine hatte taum die vollige Trennung von ber tatholifden Rirche in feinem Inuern vollbracht, als fcon ber Rampf unter ben Reurern felbft bervorbrach. Der Ber= faffer macht einmal bie Bemertung, bag bas Beitalter ber Reformation bas Beitalter iconer und großer Freundichaften fen. Damit bat es aber feine besondere Bemanbtuiff. Die Reformation batte ibre Mlitterwochen. Co lange es nur aalt, niebergureiffen , von ber Berftellung bes reinen evanges lifden Glaubens gu fprechen, bie tatholifche Rirche und ibr Dberhaupt mit Lafterungen ju überhaufen, berrichte allerbings unter ben Reuerern bie gartlichfte Freunbichaft. Gie marfen fich einander bie artigften und falbungevollften Complimente ju, mußten bes mechfelfeitigen Rubmens und Breifens gar nicht fatt ju merben, und maren eben nicht fparfam, fich ale Propheten und Evangeliften ju begriffen, und mit Glias und Glifaus und mit Jobannes bem Taufer zu vergleichen. 2016 nun aber auch bie Beit fam, wo gebaut, begrunbet und bie neue Rirche aufgerichtet werben follte, ale es fich ausweifen follte, worin benn eigentlich ber evangelifche Glaube beftebe. mar bas icone Band balb gerriffen, die Bauleute marfen fich febr unfanft bie Baufteine an ben Ropf, und bie fufe Freund: icaft marb gur bittern Seinbicaft. Roch im Juni 1524 batte Luther an Defolampabine gefdrieben: "Bor allem bitte

ich bich, befter Detolampabius, bag bu mein bisberiges Stille fdweigen, nicht bem Unbante ober ber Tragbeit gufdreibeft. Denn feitdem bu aus bem Brigittentlofter getreten, babe ich feinen Brief von bir erhalten. Da Chriftus bein Bers fo madtig geiftig befestigt, bag bu ben Aberglauben, morin bein Gewiffen verftridt mar, überwinden und jenes Tenfelojoch abmerfen fonnteft, glaubte ich, bu fepft ju groß geworben, ale baf ich Briefe von bir erwarten burfte, ober bu burch unfere Briefe Starfung ju empfangen branchteft. Wenigftens baben wir biefe beine Gefinnungen und lobliche That gemals tig gebilligt. Much ergont fich Philippus mit befonberer Freude an beinem Undenten, und bort nicht auf, mir alle Jage bich großer abguichildern". Dief mar aber auch ber lette Jag ber Rlitteriabresmoche. Coon bas Sabr barauf begann ber Streit megen bes Abendmables. Wie Luther feine ebemaligen Freunde babei behandelte miffen wir. Detos lampabine blieb auch bierin feiner Charafterrolle getren: er wußte fich auch bier gu beberrichen, und feine Gefinnungen ju verbeblen, feine Untworten maren viel rubiger, gemäßigs ter und anftanbiger. Er ermabnte fogar 3mingli in einem vertrauten Briefe, fich aller Beftigfeit gu enthalten, offens bart aber barin angleich, wie er in feinem Bergen bachte. "Du muft", fdrieb er ibm, "Luther mit friebfertigem und fauftmutbigem Geifte antworten, nicht wie jener Deifter in ber Runft ber Berlaumbung und Copbiftif es verbient, fon= bern wie bie Furforge fur Die 2Babrheit es erforbert". Das bin mar es alfo getommen, bag Detolampabius bemjenigen, ben er fo boch geftellt und ale einen gottgefandten und gott= begeifterten Mann verebrt, beffen Antoritat ibn gum Abfalle von ber Rirche bingeriffen batte, jest fur einen Deifter in ber Runft ber Berlaumbung und Copbiftit erfannte. Ge ift bieg eines iener Momente, Die es fcblechtbin unmöglich mas den, fernerbin in ben Reformatoren ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit und einen guten Glauben anzunehmen. Diefe XIV. 10

ibre Uneinigfeit batte ihnen nothwendig bie Mugen offen mufe fen, wenn ibre Blindbeit eine unverfculbete und unabfichtlis de gemeien mare. Gie batten nothwendig ertennen muffen, baf fie geirrt batten, und nur ihrem eigenen Beifte gefolat maren, bag ber tobte Buchftabe ber Edrift fich nicht felbft auslege und bag ohne eine mit boberem Beiftanbe ausgerus ffete, unfeblbare Rirche Mles in fubjective Billfubr gerfliefe. Bu berfelben Erfenntniß batten fie auch bie icon etmas frus ber begonnenen Streitigfeiten mit ben Biebertaufern führen muffen. Da fie auch in Bafel auftraten, batte Defolampas bine mit einigen andern Drabifanten ben Auftrag erhalten. fie gu miberlegen und gu Rechte gu bringen. Er lief fich in Unterredungen mit ihnen ein, fand aber naturlich feine aus bern Baffen wiber fie, ale bie firchlichen, und wie anders marte bie Ratholiten ben Reformatoren bielt er ibnen bie Reubeit ibrer Lebre, bie Trabition, bie Bater und bie Concis fen entgegen. "Guere Lebre", fagte er ihnen, "ift ein nen Gebicht feit zwei Sabren angefaugen; fie ift miber bie mabre Liebe, frottet ber driftlichen Gemeinde, ift gerichtet auf Bere trennung und Rottirung, fo baf fie aus bem Beifte Gottes nicht tommen mag". Bierauf führte er jur Beftatigung bes apoftolifden Urfprunges ber Rinbertaufe Cate aus bem beil. Epprian, aus Origines und einigen Rirchenverfammlungen an. und fuhr bann fort: "Run wollet ibr fo viele Zaufenbe, bie in ber Rindbeit bie Taufe empfaugen, nicht fur driftliche Bruber balten; wie werbet ibr Chrifto fein Reich fo eng und fdmal machen? Bon wie viel beiligen Gliebern trennt ibr end nicht ab ? und fo ihr eine neue Cecte einführet, fo mers bet ihr Gin Leib mit bem Teufel". Ge fcbeint unerffarlich. wie er biefe Borte aussprechen fonnte, ohne barin bie Uns wendung auf fich felbft gu erbliden; allein bie Erflarung ift gant einfach biet er und bie übrigen Reformatoren erfanns ten bie Babrbeit nicht, weil fie bie Babrbeit nicht erfennen wollten, weil es ibnen nur barum ju thun mar, ibre Cache

um jeben Preis zu behaupten, weil fie bereits bis zur Barts nadigfeit im Irrthum und bis zur entschiedenen Berftodung bes Bergens gelangt maren \*).

## (Fortfebung folgt.)

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bemertt bieruber, es fen mettwarbig, wie alle Diefe Stimmführer ber Reformatoren Die Sache unter ben firch. liden, traditionellen Befichtepuntt an ftellen gefnot batten. Es fep ben Reformatoren gur Bennge vorgeworfen worben, baß fie gegenüber ben Biebertanfern in ben fatholifden Standpuntt ganglich gurudgefallen, und gegen fie biefelben Argumente ges brancht haben, beren Gultigfeit fie nicht anerfanuten, wenn bie tatholifden Gegner fie ihnen porhielten. Die Inconfequeng babe aber mehr im Ansbrude, ale in ber Gade felbft gelegen, benn Detolampabine und feine Freunde feven allerbinge in gafig aubes rem Berhaltnif an ber firdlichen Entwidlung ale ble Wiebers taufer geftanben, weil fie burd bie driftliche Bergangenheit bine burdgegangen, und barane and bauptfachlich bie Ibeen und Uns triebe ju ihrer Reformation gefcopft hatten. Dieß ift aber wies ber nichts als leeres Berebe. Die Frage ift bie einfachfte von ber Belt. 3ft bie Corift bie einzige Quelle ber driftlichen Glaubenelehren ober nicht? 3ft fie es, fo mußte bie Biterles gung ane ber Schrift allein geführt werben , und es tonnte und burfte fic nicht auf die Ueberfieferung berufen werben. 3ft fie es nicht, fo gerfiel und gerfällt ber gange Protestantismus,

## XII.

## Briedrich Staps.

(Gin Beitrag gur Lehre bom Tprannenmorbe.)

Es ift befannt, bag im Oftober bed Jahres 1809, als Rapoleon auf bem Schloffofe ju Schonbrunn feine Garben mufterte, fich ein junger Menich an ibn brangte, um ibn gu ermorden. Der Thater murbe ergriffen, vom Raifer felbft verbort und wenige Tage nachber ericoffen. Bu jener Beit ging nur ein buntles Gerucht von biefem Borfall burd Dentichland. Epater verbreiteten bie Mempiren mebrerer Bealeiter Napoleone einiges Licht über ben tragifden Bergang, aber erft in nenefter Beit bat eine Brofchure \*), beren Berfaffer and ber authentischften Quelle fcopfte, vollftanbigen Aufichluß über bie Perfon bes Ungludlichen gegeben, ber bas Opfer eis ner beflagenemerthen Berirrung unreifer Baterlandeliebe murbe. - Bor einigen Sabren ftarb nämlich an Raumburg an ber Caale ber DR. Friedrich Gottlob Ctape, protestantis icher Prediger an ber bortigen Rirche gu Ct. Othmar. ber Bater beffelben Griebrich Ctape, ber im Garten von Conbrunn erfchoffen war. 3m Rachlaffe bes bochbetagten Greifes fant fich eine hanbidriftliche Biographie feines Cobs nes, in welcher er freilich erft nach Jahren, Alles gufammen: getragen batte, mas ihm in ber Erinnerung geblieben mar,

O) Sie führt ben Litel: Friedrich Staps, Ericoffen ju Schön: bruun bel Wien, auf Napoleone Befest im Otrober 1809, Gine Biographie aus ben fintertaffenen Papieren seines Baters M. Aried. Gottl. Staps. Berlin 1963.

ober was er von Papteren, die fich auf ben ungläcklichen Jüngling begogen nech datte auffinden können. Dies Manus feript tam an die Familie des Erbläffere, von welcher der Herausgeber der obengenannten Broschüre es mit der Berechtigung zur Bröffentlichung erbielt. — Den Gerichten konnten berigens die unsicheren und schwankenden Zeugnisse nicht gennigen, die über den Tod bes singern Staps vorlagen. Sie mußten zum Behufe der Erbschaftstegnlirung gerichtliche Gewisselt zuber der Erbschaftstegnlirung gerichtliche Gewisselt jahren. So fand, odwohl der Tod des Abwesselbertein der Welchen erft. Die der Bereits als welchtsterisches Katum in die viele Geschüchwerere übergegangen war, nachträglich noch die Formalität der Edicatalitation statt, wecher erft, als der Gerusen nach Absauf der gesellichen Frissen nicht erschien, die Lobeserklärung sotzen sonnten. —

Friedrich Stape mar geboren gu Raumburg ben 14. Marg 1702. - In feiner Rindheit fcbien er Reigung jum Ctaube feines Batere zu baben. - "Allenthalben mobin fein Groß: pater vaterlicher Geite ibn mitnabm", ergablt bie Biographie, "predigte er nach feiner findifchen Art. Er feste feine Buborer jumeilen in nicht geringe Bermunberung. Und einer ober ber ans bere außerte mohl, bag er bem Rnaben lieber gubore als mans dem Prediger, ber mit feiner trodenen Sittenlebre bie Inborer nicht immer erbaute. Doch, als er ju benten anfing, und bie Rinderfdube anegog" (b. b. vom funften Sabre au) "vers for fich auch bie Reigung Prediger gu merben. Er vertaufchte fie mit ber jum Raufmanneftanbe". - Bahrichein: lich batte bief feinen Grund barin, bag er in einem benach= barten Raufmannobanfe mobigelitten mar, mo herr und Dies ner ben muntern, bubiden Rugben gern faben. Beim Lernen legte nich ber Rleine fcon frubzeitig auf bas, mas ibm in feinem funftigen Ctanbe nutlich febn fonnte. Er abmte bie Cdriftsuge ber Ranflente nach, trieb mit Gifer bie franjofifche Eprache und verwandte viel Anfmertfamteit auf Geo: graphie und Gefchichte. Schwerer wurde ibm bas Lateinler: nen, bod trieb er auch bicg mit viclem Bleife. "Bor allem

aber" berichtet ber Bater "borte er bie Religionevortras ae mit mabrer Chrfurcht an, und pragte fich ihre Leb: ren tief in fein jugendliches Berg. Er fing teinen Zag obne Gebet aus bem eigenen Chape feines Bergens an, und mit berglichem Dante gegen Gott legte er fic am Albend auf fein Lager. Er bat es bis an fein Enbe forts gefent". - Bon feinem neunten Jahre an, machte er fic einen orbentlichen Stubienplan und band fich, im Bernen wie im Spiel, ftreng an biefe freiwillig von ibm felbft ents morfene Gintbeilung feiner Beit, fo bag er mit bem Gloden= folage bas eine Buch ju, bas andere aufmachte. Diefen Plan anberte er alle balbe Jabre, obne fich je im Bernen fto: ren, ober fich in biefer Beit ju einem Bergnugen foden gu laffen. - Co mar er gleichfam bie Orbunng felbft und nur faft ju fleiflig. Oft mußte ibn feine Mutter faft mit Gemalt au einer Leibesbewegung und zu jugenblichen Bergungungen gieben. - Dennoch mar er nichts weniger als phlegmatifch, med mare, meint ber Prebiger, .. mur ber Chraein, ber ibn trieb". - Bis fpat Abende faß er neben feinem Bater, las, und fragte nach bem, mas er nicht verftanb. 3m legten Sabre feines Aufenthalts im elterlichen Saufe mar feine Lieb: lingelecture Edrodb's allgemeine Beltgeidichte, und Boltaire's Histoire de Charles XII. Außerbem fpielte er nicht ubel Clavier, zeichnete viel und gut, und batte fich noch in Raumburg bie Aufangegrunde ber englifden, auch einen Uebers blid ber italienifden Eprache ju eigen gemacht. - Bur Grbolung fonitt er Bilber aus buntem Papier ober fammelte Mappen. Ale Rind hatte er gern Ball gefpielt, fcamte fich aber von feinem gebuten Jahre an ploplich blefes Spieles. Ctatt befs fen legte er fich einen fleinen gaben an, aus meldem ibm bie Eltern und beren Frennbe abfaufen mußten. Epater bat er fich jeboch mit einigen bichterifden Berfuchen beidaftigt, und etwa in feinem breigebuten Jahre, nachbem er Gumal unb Lina von Loffine gelefen, ein Ctud bavon zu einem Chaufpiel umgearbeitet, fpater auch ein auberes fleines Chaufpiel

entworfen. — Gein treuester Freund mar ber Gobn eis nes Raumburger Raufmanns, mit welchem er auch noch fpater, der Uebung halber in frangofischer Sprache, Briefe wechselte.

"Nachdem er", exzählt sein Water "das vierrzehnte Jahr purudgelegt, seierte er den ersten Abendmahles Genus mit wahrer Mibrumg und berglicher Andacht". — Um bleselbe Zeit sand fich die Gelegenheit ihm als Lehrling in einer Erjurter Handlung anzubringen. Dorthin begleiteten ihn seine Eltern am fünsten Mai 1806. —

Much in feinem neuen Berhaltniffe erwarb fich ber junge Stapb balb burch feine gute Auführung die Liebe feiner Borgesehrten. Mit erneuertem Eifer trieb er bier die frangofische, mehr noch die englische Sprache, und es war fein Plan einmal als Buchhalter, Correspondent ober Reisediener in ein großes haus zu treten. — Daneben beschäftigten ihn Clavier und Zeichnen, auch las er um fich zu bilden viel und manscherlei.

Bis auf einige Anfalle von Magentrampf war er vollemmen gefund, fein Körperbau für feine Jahre ehre Hein als groß, sein Geschor roth, angenehm und freundlich, die Phapen voll, die Haare dunkelbraum. Alle seine Briefe aus Ersturt athmeten die lindlichte, herzslichste Liebe gegen seine Ettern und seinen Bruder. An ihren Geburtstagen erfreute er seine Angehörigen mit Heinen Geschenken, die er von seinem ersparten Taschengelde bestritt. Buel Commis aus anderen Danblungen, junge unbescholtene Leute von seinem Alter, warren seine vertrauten Freunde. Während beiner Lehrzeit zurnte ihm sein Princhpal nur zweimal; das eine Mal well er, was ihm während seiner Hart, warren seine Vertrauten Urennde. Während beim Wickelber beime Edysteit verbolen worz, aus Bengeler beimelich einen Maskenball besucht; das andere Mal, weil er die Abweschubet eines andern Dieners verheimlicht und seinem Deren verkäumen batte.

Babrend ber Bufammentunft Napoleons und Alexanders au Erfurt befchrieb Friedrich Staps feinen Eltern alle bort vordommenden Fefte, ohne auch nur mit einem Worte eine seindliche Stimmung gegen den Mann zu verrathen, in dessen Janden damas das Schlässl der Welt lag. — Diese Briefe des jungen Staps find hater von den französsischen Behörden den beklämmerten Eltern abgefordert worden. Nur einer dersesse die bie in ihren handen. Er ist vom 20. März isog und sautet wie solgte: "Mit sehr viel Bergnügen und mit der aufrichtigften Empfindung der Dankbarteit bab' ich Ihren Brief gelesen, und das Käsichen, welches Sie mir zu meinem Geburteitag zu schlächen, welches Sie mir zu meinem Geburteitag zu schläche die Gite gehabt, geöffinst. In Word volle der Empfindungen meines herzeit ich weis nicht wie ich die Empfindungen meines herzeit ich weis nicht wie ich die Empfindungen meines herzeit ich weis nicht wie ich die Empfindungen meines herzeit ich weis nicht wie ich die Empfindungen meines herzeit des wie die Verleichen Wänssiehe, wie für Ihre Gesschutze aussprechen soll. Nur durch Liebe und Geborson werb ich mich besteren, mich Ihre Wie wert ich mich derfern, mich Ihre Wie wert ich mich bestern, mich Ihre Wie wert ich mich derfern, mich Ihre Wie wert ich mich derfern, mich Ihre Wie wert ich mich derfern, mich Ihre Wie wie über verin zu machen!"

"Sie fragen mich, wann ich Sie besuchen barf? Das weis ich aber wirflich feloft noch nicht. In Oftern ichwerfich, benn wir haben viel Beschäfte und noch feinen neuen Gebulfen. Inteffen biten Sie Geren Robtstein, wenn er burch Raums burg zur Messe reibt". —

"Ich wiederhole meine Dankfagungen mit ber Verfiches rung, bag ich nie aufhören werbe ju fepn Ihr gehorsamfter Cohn Friedrich Stape".

Derfelbe findliche Geift scheint fich auch in allen übris mabriefen aus jener Perlode ausgesprochen gu haben. — Der Bater erinnert fich spater noch, wie er in einem berselben anfragte: ob er wohl einen Speciesthaler anwenden durfe, um filhouettiren zu fernen t. dpf. "Deb dem allen", figt bie väterliche Liegraphie bingu, "verfaumte er Conntags die Gottesverchrung nicht, so wenig als die geler des Gerdachniste besten, dem vor umfere bochfte Beelscheit verdam zen." — Eine jugenbliche Liebe scheint in jener Perlode zwar sein. Der jene jugenbliche Liebe scheint in jener Perlode zwar sein. Derz berührt zu haben, boch hat sie schwerlich zu einem nabern Berhaltniffe gesührt, und zuverfalfig nur eine gestig ernimentale Allthaung acnommen. Bei sein seine ser

in Schonbrunn murbe bas Bilb ber Geliebten bel ihm ges funden.

Bu Anfang Anguft 1809 verlebte Friedrich 8 Ange bei feiner Familie in Raumburg. ... "Delter und undefangen tam er an und vergnigde fich mit ben Richern und Fitern, wie nur irgend ein junger Wenich, dem die Weit lacht und der an nichte Arges ober Grufthaftes benft". ... Mit leiner Miene werrieth er beim Abichiede irgend eine außergewöhnliche Rührung ober einen gewagten Enischule.

Bahrend bes Krieges swifchen Desterreich und Frankreich hatte er die Siege bes Erzherzog Karl immer mit thelie nehmender Freude seinen Estern gemelbet, auch den Tagsbes sehl besselben vom 23. Mai 1809, der den Siege bei Abpern melbet, wörtlich abgeschrieben und dem Bater geschicht. "WBad ich ersahre, sollen Sie alles wissen", spriede er, "melden Sie aber auch mir, was Sie hören. Denn wir muffen boch alles ersahren, trop der umberschleichenden Polizei. Die Desterreicher werden ihnen bald ihr handwert legen! Ich hoffe mit Sehusucht darauf, denn dann hat man boch mebr Freibeit".

Aus der turzen Periode von seiner Rudtefer nach Erjurt bis zu seinem Aufbruche nach Wien, ... während welcher der gewaltige Entisching, der fieler Leben entschied, in ibm zur Dieffe gekommen sepn muß, ... haben wir nur spärsiche und unzureichende Rachrichten. Er sell besondere Schillers Werke und verzäglich die Jungfrau von Orleans gelesen haben. ... Einmal bat er sein Worhaben (ob Napeleon zu ermorden oder Schaft zu werden? ift aus den von dem Later miggebeilten Rotigen nicht erfichtlich ... gegen seine Freunde ausgestprochen. Diese aber drobten ihm, erschrecken über selche Ausgerung, segleich an seinen Bater zu ihreiben, went er nicht verspreche, seinen Knisching aufzugeben. ... Staps fellte sich hierauf, als sep seine Keusgerung überhanpt nur aus einem unreisen Sedanten entsprungen, soberzie mit seinen Freunden, krant an benefelden Bende mit ihnen Punsch, und, un fchien wieder völlig unbefangen. Alber wenige Tage darauf (25. September 1809), als sein Lehrberr zur Leipziger Messe gereist war, miethete er Wagen und Pferd, lief sich einen Paß nach Naumburg und weiter geben, und resiste am sos gunden Morgen in der Frühe, nachdem er eils Friedrichsdor un sich gestedt und sich mit der nothäuritigsten Wächen und Kleidwug versehen hatte, heimlich und von Niemand bemerkt nach Imman, wo er das mitgenommene Fahrzeug verkauste und mit der Post nach Wiese welter subr.

Ratürlich eilte die Mutter auf die erfte Kunde von dies fer Fincht mit Ertrapost nach Erfurt. — Aber schon unters wegs sand sie bed Bernandten einen Brief von fhrem Sohne, der ihr schwager hatte ihn mit der Bitte erhalten, die Eltern zihr Schwager hatte ihn mit der Bitte erhalten, die Eltern erst vorzubereiten, ehe er ihn übergebe oder vorlese. Er laus tet wie folat:

Erfitt, ben 20. Sept. 1809.

## Theuerfte Eltern!

"Diefen Brief wird Ihnen ber gute Better in Saffenhaus fen übergeben, nachbem er ihnen beigebracht bat, bag Gie mich nie wieber feben. - &c! tonnte ich Ihnen fuhlbar mas den, wie fcmer mir es wirb, biefes Ihnen ju ichreiben, und boch muß ich! ja ich muß fort, fort um ju vollbringen, mas mir Gott gebeißen, mas ich ibm fürchterlich beilig gefchworen babe ju vollbringen. Fort muß ich, um Taufende von ihrem Berberben, vom Jobe ju retten, und bann felbft ju fterben. Bas und wie ich es thun will, barf ich felbft Ihnen nicht entbeden. Con vor einigen Bochen tam ich auf ben Ge: banten, biefes ju thun; boch fand ich überall Sinberniffe; ale amei Tage barauf, bet einer unangenehmen Rachricht, ich Gott bat, mir Mittel zu geben, mein Borbaben ausführen au tonnen; ba murbe es mir fo bell por Mugen; mir mar ed, ale fabe ich Gott in feiner Dajeftat, ber mit bonnerabnlichen Worten ju mir fprach: gebe bin und thue mas bu bir vorgenommen baft, ich will bich leiten, bir bebulflich febn;

bu wirft biefen Bred erreichen, boch bein Leben jum Opfer bringen muffen, aber bann bei mir ewig frob und felig fenn. Da bub ich meine Banbe auf ju ibm und fcmur furchterlich und beilig, ihm ju gehorchen bis in ben Tob, und verlangte bier feine frobe Stunde und bort ewige Berbammnif, menn ich meinen Schwur brechen wurbe. Und icon bamale batt ich geben follen; aber ich war ju mantelmutbig; bereute oft, mas ich geschworen batte. Doch mein Gemiffen wacht jest auf und faat mir: gebe, eile fort, jest ift noch Beit; aber bie bochfte Belt, brum eile! Es reift mich fort mit Riefengemalt ju meinem Schidfal bin, beffen Laufbabn bath geenbet fepn wirb: benn bann erwartet mich jene Geligfeit, fene ewige Berrlichkeit, bie mir Gott verheißen bat. 3a, Ilebe Gliern! trauern Gie nicht über mich, freuen Gie fich einen Cobn gu baben ber biefes unvolltommene Leben mit jenem iconen balb vertaufcht. Ihnen nur verbant ich es und Ihren auten Lebe ren, bas ich ftanbhaft und Gott getren bie in ben Job bin. Gie lebrten mich es, fur Gottes Cache, fur bas Glud. fur bas Leben meines Rachften nicht ben Tob ju fcheuen. 3a ich tann rubig, freudig ibm entgegen geben, wie bie Upoftel thaten, will ich ladelnb fterben. Dort feben wir einft verflart uns wieber! Dort mirb nichts une trennen, nichte un= fere Frende ftoren. Dort finbe ich and bie Geliebte wieber, bie ich verlaffen muß, benn Gott verlangt ein großes Opfer".

"So sag ich Ihnen, liebe Ettern, Dir, lieber Brnber und allen Freunden und Befannten, bas letzte Lebewohl, und mein Dant für Alles, mas Sie von Aindheit auf für mich gethan, für die Gorgen und Muben, die Gie für mich hatten; für bie guten Lebren und für alles, was Sie mir gaben. D Sie ihnen es nicht vergebens, denn Tausende werben es Ihnen banken und für Gie beten".

"Bu ber Reife, bie ich machen muß, hab ich Berichiebes nes, was ich notifig batte, geborgt, auch etwas Gelb; ich bitte Gie, biefes fepte fur mich noch zu bezahlen. Den Schluffel au meinem Schraufe bat \*\*\*\*\* "So feb benn Gott mit Ihnen, wie er mit mir fepn wirb, benn er wird immer mit feiner machtigen Sand leiten Ihren bis in ben Tod geborsamen Cobn Fripe".

"Alch, ich tann noch nicht schließen! haben Sie nochmass für alles Dant! Bergeiben Sie mir meine Geber, und bas, womit ich Sie beleibigt habe, so wie auch, baß ich Sie jeht nicht um Rath fragte. Aufendmal habe ich zu Gott geber ete: himmlischer Dater! muß es sepn? Muß ich geben? Mie si ich so möglich machen? Du muß fert! bonnerte mir eine Simme zu, ich begleite und führe bich, was braucht bu mehr? Sen umverzagt und gehe. Würde ich jeht noch bleiben, so lönnte ich feinem ehrlichen Menschen in's Geschie ben, ohne als ein Meineibiger zu erröhen. Ein latter, fürchterlicher Schauer würde mich überfallen, wenn ich an jenes Leben bächte, wo dann nur Qualen meiner warten würden. So dente lad jeht mit Verguligen daran, denn ich weiß, Gott wird mir dunfendemen in seine Gertichteit".

"Am Sonntag mar ich in ber Rirche, ba wurde vom Sterben geprebigt. Diefes hat mich nun gang ftanbhaft gemacht, und fühle die letten Worte der Predigt in ihrem gangen Ums fange. Gie beißen: "erhaben über Staub, unsterblich ift bes Menichen Geiste"!

lichen Jünglinge, als er ben lepten Brief an seine Ettern schrieb, ber berühnte Monidog ber Jungfrau von Orfeans vorschwebte. - Alles Belitere, ob seine Begeifterung wirtlich noch eine rein natürliche, wenn gleich frankhaft übersspannte war, ober ob sich, wie er in seinem Briefe anzubenten scheiden beigenische beseinstellt ben von bem Dellwerden vor seinen Augen, von ben donners gehilchen Borten, die er vernommen i. f. w., sagt - bioß als Schiller iche Phrase ober buchftablich gu nehmen haben? - dies die bem von bein bem Botten bie muste bei bem volligen Mangel aller weitern Anellen sit immer ein untassesse buntobsers Problem beisen. --

Ueber feine Erlebniffe auf ber Reife nach Wien fehlt alle und jede Aunde. Erft von bem Versuche gegen bas Leben Rapoleons auf bem Schloshofe von Schönbrunn sprechen einige frangbifde Memoiriften. --

Das Umftanblichste bieser Zeugnisse, die im Wefentlichen alle übereinstimmen, rührt von Bourienne ber, der seine Kunde vom General Rapp, dem Abjutanten Rapoleons, hat.

"Wir waren ju Coonbrunn", fo ergablt Rapp an Bous rienne, .. wofelbft ber Raifer Revne abbielt. Con fruber fiel mir ein junger Menfc auf, ben ich am Enbe einer Co: lonne bemerfte. Gben ale bie Truppen im Beariff find gu befiliren, febe ich biefen jungen Menfchen auf ben Raifer jus geben, ber fich swiften mir und Berthier befindet. Da ber Pring von Reufchatel glaubte, er wolle eine Bittidrift übers reichen, fo winfte er ihm gu, mir folche gu übergeben, ba ich beute ben Dienft ale Abjutant batte. Er erflarte aber, er wolle mit Rapoleon felber fprechen, und Bertbier bebentet ibm nochmale, fich an mich an wenden. Bierauf entfernt er fich etwas, wiederholt jedoch immer noch, er babe mit Rapo= leon felber zu fprechen. Hun aber nabert er fich nochmale, und tommt Rapoleon febr nabe. Ich trete ibm entgegen und rebe ibn beutich an; ich fagte ibm, er muffe bis nach ber Parabe marten, und bag er bann fur feine Bitte Gebor fine

ben wurde. Rachbem ich ibn nun aber mit Ausmerksamteit betrachte, wird mir feine Behartlichfelt verdächtig. Ich bemerte, wie er seine rechte Dand in ber linken Seite feines Bodes verborgen halt, woselbst eine Tafche ift, aus ber ein Papier bervorragt. Ich weiß nicht, suhr Rapp fort, welcher Jufall mich in feine Augen bliden läßt, da fallt mir bent wille und seine entschoseifene Miene sehr auf. Da ich jest einen Genedarmerteoffizier in der Rade bemertte, so rief ich ihn, und gab ihm Befehl, ihn, ohne Gewaltthätigkeit und ohne Aussichen zu erregen, in's Schof zu bringen und bas selbst bie nach beendigter Parade zu bewochen".

"Dief Alles", ergablt Rapp, "gefcab in furgerer Beit. ale ich jum Ergablen brauchte, und Jebermann mar fo febr mit ber Parabe beschäftigt, baf bie porgefallene Scene gans unbemertt blieb. Indeffen melbete man mir fo fort, bag man bei bem jungen Meufchen ein großes Meffer gefunden babe, und baf er Ctape beife. 3ch ging fogleich ju Duroc, und wir begaben une belbe in bas Bimmer, in welches man Ctape gebracht batte. Er faß auf einem Bette, und wir fanben feine Buge eber nachbenfend ale mutblos. Dan batte bei ibm bas Portrait einer jungen Dame, feine Brieftafche und eine Gelbborfe gefunden, in welcher zwei Golbftude maren. Rapp feste bingu: ,,,ich glaube, es waren alte, frangofifche Louis: b'or .... Rune, fubr Rapp fort, "fragte ich ibn nach feinem Ramen: ,,,3ch tann ibn nur Rapoleon fagenet, antwortete er. 3ch fragte ibn, wogu er bas Deffer bei fich geführt: Er gab wieder Diefelbe Untwort: nn3ch tann es nur Mappleon fagen".

"Gebachten Gie bamit einen Angriff auf fein Leben gu machen? fragte ich ibu".

"Ja mein herr".

"Und warum"?

"3ch fann es nur Rapoleon fagenees.

"Dieß schien mir nun gu auffallend, um nicht ben Rais fer bavon in Renntniß feben gu muffen. Rachdem ich ibm ben gangen Worsall erzichlt hatte, schlen er mit niedergeschlichen und weißt, sagte mir Mapp, wie sehr ihn die Idee seiner Erwordung beunruthigte. Er befahl mir, den jungen Menschen in sein Kabinet bringen zu lassen der der Befehg geschah in einem Tone, den weder ich noch du jemale an ihn bemerkt haben. Er legte dabei sortkährend die rechte Sand an die Sitrne, und bliede mit sorschener Miene in die Augen aller Unwesenden. Berthier, Bernadotte, Sadvary und Duroc waren da, und ich bemerkte, wie die Augen des Kaisers auf einem und bem andern forschend rubten, obgleich er gewiß seyn mußte, daß leiner unter uns war, bachte sehn gerne zum Defer gebrach hätter.

"Laut Befehl führten nun zwei Genebarmen Staps vor Rapoleon. Der arme junge Mann hatte, trop seiner verbres derfichen Abfohch, in seinem Besein etwos Juteressantes, bem man unmöglich widersleben konnte. Ich wünsche, segte mir Rapp, er hatte längnen bonnen, aber wie in aller Welt sollte es möglich seyn, einen jungen Menschen zu retten, ber schießtet in den Abgrund fürzen will. Alse Staps vor dem Kaifer ftand, fragte er ihn, ob er französisch spreche? Staps antwortete, er verstünde nur wenig davon. Da ich nun nach Dir der ber beste Deutsche an Bonaparte dofe bin, wurde mir der Besehl, ihn deutsch in's Berhör zu nehmen, bessen hauptischaft ich Dir genau mittheile. Ich muß bemerken, daß mir ber Kaiser dem größten Abeil der Fragen vorsagte, die ich an ihn richten sollte.

"Ich war bemnach bei biefem Berhor nur ein Dolmetsicher. Der Raifer war so voll Effer bie Antworten Staps qu ersabren, baß ich nur ben Ueberseper zu spielen hatte, indem in bem felgenden Dlatog ber Raifer selber fprach".

Der Kaifer. — Woher find Sie? Staps. — Aus Raumburg. Der Kaifer. — Was ift ihr Vater? Staps. — Er fip proteftantischer Prediger. Der Kaifer. — Wie alt find Sie? Stap 6. - Motgebn Jabre.

Der Raifer. — Welche Abfichten hatten fie mit bem Deffer?

Staps. - Cie gu tobten.

Der Raifer. — Gie find mabnfinnig, junger Menfch, Gie find Illuminat.

Stape. - Ich bin nicht mahnfinnig, und weiß nicht, was Illuminat fenn beigt.

Der Raifer. - Gie find alfo frant?

Staps. - 3ch bin nicht frant, ich befinde mich mobl. Der Raifer. - Warum wollten Gie mich tobten?

Staps. - Beil Gie bas Unglud meines Baterlanbes finb.

Der Kaifer. — Sabe ich Ihnen etwas Bofes juge- fügt ?

Stape. - Mir, wie allen Deutschen.

. Der Raifer. — Wer hat Gie abgeschickt, burch wen find Gie gu biefem Berbrechen veranlagt?

Staps. — Bon Riemand. Die fefte Ueberzengung, bag ich, wenn ich Sie toble, meinem Baterlande und Europa ben größten Dieuft beweise, bat mir die Waffen in die hand gegeben.

Der Raifer. — Gie feben mich jest jum Erftenmale? Staps. — Ich babe Gie fcon in Erfurt gesehen, als Gie bort mit bem Raifer von Rufland zusammen tamen.

. Der Raifer. - Satten Gie bamale icon bie Abficht, mich gu tobten?

Staps. — Rein, ich glaubte nicht, daß Gie Deutschland noch mit Rrieg überziehen wurden. Ich war einer Ihrer größten Bewunderer.

Der Raifer. - Ceit wann find Gie in Wien?

Ctape. - Geit gebn Tagen.

Der Raifer. — Warum haben Gie fo lange gezogert, 3hr Borhaben auszuführen?

Ctape. - 3ch fam bereite vor acht Tagen nach Coonbrunn, um Gie gu tobten, aber bie Parabe war eben voruber, weshalb ich mein Borhaben bis auf heute auffieschoben babe.

Der Raifer. - Gie find mabnfinnig, fage ich, ober frant.

Alls das Berbör so weit vorgerückt war, gab ber Kaifer Befehl, Corvisart zu bolen. Etaps fragte, were bieß sep; ich erklärte ibm: es sep ein Arz, worauf er entgenete: Ich branche ihm nicht. Wir blieben nun alle fill, bis der Arz, wahrend welcher Zeit Staps die größte Gemültveute bewiese. Schald Corvisart angekommen war, besahl ihm Anderen, den Puls des jungen Mannes zu mitersüchen, was er auch ibat. Mit vieler Kaltblütigkeit sagte Etaps: "Nicht wahr, mein herr, ich bin nicht krantie?

"Der herr befindet fich mobl", autwortete Corvifart

"Ich habe es Ihnen ja gefagt"! erwiberte Ctaps mit einer gewiffen Bufriebenheit.

Ich war gang erstaunt über die Gemutherube und Kaltsblutigkeit, welche Staps bewies, und felbst der Anifer schien niebergeschlagen bei der Wersicherung bes jungen Menschen. Rach einigen Minnten rebete er ihn wiederum an.

Der Raifer. — Sie haben einen überspannten Ropf, Sie ftürgen Ihre Familie in's Unglud. Ich will Ihnen bas Leben schenken, wenn Gie mich wegen Ihres Berbrechens, bas Sie haben begeben wollen, und bas Sie nunmehr bes reuen, um Berzeihung bitten.

Staps. - 3ch will feine Gnabe, und fuble nichts als bie tieffte Betrubnig, bag es mir miglungen ift.

Der Raifer. - Tenfel, es icheint ein Berbrechen ift eine Aleinigfeit fur Gie.
Stans. - Gie ju tobten, ift feln Berbrechen, fonbern

Staps. - Gie gu tobten, ift feln Berbrechen, fonbern eine Pflicht.

Der Kaifer. — Bas ift bas für ein Portrait, bas man bei Ihnen gefimben bat?

Staps. - Es ift bas Bilbnig meiner Geliebten.

Det Raifer. - Gie wird ohne Zweifel über 3hr Ges foid febr betrubt fenn?

Staps. - Sie wird nur barüber betrübt fepn, bag es mir miglingen. - Sie haßt Sie eben fo febr, wie ich.

Der Raifer. - Run turg - wenn ich Gie begnabige, werben Gie mir bantbar fepn ?

Ctape. - 3ch murbe Cie bennoch tobten.

Rapoleon war hierüber so bestürzt, wie ich ihn noch nies mals gesehen. Die Untworten, die Staps ihm gab, und beffen Standhastigkeit hatten ihn unsäglich niedergeschlagen. Er gab Besch, den Gesangenen abzusühren. Ells er fort war, sagte Napoleon zu uns:

"Da habt 3hr bie Resultate des Illuminatismus, der Deutschand beurrubigt. Wahrlich, schone Grundfape, schone Unsichten; sie bilten die Jugend zu Mördern heran. Es gibt keine Mittel gegen biesen Illuminatismus, Kanonenschüssischen iche Secte uicht ein".

"Nachbem Napoleon noch lange gegen die Illuminaten geeisert hatte, ging er mit Bertibier wieber in fein Cobis und as Freignif, bas ein Geheimniß bleiben follte, wurde ladt im gangen Schleffe gu Schonbeumn zum Gegensftande ber Unterhaltung. Abende lieft mich ber Kalfer zusen:

"Rapp", sagte er zu mir, "weißt Du, das Ereignis von heute Worgen ift ein gang anservedentliches. Ich glaub's nicht, daß biefer junge Mentic aus eigenem Antriebe mich morben wollte. Zahinter flectt etwas. Man wird mir's nicht ausreben, daß Berliner und Weimarliche hinterlist babei nicht fremb sind".

"Erlauben Sie mir, Sire, es ju fagen, baß Ew. Majeftat Berbach mir nicht begrindet erfdeint. Staps ift bierin felbsthändig, bieß beweist eben so feine Rube, wie fein Fanntismus".

"Ich fag Dir, es fleden Beiber babinter. Bare ich nur beffen gewiß, aus ber Mitte ihres hofes ließe ich fie entfuhren". "O, Stre, unmöglich tann weber ein Mann," noch ein Beib an ben beiben hofen folch abichenlichen Gebanten ges fagt baben"!

"Ich bin beffen teinesmegs fo gewiß. haben fie nicht Schiff gegen uns aufgewiegelt, indeffen wir mit Preugen Brieben haben! Doch rubig, wir werden fcon einmal feben".

"Schills Sache fleht mit Staps in teinem Ansummennge". Du weißt, sagte Rapp zu mir, wie geen ber Kaiser fah, daß man ihm in seinen Meilungen nicht viebers spreche. Dieg ersuhr ich jest bel dieser Unterhaltung, benn auf einmal hotte er auf, mich mit Du anzureben, was er immer thut, wenn er bei guter Laune ift, und suhr, doch mwerandverten Tones, fort:

. "Sagen Gie mas Gie wollen, mein herr General, man liebt mich weber in Berlin noch in Weimar".

"Das ift unzweifelhaft; aber baben Gie Unspruch auf bie Liebe biefer Gofe? Und wenn man Gie nicht liebt, laft fich barans ichliegen, bag man Gie auch ermorben will".

"Ich fenne die Wuth all biefer Welber! Doch Gebnib. Schreiben Sie jest an ben General Laner. Ich beauftrage ibn, Staps ju verbbren. Sagen Gle ibm, er folle fiche angelegen fepn laffen, eine Entbedung von ibm herauszus bringen".

"Ich schrieb, wie mir ber Kaifer befohlen; aber man fronte ans Staps lein Gestanviß berausbringen, er wiederholte in bem Berber, bas General Cauer mit ihm ans feulte, ungefähr basselbe, was er in Napoleons Gegens wart außerte. Seine Stanbhassigkeit und Rinhe bileben sich gleich, und er bileb bei biefer Aussage, baß er durch sich ale in zu seinem Unternehmen augeregt worben sep, und Mien mand zu seinem Wertrauten gemacht habe. Der Kaifer jedoch war sehr niedergeschagen über Stap Unternehmen, und bes gam wiederum mit mir davon zu sprechen, als wir nach ein nigen Tagen Schonbrunn verließen. Wir waren allein, und er sagte zu mir:

Der unglidliche Ctape fommt nicht aus meinem Ges bachtnif. Wenn ich baran bente, werbe ich gang irre. Rein, ich fann nicht begreifen, baf ein junger Menich, ein Deut= icher, ein junger Dann von feiner Bifbung, jumal ein Pros teftant, ein foldes Berbrechen ausgesonnen und batte ause führen wollen. Geben Gie einmal, ba fpricht man von ben Stalienern wie von einem Morbervolfe, und boch bat tein Staliener mir nach bem Leben getrachtet. Das geht über meis nen Berffand. Ertundigen Gie fich über bie Urt und Beife. wie er geftorben ift, und geben Gie mir Radricht bavon".

"Sich jog bei General Lauer Erfundigungen barüber ein, und erfuhr, mas ich auch bem Raifer mittbeilte, bas Ctape, welcher am 23. October fein Unternehmen begonnen batte, am 27. October um fieben Uhr Morgens, obne feit bem vierundimangiaften etwas genoffen gu baben, bingerichtet murbe. 2016 man ibm ju effen brachte, wies er es mit ben Morten gurud :

"3ch babe Rraft genng, um in ben Job ju geben".

"Alls man ihm mittheilte, bag ber Friede beschloffen feb, bemies er innigen Comers barüber, und fein Rorper murbe von einem Chauber burdriefelt. Unf bem Richtplat ange: langt, rief er mit lauter Stimme: m.Ge lebe bie Rreibeit! Ge lebe Deutschland! Tob feinen Tprannen "! und fiel". -

Bonrienne meint, baf biefes Morbattentat ben Grieben. ben Rapoleon unmittelbar barauf mit Defterreich folog, wes fentlich befchleunigt babe. - Coon hatten fich bie Conferens gen, welche nach Ablauf bes ju Bnaim geschloffenen BBaffens fillftandes gwifchen Champagny und bem Gurften Lichtenftein angefnupft maren, wieber gerichlagen. Da babe Rapoleon, nach bem Berbor bes jungen Sanatifere, Champagup toms men laffen und ibm befoblen, die Berbandlungen fofort wies ber angufnipfen, und es auf eine Dillion mehr ober menis ger. Die er von Defterreich verlange, nicht antommen gu lafe fen. - Champagny ließ feinem Berren feine Beit mehr, feis nen Befehl gurud ju gieben. Er fdrieb fogleich an ben Bur= ften Lichtenfleiu; noch an bemfelben Abend tam man in Raab gufammen, die Discufffen begann aufe neue, und in ber Racht wurde ber Friede unterzeichnet, ben Rapofeon in als fen Punften billigte.

Savary's Bericht filmmt in allen Sauptpunkten mit Bour rieme's Erziblung überein, sigt zu berselben jedoch einen Umftand, ber unsere oben ausgesprocene Bermuthung beflätigt. "Alls man Staps fragte, welche Schriften er am liebsten lefe", antwortete er: "bie historischen, und unter allen, bie ich gelesen habe, bat mir nur die der Jungfrau von Orsaus gefallen, weil sie Fraufreich vom Joch der Feinde erlöst hat; ibr wollte ich nachabmen".

Rapoleon felbft ergahlt, bem Memorial be St. helene gufolge, feine Unterrebung mit Staps in folgender Weife: "Napoleon ließ den Menchelmerder in fein Gabinet führen, rief Corvifart, und befahl ihm, des Verbrechers Puls zu unterfuchen, während er felber ihn auredete".

"Der Meuchelmorder blieb ruhig, ohne Bewegung, feine Abficht offen gestehend und haufig Bibelfpruche eitirend:

"Bas haben Gie beabsichtigt ?" fragte ber Raifer.

"Gie gu tobten".

"Bas habe ich Ihnen gethan? Wer hat Gie jum Richs ter bienieden bestellter?

"3ch wollte bem Rrieg ein Enbe machen".

"Weghalb haben Gie fich nicht an ben Raifer Frang gewendet?"

"Er! wogu bas! Er ift nichts!" rief ber Menchelmorber aus. "Und bann, nach seinem Tode würde ihm ein Anderer solgen; wogegen nach ibrer Ermordung die Frangosen sofort aus Deutschand verschwinden wurden."

Der Raifer verfuchte vergebens ibn gu rubren.

"Bereuen Cie ?" fragte er ihn.

"Rein !"

"Burben Gle jest Ihre That vollbringen?"

"Und wenn ich Gie begnabige"?

"hier, ergößt Rapoleon, gewann die Natur einen Ausgenblid die Oberhand. Stimme und Anblid des jungen Wenichen verrieten eine augenschelniche Erschatterung: "Bast möchte ich glauben", sagte er, "daß es nicht Gottes Wille isin"! — Bald jedoch nahm er wieder sein ungedährdetes Wesen an. Wier und zwanzig Stunden illee er noch im Gefänguisse ohne Nahrung; der Arzt untersuchte ibn zum zweiten Male, man verbörte ihn nochmals, boch alles war unnaß; er biled immer berfelbe Menich, — oder besser ansgedrückt: ein wahrhaft währendes Thier, und man überließ ibn seinem Schlessu-

Spater im Jahre 1810 wurde von Tresben aus bem Bater ein Will gegeben, an Duroc mach Paris zu ichreien, benn ber Ber Kulfer babe biefem befohlen, ben Gitern etwas zu ichleten. "Der Later ihat es eligft und bat — nicht um Geld), das tounte den Verfuft nicht eriegen — sendern unt neglandigtes Attest über den Tob seines Sonnes. Es er folgte indes leine Annwort. Freilich gingen Nachrichten genug ein; durchmarschirende Truppen wollten bei seinem Tode gewesen seyn, wie sie hier und da erzählt, und seine dader gewesen fehn bater iber wahrt baben; aber der Waterochen, der selbst dab illemand gesprochen, der selnen Sohn sterden sah.

Die Cache verhielt fich, wie beier später ersuhr, so: Alls Bonaparte 1809 nach geschloffenem Frieden ider Munchen guridfebrie, außerte derseilte gegen ben König vom Bapern, baß er gesonnen sep, dem Bater des Friedrich Staps eine Unterftühung zukommen zu laffen, und frug dem König od er ibm nicht Zemand neumen sonne, durch welchen das am besten geschebe. Der König nannte ben Schreiber des Briefes. Benaparte sagte, er wolle Du voc Anftrag geben, mit ihm davon zu sprechen. Alls der Genannte am selben Kennd im Phymphenburg war, so theilte ibm der König vom Bapern biese Allegerung Benapartes mit, Du voc war aber damse sichen bem König unbekannt, nach Paris abgereiet, und Bornartte sollen noch in Preschen Adot. Teler Mann in

München hatte dieses kaiserliche Bersprechen sogleich nach Dresben gemelbet, woher der Later die Aunde mit der Aufgerderung bekam, sogleich an Durvo zu schreiben; "man gab mir, schreibt jener dem Troft: ich werde etwas bekommen".—

Im Drange ber Beitereignisse ist bieser gute Worsah Rapoleon's freilich nicht zur Ibat geworben. Alber die partiete loss Geschichte darf diesen Zug nicht verloren geben lassen, und muß darum auch diesen Act der Großmuth und Menschalichkeit an bem Gewaltigen anerkennen, daß er ohne die leiseste Unwandlung von Rachsucht sich Mube gab, einen Unaludsichen zu retten, ber ihm nach dem Leben gekrachtet batte.

Der tragische Borfall liefert auch nach einer anbern Seite big eifoff ju manchen Vetrachtungen. — Die Eltern bech jins eichteten blieben lange in Ungemisseit eb ihr Sohn tobt ober nach Frankreich trausportirt sey, und machten bie traustigken Erfahrungen wie schwer bie, jedes Milieid erstiedents gurcht vor dem eisernen Arme des Beherrschers von halb Europa auf den Gemildern der Deutschen lästete. — Eltern und Bruder durche nicht trauern um den Verluft, dem sie erlitten hatten. "Rein Flora nun unserem Arme, tein schwarzes Wand au unserem Dute! Und wer erlaubte es nach nicht? Es waren nicht die Franzossen; es waren unsere — es waren die anglischen, furchiamen Deutschen Dem Veruber ward es gernadeu werd det en — "!!!

Defto lanter außerte fich ber Grimm gegen ben "Tyrannent", als nichts mehr von ibm zu fürchen war. — Rachbem
in neuester Zeit so bäufig die, von ber Rirche verworfenen
Lebrem Mariauas in Betreff bes Tyrauneumordes und die Bengerungen besselben Schristisellers über ben Mörder Deins rich's III. hervorgehoben sind, um einen Schatten auf einen berühnten Orden zu werfen, bären auch jene Urtheile nicht untergeben, welche nach dem Sturze Napoleon's in der heimalb ber Bessermaiten über, Friedrich Staps laut wurs ben, ohne baß es auch eine Stimme gewagt batte, das Interresse der briftlichen Moral gegen die Ueberschwänglichett jenes oft nicht gang natürlichen Patriptismus gu vertreten, Co marb in Nro. 167 bes allgemeinen Ungeigere ber Dentichen pon 1814 folgende Frage aufgestellt: "Bie beifit ber berrlie de Jungling, beffen im Rurnberger Correspondenten ermabnt worben, ber im Jahre 1800 in einem belbenmuthigen, aber ungludliden Berfud, ben finftern Berbrecher von Mjaccio gu ermorben, fein Leben jum Tobesopfer fur fein Baterland barbrachte? Ge beift : er fen ber Cobn eines Profeffore ber fconen Runfte ju Erfurt gemefen. 3m boben, bimmlifc bos ben Ctols babe er, nachbem fein Dold nicht getroffen, por bem Iprannen geftanben. Dit bem gottlich-iconen Tros gefühlter Menfchenwurde babe er barauf bas Berfprechen bes burch feine Geelengroße vermuthlich tiefgerichteten Despoten, ibm fein Leben ju fchenten, wenn er vorgeben wollte, er feb mabnfinnig, verachtend von fich gewiesen mit ben Worten: nur im Bewußtfebn eines emigen Saffes gegen Thrannei, tonne er feines Baterlandes und feiner Geliebten murbig enten. Darauf babe er, nachbem er bem erblaften Tiger laut jugerufen: noch bunbert Danner, wie er, batten ibm in Dentschland ben Job geschworen in ben Alleen von Chonbrunn fein Leben gelaffen. D fagt, fagt, wie beißt ber berrliche Sungling? Die entftand feine große That? Cag es, wer es weiß, in bem Ungeiger ber Deutschen, biefem Organ Dentidlaube, bag mir ibn verberrlichen, ben großen Beroen bes Alterthume gleich, unvergeflich in unfern Bergen tragen, baf feine trauernben Rreunde in bem Rubme feines Damens Errit und Labfal finden; bag feine weinenbe Geliebte in ber Liebe ber gangen Ration ibre Thranen fille. D, Rubm une, er mar ein Deutscher! Liber bein Rame foll nicht verhallen, großer Jungling! Du bift felig in bem bimmlifchen 2Bobn= fit, mo ber Edunengel ber Menfcheit ewig grune Lorbeeren um bie Stirne ber beiligen Chaar ber Iprannenracher min: bet, bift felig bei beinem Mucius Ccapola, bei Ariftogiton und Sarmobine, Brutue u. f. w. Aber auch auf Erben un: ter unferm Bolle foll bein Rame leben! 3a in feinem Ber=

gen, in dem tiefften helligthum feines Dergens, wo die freie, umsterdiche That reift, wo fich der Gott im Menschen offensere, foll eider Deutsche fort um foret biefem großen Junge linge ein Alfar errichten, daß jeder Tyrann, der es wagt, in ben Raument ber Zukunft wieber die Mentscheit in Deutschand zu verachten, vor dem so auf Erden fortlebenden Schatten diese großen Jünglings erbebe, wie der Unglaube vor dem Gelft in der Mitternacht, und vor seinem geselerten Namen zusammenschauber, wie der Gunder vor bem Klang der Stervbealocher.

Darauf marb eingerüdt:

"Mneius der Nömer wollte sein Qaterland vom Feinde bem etrurichen König Vorsenna, mit dem Dolche befreien. Friedrich Etaps, eines Predigers Sohn aus Aummungder hochberzige beutsche Jüngling, eilte 1809 aus Erfurt nach Weien in ahnlicher Blicht; sehlte aber unsern Tyrannen, und wurde auf Befehl des Graussamen erschoffen". In Nro. 309 im Allg. Ang. der Deutschen 1814 heißt es danu:

"Un ben Bater bes berrlichen Junglings und an bas beutiche Bolt. Dant ihnen verebrungewurdiger Mann, bag fie und ben Ramen ibred trefflichen Cobnes, und por ber Band einige von ben Umftanben feines Lebens, und von benen, bie feine letten Ctunben auszeichneten, in ibrer Mechts beit öffentlich befannt machen. Dant ibnen in meinem, in aller meiner Rreunde, und, wenn ich mein Bolf recht fenne, und es Großes in feiner Mitte ju erfennen und ju murbigen vermag, in bes gangen beutfchen Boltes Ramen. Aber noch größern Dant Ihnen, baf Gie Ihren Cobn fo gebilbet bas ben, wie er ericbienen ift. Denn mo mitten in einem entars teten, verfclavten Beitalter, in einem fiebzebnjabrigen Junglinge ein ebler, bochbergiger Entidlug fur Baterland unb Breibeit reift. und biefer Entidlug bie innere Reftigfeit bat, bag er im Wiberfpruch gegen eine balbe, bem Tprannen fcmeichelnbe Belt, im Ungefichte bes Tobes, wenn fein Ctof nicht traf, boch gefagt gur fubnen belbenmuthigen That ber-



portritt: ba bat nachft Gott und bem Schungeift bes menich: lichen Gefchlechte bes Batere Erziehung und bobe Lebre, fo Berrliches in Die junge Bruft gepflangt und gur Reife gebracht. Und nur barum. weil er icon bie jarte Geele mit ber Liebe für Alles Gute und Eble erfulte, und icon in Sabren ber jugenblichen, ichmarmerlichen Empfindung burch ben Reig iconer, großer Beifpiele fie ju einem bobern Comung ges wohnt; und weil er fpaterbin ben erftartenben Beift in feine eigenen Tiefen bineinführte, und ibn bort bas ewige Beugnig fur bes Menfchen Rechte und feine emige Unforberung an Freiheit und ein Baterland vernehmen ließ; bag er bei bem jammernben Rufe bes Baterlanbes blutige Thranen weinen lebrte; und ibn endlich lebrte, Die innere erfannte Babrbeit und Pflicht, auch wenn ein ganges Geichlecht von fich felbft und dem Baterlande abgefallen mare, mutbig und fart in erbabener Ginbeit mit fich felbft, auch im außern Leben barauftellen: barum mar er fo ftols und fo ebel, barum entichloff er fich, ben, von einem gangen Bolte bem Tprannen mit Bit= tern unterschriebenen Ruechtebrief burch einen fühnen Rig gu vertilgen, und fein Leben und fein Beitalter mit ber Menfch= beit auszufobnen. Darum Gegen Ibnen, von Gott! ebler Dann, und Liebe und Erfenntlichfeit vom gangen Bolfe".

Ohne Aweisel hat das Mitleld mit dem ursprünglich gutmuthis gen, fittenreinen Jüngling sein Riecht, jumal wenn man erwägt, des ber Urme frast einer mangelhassen, retigiosen Ausbildung, den trügerlichen Schein einer heroischen That nicht an der ewigen Wahrheit des gittlichen Gesesche prüfen sonnte. Wer die inrechtbare Lehre: daß Meuchelmord an dem Feinde des Laterlandes erlaubt sey, darf nicht wieder aus der Racht des antiten heidenthams emportauchen, und in sesen hat auch Napoleon, als er den jungen Schwärmer erschießen ließ, ein bebered Geses vollsgegen, und mehr im Interesse der europäischen Gestitung gehandelt, als Jene, deren inconssequente Centimentalität den patriotischen Meuchelmörder sellg pries, ohre au bebenken, welche Früchte schwe in balbed Jahrzehen

spater aus diefer Saat reifen wurden. Einstweisen aber mag es gestatte fepn, wenn die außerlichfliche Polemit der kathos lischen Meuchemerber aus den Zeiten der Ligue erwähnt, mit der hindeutung auf den Naumburger Predigerssohn zu ants worten,

## XIII.

### Der Bau einer zweiten fatholifchen Rirche ju Berlin.

Geit einiger Beit wird in verschiebenen Tagesblattern wies berbolentlich bie Dadricht mitgetheilt, baf ber Bau einer zweis ten tatholifden Rirde in Berlin, und gwar auf bem Ropnits fer Gelbe, enblich ju Ctanbe fommen foll. Ge bat lange gebauert, bis man nur bagu gelangt ift, eine Ausficht ju erbalten, bag folle gebant werben burfen, mabrent bas Bes burfniff nach einer folden Rirche icon feit zwei Decennien beftebt. Gott gebe, bag bie Soffnung ber Ratholifen Berline auch wirtlich in Erfullung gebe, benn von ber blogen Erlaubniff ju einem Baue bis ju bem Zeitpuntte, wo eine Rirde, fertig jum Gottesbienfte ba ftebt, ift noch gemaltig meit bin. Es gebort in ber That bie aufopfernbe Liebe ber Ratholiten in ber preugifchen Sauptftabt bagu, bag fie bie bieberigen großen Unannehmlichfeiten mit folder Bebulb bingenommen baben. In einen Raum, ber bochftens brei Taufend Menfchen faft, ber alfo bei weitem nicht bins reicht, um auch nur ben britten Theil ber Ratholiten bee Gis vilftanbes in fich aufzunehmen, mirb auch noch bas gablreiche Militar bineingezwängt. Jeber Biberfpruch bagegen, jebe Rlage barüber murbe nur baju geführt haben, baf bas tas tholifche Militar gang vom Gottesbienfte entfernt geblies ben mare. Um alfo biefem großeren Uebel, ja biefem Uns

glude vorzubengen, bat bie tatholifche Gemeinbe fich nicht felbft mit mabrer Lebensgefahr, ba Mancher in bem fürchterlichen Gebrange und in ber Bipe erbrudt gu merben ober an verichmachten brobte, ihren Gotteebienft gu befuchen. Ge ift vorzuglich fur Franentimmer feine Rleinigs feit, im Commer, an Refttagen eine Ctunbe lang fo fteben su muffen, bag man nicht Sand nicht guß rubren fann, und mit Aufmertfamfeit einer Predigt gugnhoren, ober bem Soch= amte, welches langer ale eine Stunde mabrt, beignwohnen, wie benn auch icon Biele bas fur fie fcmere Opfer bringen, bei biefem feierlichen Gotteebienfte nicht jugegen gn febn. Dimmt man bagn, baff an boben Sefttagen bie Rengierbe auch viele Protestanten in Die fatholifde Rirde führt, rechnet man bagu bie große Babl fatholifder Golbaten, Infanterie und Cavallerie, welche letteren mit ihren Eporen und and megen ibres nothwendigen Aufenthaltes im Pferbestalle in maucher Beziehnng unbequem merben, fo fann man in ber That fagen : es gebort für ben Ratholiten Berlins eine mabre Begeifterung fur feinen Glauben bagn, um unter biefen Umftan: ben, wie fie nun icon feit zwangig Jahren porbanden find und wohl noch fur viele Sabre obwalten werden, bem Gottesbienfte getreu und regelmäffig beigumobnen. Gind babei in biefer Begies bung bie Unforberungen an bie Gemeinbe groff, fo find fte noch größer an ben Glerus; biefer befteht aus funf Beiftli= den, welche, abgefeben von den laufenben Gefcaften und ben weitlauftigen Diffionereifen, bie fie bie in bie ebemale fachfifden Gegenben bineinfubren, um bie ofterliche Beit bie Beichten ber gangen Gemeinbe und vielleicht an vier Tanfend Colbatenbeichten boren muffen. Wenn man meif, wie es benn anch allgemein befannt ift, mit melder großen Gemif= fenhaftigfeit bie Gelftlichen an ber Et. Bebmigefirche gu Berlin fich biefem Gefchafte untergieben, und wenn man bas bei bie Comierigfeit gerabe biefer Arbeit in bem Beinberge bes beren ermagt, fo muß man ftannen, ja man muß bie Gnabe Gottes bewundern, welche biefen Mannern bie Rraft

und Musbauer gegeben bat, baf fie nicht mube merben, ja ban fie nicht unter ber Laft ber Urbeit erliegen. Dinn, ibr Lobn ift nicht bieffeite, aber bennoch verbienen fie und vers bient bie Gemeinde bie Erleichterung, bie burch eine ameite Rirche und burch bie Unftellung eines gablreicheren Glerus moglich ift. Ja, fie verbienen es nicht allein um Gottes wils len, bem fie geben, mas Gottes ift, fonbern auch um ber weltlichen Obrigfeit willen, ber fie geben, mas beren ift. 2Bie man überhaupt ben Ratholifen mit bochftem Unrecht ben Bors murf macht, ale fepen fie unter protestantifden Obrigfeiten nicht longle Unterthanen, fo mare bei bem Berbaltniff ber Berliner Ratholifen nicht nur ein jeber Bormurf ber Urt, fons bern icon ber Mangel ber Unerfennung ibrer Lopalitat unges recht. Jeber Fürft fonnte fich gludlich icaben lauter Unterthanen von ber Gefinnung ju haben, wie fie bort berricht. Con wer nur eine vorübergebenbe Gelegenheit bat, fich in bem Rreife ber bortigen Ratholifen gu bewegen, wird vielfaltig fich bavon überzeugen, wie gerabe fie von ber aufrichtigften unb reinften Unbanglichfeit an bes Ronige Dajeftat befeelt finb. Regierungemagnregeln merben in ben beutigen unzufriebenen Beiten oft getabelt und wenn bief in Dreuffen geschiebt, fo theilt bas Gouvernement bafelbft bief Loos mit allen anbern Regierungen. Tragt eine folche Magregel in ihrer außern Erideinung einen ber tatholifden Rirde unfreundlichen Chas rafter an fich, fo mirb bief freilich auch bort bon ben Rathos liten eben fo tief gefühlt, allein man bort von ibnen nicht ein ungefügiges Raifonniren, fonbern in foldem Salle anfert fic Die Betrübnif barüber vielleicht im Rreife vertranter Freunde. im Uebrigen aber fdweigt man bavon. Dit Frende und mit mabrer aufrichtiger Dantbarteit aber wird jebes noch fo fleine Beichen von Gulb und Gnabe entgegengenommen, felbft wenn fie nur in bem Ermeife beffen beftebt, mas nach ber gesehmäßigen Ctellung ber Ratholifen in Preufen nichts meis ter ale gerecht ift, ja es wird überhaupt alles und jebes Gute in Tendens und Ausführung von ben Ratholifen Bers

Und anerfannt, mabrent man in anberen Rreifen ber Sauptfladt fo gang und gar bas Gegentheil vernehmen fann. Unter folden Umftanben fann man fich leicht bens fen, meld' eine große Freude es verurfacht, und melde Gefuble ber Dantbarfeit es bervorgerufen baben muß, baf Er. Majeftat ber Ronig nicht blog bie Erlaubnif gegeben bat, baff bie Rirche erbant werben burfe, fonbern felbit noch burch Bufdug einer großen Gelbfumme bas Teblenbe erfegen mill. Muf folche Beife barf man bas Befte boffen; ben Ras tholiten, beren eine Rirche Gott, ibre Unftrengungen fegnend, fo munderbar in ber Neuersbrunft gerettet bat, wird bas Bers Dienft nicht entgraen, burch ben Beitrag ibres Scherfieine ben Ban bes Gottebaufes gn beforbern und bie tonigliche Große muth bat fich feine Grenge gezogen, von welchem Minimum an fie mit ihrer bulfreichen Sand entgegentommen will\*). Muf folde Urt mirb eine lange icon blutenbe Bunbe gebeilt, und bieß ift um fo erfreulicher, ale and biefe Daagregel nicht ifolirt baftebt, fonbern ju gleicher Beit ben Ratholifen ges flattet morben ift, Beitrage gur Erbaunng eines eigenen Rrans fenbaufes an fammeln; fur ein foldes ift ebenfalls, ba bie Babl ber franten Urmen tatbolifder Confession fich in Berlin fabre lich bis auf neunhundert belauft, ein großes Bedurfniß fuhls bar geworben. Much fur iene Bewilligung ift nach unfern beuts ichen Buftanten eine mirfliche Urfache jur Dantbarfeit porbane ben, ba ibnen gemäß nicht nur gur Errichtung folder Unftalten, fonbern auch ju bem Cammeln von Beitragen fur biefelben, eine befonbere Erfaubnif einmal nothig ift, mabrend man in anbern Lanbern, A. B. in England bief Princip taum begreifen tonnte. Doch bem fep, wie ibm wolle, bafur find andere Dinge bei une taufenbmal beffer ale in anbern Lanbern, und gu biefen Dingen gebort vor Allen bas Band gwifden Lans besberen und Unterthanen. Gin benticher Lanbesberr vers

<sup>\*)</sup> Rach ben eben eingehenben Rachrichten, foll Ge. Majeftat icon bie Summe von 200000 Abirn, bewilligt baben,

mag, nicht etwa weil er auch im Uebrigen freier baftebt, als bie Regierungen anderer ganber, fonbern befbalb viel mehr ind Bert gu feben, weil er wegen ber ben Deutiden anges bornen Trene, weit ficherer auf feine Unterthanen gablen tann. Daber findet auch bie Gerechtigfeit und bas Boblwollen beuticher Gurften weit mehr Unerfennung, und fo zweifeln wir nicht, baf jene Erweise, welche in ben ermabnten Bewilliaune gen ben Ratholiten in Berlin gu Theil werben, auch ibre richtige Burbigung bei Proteftanten finben merben. Durfte man boch auch auf bie Burudnahme ber verbananifvollen Maagregel megen ber 122 fatbolifden Rirden in Coles fien boffen, in Betreff beren ein Correspondent ber Allgemeis nen Zeitung Das Dublitum bei ber Beurtheilung Diefer Bers baltniffe auf ben Ctanbpuntt bat verfepen wollen, bag viele biefer Rirchen einmal auch protestantifch gewefen feben. Ginb fie etwa von Protestanten aus protestantifchen Mitteln erbaut? ober find fie nicht, ba fie fatholifch maren, ber Rirde ges nommen morben? und foll bief nicht jest gum greifen Dale geicheben? Die Ratholiten Schlefiens murben am letten Enbe freilich nur in Betrubnif fdmeigen, fie baben boch ben Troft. baf bie Ratholiten auf bem Ropnider Relbe fur fie beten! -

## XIV.

#### Riteratur.

"Der wochentliche Band fur alle Lefer".

Dieß die wbritide Utderfepung bed Aitels einer literarisfem Ergenemmen, weiche ein Buchbender in Lendou wöhrentlich ans seiner Offigin hervoerschen lätzt, und wooven so ehen der gweite Band die Publitum gefommen ist. The weekly Volume for all readers, jedre Band un einem Gölling (56 ft.) das aber, obstelle für alle Lefter, dennoch

Die febr beflimmte Zenbeng, jur literarifden Unterhaltung far bie Mrs beiter in ben gabriten, befonbere fur bie in benfelben befcaftigten june gen Dabden gu bienen, und fann, wenn bas Unternehmen auf gleie dem Rivean, wie bieber, gehalten wirt, wohl bagn geeignet fenn, jenen Leuten theils eine belehrenbe, theils erheiternbe Unterhaltung gu ges mabren, und fie fo anf einige Angenblide bas Unangenehme ibrer Lage pergeffen ju maden. Gigentlich ift bie Bee eine transatlautifde, Die ber Berausgeber aus Amerita nach England verpfiangt bat; um aber au zeigen, bag er ber geeignete Dann fen, in Diefer Begiebung gur Munehmlichfeit und Lebeuderheiterung ber Rabritarbeiter an mirten, ift er and angleich ale Schriftfteller anigetreten, und bat ben erften .mit dentliden Band", ober wenn man lieber will: "Bodenbanb" mit eis ner bon ihm verfaßten Biographie William Carton's, bes erften englis fcen Buchbrudere, gefüllt. Der zweite Band enthalt Aneguge aus bem ameritanifden Borbitbe, welches ben Ramen: "The Lowell Offering" führt, Lowell ift namlich bas norbameritanifde Manchefter; bort wie bier vernimmt man bei ber obligaten Begleitung ber Dampfmafdie nen ben gangen Zag. hindurch bas Schunrren ber Raber in ben Spins nereien nub ben eintonigen Gang ber Bebeftuble in ben Baumwollens fabriten. Durch jene literarifche Gabe bat man bort querft babin ges ftrebt, ben jungen Dabden in ben Sabrifen eine paffenbe Lecture in bie Band in geben; mas ber englifde Buchbruder bavon in feiner Sammlung mittheilt, find Ergablungen aus bem ameritanifden Leben. wie es jene umgibt. Dabin gebort namentlich ale eine gang aumutbige Ergablung Die Lebenegeschichte eines jungen Sabritmabdens, Die, wie es ben meiften gelingt, fich einen fleinen Lebensunterhalt erfpart bat, mit welchem fie in bas Saus ihrer Mitter gurudlebrt. Gine andere Ergablung bat jum 3mede, eine Schilberung bes banflichen Lebens ber Shakers (Conteller Convulfionaire) au geben, Dicfer religiofen Gecte, welche fich von England ans nach Amerita verbreitet bat, und bort nuter ben Sabritarbeitern viele Anbanger findet. Beich ein abges fcmacter Aberglauben unter bem bermeintlich fo aufgetfarten ameritas nifden Bolle herricht, bavon foll eine britte Ergablung, unter ber Ueberichrift: "Bauberei", eine Borftellung geben. Dan follte bei Durchlefung berfelben glanben, Amerita mache in bicfer Begiebnug bie Beit ber bentiden Derenproceffe burd.

### XIV.

# Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano.

## (Fortfepung.)

Es tonnte nicht fehlen, bas Ericheinen eines fo unges mobnlichen bichterifchen Phonix, wie ber Clemens, mußte bas gerechte Erftaunen aller orbentlichen Burger und Burgerins nen von Laugenfalga erregen. Gin feltfamerer Banbelolebrs ling hat wohl auch nie binter bem Labentifch geftanben, Wer tonnte liebendwurbiger fepn, ale er, wenn er in feinem pas pageigrunen Rod, ber Bewunderte und Beneidete bes gans gen Ctabtchens, ben artigen Rauferinnen bie Rofinen und Manbeln feines herrn Principale umfonft barreichte; beun bafur einige fcmunige Rreuger in Empfang ju nehmen pber gar ju medfeln, wie batte fich bas mit bem poetifchen Barte gefühl eines Lieblings ber Mufen vertragen, von beffen roffe gen Lippen bie Bienen fcon in ber Biege ben Sonig fuffer Rebe gefogen, und beffen gange Ericeinung fo febr ben überlegenen Abel bes Genius verfundete, bag bie fchelmifche Schwefter, bie gar oft binter ibm ftanb, wenn er fich im Spiegel feiner Gelbftgefälligfeit betrachtetete, ibm fpater ein= mal mit fpottifdem Lacheln in bie Obren flufterte: "Clemente! bu fiebft im Spiegel ein ebles Untlin, mit fauftem Reis ber Unterlippe, mit unenblich anmuthig wit'gem Reuer ber Obers. lippe miberiprochen. Du fiebit eine bleubenbe Stirn, auf ber bas Benie nicht zu verschleiern ift, und ein Par fcmarge Mugen, und einen gangen Rerl, ber gewohnat ift gu fies XIV.

12

gen")! — Und wer hatte in bem fillen Langensalza wipis gere Einjalle, wer kounte unterhaltendere Beschichen und Machgen erzählen, wer ble Leute tomilicher nachmachen, wer war flinter in Reimen und Wortspielen und überraschenden Wendbungen und Sprüngen bes Geiftes, und wer behender Purzelbäume zu schlagen und über Lische und Bante zu spring gen, als bas Mundertind aus Frantfurt?

Allein bie gange Berrlichfeit mar febr furger Dauer. Gein unrubiger Rnabengeift batte balb Bangenfalga auswendig gefernt; ber Reig ber Reubeit mar ichnell poruber, und mit ber Langeweile mußte fich auch ber alte Difmuth und Uebermuth in feiner unnatutlichen Lage wieber fublbar machen. Die. welche er fruber mit feinen wipigen Ginfallen auf Roften Un= berer unterhalten, murben nun felbft ber Gegenftanb feines übelen humord. Gemobnt, in feiner übermuthigen Lanne Riemand ungeschoren ju laffen, respectirten bie Pfeile feines Bipes fogar feine Gebieterin, Die Frau bes Baufes, nicht, In feinen Briefen, worin er feinem Unmuth Luft machte. verglich er fie einer Rrabe, bie bochbeinig burch ein Ctoppels felb fpagiere. Dem Principal mußte ein Cubject, bas nur in Reimen und Burgelbaumen Geschafte machte, bas Maubeln und Rofinen verfchenfte, burch feinen Ungug ben Reid ber Stuper erwedte, und mit feinen beißenben Wigen ben Grebit feines Saufes ericutterte, gleich anfangs, ale ganglich uns brauchbar, ein Gegenftand bes Abichenes febn. Der junge Las benbiener murbe barum miftranifch bewacht, und ale fich beim Deffnen feines Schreibpultes mit einem Rachichluffel nun gar jeuer verbrecherifche Brief mit bem respectwibrigen Bergleiche ber Principalin vorfanb: ba mar ber Rrug am langften ju Baffer gegangen. Co fcnell ale moglich, noch vor Ablauf bes erften Salbjahres, murbe ber Berbrecher mit Unwillen mieber nad Frantfurt in bie Canbgaffe, jum Berbruß feis nes ernfthaften Batere, gurudfpebirt.

<sup>&</sup>quot;) Frühlingefraus, Panb I, G. 254.

Bier ging bas alte Lieb wieber von neuem an : Berbrug anf ber einen Ceite, und Berbruf auf ber anbern, weil feine fur eins ander pafte, bis julest auch bier, wie in Langenfalga, ein Saupts verbrechen tomifcher Urt bie Rataftrophe auf bas Saupt bes ars men Gunbere berabrief. Ift bie Ergablung feines jungften Bios grapben richtig, fo mar bei biefer neuen Berbrieflichfeit\*) ein Raf Buder ber verbangnifvolle Gegenftand, melder burch eine feltfame Gronie bes Schidfals bas Loos bes Dichters enticieb. Diefes mar namlich bei einer Genbung von buns bert Raffern auf bem Wege von London nach Grantfurt pers loren gegangen; ber alte Brentano wollte es von bem Conto abgieben, bas Condoner Saus aber bestand bei einer Gen= bung, bie auf die Gefahr bes Abuehmere gegangen und richs tig verpadt worben, auf volle Begablung. Der Rotemveche fel gwifden beiben Saufern murbe immer bitterer, bie Musbrude ichneibenber; Clemens batte bas erquidliche Geicaft. biefe lanamierige, leibenicaftliche Correspondeng über einen fo anglebenben Gegenstand ju copiren. Bas mar ihm an einem Buderfaß gelegen, tannte er ja bie Bauberpallafte fels ner Marchenwelt, beren Dader Golb, beren Aufboben Gbels ftein, mo es Drangenbuft regnete und Berge von froftalls bellglangenbem Buder fich aus fugem Brei von Birfenmug ju ben Bolfen bes Simmels erhoben. Taufenbmal bas vers ichmundene Buderfaß und feine neunundneungig Bruber vers munichend, fonnte fein Sumor nicht ber befte febn; fein Bunder alfo, wenn beim Copiren ber Berfucher in ber Ges ftalt ber Catpre ju ibm trat und es ibn in allen Gliebern fribbelte; feine Sand judte; er tonnte nicht miberfteben und malte ber Unterfdrift jur Geite gwei Gefichter unter einem But, Die einander grimmigen Bornes angringten. Gin fleiner Rerl betrachtete fie von ferne, und babel ftanben bie 2Borte :.

> 3mei Marren unter einem But, Der britte fie befchauen thut.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Rheinifden Antiquarine G. 110.

Der Brief ging ab, ohne bag ber Bater etwas von bies fer Arabeste wußte; aber wie erfaunte er, als bie Untwort ansangte und er den Rand des ernften handelsscheinen mit einem majeftätischen Rluß verziert fah, der, die weftliche Seite einer Jeftung bespülend, die beleibigende Unterschrift zeigte:

Das ift Die Feftung Wefel, Wer fie fcaut, ift ein Efel.

Die über solchen, in einem ernften Geschäfte unerhörten Frevel angestellten Untersuchungen, Fragen, und Erflärungen brachten enblich als Urheber ben aus ber Ert geschlagenen Sohn beraus.

Co viel mar dem ernften Aften jest flar, bag biefer gum Gefcaft nichts tange; ber Ansfpruch ber hansfreundin, ber frau Rath, hatte fich an bem Ruaben bemahrt:

"Bo bein Simmel, ift bein Babus, Gin Land auf Erben ift bir nichte unt.

Dein Reich ift in ben Wolfen, und nicht von bies fer Erbe, und fo oft es fich mit berfelben berührt,
wirds Ihranen regnen". Iheainen regnete es damals
gewiß gar oft, bis ber Bater endlich, an bem Inrchfiegen
feines Billens verzweifelne, bem Sohne bie Wahl seines
Bernses frei gab, ber unn bem Dienst ber Mnsen sich wide
ment, geborfam bem Winke ber Frau Rath, seine Feenschiftsfer auf die gestiggelten Schultern ber Phantasie zu bauen bes
gann, und babei, nach seinem eigenen Ausspruch, balb Friede
und Frende empfand, als sep er glücflich wie Salome, balb
so beil Junger und Kummer, baß er ben Ugossine beneibete.

Siemtt war ihm gur Manberschaft burch bie Wufte bes Lebens ber Pligerftab ber Dichtung in bie Band gegeben; bas leichte Schiffein ber Boefle sollte ihn durch bie-rassenben Wellen einer flürmlichen Zeit tragen, und von biefer seiner Riagge, die die gelbene Lyra des himmlischen Geistes ber harmonie im himmelblauen Felbe gierte, fingt er in ber Einzlettung zur Grindbung Prage:

"Mie Brittern, Seit und Watereind zu theilen, Bilie mir jum Leben tlein ererbete Gut, Und bei der beimath gelip ger Bucht zu weilen, Starb friegeschuteilgend mir der gedbre Muth; Doch schörer Weit unschulbig zu nurellen, Blieb frei und himmelpliegesch mir das But, Aufe Buffer, iber dem die Geifter ihreben, Dabi ich aus Wöbbes Kapace mich berechten.

Allein mit einem erftaunenswerthen Gebachtniffe begabt, blieben bie Ginbrude von Frantfurt und Langenfalga auch fpater nicht obne Ginfluß auf bie Erzeugniffe feines bich= tenben Beiftes; bas Drudfebler : Bergeichnif, meldes feiner erften Schrift: "Den Satiren und poetifchen Spielen, Leip: gig 1800", vorausgeht, ift fcberghafter Beife in ber Form von Coll und Baben abgefagt, und bie Ueberfdrift lautet: "Bier merte auf die Tiefe und Bielbeit! Conto Current bes vielgeliebten Lefere über fammtliche Coreib = und Drudfeb= Ier. Die Berrn Berfaffer, Ceter, Corrector et Comp. an mich ben vielgeliebten Lefer: Saben zc. Gollen zc." Ergablte er taufent Unetboten aus biefer erften ungludfeligen Beit feiner Sandlungelebrjahre, bie er mit Copiren und Rech= nen binter ben Contobuchern und Baaren vertrauerte, fo bat er auch gar manche ihrer Erinnerungen und bie in jener Beit erworbenen Kenntniffe in einem eigenen, leiber unvollens bet gebliebenen Marchen, "bem Romanbitchen" namlich, ans gebracht. Es ift bier ein fpeculirenber, reicher Raufmann, genannt Celige Bittib Erben und Ermpagnie, und feine Tochter, Romanbitchen, Die eine Sauptrolle fpielen; baneben aber figurirt auch ein Labenbiener, genannt Labenpeter. Wie er felbft gar oft ergablte, bag ibm fein guter Freund, Berr Comab, ber Buchhalter, ein altes Saf überlaffen, worin er fich feine eigene Heine Belt austapeziert und barin, fern von bem Geräusche ber ichadernden Welt, mit feiner Heinen Schwefter in feliger Unichnib gefpielt: fo begegnen wir auch bier in biefem Marchen gleichfalls bem Labenpeter, feinem Racbilbe, ber bem lieben Tochterchen bes reichen Raufmanns auf bem Seuboben, unfern bem Taubenfchlag, aus einem Iceren Raffeefaß, obne Biffen bee Alten, eine abnliche Fries benebutte aufbant und anefchmudt, und gwar aus Dantbars feit, weil bas aute Rind, bas Romanbitchen, bem armen, un= geschichten Labenveter einmal eine Tracht Colage von Geiten feines Batere abgebeten, ba er gurnte, weil ber traumerifche Labenjunge in feiner Berftreuung einmal einem Landframer, ber Gprup taufte, Diefen in ein Baringefagden einpacte, modurch er verborben murbe. Gin Diggefdid, mas ibm felbft vielleicht in Langenfalga begegnet mar. Offenbar aber batte bas Rag = Rabinetchen bes mitleibigen Romanbitchens fein Borbild in jenem, worin er felbft ju Frantfurt einen Theil feiner Rindbeit. Marden bichtend und traumend und bem Gefange ber Bogel guborchend und ben Blug ber Zauben beobachtend, jugebracht; aber auch noch in anderer Bins ficht ift die Beidreibung Diefes Bunderfaffes, bas eine gange Belt umichlof, fur feinen Geift und feine poetifche Lebens: meife bodit darafteriftifd; wir tonnen baber biefe erfte Epp= che, feine Lebriabre im Raufmannoftanbe, nicht beffer bes folieffen, ale mit ber Befdreibung biefes finnreiden Dufter= faffes feiner unerschopflichen Phantafie, worin ber junge Dios genes, ebe er fich auf bas geflügelte Mufeurog ichmang, Saus gebalten. "Es fand", fo ergablt fein Darchen, "aufrecht, auf bem Beuboben bes Saufes, mitten in bem buftenben Ben', mie eine Ritterburg gmifchen grunen Bers gen. Auswendig fab es noch gang aus wie ein Rag. und bie Thure mar fo gefdidt angebracht, bag man fie nicht bemertte: Wenn man bineintrat fab man burch ein Genfter, bas mit einer Bobnenlaube umgogen mar, bie ans einer alten Budertifte an Binbfaben binaufwuche auf bie Dader bes Saufes und in ben Tanbenfchlag. Das gange Sag mar inwendig mit Matten und Jud, pon Snawer und Pfeffer und Unieballen ausgeschlagen; oben berum bing eine Guirlaude von Mordeln, geborrten Pflaumen, Maubeln und Rofinen, Reigen, Saufenblafe, Sitronat, perguderten Domes

rangenichaalen und Rataobobnen. Un ber Banb ringe berum war ein Gip von Bitronenfifibrettern angebracht, auf melden Bolfter lagen von ben Binfenfaden, worin bie Smirna : Reigen gepadt merben, und biefe maren mit verbors benem Cafran und Cennesblattern ausgeftopft. Der Tifch, ber mitten in bem Raffe fanb, mar eine aufgerichtete Bims metfufte, auf biefe mar ein Brett genagelt, auf bem einftens Chofolabe gemacht worben. Gin blechernes Banillefaftchen ftanb bierauf ale Schreibzeng, bas Tintenfafichen mar eine ausgetrodnete Bitronenichagle, auf bie Gallapfel feftgeleimt waren, und bas Canbfaften, worin ber Canb ber mobiries denbfte Gewurtftaub mar, beftand aus einer trodenen Domes rangenschaale mit Dustatnuffen beleimt; oben an ber Dede bieng ein Rronleuchter aus ben Brettern einer Spruptonne funftlich jufammengefügt, bamit bie Rliegen, welche ber fuße Geruch baufig in bas Raff jog, baran fleben blieben. 2018 Gemalbe biengen an ber Band berum Dapierbogen, auf welchen Bisquit, Unisschnittchen, Pfeffernuffe, Sonigtuden, Buderbrenein. Chofolabefuclein maren gebaden worben: auf bem Tifth fant ein Domabeglas voll feinem Del, morauf ein brennenber Manbeltern ichmamm und baneben fanb ein Cenftopf voll ber iconften Rofen ale Blumenurne, Bor bem Renfter bing ein Gicborden in einem Erillerbauschen und ein Stagr, ber fprechen fonnte in feinem Bogelbauer und auch eine Wachtel in ihrem grunen Saus. Un ber Banb ftand auf Goldpapierbogen gefchrieben: ",, Tempel ber Liebe und Freundichaft, ber Dantbarteit und Grinnes rung geweibt, und Rubeplanden bolber Comars merei, und Liebling bortden ber Cebufucht, manble auf Rofen und Bergifmeinnicht, Romanbitdens Rub, Suttden für Romanbitden" und allerlei folche bebeutenbe Epruche beutfcher Lieblingebichter und mas bas Allerluftigfte bier mar, mar ein fleines Loch im Boben bes Rafes, welches binunter in bas Befuchrimmer bes Baters

ging, und burch welches man Alles boren und feben tonnte,

In biefer Befdreibung leibt und lebt ber gange Dichter, beffen Leben fich immer in feiner Poefie fpiegelte, wie ihm um= gefehrt bas Leben im Spiegel feiner Dichtung erfchien, fo bag fic beibe, Babrbeit und Dichtung, innig und unaufloelich perbanben. Ja bieg mar auch einer ber Grunbe, marum er fich icon frube nur fcmer entichlof, eine feiner Doefien gu peröffentlichen und marum ibrer fo viele, vollenbete und uns pollenbete, bis gu feinem Tobe nur in feinen Sanben und in benen feiner vertrauteften Freunde unbefannt liegen blies ben. "Das Zalent, Dichtermerte gu lieben unb gn per fleben", fcbreibt er in biefem Ginne an Runge, "und mas ich felbft liebe und verftebe, ju bichten, murbe ich gewiß lanter vor ber Belt ansgefprocen bas ben, wenn nicht alles, mas ich bichten mochte, ju febr bie beiligere Gefdichte meines Innern gemes fen mare, als baf ich esobne Frechbeit in basflaute untbeilnebmenbe Tagwert ber Belt batte einfus gen burfen". Die Babrbeit biefes Ausspruches liefe fich bis ins Gingelfte an bem Bunberfaffe bes Labenpeters nachs meifen.

Es ist nicht einmal in seinen Werten, wie in seinem Leben, daß wir einem sodgen flillen Friedenshüttigen im Berbergenen, gleich jenem Fasse seine sinderzeit und seines Marchens begegnen; das Waldschloß im Godel, das verschüttete Thurmgewölde im Fanserlieden, wohln die Boges allen hauseath ber vertaffenen Ursufa gutragen, und manche andere mit Liebe von ihm ausgemalten Bilder zeigen und die gleiche Schuscht und Reigung seines Gemüttes zur villen, heimlichen Alsgeschiebenheit, fern vom Geräusisch bes Marties. Auch die Zeitung, die er mit Arnim berausgab, war ja eine sur Finsserlieden, alte und keue Sagen und Bahrsausnagen, Geschichten und Gebichter. In Berlin wohnte er felbft sogar lange unter einer Treppe im Dauswinkel. Seine ganze natur war in ber That eine einsfielerische und er felbft sagt von feiner Lebenoftellung:

"Ginfieblerifch ber Gott ben Dichter ftellte" \*).

In biefer Einstebelei aber erbaut er fich mit munberbarem, finnreichen Aunstgeschied aus Allem, was im großen Laben von ben Menschen bes geworfen Debens weggeworfen nab mit Kußen getreten wird, sein helmtiches, abzeschiedenes Belt, feine fille herrischleit.

Cluch biefer Zng fich mit schlechten Brettchen, mit Früche teschaden, mit Binsen, verborbenem Ingiver und Ausselchicht gu bebessen, zieht dere fein ganges Dicher und Essen charakteristisch hindurch. Ueberall war es das Berachtete, das Geringgeschäptste, das er aus dem Staut und der Duntselfeit und Aunsthalben, das er mit Liebe pflegte und mit Sinnigkelt und Kunftgeschieft anzuwenden wußte, hierin seinen italienlichen Etaumgenoffen gleichend, wo man in den Kramläden zur Beier eines beiligen Bestes, aus Guirlanden von Eiern und Pyramiden von Kafen und Schinken aus Kränzen von Würsten und Statuen von Schmalz, bei nächtlicher Beleuchtung, Feenschlösser und Zaubergrotten und Beihnachtstrippen sinnerd des erdauen weiße.

Diese Liebe ju bem Berkannten, die die gurückgebtleden au Kebren auf bem Stoppelfelbe ausliedt und sie treulich als Aussaat für eine Kunftige reiche Mernbte im Busen bewahrt, war es, welche ibn jum Cammler und herausgeber ber verachteten Bollssieder im Bunderhorn machte; diese liebe Liebe sührte ibn, der mit ben gestreichsen Meiner aleit und ben glängenbiten, gesclischeitsten Kreisen ber hauptstädte werkehrt hatte, zu bem Krantenbette einer armen westphälischen Kleserfrau bin und tieß ibn dort, in ber ärmeichsten Etube, Jahre lang mit unfäglicher Gebuld lauschen, mas sie ihm, die Unwissende, die ihm, zu Eumpel unter ben



<sup>\*)</sup> Grundung Prage G. 6.

Beifen und Schriftgelehrten geseffen, in einsättiger weftphalischer Bauernsprache von ben Gesichten ihres findlich from men Geiftes erzählte; bieselbe Reigung war es auch bei ibn im Gebiet der Literatur auf Gerümpelmärften, bei Buchbins bern, Rerzenweibern und Bacherinden nach vergessenen, unbekannten ober verkannten Berken vergangener Jahrhunderte mit einer Urt von Luft suchen ließ.

In feinem Kunftgeschiet, bas er in tinbifder Weife ichon an jenem Jaffe bewies, lag etwas von einem Bobinion, ber, auf eine eineme Jusiel verschlagen, ift do boch Alles mit ben einsachften Mitteln seibst au erfinden und zu verschaffen weiß; die Einrichtung seines Zimmers, der Stubt, auf bem er fat, der Tich, auf bem er fat, bet Bleiftift, womit er zeich nete, und das er, um es bei seinen Kurzsichtigkeit zleich bei der hand zu haben, sich zur Seite, neben dem Anterissa eine Schnur augubinden pflegte, Alles trug den Character von der hautschaftung eines Allenderes aus der agyptischen Thes baie; allen diesen Gegenftanben feines täglichen Gebrauches batte er, trop ihrer Geringbeit, den Eempel seines eigens thumsichen erstuberischen geliftes aufgedeutet.

Dor jenem Fasse fab ber Labenpeter bes Marchens ein Schobenchen springen und trilleru, dort hier er eine Wachtel schigbernchen springen und trilleru, dort hier er eine Wachtel schlagen ber fuhige Etaar etwas vor, und durch das Fenster sah er eine Bohneulaube jum Dach hineine raufen und durch bie grünnen Blätter die Tabe eine Ausselficht, wie sie auch einem in sich gelehrten Altvater in der Wusselbe bei seinen Wetrachtungen und Gebeten angestanden bätte, aber außer diere unschuldigen fahrblichen Umgebung war auch unten in dem Fasse ein bar der bereich gewehren, binab in das Bestuchinner des Baters und beiden berren sah, wo er also jeben Fremben, der eintrat, beobachten und jedes Wort, das gesprochen wurde, aus seiner Eine fiedelei belausschen tonnte; auch dieß ist für des Dichters dente zum Erente von feiner

Natur nach ber Einsamkeit, ber Abgeschiebenheit und Stille bingezogen, hatte er bod anch immer wenigstene ein Der und ein Auge burch ben Ally unter seinen Gigen bem unteren Getriebe ber Welt und ihrem wechselnden Schauspiel zuges kebrt; ja man kann gewissermagen sagen, daß sein ganged keben in biesem beständigen Gegensay von Einsamkeit und Weltieben verlief; er saß viele Tage in seinem Taß einsam und abgeschieben, durch das Spumbloch aber in mehr ober eininder leibenschaftlicher Weise mit ber Welt verlebrend, ber es auch von Zeit zu Zeit gelang, ibn zu mancherlei Irrgamgen und abenthenervollen Streifzigen aus seiner Einsiebetei zu verlocken; doch lehrte er immer wieder zu ber Liebe seiner Alnebeit zurad, bei ihr Troft und Krieben suchen.

Inbem auch wir von bem Marchenfaffe feiner Jugenbe seit icheiben, finden wir ben entlaffenen Labenpeter ploglich in gang anberer Umgebung; er wird von Frantfurt meg auf bie Chule gefdidt, bort binter ben Buchern bie unterbros denen Ctubien nachzubolen. Allein ift einmal biefer Saben burdriffen, bann gebt bas Antnupfen nicht fo leicht, und am meniaften bei einem fo ungebulbigen, fprubeinben Beifte, wie biefer, ber in einer Ctunbe taufend anbere und immer anbere Gebanten batte, bie ibn nicht ruben lieffen. Alber auch bie gange Beit war bem rubigen Stubium nichts meniger als gunftig; allgulaut bonnerten bie Ranonen ber Revolution burch bie Welt, ber Jugend bas Morgenroth eines neuen Les bene perfunbenb: mer mochte fich ba mit alter Beiebeit unb tobten Gpraden und bestäubten, aufer Gure gefenten Bers gamenten ber Bergangenheit ben Ropf gerbrechen und fich ben Lebenegenuß verfummern?

In biefer Zeit, es mochte im bas Jahr 1793 fepn, fällt ber 2D feiner Mutter, Maximiliana von La Dtoche. Da er feine Anabeugeit mest in Gobien, verfech hatte bei der Tante, fo mochte er uicht gar so ost mit ihr zusammen gewesen seuigsens pflegte er weniger von ihr, wie von andern Wernandten zu erzählen; allein ihr geliebeite Bilt von feiner

bantbaren Frimerung tief eingeprägt. Eines Kends war fie in Befellichaft geweien; er nub die Geschwister gingen zu Beit und schliefen schon als sie beimkehrte; in einem schwarzen Mäntelchen trat sie in die Kinderstube; uur Elemens wachte auf, nud sah, voie sie zu ihren Bettchen hintrat und ihn und die Schlummernden lüsse und ihnen segnend das Kreuz über die Schlummernden lüsse und ihnen fegnend das Kreuz über die etimal, voie ihm biese Mitt unvergesstich gebtieben, wie es ihm gar oft vor die Seele getreten, und sein, dem katholis schen machte Wiebe Werberung des Kreuzes entfremdetes herz mit mutterlicher Liebe gurückgerufen und mit der Religion wieder ausgesohnt habe.

Es mar biefe Grinnerung einer jener fegenereichen Dut: terpfennige, bie er auch von Unberen in Ghren gehalten mif= fen wollte. Er felbft batte eine folche ehrfurchtevolle Liebe su biefer Mutter, Die ben Reld mander bitteren Leibeneftunbe in ihrem Leben austrinten mußte, baf es fein findliches Berg mit banger Befummernif erfüllte, wenn er glaubte, fie burch etwas gefrantt ju baben. Doch ebe fie bann berein in bie Stube trat, offnete er bie Thure und fufte ben Griff bes Thurschloffes und alles, mas ihre Sand im Bimmer berühren wurbe, mit bem Gebete finblicher Ginfalt, bag jebes biefer Dinge ibm boch belfen moge, bie liebe Mutter gu befanftigen und ihr beleibigtes berg ibm wieber ju fcbenten. Wenn ich nicht irre, fo ift es in bem Rragment aus ber Chronita eis nes fahrenben Coulers, bas er ju Unfang bes Sahrhunderts fcon fdrieb, worin ein Sand von bem Geifte jener garten finblichen Liebe feiner frubeften Jugend meht. Bei bem Tobe ber Mutter mar er wohl nicht jugegen, bie Schwefter Bettina aber, bes Batere Lieblingefind, rief ibm gebn Sabre fpater jenen Tranertag bes Saufes wieber ine Gebachtnif. Gie that es in ibrem ichwesterlichen Briefwechfel, Die Erinnerungen ihrer frubeften Jugend mit einem garten, findlichen Gefühl aufgeich= neub, woraus nicht minber ber gute, fromme Beift ber babins gefdiebenen Mutter uns mit wehmuthvollem Ernft angume=

ben icheint. "Der Bater", ergablt fle bem Bruber von fich. bem Lieblingefinde, "batte bas Rind febr lieb, vielleicht lieber, als die anbern Gefdwifter, feinem Comeicheln tonnte er nicht miberfteben. Wollte bie Mutter etwas pom Dater pers langen, ba fchicte fie bas Rind, und es follte bitten, bag ber Bater Ja fage, bann bat er nie es abgefchlagen ..... Ginmal farb eine vornehme frembe Frau, Die in ber Stadt frank gelegen batte an unbeilbarem Uebel. Gie batte bas Rind oft tommen laffen an ibr Bett und ibm viele Spielfachen geges ben. Gin langgebebuter Grabgefang ballte burch bie Stras fen, ichmarge Danner trugen ben Cara. Da wird bie por= nehme Frau begraben, bieg es, und man ergablte viel von ibrem fcmerglichen Tob! - 2Bas ift bas: Tob! Begraben! Richt mehr ba! - Das Rind fanns nicht begreifen, bag man nicht mehr ba fenn fonne. Und beute tann es nicht glauben ans nicht mebr fenn. - Rein! Dur wie ber Schmetters ling aus feinem Cara bervorbricht, ine Blumenelement, und nicht fich befinnt, nur taumelt lichttrunten, nur freudig fcmarmt, fo lofen ble Rranten, bie Duben fich ab vom Leib, fo fteigen fie auf ins reinere Freiheiteleben, bas ift alles, mas ben Ginnen nicht fichtbar mar. Wie bie Raupe fic perebelnb ummanbelt, fo tanne ber Menfc auch. - Batte es boch wieber vergeffen fonnen, mas bas beift von ber Erbe icheiben! - Der nachfte Grubling vom Job an ber Sand. geführt, fommt und geleitet ibm die fconfte Mutter ine Grab. Da ift Berftorung im Saus, Die Freunde! - Und viele bantbare Thranen fliegen. Der Bater fanns nicht ertragen. mobin er fich wendet, muß er die Banbe ringen, alles icheuet fels nen Schmers. - Die Gefchwifter flieben por ibm mo er eins tritt, bas Rind bleibt, es balt ibn bei ber Sand feft, und er laft fich von ihm fuhren. 3m buntlen Bimmer von ben Stras Benlaternen ein wenig erhellt, wo er laut jammert vor bem Bilbe ber Mutter, ba bangt es fich an feinen Sale und halt ibm bie Banbe vor ben Dunb, er foll nicht fo laut, fo jam= merboll flagen! Gefegnetes Saupt, bas an feiner Bruft lag. und von seinen Tranen überfrömt ihm Anderung gal.
Werde doch auch so gut, wie beine Mutter sagte im gebrodenem Deutsch der italienische Bater. — Ach lieder Elem
ens deutsch der italienische Bater. — Ach lieder Elem
ens deute kann ich nicht mehr von der Kinobeitsgeschichte
schreiben. Und es ist ja auch gar nichte, was ich da geschrieben hab, und boch bin ich erschietter und muß um die Todten weinen. Mein Licht geht gleich aus, es ist so tate
Almmer, jept spur ich erst, daß ich mit bloßen Kießen die
gange Zelt am Schreibisch sige. Wenn ich wieder schreibe
will ich spetschen vom Kloster zu erzählen, wo wir bald nach
dem Tod ber Mutter bingebracht wurden. Ableu Elemen 6,
wenn wir nach Frankfurt kommen, geh ich gleich in die Kare
mestlerelitzche und sehe wie es da ist, ich bab Eltern und Geschwisser die geht, wenn sie's fühlten, wenn sie
sich vonnen zu hat ihr besucht, wenn sie's fühlten, wenn sie
sich vonnerten, daß ihr Klind sie verstaunt. Deine Wettin et.

Die erfte Univerfitat, welche Clemens nicht lange nach bem Tobe feiner Mutter in Frantfurt befuchte, mar Bonn. Allein biefe tonnte wenig geeignet fenn, einem Gelfte, wie ber feinige. Rabrung und Saltung ju geben; ein Gefcopf bes Tages verfant fie nach furger, unruhmlicher Dauer mit ber Beitmoge, bie fie bervorgerufen, wieber in ihr Richts que rud. Gie trug gang ben Charafter jener fur bie fatbolifche Rirche in Deutschland fo bemutbigenben Beit, ba bie geiftlis den Rurften bes Rheines, wo einft fatholifche Biffenfchaft und Runft in felbftftanbiger Berrlichfeit geblubt, Gottingen als bas Dratel ihrer Beisheit verehrten; ba ein Dalberg. sum Unbeil ber Rirche und bes Reiches, burch bie Bermittes lung Rriedrich Bilbelme II. von Preugen jum Coabintor bes Rurfurften von Daing ermablt murbe; ba Rebronine bem autmuthigen Rurfurften von Trier ale Weibbifchof biente, und auf bem Ctuble von Roln ein Bruber Josephe II. fag, ber fich jum eigenen Berberben mit Bluminaten umgab und ein Leben führte, wie es einem Rirchenfürsten wenig anftanbig mar.

In biefer Beit, mo bie Sahnen icon von ben Dachern faut bie Sacularisation ber geiftlichen Furftenthumer verfun-

beten und bie Cansculotten ibre Beile am bellen Tage folifs fen, bielten bie Rurfürften, in unglaublicher Berblenbung, Die Beiden ber Beit ganglich verfennent, ben Congreff von Ems, und haberten in fleinlichem 3wifte um bie Jurisbiction mit ben Runtien bes papftlichen Ctubles. In Diefer Gefins nung ward auch von bem Bruber Jofephe II. bie Universität Bonn 1786 gegrundet, ale ein geiftiger Baffenplat bes 31= luminatism gegen bie altfatbolifche Univerfitat Roln und ibre religiofe Birtfamfeit. Raturlich murbe ber Geburtstag bies fes Mufenfines von Ricolai und feiner allgemeinen beutiden Bibliothet, Diefer Chaptammer geiftlofer Gemeinheit und un= glaubiger Plattheit, mit lautem Freubengefcrei begruft. Bes fant ja bas vorzüglichfte Berbienft manchen Profeffors, bies fer am Borabend ber Revolntion von einem geiftlichen Rur: fürften gegrundeten Universitat gerabe barin, baf fich feine Schriften im romifden Inber fanben, und von ben Illumis naten, ben Bewunderern Boltgires und ber Encoclopabiften bochgepriefen murben.

Ber baber ein gerechtes Urtheil über Clemens Brentano fallen will, barf nicht vergeffen, bag er taum bem Labens tifch entronnen, auf folden Coulen feine unterbrochene Bils bung vollenden follte. Bas tonnte er bort fur feine geiflige Entwicklung geminnen, mobin man einen fittenlofen Grangies faner, ber bie Rutte abgeworfen, ben Gulogius Coneiber, ben übelberüchtigten Dichter einer geiftlofen, gemeinen Grotit, als Lebrer ber iconen Literatur berufen batte. Dannern biefes Korns murbe bie ungludliche Jugend jener Beit von ben josephinischen Illuminaten preisgegeben. Die giftige Caat fant nur ju balb im uppigften fflor und trug ibre infernalen Fruchte. 216 bemanfolge ein anberer ausgesprunges ner Mond, ber Capuginer Chabot, fur feine Blutthaten ben Lobn ber Remefie auf bem Blutgeruft empfangen batte, ba tonnte fich ber Churfurft von Roln, berfelbe, ter boch nur wenige Sabre vorber feine Univerfitat burch bie Unftellung Coneibere gefcanbet batte, boch nicht enthalten, einen Pater aus

bem Convent von Bonn fpottifch ju fragen: "Run wann werbet 3br in Gurer Rirche bem verftorbenen Mitbruber Chabot ein Tobtenamt halten"? Der Monch erwieberte: "Bir mars ten, baff guerft bie Profefforen von ber Univerfitat bas ihres Collegen Schneibers abhalten werben", benn auch biefer batte am Enbe feiner fcheuslichen Laufbabn, nachbem er lange wie ein reiffenber Tiger mit feinem Blutgeruft von Gelag gu Ges lag, fcmaufend und morbend bernmaegogen, faft in benfels ben Jagen, wie Chabot, fein ichanbvolles Leben ju Daris unter bem Beile geenbet. Der verblenbete Rurfurft murbe unr ju balb felbft bas Opfer ber ansgestrenten Drachenfaat; als er nun im Begriff fanb, por ben anrudenben Saufen frangonicher Republitaner feinen alten beiligen Gin am Rhein ale Rludiling in verlaffen: ba liefen ibn bie Profefforen feis ner Univerfitat Bonn über bie Beife ibrer Gubfiftent mabe rend ber feindlichen Befehung befragen; ju fpat flug gemors ben, ermiberte ber Ungludliche mit gefrantter Gronie: bag Derfonen ibrer Denfungeart nichts von ben Frangofen - ben Reinden ihres Fürften und Landes, ben Umfturgern ber Throne und Altare - ju fürchten batten.

Mit bem Einrucken ber republikanischen Eroberer hatte bie Intfurfliche Reglerung und auch bie Untversität ein Ende (1794); Clemens, ber nur inrze Zeit hier geweift hatte, wurde von bem Bater zurüdzeufen, um fern von bem ges sahrvollen Artegsichanplage, auf ber rechten Rheinseite, im Inneren Deutschlands feine Studien fortzusegen. So bes inchte er benn, wenn ich nicht irre, nach der Reich ei Unis verstäten Rarburg, Leipzig, halle und Jena.

Auf biefe Weife ward er in die geiftigen Errömungen hingegeggen, welche damale ben proteftantischen Norden Deutschlands bewegten und einen von dem Arbeitichen Schen febr verschiedenen Anblick darboten, aber mit ihren grell durcheinander laufenden Richtungen eben so wenig geeignet waren, einem meifer : und ftenerlos irrenden Dichtergeist harmonie und festen Balt zu geben. Wahrend in Sabbeutschland eine pedantische, fteife Spiegbirgeret, ein gedantentoses, üppiges und ym Theit vohes Mohlteben und Wohlbebagen, ohne hoheres Intereste, ohne religiösen und wissenschaftlichen Ernft, ohne Kunst und Poeste ben auf ber Bareuhaut schlaseuben und vom Erbe ber Albnes ehrenden Geist erschlasste und verdumpfte, und als höchste Wüthe aus dem sett wucherenden Schimmel gestigter Etaguation ben Illumingtism hervorbrachte, batten im Norden die Fole gen des negativen Princips im Protestantism zu einem trost losen, gefiligen Ribsilism geführt.

Alles Dofitive batte bie fcharfe, fritifche Cichel bes fals : ten Berftanbes binmeggemabt; auf einer burren, grauen, uns abfebbar langweiligen Saibe, bie feine Religion mit bimmlis fchem Than begog, teine Poefie mit ihrem milben Counen: ftrabl ermarmte und erheiterte, batte ber Berliner Buchbaub: ler Ditolai und bas beer feiner Abepten ibren fpeculativen Rramlaben aufgefchlagen; ibnen jur Geite fant ber murgels lofe Baum bes nuchternften Moralprincipe, von bem bie Raupen bas lette Blatt abgenagt hatten; an biefen gelebut prebigten fie bie Tugend ale Diat bes Lebenegenuffes, und grundeten auf fie ihren bespotifchen Bernunftftaat inquifitos rifcher Polizei, aus bem Religion und jebe tiefere Beifted= wiffenfchaft, wie Poefte und Runft, gleich mußigen, uuplofen Bettelmonden und fanatifden Schmarmern eines ben Lebend= genuß ftorenben Dipfliciem verbannt maren; ibrer Lebre ges genüber, liegen es fich bie Gegner biefes blatifchen Moral= principe, beffen Sauptfig Berlin mar \*), mit Gothe gu reben. "gang tanibalifch mobl fepn, ale wie funfhundert Cauen".

<sup>3)</sup> In welchem Lichte dumal Berlin ber jüngern Generation erschien, bie mit jungetildere, befinungsowier Kraft banad rang, fich bem alten Sanerteig zu entwinden, das fohibert einer ihrer Genofen Gerfend. (Was ich erieber Band br. Gelte 1851.) "In Zena gatt freifich Berlin iche wenig, nub auch gatt freifich Berlin iche wenig, nub auch gatt freifich Berlin iche weig, nub auch gatt freifich gefreifiger Mädficht nicht viel Mulichenke. Die Dufristatet der Gegend, bie Verten in

Das Dindenbe, das Unbefriedigenbe, die trofflose Cere bieses die Nation heradwürdigenden Aufandes mußte sich mandem etieren Genithe famerzlich siche bar machen; gar manchen mußte es im Innersten emporen und ergrimmen, überall das Göttliche und böbere im Frohnichten ber Materie mishaubelt, und jeden gestigen Ausschwung verpont zu sehne; in einer fraftigeren Weise aber hat wohl nicht leicht Einer besem Unmunt Luft gemacht, als der eles gische Dichter holbertin, der auf dem Gipfelpunfte des Jahrbunderts, im Jahre 1709, in seinem Hopperion, che er selbs brun finsteren Geste, der sein Innered gereiß, im Wahne finn erlag, seinen lagenden Weiseruf über sein Wolf und siehe Naterland beradrief.

"Ich taun tein Wolf mir benfen, bas geriffener mare, ale bie Duifchen. handwerter siebst bu, aber feine Menichen. Priester, aber teine Menschen, Denter, aber teine Menschen ist bas nicht wie ein Schlachtfeld, wo hande und Arme und alle Glieder gerstückelt unterelunnber liegen, indessen bas ver-

ber Dart, bie Berliner Auftfarung, bie Jefuitenriederei Dieftere und Ritolais, und bie allgemeine bentiche Bibliothet bilbes ten ein Aggregat von, in meinen Angen, Beringem und Armfes ligen, welches mich nach Allem, was ich borte und vernabm. von einem langeren Anfenthalt in Berlin abichreden mußte. Leffing, borte ich, tonnte in Berlin feine Stellung finden; Gothe batte eine Eden vor Berlin und mar, wir wir glaubten, nie ba gemefen; meine gange Umgebung icante ben bort berrichen: ben Beift gering. Um bie politifchen Berbaltuiffe bes Laubes befümmerte ich mich bamale nicht, und militarifche Uebungen und Bachtparaben maren mir, ber ich unter bem Militar erzogen mar, von meiner frubeften Rindbeit an auwider: und bennoch geborten brei Danner, bie fich bort aufbielten, an ben Berbun= beten, und obgleich Jena freilich angerlich thatiger, mußte mir Berlin befhalb wichtig ericeinen. Bier lebte Schleierma: der, freilich in einer unbebeutenben Stellung ale Charito: Pres biger. Er mar mir nur ale Mitarbeiter bes Athenaums bamale befannt. Dier bielt fich Friebrid Schlegel auf, und Zied mar ein geborner Berliner"

goffene Lebensblut im Canbe gerrinnt. Gin Jeber treibt bas Ceine, wirft bu fagen, und ich fage es auch. Rur muff er es mit ganger Ceele treiben, muß nicht mit biefer talten Ungft budftablich benchlerifch Das, mas er beift, nur icheinen; mit Ernft, mit Liebe muß er Das fepn, mas er ift, fo lebt ein Beift in feinem Thun. Und ift er in ein Nach gebrudt, mo ber Beift nicht leben barf, fo ftog er's mit Berachtung meg und lerne pflugen. Es ift nichts Beiliges, mas nicht entheis ligt, nicht jum armlichen Bebuf berabgemurbiget ift bei bies fem Bolte. - Berggerreiffend, wenn man euere Dichter, enre Runftler fiebt und alle, bie ben Gening noch achten. bie bas Chone lieben und es pflegen. Die Guten! Gie leben in ber Belt, wie Fremblinge im eigenen Saufe, fie find fo recht wie ber Dulber Ulpf, ba er in Bettlergeftalt an feiner Thur faff, inbeffen bie unverschamten Freier im Caale larmten und fragten; mer bat und ben Lanblanfer gebracht? 2001 Liebe. Geift und Soffnung machien feine Dufen : Sunglinge bem bentiden Bolte beran. Du fiebit fie fieben Sabre fpater und fie manbeln wie bie Chatten fill und talt, finb wie ein Boben, ben ber Jeind mit Gift befaete. baff er nimmer einen Grasbalm tragt. Es ift auf Erden Alles unvollfommen! - ift bas alte Bort ber Dentichen. Benn bod Giner biefen Gottverlaffenen fagte, baf bei ihnen nur fo unvollfommen Alles ift, weil fie bie Burgel bes Gebeibens, bie gottliche Ratur, nicht achten, bag bei ihnen eigentlich bas Leben ichaal und forgenichmer und überall voll 3mietracht ift, weil fie ben Benius verschmaben, ber Rraft und Abel in ein menfclich Ibun und Beiterfeit ins Leiben, und Liebe, Bruberichaft ben Ctabten und ben Banfern bringt. Bo ein Bolt ben Benius in feinen Rimftlern ehrt, ba webt wie Lebensluft ein allgemeiner Geift, ba öffnet fich ber ichene Ginn, ber Gi= genbuntel ichmitgt und fromm und groß find alle Bergen, und Belben gebiert bie Begeisterung. Die Beimath aller Menfchen ift bei foldem Bolf, gern mag ber Frembe fich ba verweilen. Bo aber fo beleibigt wird bie gottliche Ratur und ihre Runft=

ler, ad, da ift bes Lebens beste Luft binmeg und jeder anbere Stern ift besser, benn die Erde. Wuster, immer öber werben da die Menichen, der Leichtstun machet, mit ibm der grobe Muth, der Rausch machet mit ben Sorgen und mit der Uephisseit der Zungen, und die Noterungsangst, gum klude wird der Segan jedes fabres und alle Götter fliebens.

Bobl waren bie iconen Geifter jener Beit eifrig bemubt, bie Schlachtopfer biefer erichredlichen Langweile und trofflo= fen Mifere ju gerftreuen und aufzubeitern: Ibummel fucte ben ichwerfalligen Deutschen mit leichtfertigem Beltton vertraut zu machen; Bielanbe griechifde Dufe gaufelte, franjofifch frifirt, in leichtburchfichtigem Gewand, leichtfertigen Sprunges, mit lufternem Blide, ale lodenbe Balettangerin ibm vor ben Mugen und lub ben ernften Debanten jum beis teren Lebensgenuß als bochfte Beisheit ein; Beinfe bot bem Durftenben in biefer Beiftesburre ben ichaumenben Potal mit bem Reuerweine glubenber Luft bar, ibn feines Glenbes in Bollufttranmen vergeffen ju machen; 3 fflant erhob bie Gvieß: burgerei feines Ramilienlebens mit biebermannifchem Banbe= brud ju rubrenbem Theaterebelmuth; Robebue enblich, bamal ber Ronig ber europaifden Bubne, figelte mit Rnalleffecs ten und zweibeutigen Schergen bie Ladluft bes Beranugunge= füchtigen und entlochte, ber Centimentalitat einer lufternen Zugenbhaftigfeit fcmeichelnb, bem barten Steine Ibranens ftrome weichmuthiger Empfindfamteit, ju einer Beit, wo am fcwulen Simmel bumpfen Tones bie Donner ber Revolution ballten, bas bereinbrechenbe Strafgericht verfunbenb.

All bieß poetifche Biendwert, bem bie Frivolität und Beifteermattung gu Grunde lag, tonnte bie unheimliche Leere nicht ausfüllen; es war ben jauchgenden Zechern übel zu Mutthe bei ihrem Gelag, benn die blenbenden Früchte aus bem wollüftigen Zaubergarten der Eirce schmedten nach Grabers afche, und ber Spruch bes altteftamentalischen Konigs: "Als-les ift eitel", tonte von seinem Luftgelage auch zu ihnen berüber.

Ernftere, mannlichere Beifter, tiefer fublenbe Gemuther richteten in biefer betlemmenben Schwule ihren Blid forfchenb nach allen Bonen bes geiftigen Simmels bin, bort fefte Sterne für bas allen Binben preisgegebene Chiff ju entbeden; Samann, ber Magus bes Morbens, ichlug bie bivingtorifche Ruthe feines tieffinnigen Beifies an ben Relfen uralter Dis fenbarung, und laufchte ben buntelen, bebeutungevollen Laus ten, die in feiner Geele wieberflangen; Lavater, Claus bius und Starte öffneten mit glaubigem Ginne ibr Bemuth ben driftlichen Babrbeiten; Stilling befragte mit arglofem Bertrauen bas Beifterreich um feine Bebeimniffe, mabrent Salobi bie Stimme Gottes in ber inneren Offenbas rung bes Gemiffens ober bes fittlichen Gefühle ale Grunblage ber Religion ju vernehmen fuchte; Berber, fcmantent gwifchen Religion und Poefie, Offenbarung und Rationalismus, borchte auf die Stimmen ber Bolfer in ihren Mpthen und Liebern, und fucte nach bem gottlichen Naben in bem Entwicklunges gange ber Menfchengeschichte; Johann von Muller, nicht minder ichwantenb, aber mit biftorifderem Ginne fur bas Pofitive begabt, und ben Blid burch bas Ctubium bes ofs fentlichen Beiftes ber Alten geubt, brach ber Beidichtichreis bung und ber biftorifden Beurtheilung eine neue Babn, ben Gefichtefreis ermeiternb und bie Unterlage burch politives Quellenftubium fefter begrunbend; mas er ber Gefdichte, bas mar Winfelmann ber Runft geworben.

Auf ber andern Seite hatte gleichzeitig mit diesen verseichiedenne Nichtungen und sie vielsach verührend Leffunge durchbringender Werstand mit der Schafe wissenschaftlicher Dialektit die protestantische Krinik durch Ausbeckung ihrer insonsequenten halbheiten auf die Spige getriebeut; ein tieseres Etudium des Alterthums und seiner philosophischen und tunsteleichen Entwidtung hatte die Stepsie dieseg großen Kritifers wieder der position als Unterlage zugewendet; nes ben ihm hatte Kant das Instrument des logischen Seinens, das Sentvermögen, kritisch unterfund; seinen inneren

Biberftreit, feine Leerheit an innerem Inhalt und feine Ungulanglichfeit, bas Gottliche baran gu bemeffen, nachgewiefen. Diefer Rritit ber reinen, von allem Gegebenen abftrabirenben Bernunft gegenüber feste auf ber einen Geite Richte bas Ich auf ben tategorifden Imperatorenthron. Dief unbefdrantte, frei fich felbft bestimmende und Alles fich unterwerfende 3ch conftruirte fich im Reffer bie Belt, es erbaute fich im Gegenfan gum bifterifchen Ctaat ben freien Bernunftftaat, gab fich feln Ra= turrecht und feitete ans fich feine Etbit; und bie Boffeergies bung biefem Bernunftftaat nach ben Principien feines Ratur= rechtes und feiner Ethit anbeimgebend, führte es feine Burs ger jur Gindfeligfeit: fo bag bie wirftiche Welt ganglich in bem Abealiem ber Schbeft wie nicht vorbanten aufging. Muf ber anbern Geite fuchte Schelling, gegen bief Ertrem reas girend, ben Briefpalt grifden biefer mirflichen Welt und bem bentenben Beift burch feinen trauscenbentalen Ibealism mit bem Ibentitateprincip von Cubject und Object aufzuheben; ba lebrte bie Raturphilosophie bas Abfolute, bas ben Geift und die Angenwelt verbindend burchbrang; ber Ctaat mar fein Leib, bie Gefdichte feine Offenbarung, und Reflaion, Wiffenschaft und Runft feine Emanationen, bas Biel alles Strebens aber: bieg Abfolute in allen feinen vericbiebenen, in ber ewigen 3bee begrundeten Offenbarungen an erfaffen, fich in fie bineluguverfenten, und in Biffenschaft, Rnuft und Poefie mieber jur Ericeinung gn bringen.

Ein abuliches Suchen und Umsichgreifen nach allen Seleten bin, wie auf bem phiofephischen Gebiete, ein Sinüberbliden nach allen Zeiten und Boltern, um ben ermatteten, schnachtenben Geift zu flarten und zu verstungen, fand gleichzeite auch auf bem Gebiete ber Peefte flatt.

Ein die verschiedenften Jormen mit ber gleichen Meister schaft beherrichender und bem mobernen Beiste unternersens ber Proteus hatte Gothe ble bentiche Poesse und Serache auf eine neue, vor ihm taum geabute Sobe binangesubrt, und auf dieserhobe seines Dipmps fich als Weltapollo ben Derra fcherftuhl einer poetischen Dajeftat unantaftbarer Gotterberr-

Der Gof, die Puppenspiele. Werther, Clavigo, Siella, be Bogel nach Aristophanes, die Misschuligen, der Ariumph ber Empfindamkeit, die Jybigenia waren bereits mit manchem seiner bezanbernden Lieder erschienen, und hatten durch ihre bis dahin in der deutschen Bichtung unerhörte, in Literatur und Leben tieseingreisende Wickung ihn mit einem maglichen Glang umgeben, der bei dem nahenden Wendepunkt der Zeit, wo allenthalben alte Autoritäten sandenden Wendepunkt ber Zeit, wo allenthalben alte Autoritäten sandenden Wendepunkt der Zeit mende Edem sich gewaltism emporrang, zu den höchsten Erwartungen berechtigte; Wiele, und zwar die Ausgegeichneiten ausstehen Jugend, erkannten in ihm den Erwählten, der der Fommenden, ihnen angehörenden Zeit seine Signatur aus erkonten sollte eine Signatur ausberächen sollte: da erschien im Jahre 1700, jugselch mit dem Asso, mit der Wetamorphose der Phingen und kurz vor der Opits seiner Soute, der Raus,

Es ift ber burftige, alle Gebiete bes Wiffens mit heigem Werkungen burdierende, bie jur Ermübung raftlos and Frieden und Befriedigung suchende beutiche Geift, wie er gerade damals sich wieder kund gab, der überwacht, schlafttrunten, erschöpft und verzweiseind bem Werfihrer mit den Becher der Einnenstuff und bes irbischen Lebensgenuffes erliegt, und nun felbst jum Verführer der frommen, gläubigen Unschuld wird. holle und hinmel fireiten fich um den gemarterten Verbrecher; bier bricht bas Eptst ab.

Gothe hatte tein suhnendes Sacrament ben Gefallenen reine dusgurichten und feine Gould zu iligen. Die under bingte Unterwerfung, die begessterte, innige hingabe, die Des muth des Glaubens, die Buffe der Liebe, das Wertranen der hoffnung waren ihm, ber Ulles durch die Wolfendung feiner Korm zu beherrichen bachte, fremd. Riederflieien zu den Buffen der erbarmenden Liebe, sich felbst vergessend anbeten und mit den heißen Theaten der Orteue die Schuld dewosfehen des war ihm unbequen mab untehagslich ; gewohnt, Alles mit

bejonnener, nie fich felbft vergeffenber Binbe gu überschen und zu burchschauen, und feinen Beisall und feln Missallen mit ber freumbilden, mehr weilburgerich-hofmannischen, ale fielg aristotratischen Bornehmigfeit eines in ben Abelftand erhobenen freien Beichstäderes zu erkennen zu geben, war ibm ber innige Berker mit ben Mpfierlen einer höberen Welt und Gott nicht besondere zufagend und undeimilich.

Alles, ben Genius ber Religion wie feines Boltes und feiner Zeit, ja ben seiner eigenen Poeffe sichte er in abschwender Beite, so beit wie möglich, in einer anfandigen, erspelvost ten Entfernung von sich zu halten; gegen ble tiefe, ahnungswolle Biuth bes spanischen Belteren erschien ihm ber belle, bie Wielfichtelt schaffen Blidese erzisstende Seift de brittlichen Seldender Beredente Beredenne Sicher, der mich felten mit den Allen die nach einen Einen Ticher, der nicht selten mit den Allen des Genius auch in die innersten, gedeimnisvollen Tiefen des Lebens humoristisch sinelngeweitert, also daß die sichene, sich sich genngende Pasifit der allesen grom dabet in Alfahe und Rand aufgling, war ihm bei seiner Furcht vor aller Uebertreibung schon ungenehm, und er rief den Begeisterten: "Shatespeare und bei m Potin Einspear.

Bebenten wir nun einer Ceits bie charafterlose Unguverläßigkeit bes bamaligen beutichen Geiftes, und anderer Geits die schon frübe entschiebene Bestimmtheit aller Dichtumgen Gothes, bann begreift fich, bag er, mit wie herrelichen, ihn selbe, bei ausgestatte war, boch nicht ber Erlöser beimen Rraften er auch ausgestattet war, boch nicht ber Erlöser seiner Zeit werben sonnte; sein unvollendeter Jaust war boch nur in all ihrer Schönbeit bie tragische Sphin blefer geit, bie bas vers bangnisvolle Rathsel auselprach, Anderen auf eigene Gesahr bie Löung überlaffenb.

Satte bie Jugend jener Beit einen ausopfernden Geift gefunden, ber burch eigene, fich felbst vergeffende, begeisterte hingabe Undere mit ibrer ingendlichen Begeisterung ju fich bluangezogen, er ware am entischeibenben Schluss bed Ichre hunderts, zu Deutschlands hel umd Nuhm, ber natürliche Kührer ber beutschen Jugend und auch des Elements Brentam gewesen; und ihres Mnibes und ihrer Kraft sich freueud, und von ihrer begeisterten Liebe auf dem Schlibe getragen, würde er sie jubelnd zum höchsten hinangeführt haben. So aber lies sen Göthes Richtungen und die thetgen nicht zusammen, und er konnte sich nicht entschließen, einem zweiselhaften Ersolge den bereits gewonnenen Ruhm zum Opfer zu bringen, und wus seiner Zurückgezogenheit auf das stürmische Jeld der Schlacht als Vorfreiter mitten in das Kampigenihf zu treten.

Dieburd aber fab fich die deutsche Jugend jener Zeit, in ber ein vaterlanbischer, freierer, ritterschierer Geift erwacht war, ein Berlangen nach etwas hoberem und heitigeren, um sich dar van in der Kalte ber berrichenben Zweifessuch; in ben Stürmen der enzigigelten Zeit zu wärmen und festaubaten, umb daran zu großberzigen Aufoperungen für das schmiblich dare nieberliegende Naterland zu begeistern, sie sah fich mit Gewalt von bem ablehnenden Gothe auf die Selte Schillers blingebrangt.

Shiller war biefem Berufe weit weniger gewachfen als Gothe. Sein Genius war teine so lebendige, reich und frei und unerschöpflich bervorsprubelnde Quelle; die ersten poetischen Dersuche bes Söglings ber militairischen Karles'Ultabemie hatten faum ein Ialent verratien. Das Gräftliche dem Eduberhafte, das frampfhaft Bergertte, das Ueberr triebene, ber feere Bombast, die Fisenfresser, das Ueberr triebene, ber feere Bombast, die Fisenfresser, in dehe bei freigen die firent die Firense, im Schweife felner Stirte, das feinere Gobt burch das harte Gestein eines tiesen Schackes, worin es in seiner Bruff begraben sag, ans Lich bringen, und so mußpfelg war big Schapfle, das Big Gadgien, das Eich Schwagen, und so mußpfelg war big Schapfle, das Big Anders, Bieselo, Rabals und Liebe, Don Aarlos und ber Albfall ber Nies Derlands erfübienen waren. Seine Dauptwerte, bie ibm els im els im els

gentlich seinen Rang in unserer Elteratur sicheru, fallen erst, nachdem er lange mit förperlicher Kränflichseit und Arübsinn gerungen, in den Beginn des neuen Jahrhunderts, in die Jahre, die unmitteskar seinem Tode vorangingen: Wallens sein und Marta Einart 1800; die Jungsfrau von Orsans 1802; die Braut von Wessina 1803; der Tell 1804.

Die Rampfe und Gegenfape, bie feine Beit gerriffen, mublten und nagten auch in feinem Innern, obne baff es bem Comantenden gelungen mare, bin und bergezogen, gu einer feften, fein Chaffen freudigbegeifternben Uebergeugung und jum inneren Frieden ju fommen; bie mangelube Rraft bes fcopferifden Genies mußte ber angeftrengte, mitternachtliche Rleif feines Salentes burch fententiofe Declamation erfeben; und fo raffte ibn 1805, in feinem vier und vierzigften Jahre, ebe er fich jum Biele burchgerungen, in ber Beit feines beften Schaffene, ein frubzeitiger Tob babin, Gothe ben ungetheils ten Befit bes Dichterthrones über bas jungere Gefdlecht ans beimgebenb; und biefer ergriff auch in ber That an feinem Grabe mit antiter Rube und folgenben febr bezeichnenden Borten bavon Befit : "Wir burfen ibn wohl gludlich preifen, baß er von bem Gipfel bes menfchlichen Dafepne gu ben Celigen emporgeftiegen, baf ein ichneller Schmerg ibn von ben Lebendigen binmeggenommen. Die Gebrechen bes Altere, bie Abnahme ber Beiftedfrafte bat er nicht empfunden; - er bat ale Mann gelebt, und ift ale vollftanbiger Dann von binnen gegangen. Run genießt er im Unbenten ber Rachwelt ben Bortheil, ale ein ewig Tuchtiger und Rraftiger ju erfcheinen. Denn in ber Geffalt, wie ber Menfch Die Erbe verlagt, man= belt er unter ben Chatten, und fo bleibt une Achill ale emig= ftrebenber Sungling gegenwartig. Dag er frub binmegidied, fommt auch und ju Gnte. Bon feinem Grabe ber ftarft auch uns ber Unhauch feiner Rraft, und erregt in une ben lebhafteften Drang, bas mas er begonnen, mit Gifer und Liebe fort und immer fortaufe pen". Mus ben legten Borten geht bervor, bag Gothe felbft mobl

keineswegs gesonnen mar, sobalb bas beneibenswerthe Loos bes in voller Bluthe, ehe bie Frucht gereift, Dahingeschiebes nen zu theilen, obschon er zehn Jahre alter war als Schiller.

Unter ben Mugen biefer Genioren muche nun bas juns gere Gefdlecht, bie fogenannte romantifche Schule. - ale Ges genfat ber antit:claffifchen, - ju ber auch Clemene Brentano ges borte, friegerifchen Ingendmnthes ber Butunft entgegen; ihre Biege fant gwifden Gothe und Schelling, gwifden bem Phis lofophen und bem Dichter, in benen ihr begeifterter Blid bie leitenben Geftirne ber tommenben Beit, bie Ccopfer einer nenen Weltaufdanung, verebrte; Schellings fpeculativer Beift follte in die Tiefen alles Dafepne bineinführen, bort bie emis gen gottlichen Ibeen gu finden; von Gothe aber, bem Dele fter ber Darftellung, wollten fie bie Runft erlernen, biefe Ibeen mit verffartem Leibe gur Erfcheinung gu bringen. Ihre Entwidelung mar snnachft ans, neben und theilmeife gegen Gothe, ber fich lieber ale Ronig im Ginne ber Merovinger, beun ale Bergeg im Beifte ber erften großen Rarolinger bes trachtet miffen wollte.

Den Reim einer neuen Beit in ihrer Bruft fühlenb, ber fie Unerfennung mit bem Comerte bes Beiftes erringen wolls ten, mar bie Stellung ber jungen Schule eine burchaus fries gerifche, erobernbe; ibr beifiger Rrieg galt ber feichten, fris volen, irreligiofen Unfflarerei, ber boblen Centimentalitat, bem oberflachlichen Materialiem, bem geiftlofen, pebantifchen Rormenwejen, bem roben, finnlichen Empfriem, ber nüchternen, egoiftifchen Griegburgerei, ber geiftesfaulen Barenhaus terei mit bem Berructenftanb, bem fflavifchen Rachabmen frember Formen und Allem, mas ber freien Entwicklung bes Boltelebens und bem Anfichmunge bes Beiftes gu ber neuen, tiefes ren und umfaffenberen Unichannngeweife bemmenb entgegens trat. Da aber bie Gotter ber alten Orbnung fich bermalen noch im factifden Befine ber Macht und aller materiellen Mittel befanden, fo nahmen bie jungen Rampfbelben fich ben Sumor und die Gronie ju Bunbesgenoffen ibrer Bolemit, und



bag ber jugenbliche Duth fich hiebel auch ju manchem übers muthigen Digbrauch verleiten ließ, mar taum ju vermeiben.

Auf ber andern Seite aber war biese neue Anschauungsweise ber Romantikre eine kaum erst in ihren allgemeinsten Umrissen geahnte; bier galt es nicht weniger ein inneres, eraberendes Ringen, um zu ihrer Begründung einen sicheren Mittelpunkt zu sinden und sie von da aus nach allen Seiten ber Peripherie bin, durch alle Gebeite ber Religion, ber Wissenschaft und Kunft, in der Kirche, im Staat, in der Schule und im Bolfsteben durchzusprusyren; es galt nicht unr frühere Meisserverke aus dem neuen universalen Gesichtepunkte zu beurtheilen, sondern auch durch diese Beurtheilung gestärtt und belehrt wissenschaftliche und Kunstwerke selbst zu schaffen, deren neue Derrischkeit die Gegner niederwersen sollte.

Co zogen benn ble jungen Ergonauten Tampfgeruftet aus nach allen Binden, die Spuren bes goldenen Mileges aufzuschen; bas Albfolute, die ewige Bee, die geitliche Kraft, ber große Zusammenhang alles Lebens sollte allenthalsben nachgewiesen werben; baß die Philosophie bort erft ans fange, wo Kant mit feinem Leeren Formalism aufgehört, das war ihnen Mar; trunken von ber Naturphilosophie machten sich allen fich also mit allen Kraften bes freien speculativen Geistes und ber entsessellen Phantasse über ben gegebenen Stoff ber, und es begann ein mächtiges abentheuerliches Walten jugenbilicher Vroductivität.

Da es ihnen hiebei an einem sesten Leitschoen, einem Zieund einem undeweglichen Mittelpunste schlie; da das Postive, das Absolute, erst auszuschen wur in seinen verschiebenen Offenbarungen: so sonnt es dicht sehlen, daß sie sich auch manchmal in dem Nausche ihrer Begeisterung gewalig vergriffen. So begegnen wir in ihren Produkten jener Zeit, vor bem Schusse bes Jahrhunderts, neben dem Schönlen und Liessten, auch den selfsiamsten Beritrungen, in welche der Beist gerathen kann. Im bieser pauschistlichen Geweinschaft bes unbestimmten Abfoluten, welches ber transcenbentale Sbeas liemus mit feiner Totalanfdauung lebrte, geriethen Philofos pbie, Religion und Poefie manchmal in bie bebenflichfte Confufion und aus ihrer fich freugenben Berbindung entflanben Bwittergeburten ber munberlichften Mrt: miffenfchaftliche Phans tafterei, philosophifche Doefie, poetifch = aftbetifche Religion und Runftpietifterei; ein Dofticiom, ber fich in feiner geftalttofen Ueberfdmenglichkeit im eigenen Rebel verlor; ein Raufch ber Begeifterung, ber fich in feinem Tieffinn felbit nicht pers ftanb; eine Sbealifirung ber Ginnlichfeit, bie gulest in eine unnaturliche Bolluftelei ber Emfindung umfprang; eine Biege famteit und Gefchmeibigfeit ber Sprache, bie in ein leeres Rlangfpiel audartete; ein Wiberftreben bes freien, genialen Beiftes gegen bie Rnechtschaft bes tobten Formalism, bas in nebelhafter Formlofigfeit verichwamm und verfdwebelte; eine gewaltfame Unftrengung bes Beiftes, fich in Riefengeburten felbft ju überbieten, und ale Rolge bes narfotifden Raufches Befeffenheit ber Phantafie, Geelenverwirrung, Bermilbes rung, Abfpannung und Ermattung. Auffallenber, aber nicht unerflarlicher Beife finden wir biefe Gegenfage bee Beften und Bertebrieften manchmal bei ben jungen Schriftfiellern biefer romantifden Epoche in bemfelben Berte vereinigt. Bobl fchloffen fich bie jungen Ritter ber neuen Tafelrunbe an Gothe an, ber fie zwifden biefen Rlippen batte binburch führen tonnen; aber er, bem es felbft an einem tieferen, res ligiofen Salt fehlte, bullte fic, mehr beobachtend als fubrend, in die Glangwolfe feiner Berrlichfeit, Die friegerifche, übermuthige Jugend ihrem Schidfal überlaffenb. Diefe aber ertannte ihrer Geite ju mobl Schillere Schmachen, ale bag ibr Ctols, im Gefühl ber eigenen Rraft, ihn als Banners führer an bie Spipe batte ftellen mogen; fie nahmen lieber eine balb feinbliche Stellung gegen ibm über ein, mabrenb fie bie gange Charfe ibres Spottes gegen Rogebne, Difo: lai und jum Theil auch gegen Iffland und Wieland und bie ftarren, antiten Rlaffiter febrten.

Das maren bie allgemeinen Afpecten bes geiftigen himmels, als Clemens Brentano bie norbifden Universitäten besuchte.

Raffen mir nun bie einzelnen bervorragenben Berfons lichfeiten ine Unge: fo begegnen mir gleich in Tied ben Gres thumern und ben Borgugen ber neuen Coule: feinen Bile liam Lowell (1706) mit feiner finfteren Berriffenbeit aab er felbft fpater ale eine Befampfung ber daotifden Racht feiner Beitgenoffen, "benen er ein Gemalbe ibrer Bermirrung und ihres Geelenübermuthes bins auftellen fuchte, bas feine Abweichung von ibr gleichfam rechtfertigen follten. In ben Bolfes mabrchen bes Deter Leberecht und in ibrer bumoriftiden Bebanblung öffnete er ber Dichtung einen neuen Onell aus bem lebenbigen Bolfdgeift; in feinem Berbino geifelte er bie berrichende Plattheit, Ceichtigfeit, Frivolitat und Aufflas rerei; in ber Genovefa führte er bie religiofe Legenbe unb bie Farbenpracht mittelalterlicher Dichtung wieber in Die Does fie ein; bie Minnefanger bearbeitete er; in Cternbalbs Banberungen und in ber Berausgabe von Badenros bere Bergendergiegungen eines funfiliebenben Rlofterbrubere verfundete er ben Runfipietism ber neuen Soule, und ftellte ber Untite bie Banmerte und Malerei bes fatholifden Mittelaltere gegenüber; bie Bebeutung Goggi's machte er geltenb; ben Don Quirote Heibete er in ein bentiches Gewand, und gewohnte ben beutichen Laut an bas Rlangfpiel romanifder Bereformen. Tied felbit aber warb querft ale ein Dichter ber neuen Beit von ben Brubern Coles gel begrufft und geltend gemacht, inbem fie burch ibr Utbes nauum, ibre Charafteriftifen und Rritifen bas Umt ber Benrtheilung fur bie neue Coule vermalteten; Mugnft Bilbelme fpanifches Theater führte ben Calberon ein, mabrent Friedrich ber Begrunber einer ber organifchen Entwidlung bee Beiftes folgenben, univerfellen Literaturge= fcbichte marb; aber nicht minber wie Died auch an ben Berirrungen feiner Beit theilnehmenb, verfunbete er in ber Lucinbe

ben romantischen Benuebieuft, gang so wie Schleiermacher, ber die Dentichen mit Plato vertraut machte, einer Gelisseine Beden über bie Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern richtete, während er anderer Seits seine vertraut ten Briefe über die Lucinde schred. Leffung, der die frangofichen Gobgen gestürzt, datte Spafespare auf ben Alltar erhoben; Schiller batte an ihm seine Schule gemacht; die Schlegel seierten seinen Gutine; Zied machte ihn zum Gegens hand bes seinsten, kerftien Erdium und überfeite ihn mit August Willelm Schlegel, und so warb der brittische Lichter, neben dem hochgeseierten Gothe, eines der haupte elemente zur Begründung der neuteren Literatur.

Die Berffarung ber Romantif burch bie religiofe Begeifterung eines tieffinuigen Geiftes und eines garten, liebevollen, barmos niereichen Gemuthes, bas mar bie Mufgabe, bie fich Dovalis geftellt; allein ein frubezeitiger Job raffte ibn. 1801. ba er taum bie Grundfteine feines wundervollen Grafetempele aes legt, binmeg, und bennoch mar ber mpftifche "Blutbenftanb", ben er ausgestreut, von tief begeifternber Rraft. In einem ibm vermanbten Geifte fuchte um biefelbe Beit Runge bie Gebeimniffe bes Lichtes und ber Farben jur Begrundung einer religiojen Runft = und Raturiombolit ju entichleiern. Blober= lin fafte ben Geift feiner Beit von ber elegischen Geite auf. Efdenmaier, Binbifdmann, Steffens, Rofdlaub, Ritter fuchten im Geifte ber Naturphilosophie bie Gebiete ber Naturmiffenschaft gu bemeiftern und auch bier, anknupfend an bie neueren Entbedungen in bem Galvanismus, ber Gleftricittat und bem Dagnetism, bem Geiftigen, bem Donamifden, ben Gieg über bie Materie und ben Materialiem ber geiftlofen Empirie ju erringen. Geng tampfte in ber Politit, ben großen Burte einführend, mit bem Geifte ber Revolution, mabrent Ubam Muller fich bemubte ber gans gen Ctaatewiffenschaft eine tiefere philosophischereligiofe Grund= lage ju geben, und Difolaus Bogt, mit biftorifdem Ginne bie Bergangenbeit erichließenb, auf bas driftlich : germanifche Bundament ber alten Ordnung und seine höbere Bedeutung binwies. 3 aharias Werner hatte icon bie Simme seiner Muse, die die dunden Pfade des Irribums burchwandeln sollte, vernehmen laffen, und der Stern Achim von Arruims fand eben im Aufgange, während Jean Paul Priedrich Plichter auf dem höhepuntte seines Glanzes die vielsachen Gegenspe der Zeit zuruchspiegelte, und bald tiefeinung eruft, dalb spielend und lächeln fie mit feinem freis Pringenden Dumor zu verschienen fichte.

Wenn wir nun bebenten, baf alle biefe Beftrebungen und Richtungen nicht neben einander flefen, fondern, bei bem Mangel eines feften Mittelpunftes, fich oft auf bie feltfamfte Beife burchfrengten, balb einanber beftig anfeinbeten, balb in einander verschwammen; wenn wir und ferner erinnern, baff biefes chaptifche, geiftige Ringen und Rampfen einer merbenben Beit mit feinen oft an Wahnfinn grangenben Berirs rungen ber Wreibenterei und ben Diffgeburten einer gugelfofen, irregeleiteten, unreifen und franten Phantafie, außerlich von bem Donner ber Ranonen bes frangofifden Freiheitefchwin= bele begleitet mar, bag gleichzeitig taufenbiabrige Throne fturgten und unter ben Trummern ber alteften Rathebralen begraben murben: bann tann man fich obngefahr einen Begriff von ber Lage machen, wenn man mit einem Geifte, wie ber bes Cles mens Brentano, obne ficeren, religiofen Salt und obne ben miffenfchaftlichen Ballaft einer grundlichen Schulbilbung, auf bem leichten Sabrzeug ber Poeffe, mitten in bieg von als Ien Winden fturmifch aufgeregte Meer hinausgeftoffen mirb.

(Fortfepning folgt.)

## XV.

# Beitläufte.

#### Spanien feit bem Sturge Espartero's.

Bas in Spanien feit gehn Jahren gefchehen ift nub noch beute geschieht, tann allen aufmertfamen Beobachtern bes Beltlaufes jum lehrreichen Erempel bienen. - Bor als len Dingen mare es eine findifche hoffart, Ungefichte bes fcauerlichen, politifden Erbbebene auf ber pprenaifden Balb: infel, in gebantenlofer und blinder Giderbeit ju mabnen : bag bergleichen Unfalle unferer oft gerühmten, beutschen Bortreffs lichfeit balber, une und ben unferigen niemale anftoffen tonus ten. - Bare es mit Diefem felbftgenugfamen Glauben ges than gemefen, fo mare Spanien bas gludlichfte und beftres gierte Land unter ber Conne. Un großer Ueberfchabung ibres eigenen Berthes baben feine Bemobner es niemals fehlen laffen, und vor Rurgem noch lebte und ftarb Die Ration in ibrer unermeflichen Debrheit barauf, bag ber alte Rubm ber Bater aus ben Beiten ihrer erften Sabeburger ungefcmalert und ungebrochen auf bie fpatern Gefchlechter überliefert, bas fpanifche Bolt aber bas ebelfte, weifefte, tapferfte und beffe balb auch unbezweifelt bas gludlichfte auf Erben fep. -Beute baben fie leiber ben Glauben vom Gegentheil in bie Sand betommen, und mogen jest in ihren patriotifchen lleber= gengungen aus ber guten, alten Beit einigermaafen irre ges worben fepn.

Wer fich über Spaniens bermalige Lage, unbeirrt von bem Geschmät ber rabicalen Zeitungen, jumal ber beutschen, XIV.

ein felbftftanbiges Urtheil bilben will, muß por Muem von bem einfachen Gefichtepuntte ausgeben: bag bas, mas fich beute in Spanien begibt, allerbinge bie Rache fur eine Schulb ift, bie bas abfolute Ronigthum in jenem Canbe auf fich gelaben bat, jeboch in gang anberer Beife ale unfere Tagees fdriftsteller es meinen. - Rachdem im fechezehnten Sabre bundert die Stande im Rampfe mit ber Rrone rein und un= bedingt unterlegen maren, übernahmen fich die Berricher wie Die Diener ber toniglichen Gewalt im fuffen Dofte ber Machte fulle; die traurigen Folgen biefes betrübenden Raufches blies ben bort fo menig aus, wie anderemo. - Der Ctaategemalt, bie von ihrer eigenen Unumfdranttheit trunten geworben, nabte fic bas Gelufte: auch bie Rirche jum Schemel ibrer Ruffe zu migbrauchen. - Bu biefem Werte bot ibr bie Dbis lofophie bes Unglaubens und ber Emporung bie Baub, bie fie freudig und obne bie leifefte Ubnung ergriff, bas bie bes reite Belferin bereinft jum Lobne fur bie Sanbreichung mit ber Rrone auch ben Ropf forbern werbe. - Co gefcab es. bag bie Regierung im Bunbe mit ber freimaurerifchen Muf= Harung ein Meufdenalter lang, ben Boben bes alten, fathos tifden Gothenreiches mit ibren Reformationeversuchen um= mubite und bie Spanier gwingen wollte nach ber neuen Beife gludlich ju fepn. Rur barüber gurnten und wehflagten bie Rubrer bes geitgeiffigen Freithums, baf bas befdraufte, fas tholifde Bolt in feiner bumpffinnigen Babigteit noch immer nicht von ben Gitten und Bornrtheilen ber Bater faffen wolle! - Da gefchab ibnen endlich, wie fie geglaubt batten. Diefelbe Philosophie, melde an allen enropaifden Sofen ges batichelt mar, marf, ale fie fich ftart genug bagu fublte, bem Konigthume ben Sanbichub in's Geficht. In Frantreich mar ber Thron ber Bourbonen umgefturgt; in Spanien jog fic ber Segen Gottes fichtlich von bemfelben Gefchlechte gurud. Co bot bie Zwietracht gwifden Rarl IV. und feinem Cobne bem revolutionaren Uebermaltiger ber Revolution bie Banb: babe gur Unterjochung ber Salbinfel, auf ber fich nun gerabe

das ereignete, was allen aufgestärten und weitklugen Leuten das Unglaublichfte und Unerwartetste schien. Das einfalstige, katholische Bolt ging, den Clieus und die Monche an der Spipe, freudigen Muthes für die Freibeil seines Landes und keinen König in den Tod, und gad einem in Eigensucht und Anchtschaft verfaulten Zeinalter eine Lehre, welche die Mitwelt nicht zu fassen vermochte, während das Geschlecht von beute sie schon wieder verschen hat. — Und während der alle Glaube und die Artene in Spanien dies Wunder des eines die Wunder der Apfecteit und der helbemmäthigsten Ausdauer verrichte ein, batte sich das enzyeitige Geschlecht von Polissopen, dasselbe, date sich eine Geden der rechtmäßigen, katholischen Könige größ gezogen batten, hinter den Mauern und Bollwerken won Cadir gulammen gefunden, und dort die leitenden Ideen seiner Staatsweichseit in der Sonstäntinion von tall niedergelegt. —

Gott bat in feiner unverdienten Lanamuth bie fpanifden Bourbonen nicht auf einmal und ploplich verlaffen. - Ferbinand VII. bestieg im Jahre 1814 ben Thron feiner Bater unter ben gunftigften Umftanben fur bas Intereffe ber tonig= lichen Dacht. - Gin magiger Berftanb, eine gewöhnliche Thatigfeit, ein reblicher Wille und ein alltägliches Daag von Ginficht und Unftrengung batten bei einem Monarchen, bem ein fo beifpiellofer, mit bem Bergblute bes Boltes befiegelter Enthufiaemus entgegen tam, binreichen muffen, bas 2Bobl bes Landes an grunden, und eine ber wichtigften Rrifen in ber fpanifden Gefdichte jum Beile feines Reiches ju enticheis ben. - Ctatt beffen bat er, nach einer zwanzigjahrigen, burch Comache und Unthatigfeit beifpiellos elenden Regies rung, in feiner Tobesftunde ben Feuerbrand eines Enccefe fionefrieges in fein Saus und in fein Land geworfen, und eine Monarchie an ben außerften Rand ber Auflofung gebracht, bie einft an ber Spipe bes europaifden Ctaatenfps fteme ftanb.

Rach unferer Ueberzeugung war in biefem Rampfe um bie Erbfolge bas Recht auf Rarl's V. Geite - Dag es aber bem

Bolle in einem Dilemma, wo auf beiben Geiten bebeutenbe Muto: ritaten fanben, erlaubt fenn mußte gu irren, bedarf unferer Bemerfung nicht. Chenfo gewiß ift et, baff in folden enticheibenben Momenten bas Recht allein nicht binreicht, einen Thron und ein Pant zu erobern. Rarl V. batte vielleicht alle Gigenichaften befefe fen, eine rubige, geordnete Regierung in ihrem ununterbroches nen, trabitionellen Gange fortanführen. Aber ber riefenhafs ten Aufgabe: auf einem ber ichwierigften Wenbevuntte ber Ges fchichte Enropa's ein zweiter Grunber feines Banfes gu merben, mar er nicht gemachfen. - Gine folche Beit forbert, aus Ber bem Rechte noch ben perfonlichen Beruf, und jene geis flige, Die Gemuther beberrichenbe, magifche Gewalt, wie Gott fie nur ben groffen Rettern ibrer Bolfer gu verleiben pflegt. Rarl V. ift in bem Gotteenrtbeile um bie Rrone erlegen, unb ber traurige Troft, ber ben Frennden bee Ronigtbume nach biefem Musaange geblieben, liegt in ber boben Babricbein= lichfeit, bag feine Regierung im ginftigften Falle nur eine Fortfebung bes Regiments gewefen mare, welches feit bunbert Sabren Spanien langfam aber ficher einem großen Ums finrge entgegengeführt bat. -

Nachem Karl V. vom Schauplag abgetreten war, mußte in Mabrid geschehen, was nicht ansbleiben sonnte. Der feibe Unstührer, welcher mehr burch Mittel best Verratbe als ber Tapferteit ben Sieg über bas heer ber Königlichgesinnt ein davon getragen hatte, bemächtigte sich der sochiglichgesinnt ben Begant von Epanien werbrängte er bie Mutter bes feiniglichen Kinbes, welchem in bem Successionsteige ber Mame der alten Würbe und ber Schatten einer Krone gebies ben war. Maria Striftina gleichzeitig von der Gewalt und vom spanischen Boben verjagt, mußte bas Reich verlassen, und Sopartero, bem Namen nach Niegent, der Sache nach her Social in händen. — Der Eturz biese Mannes tam aber dem glänkigen Schriften gum trostvollen Beweise für die große, von den Etaatsmännen verzessellen von dem gefülbes

ten Pobel aller Rationen bitter verbobnte Babrbeit bienen: baf bas Gebet auch in ber Politit eine Baffe ift, Die machs tiger ale alle blog irbifden Mittel, ihre Rraft felbft noch im neunzebnten Sabrbunbert nicht verloren bat. Befanntlich batte ber Clegesbergog einen Gebanten gefaft, ber ibn allein fcon ale beschräntten Ropf, und ber einfachften Glemente gefunber Politif unfundig bereichnen murbe: er wollte bie Rirde befriegen! Wie ber beilige Bater feinen Gewaltschritten nichts entgegenzuseben batte, als einen Aufruf an bie Chris ftenbeit jum Gebet fur Spanien, triumphirte bie rabicate Riebertracht, und ihr gebornes Organ, Die beutsche allgemeine Beitung in Leipzig meinte: Jest werbe es fich zeigen, wie abgenunt Die veralteten Mittel bes Batifans im Sabrbunbert bes Lichtes und ber Freiheit feben! Allein es gelate fich bas Gegentheil. - Espartero's Ctury mit allen feinen Rebenumftanden gebort ju ben, gwar am wenigften gemur: bigten . aber benuoch auffererbeutlichffen Begebenbeiten uuferer Epoche. - Unverfennbar wirfte bier ber Finger eis ner bobern Dacht. Dag ein Partheiführer von ben Ceinis gen verlaffen, von machtigern Geguern ju Boben geworfen bag er gur fcbimpflichen Glucht genotbiget mirb, ift in revo-Intionaren Beitlauften nicht gerabe etwas Mugerorbentliches. Allein wie machtig ber Aubang Copartero's noch immer in ber Urmee, in ben gebeimen Berbinbungen, in ben localen Beborben aller Provingen war, bat bie Erfahrung hauptfach= lich erft nach feiner Berjagung gezeigt. Um jene Beit aber war es, ale ob ein gewaltiger Bauber bie gange übermachtige und gablreiche Partbei bes Dictatore gelabmt batte. - Gine wunderbare Bewegung ergriff, nachdem Malaga am 23. Mai 1843 bas erfte Beichen gegeben, eine Ctabt nach ber anbern. - Copartero aber geigte fich in ber Ctunbe ber Prufung in einer Beife unfabig, bie menigftene feiner Erfahrung und feinem bisberigen Kriegerubme nicht entiprach. Ropflos, uns thatig, unichluffig, bleibt er in Albacete fteben, mabrent ringes um bas Land fich gegen ibn erffart, und ber Mufftanb ber



fatalonifden Bauern, Die fich bes Enqpaffes von Bruch bemachtigen, feine Generale Cerrano und Burbano, die ibm mit bem gragonefifden Beere an Bulfe eilen, pon ibm abidneibet. Balb bleiben ibm nur noch Dabrid, Caragoffa und Cabir. - Da eilt Rarvaes, fruber ein Unführer ber driftinifden Ernppen gegen Rarl V. und bann von Cepartero nach Frants reich verbannt, auf bie erfte Runbe von bem Aufftanbe gegen ben Regenten nach Cpanien gurud, fanbet in Dafencia, giebt von bort mit einigen Taufend Mann, bie fich ibm anfchließen, gegen Ternel, gewinnt bie große Strafe von Caragoffa nach Mabrid, mo Menbigabal, auf naben Entfat hoffenb, verzweis felte Wegenmehr vorbereitet und fiebt ploplich vier Stnuben por ber Sauptftabt bei Urbog bem Beere Burbano's gegenüs ber. - Raum tommt es bier jum Gefecht; auf Rarvaes Uns rebe an bie feindlichen Truppen fenten fich bie Waffen; bie jum Entfate von Mabrib berangiebenbe Dacht geht faft ohne Cowertftreich ju ihm über. Da öffnet bie Refibeng, tros bes Ranatismus ben Menbigabal in ber Milis angefacht, bem Gieger ihre Thore. Cepartero aber, ber viergebn Tage lang grectlos in Albacete gewartet batte, giebt jest, ftatt ber Saupt= fabt ju Gulfe in eilen, obne Plan und Gebanten vor Ces villa, bas er befchieft. Dann flebt er por bem unter Coucha berannabenben Entfat, und ichifft fich, obne baran ju benfen, baf Cabir ibn mit offenen Urmen erwartet, im Ungeficht ber unübermindlichen Feftung, bie ibm ihre Thore offen bielt, nach Eugland ein. - Rach ber Sand laft fich füglich behaupten, und ber Erfolg bezeugt es, baf fein Ruhm ein erlogener, er felbft eine gemeine Ratur gemefen fenn muffe, meil er im Befige folder Mittel ber Bertbeiblgung, in ber Aufechtung ben Ropf verlor. - Une aber moge es frei ftes ben bergleichen Wendungen bes Gefdiche, Die menigftens ber allgemeinen Erwartung bes Rabicalismus in gang Europa nicht entiprachen, fur eine gerechte Buchtigung jenes frevels haften Uebermuthes angufeben, gegen melden bas Oberhaupt ber Chriftenheit sum Schwerte bes Gebetes gegriffen batte.

heute ift sonach freilich ber boswilligen Verfelgung ber Rirche in Spanien von boberer Danb ein Jiel gefest. — Aber ble Wunden berfelben find noch nicht gebeilt, ja bie heilung hat kaum in ihren Vorbereitungen begonnen, und daneben sind bie politischen Verhältnisse bes Landes in einer Weise zerritet, wie in keinem andern Staate von Turopa. — Die in unserer gauzen Tooch überall bertschube Spannung und Verwirrung nabert sich dort ihrem Endninationspunkte. In bieser Beziehung laffen sich leider an dem ebelin, aber tief ungsüdslichen Spanien die fehrreichsten Etwieben anstellen.

Man wurbe febr irren, wenn man bas fpanifche Bolf in feiner Befammtheit, ober auch nur feiner numerifchen Debr= beit nach, fur revolutionar ober ben irrigen Richtungen bes Beitgeiftes verfallen erflaren wollte. Richte meniger! - Reis ne europaifche Ration ift in ihrem innerften Bewußtfepn, felbft beute noch, fo tief fatholifch und ropaliftifch geblieben, nirgende ift ber mobern protestantifche Geift bee principmagis gen, rabicalen und pfeudophilofophifchen Ungehorfams gegen bie Antoritat meniger in bie Daffen eingebrungen, nirgenbs bie Liebe und Berehrung bes foniglichen Gefchlechtes und bas Bertrauen gur Berfon bes Berrichers in biefem Grabe ein Rationalbeburfniß geblieben, wie in Spanien. Bewels beffen ift ber unlaugbare Umftanb, baf beute, nachbem alle Stugen und Tras ger bes rechtmäßigen Ronigthums gemiden finb, bas Bertranen Die Liebe, Die Boffnung bes Bolles fich an ein breigebnjabriges Mabden bangen tann, well bie Ration in biefem Rinbe allein noch ben Schatten ber 3bee ber Monarchie fefthalten gu ton= Der Gip bes Uebels ift in Spanien erftens nen alaubt. in ber Dynaftle felbft ju fuchen, aus beren Ctamme ber Lebenefaft gurudgetreten ift. 3meitene ift bort, in Folge als ter und neuer Gunben feiner Berricher, Alles und Jebes bis auf bie Burgel verfault und ichlecht, mas Regierung beift, und brittens bat fich in Rolge ber, auf Defatholifirung und faliche Aufflarung bes Boltes gerichteten Bemubungen

und Manipulationen ber Ctaategewalt, felt brei Generatios nen eine gemiffe, verhaltnigmäßig fleine, aber an Dacht und Unfeben entideibenbe und tonangebenbe Graction ber Bevols terung ausgefonbert, welche ber Gip ber revolutionaren Beftrebungen und bes Getriches ber politifchen Dartheien ift. an welchen bas wirfliche Bolf feinen Theil nimmt, bie es nicht verftebt, und von benen es nur bie handgreiflichen und fubls baren Refultate erfahrt, in fo weit biefe in feine alten Gemobnbeiten und in bie Bedingungen feines Dafepne eingreis fen. Diefes gilt nicht nur von ber Maffe bes eigentlichen Bolfes, fonbern inebefonbere auch von bem boben Albel, ber obwohl beute noch in feinen Banben bas große Grunbeis gentbum liegt, ben politifchen Bewegungen in Epanien polltommen fremd geblieben ift, und rein paffiv erwartet, mas Die jebesmal berricbenbe Parthei über ibn beichließen mill. Dagegen ift in ben großen Stabten und namentlich in Das brib ber Burgerftand ber Beerd ber Bewegung. - Bon bies fem geben bie Ummaljungen und Aufftanbe aus, und bie. sum größten Theile aus fleinen Rramern beftebenbe Dabris ber Burgerichaft mar inebefondere bie auf ben leuten Mugen= blid Espartero's, bes militarifchen Gemaltherrn, treuefte Stube. Doch ift es auch in Mabrib gefcheben, bag angefes bene Bantbaufer bie Emente bezahlten, weil jebe Beranbes rung ber Mgiotage neue Bechfelfalle fur bas Borfenfpiel bies tet. In ben Schreckenstagen murben bort bie glangenbften Gefchafte gemacht, weil gerabe in folden Zeiten bie bebens tenbften Schwantungen ber Gurfe eintreten.

Die machtigfte, augesehnifte und unruhigste Rlasse aber ihr bei ber Bamten. — Es ift eine Eigentshuntichfeit bes heutigen Spaniens, baß sich bort, wie soust niegendwo in dies siem Raabe, die Nachtbeile ber Bureaufratie bicht neben ben Schatteuseiten ber Neprassentutivergierung sinden. Nach jeder Revolution, nach jedem der Jahlosen Minisperwechsel, — seit gehn Jahren hat Spanien zwei und gwanzig Minisperien ers lebt! — änderte sich das gesammte Beamtempersonal im game

gen Reiche. - In Folge beffen bilben beute bie bienftthuens ben, und Die unter verschiebenen Bebingungen und Titeln gur Disposition gestellten Beamten eine mabre Urmee, jufammen etwa vier und zwanzig bie funf und zwanzig taufend Ropfe. Die einen, melde im Golde fteben, find die willenlofen Diener ber Gewalt, infofern fie nicht nach Beforberung und Berbefferung ihrer Lage luftern find. Die andern fuchen um jes ben Preis eine Beranbernug, um wieber in Thatigfeit unb volle Befoldung ju treten. Diefes gilt von Offigieren, wie von Civilbeamten. - Much bae Richterperfonal, fruber mes gen feiner Redlichkeit und feiner Renntniffe gerühmt, ift feit ber Revolution in einem beifpiellofen Grabe bemoralifirt. Rach ber Rataftrophe von la Granja im Jahre 1836 fuchte bie neue Regierung bie Bahl ihrer Unbanger baburch ju vermehren, baf fie bie Debrheit ber Juftigbeamten abfeste, nub bie Lude mit ihren Greaturen fullte, Die freilich ber Rechtspraris eben fo fremb maren wie ber Theorie. Gepartero fand es fogar bequem, ale er im Jahre 1840 einen großen Theil ber Urs mee verabichieben mußte, viele Offigiere bei ben Gerichten anguftellen. - Den Mangel an geeigneter Borbilbung erfette er baburch, bag er ein Gefet gab: jebem Offizier folle ber Dienft in ber Urmee fo angerechnet werben, als wenn er bie namliche Beit auf ber Univerfitat gugebracht batte. Geit bies fer Beit ift begreiflichermeife ble Unmiffenbeit in ber fpanifchen Juftig fo groß, wie die Rauflichfeit, und von ber frubern Ctanbebebre ber Richter, ber bochften Burgichaft einer guten Rechtepflege, feine Epur mehr vorhanden. Wie biefe große Bunde, die Mutter ber meiften bieberigen und aller funftis gen Revolutionen, ju beilen, wie die öffentliche Moral bes Beamtenftandes wieber berguftellen feb, - ift gur Ctunbe ein ungelostes und unlosbares Problem. - Bente find bie öffentlichen Memter und bie militarifden Grabe eine Baare, wie jebe anbere, und bei ber Jagb nach Stellen ift von Ghre und Ueberzeugung eben fo wenig bie Debe, wie bei bem Epiele ber Borfe. Dier wie bort ift bas materielle Intereffe,

das Gelt, ber Preid, für welchen jene, die diese Bahn eine mal betreten haben lein Opfer zu hoch achten. — Deshalls Mügen auch die rasslich wechselnden Ministerien mehr durch den Verrath und die Umtriede ihrer Anhänger und Freunde, werlche dem Meistbeitenden zulaufend, ihre bisberige Jahne versaffen und für einen böbern Nang ihre Unterstügung dem politischen Eggner ibres Schupberrn verlaufen, als durch die Anstreaugungen der Gegner oder den Sieg eines aubern politissen Splems.

Das eben Gefagte gilt in vielleicht noch boberm Dagfe von ber Urmee wie von ben Civilbeamren. - Das bochfte Gut bee Colbatenftanbes, - bie militarifche Trene, - obne welche felbft bie tapferfte Tobesverachtung nichts als eine ges fabrliche, zweischneibige Baffe ift, bat fich aus ber fpanifchen Urmee faft bis auf ben Ramen verloren, feitbem in bem Burgerfriege bie militarifchen Grabe von ber einen, wie von ber anbern Geite, um ben Preis bes Berrathe an ber Rabne pers fleigert murben. - Co ift bie Defertion, bas Complott, ber Abfall bort feine Chanbe mehr, fonbern eine Speculation, wie jebes andere Bludefpiel. Daber fpinnt fich ber Raben ber Militarverichmorungen in Spanien, ohne abgureiffen, bis auf die neueften Beiten fort. Unch nach bem Cturge von Ge= partero find Narvaes. Gerrano und Coucha mebrmale nur mit genquer Roth menchelmorberifchen Aufchlagen und Coms plotten entgangen, Die von ibren eigenen Eruppen gegen ibr Leben gerichtet maren. - Raft alle Enbalternoffiziere und Gergeanten tragen ein 3beal von Ruhm und Rriegeglud in ibrer Phantafie, bas fie burch einen gludlichen Burf zu vers wirklichen fuchen. Bon Pflicht und Gehorfam ift babei teine . Rebe mehr. Jeber buntt fich ein fleiner Rapoleon, und mabnt auf ber unterften Sprofe einer Leiter gu fteben, bie ju einer Rrone, ju einem Marfchalleftabe, ju einem Utopien bon Glud und Freude führt. Dieg ift bie bittere, aber na= turliche Brucht bes rabicalen Beiftes, wenn er einmal in eis nem Beere Burgel gefagt bat. Daber ift es nicht ju ber=

wundern, baff in ber fpanifchen Urmee faft alle Offigiere entichiebene Progreffiften find.

Gine Rolge biefes moralifden Buftanbes ift bie faft in's Laderliche gebenbe Ueberfullung ber bobern Militairgrabe .-Gine Urmee, beren Rriegofuß 100000 Mann beträgt, gabit fechebundert breifig Generale und achtbundert Oberften. -In Rolae bes ichlechten Ctanbes ber Rinangen ift biefe Daffe von Offizieren aller Grabe ichlecht ober gar nicht bezahlt, und fomit fcon burch bie Roth gebrangt, in jeber Revolte ein Mittel gegen ben hunger ju fuchen. - Die Bone, in melden bie Regimentotaffen bie auf halben Golb entlaffenen Df figiere begablten, murben gmar beim Untaufe von Rationals gutern fur voll angenommen, - fonnten aber gegen baares Gelb nur mit einem Berlufte von 07 Progent umgefest mer-Unter biefen Umftanden geschab es, baff einft im Sabre 1841 bie Offiziere bes Regimente Dajorta, von muthenbem hunger gereinigt, in corpore bei bem Finangminifter erfchies nen, und ungebeten an feiner Safel Dlat nahmen.

Dag in biefer Lage ber Dinge ber mabre Grund bes Revolutionefiebere, welches ben fpanifchen Ctaateforper fcut= telt, weit weniger in repolutionaren Theorien ale Leibenfchaften, in eigennütigen Abfichten, in Planen bes Ebrgeites, und in wirtlich fattifden Rotbftanben ju fuchen ift, - vers flebt fich von felbft. Deshalb befdrantt fic and bas politis fche Partbeimefen, in fo meit barunter bie Comarmerei fur eine Doctrin, ober ein politifder Gectenglaube, ein Fanaties mus für eine gewiffe Berfaffingeform verftanben wirb, im beutigen Spanien auf einen ziemlich engen Rreis von Inbivibuen. Die Coule von wirtlich glaubigen Theoretitern, wie ber "gottliche" Arquelles, welcher bie Conftitution von 1812 verfaffen balf, flirbt nachgrabe que, und bie Intrique rober Gigenfucht tritt immer mebr in bie Stelle ber furgfich: tigen, aber fanatifchehrlichen Doctrin. Daber benn auch bas emige bin= und Berfluthen ber Partheien, Die jeden Mugens blid Umfang und Grangen anbern, und bei meitem weniger

ein festes Gepräge, einen bestimmten, unterscheibenden Charafter an fich tragen, als selbst in Frankreich, geschweige benn in England. Daber aber endlich auch ber fortmabrenbe Abfall, das grelle Ueberspringen ber Individuen von einer Ceite gur andern.

Rur im Allgemeinen laffen fich in Spanien brei Bauptnuancen ber öffentlichen Meinung unterfcheiben: biejenigen, Die beute noch an bie Doglichkeit ber Bieberberftellung ber altern Buftanbe glauben, und ihre hoffnung mehr ober menis ger auf eine Beirath bes Pringen von Afturien mit ber jungen Ronigin fetten; Diejenigen, welche bei ber Conftitution pon 1837 und bem fonftitutionellen Ronigthum fteben bleiben wollen (bie Moberabos); biejenigen enblich, bie gur Res publit, sur milbeften Unarchie, jum bellen politifchen 2Babn= finn fortichreiten mochten (Eraltabos, Progreffiften). erftgenannte Richtung ift fur ben Mugenblid in ben Sinter= grund getreten, und ohne eigentliche, politifche Bedeutung; bie beiden andern find in einem Rampfe begriffen, von bem fich nicht voraus fagen lagt, ob er nicht noch vor bem endlichen Ciege bes Glanbens, ber Gitte und ber Orbning ju einem Untergange in ber Dacht barbarifder Bermilberung führen wirb. Comerlid mochte aber bie gemunichte Bermablung. wenn fie and bas Princip ber Legitimitat rettete, im Gangen und Groffen ben Gang ber Ereigniffe in Spanien in andern vermogen. Ge ift freilich gewiß, baf bie Ctornng ber legis timen Thronfolge and icon allein und fur fich ein Land in's Berberben fturgen fann. Aber es fpricht auch nicht bie ge= ringfte Babricheinlichkeit bafur, bag bie Bieberberftellung ber Legitimitat einen politifchen Unflofunge = und Berfennnge= procest aufhalten werde, wenn berfelbe bereits fo meit wie im bentigen Evanien vorgeschritten ift, es feb benn, bag bem Princip gugleich ein großartiger Trager in ber Berfon eines gebornen Berrichergeiftes gelieben werben tonnte.

Mis eines ber wichtigften und bebenflichften Symptome biefes Buftanbes fongen bie Pronunciamentos angefeben

werben. Das Bort bat fich in bie fpanifche Sprache gebrangt, wie ber entfprechenbe Begriff in bie jungfte, ungludlichfte Des riobe ber Gefdichte biefes Lanbes. - Gin nenerer Schrifts fteller, ber bie fpanifchen Berhaltniffe im Gangen treu und lebendig ichilbert, ftellt folgenbe Theorie eines Pronunciamens to's auf, wie es aus taufenb Beranlaffungen und in taufend Rals len por fich gegangen ift, und zweifelsobne auch ferner por fic geben wird. Buerft wird bas Gefchaft in geheimen Bus fammentunften von ben Unftiftern und Leitern beratben, bie gewobnlich ber Municipalitat und ber Milly bes Ortes anges boren. 3ft bas Programm entworfen, fo geben bie Unters nehmer auf ben Martt, und faffen, bem Stadthaufe gegenns ber , Dofto. Run beginnen Reben und Declamationen über bie öffentlichen Ungelegenheiten und ben fpegiellen Gegenftand ber Aufregung. Daturlich fammelt fich bie Menge; Unbanger und Freunde ber Gubrer vergrößern ben Trupp und bilben ben Chor. Gin Rebner muß in angemeffenen Panfen bie Borte: Freiheit, Despotismus, beroifche Ration, Bers rath, Baterland n. f. m. boren laffen. Der fonftige Inhalt bes Bortrage ift siemlich gleichgultig, unerläßlich, jeboch bag er mit viva und muera foliefe. Das erftere begiebt fich anf ben Gegenstand bee Pronunciamento, bas lettere auf bas Gegentheil. - Sierauf bringt ber Saufe in bas Ctabthaus, wo fic bie Ctabtbeborbe (Apuntamiento) ingwijden verfams melt bat. Diefer funbigt ber Rebner an: baf fich bas bels benmuthige Bolt biefer bochbergigen Stabt "prononcirt" habe. Die gegenwärtigen Mitglieber find fcon von vornherein bers felben Meinung gemefen. Gie flatichen bem Batriotismns ber erbabenen Bevolterung Beifall ju, und man rebigirt bas Pronnnciamento in Form einer bochtonenden, im epifchen Stole gebaltenen Proclamation. Dann wird eine Innta ein bie beffebende Autoritat abgefest, nene Beborben ernannt, bie offentlichen Caffen meggenommen, eine Dilig ausgeruftet, bes maffnet und befoldet. - Gewobnlich fenbet man eine Abtbeis

lung berfelben an bie nachste Ctabt, um biefe auch zu ihrem Pronunciamento gu bestimmen.

Oft gebt Diefes lettere aber auch von ber Municipalitat felbit, und in ber form einer an bie Regierung gerichteten Borberung por fic. - Man beidmert fich über gemiffe Dagfie regeln, ober forbert, baf anbere ergriffen merben follen. Siers auf antwortet bie Regierung burch ein Decret, welches ber localen Beborbe unterfagt, fich in Die Politif ju mifchen, Die Sunta auflost , ibre Beidluffe annullirt u. f. m. Ihrerfeits erffart fic bann bie Beborbe in Dermaneng, fchlenbert Des erete gegen bie Regierung, ertfart biejenigen fur Rebellen, bie fortfabren murben, ibr ju geborchen n. f. m. u. f. m. Dief ift ber gewobnliche und bertommliche Beg, auf welchem bie eraltirte Parthei bas Ruber ber Gewalt ergreift, wenn bie parlamentarifden Mittel ju langwierig fcheinen. Garnifon in ber Ctabt, welche fich prononcirt bat, fo fiebt biefe ftumm und unbeweglich ju, folieft fich aber nach zwei Tagen unter bem Rufe: Ge lebe bie Ronigin! Ge lebe bie Conftitution! ber Bewegung an. Dft gebt aber auch umgefebrt bas Pronunciamento von ben Truppen aus, und einige Unteroffiziere ober Lieutenanto find bie Unternehmer. - Die Graltabos ber Stadt bewirten bann eine Erflarung ber Dis lis und ber Municipalitat; Die militarifden Chefe merben nicht gefragt. Die große Debrheit ber Bevolferung aber fiebt, bier wie immer, ju, und laft gefcheben. Uebrigens tann es auch portommen, bag bie Parthei, welche fich pronuncirte, nicht bie flartere mar, ober baf bie Gegenpartbei Berftartung ers balt. - Dann gefdieht nach acht ober gebn Tagen eine Dro= nuntiation im entgegengefesten Ginne, mit eben berfelben Leichtigfeit und in benfelben Formen. Dief beift mit bem Runftausbrude: Die Ctabt bat fich bevennoncirt.

Richt immer geht aber die Erklärung in so blutloser Beise vor fich. — In Madrid und in den großen Stadden ift sie sogar melstens ein blutiges Spiel. — Es ist bezeichenend, daß der Spanler: muera über benjenigen ruft, gegen ben er fich ausspricht. — Daher muß bort auch in ber Regel das Pronunciamento durch das Blut irgend eines Schlachton pfere bestiggelt werben. Dann waltet ber Schrecket, dann werben die Ihore geschlossen, dann regnet es wüthende Besschließe: Jeber soll auf du ersten Buf die Blaffen ergreifen, Bedweder sofert im Vorans eine Jahresbeuer gablen u. s. m.— Alles bei Todosftrase. — So glüdlich weiß das Regiment der Junten die Subgligteit des vollssonverainen Freithums, mit der ungenehmen Kurze der Formen des Militärbespoties mit d un verschmeigen \*).

Es ift eine ber munberlichften Berirrungen bes theoretis fchen Berftanbes: in einem Canbe, mo bergleichen Erfcheinuns gen an ber Tageborbnung finb, von ber Doglichfeit ber Reas liffrung einer, nach englifdem Dufter jugefdnittenen Bers faffungeurfunde ju traumen. Die Conftitution pon 1837 bat namlich Cpanien gu retten geglaubt, wenn fie ftatt bee Gins fammerfofteme von 1812 einen Genat und eine Deputirtens fammer einfeste. - Die Mitglieber bes erftern erneunt bie Regierung, aber nicht aus eigner Babl. Diefelben Babs ler, welche bie Deputirten jum Congrest ichiden, legen ber Regierung eine breifache Lifte von Canbibaten vor, aus benen fie bie (160) Cenatoren mabit. - Und eben biefer Cenat foll bann ein "Gegengewicht gegen bie Demofratie", eine Rachs bilbung bes englischen Oberhauses fenn! In Babrbeit aben ift er bas Berfgeng ber berrichenben Parthel, ober ein Boot, welches bas Meerschiff ber zweiten Rammer am Schlepptau mit fich führt. Meiftens fennen bie Babler bie Canbibaten gar nicht, ober fie mablen einen General, beffen Ramen fie gerabe in ber Beitung lefen, ober einen jener verabicbiebeten, ober quiescirten Beamten, von benen Spanien mimmelt; ober endlich rein nach bem Impulfe bee Bufalle, ben nachften Bes ften. Man hofft, bag auf bie nachften Wahlen wieber mehr Bifcofe und Priefter jum Congres gefenbet werben.



<sup>\*)</sup> Bergl. Tanski L'Espagne en 1843 et 1844, p. 57-

ient aber fühlt bie übermiegend große Mebrbeit ber Babler nichte ale ben tiefften Gtel vor all biefem conftitutionellen Getriebe. und entbalt fic bes Stimmgebene gang und gar. Daber gefchab es s. B. bei ben letten Wablen, bas von ben. in gang Spanten eingefchriebenen 600000 Bablern in ben meiften Provingen nur ein Drittel ober bochftene bie Balfte mitftimmte. Das Ergebnif bavon mar benn auch in ber That, baff unter ben 241 Mitgliebern bee Congreffes nur febr wenige Bertreter positiver Intereffen, aber befto jablreichere Bortführer politifder Meinungen maren. Bei ber Groffnung beffelben ericbienen ale gemablte Deputirte: brei Granben und funf bis feche Mitglieber bes boben Abels, fammtliche bamalige und nenn (0) Erminifter, fungebn Generale und Ctabeoffiziere, breifig Abvotaten, feche Literatoren, moruns ter gwei Journaliften, funf Bantiere und vier Raufleute, nur . ein Inbuftrieller, und gwar ein Papierfabritant, ein Rotar, ein Apotheter, etwa funfgig Heinere Grundeigenthumer, eben fo viel mirtlich bienftthnende ober quiescirte Beamte u. f. m. Bie wenig biefes gange Suftitut überhaupt noch in jenem Canbe Burgel gefaft bat, zeigt ber Umftant, baf, tros alles Treibene und Drangene ber Minifter, Die Deputirten fo laugs fam und jogernd eintrafen, bag ber Congreß fich, wegen Mangele einer hinreichenden Bahl von Abgeordneten, erft mehrere Bochen nach feiner Eröffnung befinitiv constituiren fonnte. - Uebrigene bewiefen Die Greigniffe febr bald, bag bie Regierung, wenigstens mabrent ber jepigen Buftanbe milber Gabrung ber Leibenfchaften, gar nicht im Ctanbe ift, Spanien mit einer Cortesversammlung ju regieren. Die Baupt= flabt und bas Land maren ben größten Theil biefes Jahres bindurch in Belagerungeftand erflart. - Dag biefer 3n= fand, - obwohl bie einzige, bem beutigen Spanien angemef= fene Regierungeform . - nicht bauern tonne , baff man über fury ober lang versuchen mirb, in bas Beleife ber conftitutio: nellen Gefeplichteit gurudgutebren, leibet nicht ben geringften Smeifel; - eben fo menig aber auch, bag feine Regierung

auf Erben jemale im Ctanbe fenn wird, biefes Bolt iumit: ten biefer innern Grichatterungen und burgerlichen Unruben. nach biefen Gefeben ju regieren. - Trop bes Belagerunges ftanbes gingen in Mabrid bie Gefchafte und Bergnugungen ibren gang gewöhnlichen Gang. Riemand bachte baran, baf bie parlamentarifche Wefenlichfeit aufgeboben feb. Die mar ber Carneval belebter in ber Sanptflabt, Die öffentlichen Balle nie gablreicher befucht. Die Blegierung batte Die Conftitution anfer Birffamfeit gefett, aber fie batte fich in richtiger Burs bigung bes mabren fpanifden Rationaldargetere mobl gebus tet, bie Kreuben bee Carneval zu befdranten. Der Erfola bes meist, baf fie richtig gerechnet batte, und ber oben genannte Schriftsteller macht bagu bie Bemerfung: bag biefe Corglo: figfeit ber Ration bie bedauernemurbige Frucht ihrer innern Berriffenbeit feb. - (3m Gegentheil: Die Berriffenbeit ift eine Rolge bes Berinche, bie Ration in eine, ibr vollig frembe, politifche Theorie bineingubenen!) "Go fcheint", fagt er, "baß ber lieberale Beift im Abnebmen feb". - "Dan fins bet es bequemer bem conftitutionellen Regiment bie Leiben, bie man erbulbet, jur Laft ju legen, ale jene Fehler aufgu= fuchen, welche bie Conftitution feit gebn Jahren gebinbert bas ben fur Spanien eine Bobltbat und eine Babrbeit an febn". "Wenn Granien Franfreich gliche", fagt berfelbe Autor an einem andern Orte, wenn bie Doctrin bes conflitutionellen Spfreme in bie Daffen eingebrungen mare, und fich bas Bolt Diefer Regierungeform mit Theilnabme und innerer Buftims mung angefdloffen batte, bann batte meber Bougaleg Bravo, noch irgend Semand andere, fich ber Cortes entichlagen, ben regelmäßigen Gang ber Regierung unterbrochen, und Cpas nien burch Ctaateftreiche und tonigliche Decrete regieren bur= fen. Aber bie Ration nimmt feinen Theil an bier fen parlamentarifden Partheitampfen, bie fic auf ber Oberflache bewegen. Gie ift babei ein gleichgultiger Bufdauer, obwohl fie beren Chlactopfer ifi". - Dief beift mit andern Worten : XIV.

jene Fictionen, auf welchen in England und zum Theil in Frankreich bad Reprasentativspilem rubt, baben in Spanien noch gar keinen Boben gesunden. — Die Annahme: daß 241 Deputite, welche eine relative Majorität unter 600,000 Bablern, ohne fic zu tennen, in ben Congreß schieft, bag biese bie, als souveran proclamirte, spanische Ration barefellen, — biese Taufchung ift in jenem Lande, zur Ehre den natürstichen Bolfeverstandes, platt zu Boben gefallen. —

Gin enticheibender Wenbepunft in biefem muften Treiben wird obne 3meifel bie offene und ehrliche Erflarung eines fis nangiellen Banterotte fenn, ber fruber ober fpater ausgefpro: den merben muß. - Ceit 1834 baben fechotebn rafc auf einanberfolgeube Ninguaminifter vergebene fitt abgemubt, bas Unpermeibliche binauszuschieben. Merfmurbig ift es babet nur, baf bie Gewolbe bes fonigliden Chanes in jenen Beis ten, mo auch bie fpanifche Rirche reich mar, geftupt merben mußten um nicht unter ber Laft bes gemunsten und unges mungten Golbes gufammen gu brechen. - Beute, mo man bie Gottesbaufer, aus nationalofonomifchen Grunden; jebmes ber Bierbe beraubt, bie Gloden eingeschmolgen, felbft bie Bus ter confiscirt und jum Berfaufe ausgeboten, ber ausgeplunberten Geiftlichfeit aber, im eigentlichen Ginne bes Bortes! bie Babl gwifden bem Bungertobe und bem Bettelftabe gelaffen bat. bente ift bie Bobe ber fpanifchen Schuld felbft fur Die Unterrichtetften ein fcanerliches Gebeimniß, und bie am tiefften Ginaemeibten fprechen von brei bis funf taufend Dillionen Granten. - Binfen merben blog noch von einem Heinen Theile Diefer Couldenmaffe, b. b. von fleben Dillionen cas pitalifirter Coupons, und auch nur mit brei Procent bezahlt. Dagu machft bas Deficit ber Ginnahme mit jebem Jahre. Die Salfte ber Ctaaterevenuen bleibt (nach einem magigen Uebers folgge) in ben Sanben ber Beamten bangen, und bas Durchs geben mit einer Caffe ift weber fur einen Givilbeamten noch für einen General eine Chanbe mehr. Die Ghrlichften unter ben fpanifchen find ber Meinung, bag bas einzige Mittel

Orbnung in bem bortigen Grebitmefen gu ichaffen einfach bas rin beftebe: offen mit ber Bergangenbeit au brechen, mit eis nem Reberguge bie Rationaliculb fur begablt ju erflaren. und bann auf ber Bafis ber wirflichen Ctaatseintunfte ein neues Leben angufangen. Fruber, in ben Beiten, bes finftern Aberalaubens und ber Bigotterie" mar es andere. Rerbis naud V. bestimmte in feinem Testamente, bag feine Rrone, fein toniglider Comud, feine Jumelen, ja fein eignes Gold : und Gilbergefdirr jur Begablung ber Ctaatofdulben vermenbet werben folle. Damale mar aber auch bie Treue bee Caftis lianers in ber Erfullung übernommener Gelbverbindlichfeiten fprichwörtlich in gang Europa. Rach ben oben berichteten Refultaten ber entgegengefesten Theorie und Praris follte man bagegen vermuthen, baf auch in finangieller Sinficht auf ber Coule ber Rirchenfturmer bes achtgebnten Jahrhunderts fein befonberer Cegen rube.

Raffen wir bas bisber Berichtete Jufammen, um baraus ein Refultat fur Gegenwart und Bufunft gu gieben, fo flebt sunachft fo viel feft, bag bem mobernen, aus Gugland auf ben fpanifchen Boben verpffangten Reprafentativfpftem au felnem Gebeiben bier nicht mehr fehlt ale Milles, und icon bie Bafie, auf ber es fteben fonnte. Ge mirb und taun bort, menigftens in ben erften Meufchenaltern, nie mehr als ein lugenhaftes Gautelfpiel fenn. Andererfeits ift aber auch bie Biederermedung bes alten Abfolntiemus bes foniglichen Res gimente, Das anderthalb Jahrhunderte lang feinem Unters gange entgegen vegetirte, für Spanien eine Unmöglichfeit ges worben. Der Beamtenftaat bat bort ebenfalle, wie mir gefes ben baben, bereite bas lente Stabium ber Muffofung erreicht. Gin fraftiger Militarbespotismus marbe noch bie meifte Unds ficht für fich baben. Ungludlicherweife bat aber ber Rabifas liemus ben Beift bes Beeres auf Generationen binaus vere giftet, und ben innerften Rero bes Rriegerthums, Die Trabis tion ber militarifden Treue, burchfdnitten. Beute murbe es in Spanien jeber fich neugestaltenben Militarberrichaft an ben

beiben Grundbechingungen ihres Bestehens fehlen: an bem Gehorfan ber Truppen und an einem Feldberrn, wie Alferander ober Napoleon. — Und bennoch siegen in der Nation noch immer so viele Elemente der Ordnung, daß die Kriffig einer consequenten Anarchie auch nicht recht zur vollen Entwicklung fommen fann. Und somit ist es bette schlechterbings unmöglich, auch nur annaherungsweise zu bestimmen, welche politischen Gestaltungen aus dieser brodelnden und brausenden Gaberna der Gestaltungen aus dieser brodelnden und brausenden

Obne 3meifel ift bie Rrantbeit fdwer, und fie wird viels leicht noch lange mabren. - Aber bennoch vertrauen mir auf ein Dallabium, welches bas fpanifde Bolt burch alle Cturme ber Sabrbunberte gerettet bat, - auf feinen unbeffecten, fas tholifden Glauben. - Dbne biefen mare Cranien , nach ben revolutionaren Ericutterungen ber letten gebn Sabre, beute vielleicht nur noch eine, von einer Sorbe wilber Thiere in Menfchengeftalt bewohnte Bufte. Jest bat es in feinem Glaus ben fich bie Doglichfeit einer Berfbbnung ber tampfenben Partbeien, eine achte Bermittelung ber Extreme, und bas ers gengende Princip fo wie bas Gebeimnig ber Erneuerung ber Civilifation für tommenbe, beffere Beiten bewahrt. - Das alte Spanien ift in bas Meer ber Beit verfunten, und erfteht in feiner frubern Form nie wieber. In feinem anbern Lande maren ber Ctaat und bie fatholifde Rirde inniger und aufrichtiger verbundet gewefen ale bort; nirgende batte fich bie Rirche vertrauenevoller auf bie weltliche Dacht gelebnt, batte umgefehrt bie irbifche Gewalt fich offener jum Glauben ber Rirche befannt, ale auf jenem Boben, ber im fiebenbuns bertiabrigem Rampfe ben Feinben bes Rreuges abgerungen mar. - Gine unglaubige, eigenfüchtige und feige Ctaatstunft batte biefen Bund innerlich fcon lange gebrochen. Menfiere lich aber batte fie ben lugenbaften Schein ber Gintracht beftes ben laffen, um bie Rirche noch ale außeres Dachtmittel gur polizeilichen Bugelung und Lenfung ber Geifter migbrauchen Au tonnen. - Daraus erwuchs ben Gutern bes Seiligthums

ber boppelte Rachtheil; erftens: baff ibres eigenen Glaubens Rraft und Brifde im falfden Bertrauen auf ben weltlichen Urm unterging, und zweitens: bag bie emige Cache bes Glaus bene ben Mugen ber Welt ale folibarifc verantwortlich fur bie Thorbeiten und Berbrechen ber Ctaategewalt erfcbien. Diefem unnaturlichen Buftanbe ftagnirenber, fauler Dumpfs beit bat bie Borfebung ein Enbe machen wollen. Gie bat in Spanien burch bie Reinbe Gottes thun laffen, mas beffen Breunde nicht thun burften, und mas ber Menich freiwillia nicht thun foll: fie bat auch auf ber Balbinfel bie factifche Trennung ber Rirche vom Ctaate vollziehen laffen, nachbem eine Gott vergeffene Politit im Uebermaafe ibres Frevels langft icon bie Che gebrochen batte, welche nach driftlichem Gefene allerbinge gwifden beiben Gemalten befteben foll. Dief ift unferes Grachtens ber mabre Ginn und bie Bebeutung ber fpanifchen Revolution in ber Beltgeschichte. - Die Rirche wird biefen Cturm überfteben, aber fur bie Refte bes Ronigthums mochten wir nach ben bort obmaltenben Ungeis den feine Burafchaft übernehmen.

### XVII.

## Rudtehr jur Rirche.

Da wir die Rückfehr gur Rirche weit mehr als ein Much zu betrachten gewohnt find, welches der gu ihr bekehrten Seele widerfahrt, als daß wir dieß für ein für die Rirche selbe tigze Ereigniß hielten, so haben wir bisher nicht seicht Beraulaffung genommen, über die einzelnen, der mit jedem Tage sich haufenden Conversionen zur katholischen Kirche zu sprechen. Benn wir dießmal, dei Gelegenheit des Uedertrittes eines und lieb gewordenen Mannes, der bereits dem protestantie

schen Predigtamte augehört bat, eine Ausnahme machen, so geschiebt dies, weil wir glauben, daß thels die Entwicflung der Metive, welche blesen Schritt berbeisspreichten, beile die Brotte, welche bei bleser Schritt berbeisspreichtenen, beile die Unterricht ertheilt hatte, gesprochen vurden, in vielfacher Bes glebung beledrend sepn möchten. Wir laffen zunächt die und über jene Meiwe zugekommene kurze Mitthellung des Orn. Dr. Schlemmer voraugeben, eine längere Ausschwung bieses Gegenflandes dat derselbe sich für eine eigene Schrit vorzbehalten. Er lägt fich darüber vernehmen, wie folgt:

Buvorberft glaube ich bemerten zu muffen, bag mein Rudtritt zur fatbolifchen Kirche, obwebl ich neun Jahre Pfaren amtecandibta ber lutherlichen Glaubeusgemeinschaft gewesen bin und ihr als erdinirter Geiftlicher gedient habe, nur mich und meine Person angeht. Da er aber in eine Zeitepoch fallt, welche sich nach allen Judicien abschieften zu wollen icheint, so nichte er auch delen augeberen, und wegen meiner gemachten Geelens und Lebenserschrungen, meiner gewennenen Ueberzeugungen das allgemeinere Juteresse in Ausfpruch nehmen".

"Ich muß bekennen, baß ich früherhin einer fundamental von meiner jepigen verschiebenen Michtung anges bort habe. Weit entfernt, biefen früheren Standpuntt längenen, verdecken oder bemäuteln zu wollen, erwähne ich beß halb, daß ich zur geit der Eblner Offerengen eine Beleuch ung des Görressichen Athanassus versucht habe, welche, als in Bayern noch alle Stimmen schwiegen, die Behauptung auffellte, daß die unbedingte Vertheibigung des herrn Erzeitsichofs ze. zur Unterwersung des Etaates nuter die Kirche, dur Gefährbung der Geniffensfreibeit und Untergradung der Humlichenfreibeit und Untergradung der henfichenfreibeit und Untergradung der henfichen feriede und Untergradung der Geniffensfreibeit und Untergradung der Geniffensfreibeit und Untergradung der henfichen der Betalbundt bezichnet zu nageihent, offen und ohne Masse den Standbuntt bezichnet zu baden, auf welchem ich mich befand, elnen Standpuntt, der eben so wer

nig mit dem Ratholicismus, als mit dem Lutherthum fich befreunden fonnte, ja im möglichen Falle noch eber mit jenem, als mit blefem, da es mir durchaus ichon in früherer Zeit nicht einseuchten wollte, daß Luthers und der Deformatoren Subjectivität mehr Geltung haben follte, als die latholische Rirz de, an deren Ausbau die ausgezeichneisten Geister fünfzehn Zahrhunderte lang in unbestreitbarer Confequenz und Frömmigkeit gearbeitet batten".

"Es gibt eine Epoche im Menfchenleben, in welcher Jeber, wenn er es anbere aufrichtig mit fich meint, in welcher felbft ber Gelehrte, nachbem er lang ohne mabres Gelbft: und Beltbemußtfepn in ben Gruben ber Biffenfchaft gegraben, fich innerlich gebrungen fublt, feinem Gelbft und Gott Redenicaft ju geben, mas er miffe; glaube und molle, und gebt man bier reblich mit fich ju Werte, fo beginnt - ich barf fagen - eine zweite Erziehung, entweber ble bellfamfte ober bie gefahrlichfte, je nach ber Richtung, welche fie ein= folagt, je nach ber Urt, wie fie geschieht. Diefe Epoche fing bei mir von bem Ungenblide an, als ich ben öffentlichen Weg ber Polemit betreten batte. Gerabe bas, mas ich befampfen wollte, machte mich miftraulich gegen meine bieberige Ueber= gengung; bie Binbe, welche meine Mugen bebedte, marb binmeggenommen; offen zeigte fich mir ber Mbarund, in melden bie confequent beibebaltene Strafe munben mufte; ich ers tanute flar, bag ber Protestantismus, folgerecht und ftreng burchgeführt, jene Regation vertrete, in welcher alle Weben und Wirren auf bem religiofen und politifchen Gebiete nach meiner jegigen Uebergengung begrundet find. Doch fcmer war ber Rampf, ben ich von nun an mit meinem Wiffen und Gemiffen ju befteben batte. Erzogen auf einer protestantis ichen Borichule, gebildet auf Universitaten, bie an ben grus nen Relbern ber tatholifden Rirde fein Gefallen baben, und fie feindfelig und fo lange gertreten, bis purer Canb jum Borfchein fommt, bie nur Grrthum, Betrug und Gewaltthat in ibr feben, gertheilt und gerriffen burch bas bunte Gemifc

von Lebren und Theorien, welche in ben Borfalen ber Phis Inforben und Theologen verfundiget merben, und bie Regas tion bochftene mit ber Schaale, bem Gewande bes Pofitiven umfleiben, muß ia am Enbe ber proteftantifde Theolog, wenn er nicht ganglich bie Biffenschaft von fich weifet, bie Ginbeit bes Gemutbes, bas ffare firchliche Bemußtfepn verlieren, gleichsam becentralifirt und bem religiofen Leben als etwas Junerlichem unwillführlich entfrembet werben. Waren es nun einerfeite in's Leben übergegangene Ibeen, bie ich ju befams pfen batte, und bie, weil es fich um Lebensprincipien bans belt, nicht fo leicht ju befampfen find, fo ftellte ich anderers feite felbft wieber in 3meifel, ob mein Ctandpuntt ein rich: tiger fen, und gaubernb, abgufchliegen mit mir felber, boffte ich vom praftifchen Rirchendienfte, vom Leben felbft eine Los fing ber Biberfprude. Aber wie batte fich ein folder Rif in Die Lange überfleiben laffen! Gar balb mufte ich jene Boffe nung ale Gelbfttaufdung ertennen, woraus fur mich bie Rothwendigfeit entiprang, ber feimenben Burget, Die burch bie Mauer gebrungen, Daum gu ichaffen und bie Maner felbft niebergureifen, bamit bie Burgel an's Tageslicht tomme und fich entfalte. In biefem Borhaben beftartte mich noch ber Gebante, baf ich, einmal überzengt von ber Babrbeit ber fatholifden Rirche, unmöglich noch Diener einer Glaus bendaemeinschaft febn tonne und burfe, ber mein Berg, meine Ueberzengung nicht angeborte. Die Principlenfrage mar alfo zugleich eine Gemiffenofrage geworben, und in ber Unficht eis nerfeite, bag ber Inbifferentiemus bie flaglichfte Richtung eines Meufchen fen, anbererfeite, baf bie Beit und Belt an ibn bie Forberung ftelle, nicht theilnabmelos ju fenn bei ib= ren Comingungen, fonbern in fraftiger Enticheibung feine innere Gefinnung auch außerlich gn betbatigen, wollte ich ben Ruf, ber innerlich an mich ergangen, nicht überhoren, wollte nicht wiber ben Stachel loten. 3ch nahm beghalb meine freiwillige Entlaffing aus bem geiftlichen Ctante, verließ meinen früheren Glaubeneverband und trat gur romiich-fatholifden Klieche jurid. Der Schritt ift bas Refutat and langen inneren und angeren Kampfen, ift für mich nicht ohne Opfer, wenn man bebenft, baß ich eine Laufbahn vertieß, ber ich mein ganges Leben gewidmet hatte, und daß handlungen ber Art auf die verschiebenften Lebens und personlichen Bers hältnisse Britterfeit ergießen".

"Das ist ber Faben, ber fich verter ausselligibje Gewebe gieht, und ben ich wohl noch weiter aussellnem möchte, um ab bemeisen, wie sich Gottesgesst und Menschengeist gegensteitig bedingen, und wie jener nicht abläst, diesen zu mahnen und zu warnen, wenn er einen fasschen Weg eingeschagen. Diese Seelenersarungen sind beobachtenwerth, wie Alles, was als eigenthumliche Nichtung sich benrtundet, besonders aber auch beshalb, weil wohl jeder protestantische Theologen wollte er zur Mutterlirche zuruchtehren, einen abnlichen Proces burchzunden haben möchte. Es ist Nar, daß undewusste Bulfe bie resonnterischen Glaubenesgemeinschaften von dem Principe der Regation ansgegangen find, was ans solgenden Abbetungen erbellen möchte."

"Daß fich ber Protestantismus in einer Rrifis befindet, beren Unegang fich gmar nicht mit Giderbeit bestimmen laft. wird mohl feiner leugnen, ber ben Gang ber gefdichtlichen Greigniffe, die Gestaltungen auf bogmatifchem und miffens fchaftlichem Boben mit Aufmertfamteit betrachtet. Es baben fich in bem atatholifden Korper Rrantheiteftoffe angefammelt, bie mehr und mehr Bebenten erregen über fein ferneres Befteben, und biefe Rrantbeitoftoffe find bie Rolge von einem inneren Rebler, ber nun und nimmer befeitigt werben fann, und wollte man auch alle Mergte ber Belt confultiren, Geb= ler, die, gleich bem in bie Rinbe eines jungen Baumes ein= gegrabenen Beichen, beim Bachfen beffelben und im Berlaufe ber Beit, immer groffer berportreten. Diefes Buftanbes bes Unwohlfeyns find fich bie proteftantifchen Glaubenegemein= fchaften auch recht mobl bewußt, fie fuchen eine Gulfe, aber wo fie biefelbe fuchen burfen und fonnen, baruber ift man

nicht einig. Der innere Salt, bas Gleichgewicht ift verforen gegangen ober pielmehr nie bagemefen, baber fein fcmantenber Gang. Der Protestantismus mußte von ieber einen fremben Ctuppuntt fuchen, und er glaubte und glaubt noch ient tron aller gemachten Erfahrungen ibn außerlich ju finben. 216 er fich losmand aus bem Schoofe ber Mutterfirde, da nannte er triumphirend Biffenfchaft und Ctaat feine machtigen Belfer, Freunde und Befduner, und burch ibre Bermittlung bat er allerdings an Ertenfion gewonnen. Aber balb verlor er an Intenfivitat, benn auf bem abgeichloffenen. freien, driftlichen Gebiete, wo nur abfolut, pofitip Babres und Gottliches Plat baben foll, murben biefe Diethtruppen balb einbeimifch und bem Berrn ber Beit bienend fagten fie bem Deifter ben Geborfam auf, fledten unter Wis und Duthwillen ibre Banner auf und rifen es ale Gigentbum an fic. nachdem fie baffelbe vermuftet batten. Die beiden Belfer maren bem Protestantismus fiber ben Ropf gewachfen, die Biffenicaft bedrobte fein inneres Befteben, feine freithatige Gutmidlung, ber Ctaat beengte feine außere Entfaltung ober bes nunte ibn fur feine 3mede. Der Proteftantionine bat fich fo ju fagen gwifden Thur und Ungel, gwifden gwei Ctuble ges fest und liegt begbalb auf bem Boben. In biefer fatalen Lage mußten ibm nun freilich bie Mugen aufgeben. Die bits tere Erfahrung, die er gemacht hatte, biegen ibn meifer fenn. Gid aufraffend aus feinem Schlafe marf er, ertennend, baf ber Ctaat aus feinen ufurpirten Rechten fcmer gu verbraus gen mare, bauptfachlich ber Biffenfchaft ben Rebbebanbichub bin und gebot ibr ein "bie bieber und nicht weiter!" Borber Die Rrau bes Saufes, follte fie nun Dagb ober Dienerin fepn, gebuldet blos, um fremde Ungriffe abzuwehren. Co geftaltete fich bie Wiffenschaft, im Gefühle ibres Rechtes und richtiger Confequeng, ale eine bem Proteftantismus feindfelige. Gigenthumlich ift und bleibt die Forfdung bem Protestanties mus, fie barf er, obne fich felbft aufzugeben, nicht befdrans ten, begrangen ober fallen laffen. Cobald einmal bie reale

Rirche in eine ibeale verwandelt, bie Autoritat im Bewufts fenn ber fichtbaren Rirche ju Gunften bes Enbiectiven ges wichen war, fonnte feine Grange mehr gezogen werben, ohne baf man gurrudfebre gu bem, wovon man fich abgefebrt. Co murbe benn unter bem Lofungewort "freie Rorfchung" bem bogmatifchen Rorper ein Stud um bas andere abaeriffen. bas Gebaube murbe fucceffive untergraben, baufällig gemacht, und es ift nicht abgufeben, wie ber gangliche Ruin und Rall bes Saufes noch abzumehren fen. Durch bie mittelft miffens icaftlider Quellen berguftellenbe Auslegung ber beil. Cdrift. fen fie auch bie biftorifch-grammatifche, brang bie Philofophie ein, und bas driftliche Glement mußte jebe Farbe annehmen, fein pofitiver Gehalt murbe immer mehr ausgebeutet, und auf biefe Weife verarmte ber Proteftantismus immer mehr an bem realen Stoffe, ben er von ber fatholifden Rirde mit berübergebracht batte. Bon ber niebern Rritit richtete biefe freie subjective Forfdung ibre Blide auf Die bobere Rritit und beraubte ein Buch ber beil. Schrift nach bem anbern feiner Mechtheit und gottlichen Mutoritat. Entblattert murbe nach und nach, feiner Bluthen und Fruchte beraubt ber les benbige Baum, und ber Forfcherfinn bat eber feine Raft, ale bis ber Baum jum abgeftorbenen Stamme geworben ift, ben nur noch einige Burgelfafern friften, bie auch biefe in ber bart gubringenben Reuchtigfeit verfaulen. Das alfo ift ober muß bas Refultat aus bem Grunbfage ber fubjectiven, freien Forschung fepn. In ibm ift die Trennung von ber Mutters firche begrunbet, aus ibm folgt confequenter Beife bie Bermerfung ber fichtbaren Rirche, ihrer Autonimitat, Ginbeit. Infallibifitat, Autoritat, Trabition, flatutarifden Coriftauslegung, ibres Apoftelats, Primats und ihrer Ordination. Diefe Glieber bes fatholifchen Organismus bangen eng an einans ber, feines fann berausgenommen merben, ohne bag bas Bange fich auflofe; nur burch fie bat bas driftliche Glement Grund und Boben, Dauer und Gemabr. Bomit aber will ber Protestantismus bie einbringenbe Regation abhalten? Dit bem

Rothbechts seiner temporaren Symbole, als blöger Ausbride ber zeitlichen und beshalb wechselnden Aussaling? Der will er fich halt verschaffen durch eine neue Reformation innershalb bes eigenen Gebietes? Durch Provinzial's oder Länderschnoden? Wo ware dier Einheit zu erzielen, auch wenn sie Michael kimmel! Ober mit hulfe des Staates? Er hat sein eigen Princip, dem sich des kirchliche Arement unterorden mitze. Dem Protestantismus ift auf dies Weise beit etwartige Allternative gestellt, entweder der magslechen Freiheit sich binzugeben oder seine Selbsständigkeit zum Opfer zu bringen. Sobald er fill fleben will, verfällt er ins latholisse Princip und zieht sich auf bies de

"Das nun find bie Rolgen bes Grunbfapes ber freien Rorfchung, bes Stellens ber Subjectivitat bes Inbividiums über bie firchliche Autoritat - bie Regation. Wie aber bie proteftantifchen Glaubenegemeinschaften bei folch beterogenen Glementen Beftanb baben tonnen, ift nicht abgufeben. Irren wir nicht, fo muß ber Protestantismus in brei Theile gerfals Ien, namlich in benjenigen, welcher gur Mutterfirche gurudgus tebren fich gebrungen fühlt, in benjenigen, welcher bas bei ber Reformation und burch fie berbeigeführte Dogmatifche in ftarrer Orthoborie ober bem concreten feinblichen Dietiemus betennt, und in ben alles Pofitive umtebrenben negirenben Theil. Bas bie gur Mutterfirche Burudfebrenben betrifft. fo baben fie ben gaben wieber angefnupft, ber nur burch Brrung auf bem firchlichen Gebiete und aus Leichtfinn ober Rurgfichtigfeit gerichnitten mar, und ertennen, bag bas tatho= lifche Princip einzig und allein bie Dauer bes Chriftenthums verbürgt. Ihnen gegenüber wird bie negirende Darthei ib= ren bestructiven Weg bis ju bem Dunfte perfolgen, mo alles Pofitive geschwunden ift. Dort angetommen wird fie fich abs muben, etwas Pofitives ju fchaffen, feb es mobernes Beibenthum, Bernunftreligion ober fonft etwas, mas einem gemach= ten Gotte abnlich fiebt, und felbft biefes wird fie nur fonnen, wenn fie fich felbft negirt, wie zwei Minus ein Dlus geben.

Und tritt dann ein neues Minus dazu, so wird die Eumme wiederum negativ. Dieser Proces ift ein unendlicher, etwas positiv Bestehenbes, das Antorität für Andere habe und haben muffe, kann er nicht erwirken: Denn die Regation ist dem Eatuen zu vergleichen, der seine eigenen Kinder frist. Was der Menschheit aber damit gedient sey, weiß ich nicht, sie mußte den Trost in der Philosophie und in den kurz vor seinem Tode gesprochenen Worten des Franzosen Danton fins den: "meine Wohnung ist dald im Richts, und mein Name im Pautspens". Daß zwischen diesen deiten Theisen aber die Orthodoren und Pietisten den schlimmsten Staudpunkt haben, sig genist: ihr Princip in seiner Dalbseit genigt weder den Leben, noch der Wisselschaft und muß endlich den streitigen Angrissen und Ansechungen unterliegen".

"Lange faun Irrung Play greifen, enblich aber weichen bie Schatten, bas Trugbilb verfcminbet. Lange fann ber Proteftantismus fein Gebaube ftuten, alle moglichen Bege versuchen, fich mit ber hoffnung troften, bag bulfe tommen werbe, ber brobenben Gefahr tropen mit icheinbarer Gichers Beit und ber fich verbreitenben Rlarbeit bas Muge verfchlies fen, enblich aber muß Entideibung tommen. Die Reformation - Riemand wird bief leugnen - bat, von Gott anges laffen, beilfamen Ginfluff geaußert, aber jur Trennung jur Begrundung ber Regation batte fie fich nicht gefiglten follen. Bie aber bie gottlichen Prufungen ben Menfchen lautern, fo bat auch bie tatholifche Rirche aus biefen Rampfen gewons nen; bie Ungriffe gegen fie mußten ju ihrem Beften bienen. bamit fie flar ertenne bas Gine, mas Roth thut, bamit fie wiffe, mas ibre Dauer icone, namlich bie Bemabrung ber abfoluten gottlichen Babrheit frei gehalten von ber Gubjectivitat bes Individuums, bie mit bem vom Allgemeinen loss geriffenen Forfden beginnend mit ber Regation bes driftlichen Elementes enbet. Und wie bas innerliche Element in bem Meufferen und Meuferlichen nicht untergeben barf, fo barf fie von bem Drincipe nicht ablaffen, baf bas, mas bes Menfchen

Beil begrunden foll, nicht in eine tritifch angefochtene Bergangenbeit, eutrud't werben burfe, sondern ein in ber Kirche ewig Segenwärtiges fepn muffe. Die Reformation hat ihr Wert ere füllt, was über fie binauogeht, gebort dem Zeitlichen, Cubjectiven an und wird als Solches zu Grunde geben".

"Das ift ber Ctanbpunft, ber, bervorgegangen aus mifs fenichaftlicher Unterfuchung, langen Rampfen und Weltans anichauung, meinen Rudtritt gur tatholifden Rirche mir ges boten bat. Rur in ber Rurge babe ich ibn bier angegeben, feine weitere Entfaltung babe ich, wie bereits gefagt, einer größeren Schrift aufbewahrt, und glaube, baß er ber Biffenicaft Rebe fteben tonne. Debr aber, ale Alles, wiegt bas innere Leben, bas in ber tatbolifden Rirde zu erringen ift, und ich freue mich, einer Rirche anzugeboren, bie alle Unläufe ber Welt abgewehrt, alle Menfchenweisheit und allen Menichenwis überlebt und noch überleben wird; einer Rirche, bie allein bas driftliche Offenbarungselement mefentlich enthalt. entfaltet bat und aufrecht ju erbalten vermag; einer Rirche, Die eine Lenchte fur bie Rufe ber Bater gemefen ift, und ein Licht auf ben Wegen ber Rinber noch ferner werben foll, bas von Unfang bei Gott mar und fo viele Beitafter binburch ben Cobnen ber Erbe ben Weg jum Simmel wies, und bas nicht vergebt, wenn Simmel und Erbe vergeben. Die fatbolifche Rirche fann bem Rampfe ber Regation, wenn nicht gleichauls tig, bod rubig gufeben, ibr Organismus fount fie gegen bie Ungriffe. Der Protestantismus allein muß gittern, benn er moge fich fleiben in welches Gewand er wolle, er tragt in fic ben vergifteten Reim ber Rritit, beffen eutwickelte Frucht feinen Tob verurfacht, und wollte er eine fortgefest brobenbe Stellung ber fatholifden Rirche gegenüber einnehmen, bann wirb er fich's nicht verfdweigen fonnen, bag er mitwirten wolle jur Deftruction bee Chriftenthume, worüber er einft Rechens fcaft geben muß ...

Bei Gelegenheit ber Aufnahme bes herrn Dr. Schlems mer wurde berfelbe auf folgenbe Beife angerebet:

Lieber Freund!

216 Cie in erfter Rindbeit bie beil. Taufe empfingen. wenn gleich von nicht fatholifden Sanben, murben Gie fcon ein Glieb ber fatholifden Rirde; benn mer immer rechtmas Bia getauft, gleichviel von mem, ift Rind Gottes und Glieb am gebeimnigvollen Leibe Chrifti geworben, melder ift bie tatholifche Rirde. Aber bas große Dingefdid ber Bolter bes raubte auch Gie, wie ungablich viele anbere, bei erwachenber Bernunft biefer Ihrer Mutter im Geifte, inbem Gie in einem Glauben erzogen murben, ber nur theilmeife mabr, und einer Genoffenschaft einverleibt, Die Chriffus nicht geftiftet. In irrendem, aber redlichem Glauben bingen Gie biefer Genoffens fchaft in ben Tagen 3hrer Jugend an, ja entschloffen fic, ale bie Beit berangefommen, ba es galt, einen Beruf füre Leben fich ju mablen, berfelben im Drebigtamt Ibre Rrafte ju meiben. Bebn Sabre lang baben Gie es gethan, Shre Studien brachten Gie inbeg icon frubgeitig gur Erfenntnig, noch mehr aber bas Leben jum Gefühl ber Dangel bes frage mentaren Chriftenthume, in beffen Dieufte fie ftanben. Comule Gemitterluft, Die Geifter ermattend und labmend lag eine Beit lang auf ber beutschen Rirche, fo bag bie Wegner es an ber Beit mabnten, bas obnebin nicht mehr ferne Enbe ber Alterofdmaden ju forbern; aber fieb ba judt es in ben 2Bolten, wie Blis, ber vom Aufgang bis jum Riebergang fahrt; eine machtige Ericutterung ging burch alle Lander; Die Lufte in ben geiftigen Bebieten gerriffen und fturmten in Stromung und Gegenstromung machtig gegeneinander. Gie murben bas male von ber Gegenstromung ergriffen, welche von unten tommt; aber fie brachte Gie mit jener, beren Ausgang von oben ift, in Berührung; Gie fernten Ihre tatholifden Begner fennen und 3bre Renntnif mar Achtung; Gie pruften bie Lebren ber tatbolifden Rirde und mußten Gie ale mabr ertennen. Gie gelangten jur Ueberzeugung, wie außer ber tatholifden Rirche, feine andere religiofe Gemeinschaft, wenn fie auch mit bem Namen Chrifti und bee Evangeliume fich fcmudt, mit Chris

fto in ununterbrochenem biftorifden Bufammenbange fiebe. Gie erfannten, wie nur in ihr bas vollständige Gotteswort, fo wie es burch Chriftus in bie Welt gefommen, beftebe, in ibs rem Munde tone, in ihrem Bergen lebe und touen und leben merbe, bie an ber Erbe und ber Beiten Grange. Gie faben ein, wie nur bie tatholifche Rirche jene nicht auf Menfchen Unmaagung und Billfuhr, fonbern auf Jefu Berbeigung ges grundete Autoritat befige, welche im Ctanbe ift, bie Lehre bes Glaubene unfehlbar gu beuten und fo bie Geifter alle in jener Babrbeit, bie Alle frei macht, ju vereinen. Es murbe Ihnen flar, wie nur in ber tatholifden Rirche bas apoftolis fche Umt und bie apoftelifche Gewalt, ein legitimes Lebramt und mahrhaftes Priefterthum beftehe, wie alfo bier nicht nur bas erleuchtenbe Wort ericalle, fonbern and bie funbentils genbe, beilige Gnabe ftrome im fiebenfaltigen Etrom ber beil. Cacramente. Gie fanden in bem Gultus ber fatholifchen Rirche namentlich ihrem beil. Opfer, was Gie in bem 3bris gen bieber fo fcmerglich vermiften, ein mabrhaft gottliches Glement, eine Quelle bes bochften, unablaffig, wie Than vom Simmel jur Erbe fich niederfentenben Cegens, Dit einem Borte: Gie murben überzeugt, wie nur die fatbolifde Rirche Die wirtliche und reale Reprafentation Jefu Chrifti fen, fas big und berufen, alle jum Beil ber Menfchen nothweubigen und bienlichen Actionen fortaufegen, wie Er biefelben angeords net. Wie in buntler Racht ein Stern nach bem anberu aus bem finftern Gewolfe tritt, wie bie Schatten fich allmablich gerftreuen, bis enblich ber Morgenftern ericeint und bas bolbe Morgenroth ben naben Zag verfundet: fo ging eine tatbolifche Babrbeit nach ber anbern in Shrer Geele auf. bis ber Tag ber vollen Ertenntuif in ihr aufgeglangt. Co fieht bas naturliche Geelenange bie Saben bes Banbes, bas Gie jur tatholifden Rirche jurudgezogen: bas Muge bes Glaubens fieht aber auch bie Banb, welche biefe Raben webte, eine Sand, bie aus ben Wolfen reicht. Ja Gottes Gabe ift ber beil. Glaube, und will burch Gebet, Treue und Reblichs

feit erworben fenn. Alle Gie noch fern in ber Frembe maren, ba blidte Gie ber gutige Gott mit bem Blid feiner Gr= barmung an, und umichlang Gie mit ben Abamofeilen, mit ben Liebesbanden, baran Er Gie trop aller Ummege boch enblich an fein Berg gezogen. Der geiftige Bunger, ben Gie bruben fublten, war feine Gnabe, und bas erfte Mufbams mern bes Glaubenelichte ein Bleberichein aus Simmeleboben. Die Cebnindt nad ber Babrbeit, bas ausbauernbe Foriden und Ringen nach ihr, ber eble Muth, Alles ju verlaffen und barangngeben, um fie - bie foftbare Perle im Alder - gu erringen, - famen von Gott. Much bas mar ein glucfliches Porzeichen, baf Cie Bartbeit ber Ceele und Rinbesfinn genna vor ber Alleinberricaft bes froftigen Berftanbes gu retten mußten, um fich in ber Liebe ber feligften Jungfran, melde Jefus vom Rreug berab bem beil. Johannes und Allen, wels de Jobannesfeelen befigen, jur Mutter gegeben, gludlich gu fühlen. Und gemiff Ihrer Aurbitte verbanten Gie es mit Breuben, baf Gott Ihnen bie Gnabe gegeben, ben mabren Glauben nicht nur ju ertennen, fonbern auch in umfaffen und beffen ein offen Bengnig abzulegen.

Alls Mann tehren Sie gur Airche gurüch, der Sie nur von Folge der Unbill den Zeiten schon als Kind entriffen wors den, und beben ihrerieits dem Abfall wieder auf, in den vor dreihundert Jahren die Wäter von verblendeter Leidenschaft, wie ein Wagen, dem der Fuhrmann Jeraels sehlte, von wils den Rossen in den Abgrund, fortgerissen wurden. O wie woll wied Ihnen werden im Mutterdause, welches die eigente iche Peinals gläubiger Seelen ist. Mit unigem Dank gegen Gott erstüllt, werden Sie verkehn das Gestühl des beil. Angustung, wenn er von sich selber fagt: "Wie ein Bogel siel, noch ehe ich fliegen konnte, aus dem Reste der Mutter bin auf die Heerfraße, und da warft das, o Gott, der seine schieden gaben das der in der Telte, die vorsibere eilten, mich nicht zertraten; ja mit zierlicher Schonung achmst den mich wieder auf, um mich in die schüpende Undergung wies

ber gurudgubringen". Gewiß auch jene Empfindung bes großen heiligen findet in Ihrem Dergen Wiedertlang: "Spat bade ich Pilo geliebt, a die und boch immer neue Econoptie pat habe ich die geliebt! und fieh! du warft immer in mir, ich aber war außer mir, und braußen such i ich bich, und burch die Schönbeiten, welche beine hand gebilder, raunte ich — ein häßlicher, bahlu. Du warft bet mir; ich aber war nicht bei dir. Allen aber haft du mich gerufen, und meine Kaubeit geboben; du umftrahtteft mich mit beinem Lichte, und uahmft die Bertelendung von mir. Wohlgeriche strömsten von dir aus und ich athmete nach dir: ich fostete und fing an, zu dungert und zu durften; du bereihriest mich, und ich erasibiet nach beinem Krieben".

Much bie beil. Rirche freut fich über 3bre Rudfebr in ibren mutterlichen Schoof, aber nicht mit jener gemeinen Breube, bie nur farmt und jubelt, weil ein Glieb ber Dar= thei ber Wegner fich entzogen bat: nein, fie freut fich mit beiliger Freude. Mutterfreude ift es, mas ihre Bruft erfüllt, baß fie ibr Rind, welches man ibr geraubt batte, wieber gegefunden, es wieder an ibr Berg bruden, es mit ibrer Liebe ermarmen, es mit ben Gaften ihres Bergens nabren tann. Birtenfreube ift's, bag ein Chaflein, welches lauge, menn auch ohne fein Berichulben, in ber Grre gemefen, vom guten Birten wieber beimgeholt marb. Und gewiß, alle treuen Rins ber ber Rirche freuen fich mit ibrer Mutter, und beifen Gie an ihrem Bergen willtommen, mit bem beifeften Bunich, baf Gott alle Ihre bieberigen Glaubenebruber erleuchten und auch fie jur Gemeinschaft ber mahren Rirche bringen moge. D wann wird fie tommen jene felige Beit, ba bas Licht aufgebt über alle Bolter, bie noch im Land ber Schatten mobuen! Bann wird ber Ruf unter ihnen ertonen: Muf, lagt uns jum Berg bes herrn und jum Saufe Jacobs gieben, bag er und lebre feine Bege, und wir manbeln auf feinen Pfaben; benn von Gion gebt bas Gefen aus, und bas Wort bes herrn von Jerufalem! Ud, wann tommt fie bie gludliche

Beit, wo die Reinbichaft flirbt und bie Liebe auflebt, wo man bie Schwerter ju Pflugicharen umidmiebet und bie Speere ju Cicheln! Uch bie geiftigen Gebiete, bie Reiche ber Tus gend bebnten fich fo weit, und bie Ernte, bie barauf zu ges winnen, mare fo groß! - Aber fo laut auch in vielen ber Widerwillen fchreit, und fo bafflich ber Saf fich in ihnen ges babrbet: fie fonuen mir boch ben Glauben nicht nehmen, bag bie Liebe gur alten Rirche anch auf ber Gegenseite in vielen Bergen nicht gang erftorben. Bur Beit, ba bie gefangenen Juben nach Babplon geführt murben, nahmen auf Seremias Gebeif bie Priefter bas beilige Rener vom Altar und vers bargen es in eine tiefe, trodne Grube. Rebemia fanbte bie Rachtommen biefer Priefter, es ju bolen. Diefe funben ein trubes Baffer. Er bieg fie foldes ichopfen und berbeibrins gen in ben Tempel. 216 alles jum Opfer bereitet mar, bes fabl er bas Baffer ju giegen über bas bolg und bas Opfer. bas auf bem Bolge lag. Da nun bie Conne am Simmel fic erhoben und bie Bolfen fich gerftrent batten, entgunbete fich ein großes Reuer und vergebrte bas Opfer. Ulfo boffe ich gu Gott, bag wie bas beilige Fener bes alten Bundes unter ber Bulle bes ibm feinblichften Glements fo viele Sabre lang verborgen lag, aber auf Rebemia Gebet, ba bie Bolfen fich gers ftreuten und bie Conne fich erhoben, wieber bervorbrach, bie Liebe jur alten Rirche, wenn bie Zeiten voll finb, machtig wieber aufflammen merbe. D baf unfer Rebemias tame! 3hr Simmel thaut ibn bernieber, ibr Bolfen regnet ibn berab!

Sie, lieber Freund, gehören gu jener auserwählten Schaar, welche als Dorbote biefem gludtlichen Ereigniffe vors auseilt, und ben naben Gestperfruhling verfandet. Mit bem herzen baben Sie geglaubt, belennen Gie nun auch mit bem Munde, benn mit bem herzen glaubt man gur Gerechtigleit, mit bem Munde aber bekennt man gum heite. Wie die die Alfrede nicht bloß eine innere, unsightbare ift, sondern vielmehe als außere Gemeinschaft den Leib bes menschyswordenen Gottes gehelmigvoll barftellt: so barf auch ber Glaube nicht

unfichtbar im fillen herzen sich verschließen, sondern muß zum fredlichen Zeugnif werben vor Hinmel und Erde. Freunds es gibt für jeden Menschen wichtige Momente im Leben, Momente, an denen Erigkeiten hängen, und ein solcher ist auch sir Sele gekommen. Im Namen Goties bekennen Sie vor den Menschoen, was Sie sich vor Gott bekannt!

(hieranf murbe bas Glaubensbefenntnig abgelegt.)

"Co ift es gescheben! ber beilige Comur ift vollbracht! Gott bat ibn gebort und burch feine Rirche bingenommen; er ift im Bnde bes Lebens eingezeichnet! Gie haben ber beili= gen Rirche Glauben und Gehorfam gefchworen, und ich fann im Ramen ber beiligen Rirche Gie als Mitglieb erflaren, mels des Theil hat an ihren Gebeten und Opfern, ihren guten Werten und Berbienften, an ihren Beilemitteln und Gege nungen, an ihren Freuden, und mas noch mehr befeligt, and an ihren Leiben. D fenn Gie ein treuer Cobn ber Rirche! Gie haben ben Glauben befchworen; allein Gie miffen ichon. baff nach fatholifcher Lebre ber Glaube, allein nicht rechtfertigt und felig macht, fonbern vielmehr obne bie Liebe tobt ift, und bag biefes Glaubenebetenntnig, bas Gie jest mit bem Dund vollbracht, wenn Gie es nicht burch bie That befraftigen, gur Unflageacte merben mußte, bie por Gott miber Gie zeugte. Ich nein, Gie merben bie Babl ber tobten Glieber in unfrer Rirche, Gie merben ben Schmerg ber Rirche nicht vermehren, fonbern ein lebenbiges, thatiges Glieb am Leibe Chrifti merben. Dann wird Gie ber Coritt, ben Gie gethan, nie ges reuen, Gie werden vielmehr im Sochgefühl nun Chrifto gang anjugeboren, ibn ftete fegnen im Leben, werben ibn naments lich fegnen in jener Ctunbe, welche ber Weltmenfch mit Cores den bie lette nennt, wo bie Thore ber Emigfeit aufgeben. und Lufte aus anderer Belt in bas vom Todesichweiß feuchte Ungeficht meben, benn tatbolifch ift aut - por ben Mugen Gottes gut leben, tatholifch ift gut fterben. Der Rame bes herrn fen gepriefen, ber fo große Dinge an Ihnen gethan! Gein Friede feb mit Ihnen! Umen"!

### XVIII.

## Der romifche Amperator.

Unerfchoftich is, wos Rom an Schenkwertbem, Mertwürdigem und Eigenthümlichem bem Frembling darbietet. Sinnvolt, tiefgebacht und gugleich practifch find alle feine Ginrichtungen. Mande find weniger betannt; der Einschmische gebt daran vorüber als an Betannten, bafing Miebertherubem; definezien wird der Frembling nicht derauf aufmerkfam gemacht, und er hat es einzig dem Aufall zu banten, wenn er die Bunderstadt nicht verfahr, ohne anch hievon Kunde ers batten zu bache.

Ein folder Aufalf fibert mich acht Tage nach bem weißen Sonniage an ben Riche St. March begil Fair boriber. Est war Rachmite tags. Ein Cardinalswagen hielt vor berfelben. Die Vermurfung, est meddet irgende eine sebeutende Fauction barin fater finden, oder mich bincia. Es hatte eine Fauction flater, der mich eine folder, wie ich es vermutbete, sondern ich glob ein haltes hunder Randen nuter etile on Prieften verfammtlt, und einige der erstern über driftliche Glaubends mit Merallebren in tebbatter Dieputation begriffen, horte gut lest über Einen der Annben den Ausfpruch finn, daß er Sieger, fomit zum Meralteren erfahren ben Ausspruch finn, daß er Sieger, somit zum Apperator erftlat fe

Rod war mir die Sade ein Rathfet, um besten gefung ich fragte. Es wurde mir folgende gegeden: Nad Benedigung des Fassennneter jober Harrer die Anaden seinem Patret, die au zie nem Tstell genommen haben, in der Rirde, umd läft sie über einige Racheiten, worüber sie bestehrt worden sind, disputiren; derzienige, welcher unter ihnen den Gieg davon trägt, wird zum Princeps unter seinen den bei eiles davon trägt, wird zum Princeps unter seinen, der die in die Beite gestehen der Beite gestehen der Beite gestehen. Derzienige, welcher in biesen gestigen Kampse obsiegt, wird zum Amprecator ertlätt, die vollein gestigen Kampse obsiegt, wird zum Amprecator ertlätt, die vollein Raches in die find gestehen der Bestehen wird die

Burbe feines Gonfaloniere guertannt. Mile Ceche fenen fich bierauf in ben ihrer barrenben Staatsmagen bee Carbinal:Bicarine, und mere ben, von Grenabieren und turtifder Mufit begleitet, in bas Sans bes Imperatore geführt. Sofort erhalten fie ihren Burben augemeffene feibene Rleiber, ber Imperator farbige mit einem blauen Mautel, weis fen feibenen Strumpfen nub Schuben mit Schnallen, Die Principi fcmarge Bemanber, Alle an blauen Banbern große filberne Rreuge von Filigran : Arbeit, nur ber Imperator ein großeres als bie anbern, und barüber bin einen golbenen Scepter; ber Papft aber fcidt ibm buns bert Scubi, und es fcheint, bag anbere Perfonen tleine Befcheute von flibernen Rrugiftren, gierlich eingerahmten Bilbern, Antachtebuchern n, bal, beifingen, benn ich fab nachmale Berfcbiebenes biefer Urt auf einem Tifchen vor bem Imperator liegen, Drei Tage binburd erhalt berfelbe eine Chrenmade von Grenabieren, Die fomobl vor bem Saufe ale bor feinem Bimmer fteben, und mabrend biefer Beit ertheilt er, umgeben pon feinen Principi und bem Gonfatoniere, öffentlich Anbient; Abende wird bas Saus erfenchtet, Dufit fpielt vor bemfelben, und eine sum Reufter binguergaende Rabne zeigt Die Wohnung bes driftlig den Giegere an. Um Mittwoch wird er abermate in bem Ctagtemas aen bes Carbinal : Bicarins mit feinem Sofftaat gu bem Oberhaupte ber Rirde geführt, von wo er Befuce bei fammtlichen Carbinaten abs fattet, und biemit Die feftiden Tage feiner Erbebung befchlieft.

Mer nicht bag mit biefem Bestud fein Reich ein Embe hatte; nein, es danert ein volles Johr, und der Imperar macht wöhrend bessells ben seine Wieden bei feinen Worben der Bent eine Worden der bei bei erim Wieden bei est einem Worden der bei bei geschwildt, bei Prozessionen unter der Jugend die erste Erelle einnimmt. So sah is der beitelben diesel Jahr bei der Frencischnamseprozession in der Kirche Maria della Bitteria, sahrer soll er bei einigen aubern noch vollen Bang bedaupten.

Der blefigherige Imperator ift ber Sofn eines Chniebers aus Bernigia. Die Znite, bei bennen er wohnt, bekten ihm angenommen als Berwandte ober Bekamite ber Etrern. Ihre Wohnung befinder isch in dem britten Sted eines schmaten dausse in einem einem Gusschen. Auf dem Beger nach Maria begil Campirelli, im der Beischung ber Leiche bes Eardnate Pacca in biefer Rirche beizwohnen, unbm ich von einen das eriendeter. Danie wohr, börte ben Godal ber Minft und fah viele Menichen bahin firdmen. Ich war Wilkens, bei ber Richtlehr bem neinen Imperator edensalls meine Aufwartung zu machen. Da aber men Feierischetz in der twas berga und es dier zwie Eunweln in ber meine Feierischetz in der twas berga und es dier zwie Eunweln in ber Racht war, als ich vor bem Saneden antam, bebeutete mir bie Schildwach balb mir ehrerbielien Wort, hatb in icherhaftem Ton: ber Raifer habe fic guridgezogen, er erthelle fo fpat teine Unbleng mehr, ich mocher bee folgenden Tages wieder tommen.

Dos geschoh auch um Are Maria in Begleting zweier junger enticher Priefter. Wer bem Saufe war ein bichtes Gedrafge von Mannern, weit mehr Beliern und Aindern beidreis Gedichtet, bie und da auch eine etwas besser vollauf batte sie ju fein, Die Wache sonnte nicht midig stehen, sondern vollauf batte sie zu sien, wu den Andrang von der engen Saustbilier abzuwedern und dafür zu sorgen, daß nicht altzu wiele Versonen auf einmat hineinstedmen. Und bereitete ste alebat einem Dunchgang, bedeutete aber: wir möcher ein wenig zuwarten, bis die Menge die engen Etiegen fich wärde sindsgemägte aben. Wirtstie ware es im ersten Ungenblict sower geweien, das beitte Geschwert zu erreichen, benn auch, nachdem sown Wiele berade gestiegen waren, mußten wir nus immer noch zwischen Bielen sinans

Die Wohnung war in ber Gite beftwöglicht ju ber Keftlichteit bergreichter worden. Das teine Aimmer, in welchem ber Impreator bie Putdegungen ber Belichenben empfing, wen, nach edmissore Seiter, mit vort setberen Taperen bedangen, sein Sip um einige Stufen ersche nicht und ebenfalls bedect; etwas niedriger fanden bie Sipe seiner Principl. Auf bem Alfa bemuten ein paar Rezentlöder, und einige souf angebrachte Lichter verbreiteren genusgame Pelle. Der Imperator beite sonn Serprer seider an ben Arm gelehnt. Alfa bie Griftlichen bineintraten, erhob er fich und machte mit einem gewissen Annahmmagnungen und ohne Biererei, eine Verbeugung gegen fie; anch die Verlichter erhoben fich.

Der Imperator, ein Junge von verzehn Jahren, hatte für fein feiter eine antehnliche Größe, eine ichniente Grate, eine fehr gegte maßige, seibt babbae Gesichreblibung, und vor allem ein feeteuvolles Ange. Se war zum verwundern, wie er sich in seine Wiebe binelin zupaffen wußer; feine Burtegenheit, nichte Gerbreigten und ehen se wein Plumpes ober Linissone, wos zu versehen in Wentraß getreten wart. Bescheiben antwectere er an ib fe Tangen, bie an ibn gerüchtet wurden. Geben fo gefältig erschien bas Benehmen seiner jugendlichen Berückern, und ein nicht zu verfennen, baß es ihnen schmickte, auch von Gestlichen und Verlogenen bögen Tetanner in die ibn in schwieden aut von Gestlichen und Verlogenen bögen Tetanner ist die binen schmickte, auch von Gestlichen und Verlogenen bögen Tetanner ist die beide zu sehen.

Aber wie leuchtete nicht bas Auge ber Frau, welche ich fur bie



Mutter bes Rnaben bielt? Bie toste fich nicht ihre Bunge, ale ich fie unter jener Borandfebung begindwunfchte? Much ber Dann, ber fic mir natürlich guerft ale Bater bes jemaen Menichen barftellte, trat alebaib binan und nahm Theil an bem Beiprad und an ber Begludwunfdung. Baren Die beiden Chelente leibliche Eltern Diefes Ciegers gemefen, fie hatten fich auf die Chre, Die ihrem Daufe miberfahren, auf bas Blud, welches ibuen gn Theil geworben, nicht mehr gu Gute thun Diefe madern Leute ichienen wirtlich von allen benjenigen Empfindungen burchbrungen, welche in ben Eltern mußten rege gemors ben fenn, als ihnen bie Radricht von ber Andzeichnung bes Gobues aufam. Die Krau glaubte fich an folder Theilnahme um fo mehr bes rechtigt, ale fie mir ergablen tonnte, ber Rnabe befinde fich ichou feit vier Jahren in ihrem Danfe und habe fich jeber Beit als febr gelebrig ermiefen. Dum, wer mochte in Ubrebe ftellen, baß fie gur Unfprache an Diefe Gbre nicht vollberechtigt gemejen fen; ber Erfolg bewies, bag fie bas anvertraute Rind menigsteus nicht vernachläßigt babe?

In Diefer Ginrichtung aber tritt Rom wieber als eminent drifti: de Ctabt bervor; ale Ctabt, welche bas Chriftenthum als Annbament anertenut, worauf fie rubt, ale leuchtenben Comud, ber bon ihren Binnen frabit. Alles Rothwendige, alles Biffenemerthe mirb, wie überoll, fo and bier gelehrt; ju allen Schapen ber Kenntnig wird bie Jugend, je nach Alter und funftiger Bestimmung, gleich anbermarte, bingeführt. Betteifer mird and bier gewedt; ber Rleif wird and in Rome Auftalten ansgezeichnet; Die Anftrengung wird befohnt; ber Preis fehlt bemjenigen nicht, welcher ruftig bem anfgestellten Biele entgegeneilt. Aber Diefer Biele find mancherfei, feines berfetben ift bas gemeinfame, teines pon ihnen ift bas oberfte, feines vereinigt, ohne alle Rudfichten auf geitliches Berbattnif ober irbifche Bestimmung Alle um fich; barum tann auch unr engerem Rreife befaunt werben, wer Die Palme errungen. Dit bem bingegen, mas bier ausgezeichnet, mas in folder Beife tohnend hervorgehoben worben, berhalt es fich anders. Rom, einzig Rom, will mittelft einer glangenben Manifeftation bemabren, bag feine erfte Frage an bie beranmachfenbe Jugend biejenige fen: wer unter end bemabrt fich in getreuer Auffaffung bes erften und allgemein Biffenswerthen ale ber Borgialiofte? Rom allein will mit: telft Diefer glangenben Danifeftation ben Bemeis geben, baf es bem: jenigen Ciement, burd meldes es nen begrundet morben, welches bie pulfirende Rraft feines Lebens ift und bleiben muß, noch immer jene Stelle anweife, Die ihm eigentlich überall follte eingeranut werben.

Der Sieger auf bem gelbe ber driftlichen Lebre wird nicht inners halb ber pier Manern ber Schulftube belobnt; bas ermunternbe Beie den feiner Unertennung besteht nicht in einer Dentminge, Die er Berwandten und Befreundeten vorweist und bann in ben Raften legt; nicht in einem Buch, welches ben Eltern eine Ausgabe erfpart; nicht in mandem Undern, mas immer erfreulich und chrenbaft bleibt, mit beme jenigen aber, mas biefur geschieht, nie tann verglichen werben. Reber Daafftab anberer Urt wird bier fur an wingig erachtet. Die Rirche will ben Gieger in ber Erteuntnif bes Dochften und Tieiften, ber eine fachften und erhabenften Weisheit baburch ehren, daß fie ihn für ben Angenblid mit eben ber außerlichen Andzeichnung umgibt, Die fie bem Stellvertreter bee oberften Dirten ber Stadt und ber Belt gnertennt; ber Staat aber, ba er bier in Die Rirde verflochten ift, fügt bei, mas er als Sochftes ben weltlichen Berrichern ju gewähren gewöhnt ift, und Dieg Mues in folder Deffentlichteit, bag es Diemand verborgen bleiben tann, ber barum fragen mag.

Berfeitebenartiges Urtheil, wie über alle meufclichen Dings binnte auch über biefe Giurichtung ergeben. Bogu mochre mancher Ueberfeine und Uebernichterne fragen, wogn biefer anberliche, felbfi überrieben zu neunende Prunt bei einer Soche, welche boch mehr von wende eine eine erfehr nerben, in befien geheligter Aleie und Stille walten seite? Könnte bieß nicht eber den Reim der Eiteltelt in dem jugendlichen Bergen began und entfalten, albiemeilen eben basjenige, woffr bie Bechnung zuerfaute worben, jenem entgegentreten will? 3ft auch Gewähr vorhanden, daß nicht angeborner Intelligenz der sittlidem Wertb bad Uebergewicht zugeschaben werde? Wiel berartiges ließe sich fragen, nicht aber beantworten.

Dagegen liegen ambere Aragen eben so nabe. Ann nicht bas Bemuftenn, do beier Gere fich gemürdet gut feben, gelichene ein Spern bieben, besjenigen, was berfeiben theishaltig gemacht, niemals vertustig an geben, ein Shib werben eggen Geschern, die es verdrängen miss er? Ann nicht in bem begaben Anaden biennth die Begierbe gewedt werben, bezienigen Stand pu ergefeien, ber tiefer hieteinschier, in jene Vertenntiss, die im jest nur fo welt sich erholden has, als ber drifte liche Lape ihrer bedar? Ber wels es, ob biesen Gebrauch bie Aire de nicht mehr als eine ni herr gewissenstenen Verlegen, nicht mehr als einen ibrer würdigsen Palatren zu verdanten hat? Wenn ich nicht irre, so sagten ibr bie Pflegemutter bes Anaben, berfelbe werbe nun ben Eineh eines Gefilchen ergerisen. Unterkeils find bie Grinbe, weiche far biefe Einrichtung forechen gewöchiger, and biejenigen, weide fie anliechten, und gewiß wurde biefeibe bei Wanchen ohne alle Wisberrede Amertenung finden, wenn fie nicht von der Arche ansgegangen wäre, auf biefe nicht zuräckwirtte, zu bem Ebriftenthum, wie es in
biefer seinen Körper, sein Leben, Maaß und Dronnug gefunden hat,
nicht in fe enner Beitelman fünde.

Air bejenigen min, welche offene Angen einzig für bas Entgegen gesepte haben, überauf in Italien bioß Geberchen und Mangeln nachs stren, welche vermeinen, wahre driftliche Ertenntniß en in biefem Lande entweder gar nicht vorhanden, ver beschrädtete sich auf einen teeren angen Mechausenns, für Solche, moder bier eine andere Reifenorig mitgestellt werben, nicht zur Unterflöwung jeiter Wahns, sondern bied um darzuthun, daß, wer für das Bestiere offene Angen babe, sie bestwegen vor den Schattenseiten nicht verschiefe. Das Gegenthell darfte der vordemmen.

3d manberte eines Tages mit einem Frembe burch bie Stragen von Puggnoti in ber Abnicht, bas bortige Amphitheater aufgufuchen. Da tam ein Junge auf uns gu, giemtich gut gettelbet, offenen Blides, verftanbigen Anges, etwa breisebn Jahre att. Er ertannte und afe Frembe und bot und ein Paar grun angelaufene Gogenbilden ale Untiquitaten jum Rauf an. 36 bemertte meinem Frenub: bas fen Plunder von cinque cento ; worauf ber Junge lachend erwiederte: ich irrte mich, Die Bilben fenen meber Antiquitaten noch folder Munber fonbern von geftern ber. Rinn trug er fich ale Aubrer an Ongquotis vericbiebenen , romifchen Ueberreften an, Dein Begleiter bentete bem Inngen an, ba er bie Stadt fcon ofter befucht babe, beburfe er teis nes Suhrers. Dit einer Unbefangenbeit und Gewandtheit, Die unfere Aufmertfamteit auf ben Jungen rege machte, fcbing berfeibe eine 2Bette por , mein Freund murbe trop beffen bas Umphitheater nicht finben. Die Bette murbe eingegangen unter ber Bebingnng, bag bon beiben Theilen teiner über ben Beg etwas fprechen burfe. 3ch fprach einige Borte frangofifc, und finge griff ber Innge fie auf, um in biefer Sprache und ju unterhalten. Daranf bediente fich mein Freund einer englifchen Phrafe, und alebaid fiel ber Junge in Diefer Sprache ein, Diefe Renntnif breier Sprachen feste und in Bermunberung; wir frags ten, wo er biefelbe erworben? per la Pratica mar bie Untwort; er gebe fich mit bem Gefcafte eines Fahrere ab, und ba mußte er ben Fremben Unstunft gn ertheilen wiffen, fomit ihre Sprachen tennen; Dentide tamen freitich felten, barum miffe er con biefer Gprace nichts. Bir fragten nun, was er von bem Moure nuevo wisse? nub ohne Sanbern gab er Jahr und Monat au, in weichem berfeibe aus bem Lucienties sich erhoben. Im Borwärtseschen gabtte er die Temperl aus, von benem in der Rich Puggnotis sich noch Uederresse scheinischen zu die beschieften Berieftenbeit geigte er ziemstiche Bestauntschaft mit der keldussigen Mochologie. Diefes allee, im Verbindung mit dem ungezwungenen Benebmen der Jungen, weichers auch mit der lästigen Budringlicheit und Paulverdarisgleit vor gewöhnlichen Führer nichts gemein hatte, machte und benefieden interessant, so das Gespräch auf einen wichtigern Mogenschalb seiner.

"In hoft so gute Kenntnisse in der beidnischen Monchologie, sager mein Frennt; bit die oden so bewandert in der driftlichen Leber? Was weist du von dem Katechienus ?" Da vernahmen wir zu unserer größten Bestlätzung die Worter: "Ich etwa ben Katechienus nicht, ich habe einen solchen nie geschen". "Aber hoft du teinen Retigionswurerricht erhalten, die Katechien des Piarrers nicht besuch?" — ""Dt wurfer Piarrer ist so biebe (tando Stupido), daß er weder zu predigen noch zu tarchischen verscher". — ""Dab das Garcument der Buffe und der Erdentsung der Garcumente fragen wollten, was alles wieder tabula rasa. Die machte du Rerind, ob der Junge sein das wieder tabula rasa. Die machte des Rerind, ob der Junge sein fin komme. Dosselfs ging, zwar nicht fertig, aber doch in so weit von staten, das wie find home. Dosselfs ging, zwar nicht fertig, aber doch in so weit von staten, das wie find home Jungsselfsiten.

Dies Unwissendeit bes sonft acientvollen Anaben ging mir eigente ibn que berein. 36 bemette ibm wie alles beires Biffen ehbeinicher Mothologie seiner Seele tein Deil bringen tonne; wie er in bem bieb berigen Gewerbe sein Ivod niches bestwarunger suchen mbge, wenn er auch auf dassing Bedocht neben, was nicht von biefer Belle se, von net auch auf dassing Bedocht neben, was nicht von biefer Belle se. Dabote mit biefen Jangen mit seinen Antagen in bie Banbe ber Evilia arinas-Spedierure sallend, in weiche Grännesstäte sein inwendiger Mensch beren funktere Ihnne wir der Greine Bentelle bei Bersprechen von liebersendung des Aactobiemus tig mir aber angleich von bem Radoen, unter Berstung auf siehen Redbischeit und Wisserseb des Bersprechen erthelten, das er berstlen und Berscheidert und Busserseigen wolle. Deswegen mustte er und Anafinud Berscheidenamm angeben; und be schieben wir von ibm nach einer sir und sehr fehre Angenehm zugebrachen, für ihn aber vielleicht heilfamen und eigereichen daten Einne.

Dann, nach Reapel gurndgefehrt, bachten wir nicht allein an uns fer gegebenes Bort, fonbern befprachen und auch über bas Dittel, ben Ratecismus fowohl in Die Banbe bes Jungen gu bringen, als ibm augleich bas eigene Berfprechen fraftig ine Anbenten gurudgurufen, Boraussebend, bag unfer Pasquale nicht ber einzige fenn merbe, ber in Diefem Buftand fic befinden burfte, und bag fich gleichzeitig and jum Deil feiner Ungludegefährten (benn biefer Ausbrud wird boch wohl gebraucht werben burfen ?) etwas wirten liefe, fanben wir es am gerathenften , ben Ratecbiemne bem Bifchof von Buaguoli angufenben une ter Darlegung ber Berantaffung und mit ber Bitte, benfelben bem Rugs ben gu übergeben. Diefer Bifcof (fein Rame ift mir unbefannt) war gerabe por unferer Unmefenbeit in Puggnoli inftallirt worben. Bill er bachte ich, ben boben Obliegenheiten feines Umtes Benuge thun, fo muß er and bie bobere Sand ehren, Die fich eines Fremblings bebient, um ihm ein Gebrechen offenbar ju machen, welches ohne bieg vielleicht lange Beit binburd por feinen Angen batte verborgen bleiben tonnen. Go fdrieb ich an ben Bifcof und leate ben fur ben Ergfprengel bon Reapel verfaften Ratechismus bem Briefe bei.

Dier feben mir, merben nun Danche ausrufen, Die Bernachlaffigung bes Bolles, bie Gteichgultigfeit ber Geiftlichen, wie febr biefels ben ein blofes Lohnwert treiben! Bleich ob anbermarts Mehnliches nicht and portame? Gleich als ob viel Rennen und Laufen ein allein rich: tiges Biel nothwendig porausfene? Gleich als ob bie Worter Ratecifis ren und Predigen bas Beimort driftalanbig unfehlbar in fich folos Ben? Birb burd eine folde Ericeinnng ber Antbrnd Bernachlaf: figung immerbin gerechtfertiget, fo babe ich bennoch bei furgem Auf: enthalt in Reapel Berfcbiebenes gefeben, mas beren Folgen nentralifiz ren fann, mas vielleicht von Manden nicht gefeben wirb, weil es fie in ihrem eilfertigen Aburtheilen ftoren mußte. 3ft ein Bolt beffer bas ran und ficht es barnm wirtlich auf einer bobern Stufe, wenn es gu einem Glanben berangebilbet wird, von welchem Geftalt und Karbe bers fowommen find, ale gu einem folden, wobei jene in fcarfen Umriffen, Diefe in hellem Lichte hervortritt. Dagnereotyp ober Freste - ats Bierbe eines boben Baues, mas mochte in ber 2Babl ameifelhaft fenn ?

#### XIX.

#### Riteratur.

Raifer Friedrich II. Gin Beitrag jur Berichtigung ber Anfichten über ben Stury ber hobenftaufen. Mit Benispung handichriftlicher Quellen ber Bibliothet zu Rom, Paorie, Wien und Manchen, verfast von Dr. Conftantin Doffer, Munchen 1844.

Co fparfam uns auch fur biegmal ber Raum fur eine Mugeige bes ermannten portrefflichen Bertes, welches einen fo michtigen Theil ber beutiden Beidichte und eine fo intereffante Derfonlichteit, wie bie Rais fer Friedrichs II. barftellt, jugemeffen ift, fo beeiten mir uns boch, and unfererfeits baffelbe gur Reuntuif unferer Lefer gu bringen. Der Rampf ber Dobenftanfen gegen Die Papfte ift Die Borbereitung fur' Die nach: folgende betrübende Beit, von Sofler febr richtig ale ber Wendepuntt bes Mittelaltere bezeichnet. Der Wendepunet in fo fern, ale bie bas bin bie Rirche in ihrem Beftreben alle Berhaltniffe bes meufchichen Les bens, alfo auch bie bes Staates ju burchbringen, gwar bitere gebenimt und gehindert mar, aber bennoch ihren Weg und ihr Biel, Die driftlis de Ergiebung ber Botter, mit gludlichen Refultaten verfolat batte. Geit Rari bem Großen mar man bem 3beale bes richtigen Berbaltniffee amifchen Rirche und Staat wenigstene nabe gefommen; es fant ber Grundfan feft, baf pon amei Comertern bie Belt regiert merbe, bafwie felbft Friedrich II. es ausbrudlich gefagt bat (vergl. auch Bofler S. 55, 56) - bas weltliche Schwert jur Unterftugung bes geiftlichen bestimmt fen, und bag bas Glud ber Boller burch bie allergrößte Gin= tracht amifchen biefen beiben Gemalten, unter beneu bie eine unmittel= bar, Die andere mittelbar von Gott gefest, bedingt fen. Denfoliche Comade ließ oftere beibe Daupter ber Christenbeit feblen, und fo tonnte fethft unter bem erbabenen, Raifer Otto I. Die Gintracht mit bem Papfte geftort merben; ber unmurbige Dapft Johann XII. mar bem Rais fer bie Beraniaffung, feibit an ibm bas Unrecht au begeben, bas rechts magige Oberhaupt ber Rirche abaufenen. Dennoch aber mar bieg eine

balb fic ausgleichenbe Storung, ber Grundfap blieb bod befteben, und fetbit bie beiben machtigen Galier, Konrad II. und Beiurich III., in: fonberbeit ber lette, ertannten fic boch in jeber Begiebung ale bie getreuen Gobne ber Rirche an. Anbere Beinrich IV. und Beinrich V.; ber von jenem in feichtfinnigem Uebermuthe entgunbete Rampf gegen Die Rirde führte icon nuter ben Dobenftaufen an ber ganglichen Bertebrung ber Stellung bes Raifere gegen biefe. Dit ber Erbicaft ber frantifden Raifer batten bie Sobenftaufen, auf Die von ber Mutter= feite ber bas Bint iener übergegangen mar, auch beren Brincip ererbt, und auf ber Babn, welche jene betraten, manbelten and fie. Go tonnte es bau tommen, baf nicht mehr wie fruber bie beiben Schwerter in Gintracht und Gemeinichaft ben Erbfreis regierten; nicht mehr ber nas turlice Schirmpogt ber Rirche bas Schwert ju ihrer Bertheibigung, fonbern gegen fie führte, und bie Botter in bem gewaltigen Rampie Diefer beiben Schwerter ber driftlichen Ergiebung entfrembet murben; es verfiel die außere Ordnung, welche bas Reich gufammenbielt, und mit ibr bie Ordnung in ber Rirche. Der lette Moment, mo noch einmal Die Chriftenheit bas erhebenbe Schanfpiel ber Gintracht ber beiben Dberbanpter fab, mar jener Zag ju Benedig, mo Rriebrich I. ebel genug war, fein Uurecht gu fühlen, und gu Papft Meranber III bingutvat und ibn ale bas rechtmäßige Oberhaupt ber Chriftenheit begrußte. Gie ner folden Gefinnung mar fein Entel, bes furchtbaren Beinriche VI. Cobn, Friedrich II. nicht fabig. Er, ber feinen Thron und all fein Blud nur bem Papfte verbantte, er mar es, ber in iconobem Undante ber abgefagtefte Reind ber Rirche murbe. Er bereitete baburch fich mib feinem Saufe ben Untergang; aber er hat noch mehr gethan, er ift es gemejen, ber jene Ordnung ericbuttert und Die gangliche Auflofung ber Banbe porbereitet bat, welche bis babin bie Botter alle an ihre ges meinfame Mutter, Die Rirche gefeffelt hatten, burch welche Die Botter gu bem Ginen großen Reiche Gottes auf Erben mit einander verbinben maren. Dhue ibn wie manche feiner Beitgenoffen ale einen Bortaufer bee Antidrifts ju bezeichnen, ift er boch recht eigentlich ein Bortanfer, ja Bor: bereiter besjenigen Greigniffes gemefen, welches man mit bem Ramen Reformation ju benennen pflegt. Darum ift aber auch feinem Rurften bes Mittelalters fo viel Ehre burch bie moberne protestautifche ober protestantifirte Beidichtidreibung ju Theil geworben, ale gerabe ibm; ein richtiger Inftintt hat immer barauf bingeführt, baß ohne bie Dos benftaufen, bag namentlich ohne Friedrich II., ber bie papftliche Dacht mit allen ihm gn Gebote ftehenben Mitteln befampfte, Die Greigniffe bes fechegehnten Jahrhunderte nicht moglich gemefen maren. Beinrich IV.

faffen benn bod icon viele proteftantifde Edriftfeller fallen, allein Friedrich II. bleibt ihnen meiftens - Die Ausnahmen find gering - ein großertiger Detb. Die Diftoriter Diefer Befinnung bergefe fen babei aant, mit welcher furchtbaren Graufauteit Friedrich II. Dies jenigen verfolgte, welche fich im Dogma con ber Rirche abmenbeten; fie vergeffen, bag Friedrich Il. es mar, ber gegen Colche bie Strafe Des Berbreunens, ja fogar indem er Die Echlactopfer in bleierne Bee manber babel tleiben ließ, aumendete. Freilich geschah bieß nicht etwa aus Glaubenseifer fur bie Rirche, ber boch in biefer Gestatt ein bochft vertebrter gemefen mare, foubern nur beghalb, meil viele Urfachen obe malteten, feine eigne Rechtglaubigfeit in 3meifel ju gieben, Die er baun auf folde art beweifen wollte. (Bgl. Poffer G. 50.) Beues Lob ber protestantifchen Coriftfeller tounte um fo mehr Antlang finben, als burd bie Unaunft ber Umftante, Die Ratholiten fich faft gang von bem Bebiete ber Literatur, namentlich von bem ber biftorifden batten bers brangen laffen und in neuerer Beit mar es nur Dollinger, ber in feinem Lebrbuche ber Rirdengeidichte Erbeblides jur Berichtigung ber falfchen Aufichten geleiftet batte. Profeffor Doffer, ber in feinem frubern Berte über bie beutichen Bapfte feinen Beruf fur bie Darftel. lung ber Gefwichte bee Mittelattere vollftanbig betunbet batte, bat nun burd fein fa eben ericbienenes Buch fich ein großes Berbienft um bie biftorifche 2Bahrbeit erworben , inbem er in bemfetben nicht blog einen Beitrag jur Berichtigung ber Mufichten über ben Stury ber Dobenftaus fen geliefert, foutern auch gerate ben Dimbne, welchen bie neuere Bes foidtidreibung um Die Perfonlichteit Friedriche Il. gezogen hatte, um ein Betrachtliches verbunut bat. Go erfceint une bann ber gefeierte Deib gang in feiner etenben Trentofigfeit ben Papften honorius III. Gregor IX. und bem großen Juriften Sinibatbus Flisens, ber ats Innoceus IV. ben papftlichen Ctubl beftiegen batte, gegenüber; Die gauge Schmach bes Kreugguges, ben er wie ein Abentheurer ausführte, nub auf welchem er mehr im Ginverftandniffe mit ben Saraceuen, ale mit ber Rirde bie Rrone von Berufalem fich eigenhandig aufe Daupt feste, wird por une aufgebedt. Chauberhaft aber tritt Die Behaudlung berbor, welche er bem Ronigreiche Gicilien angebeihen ließ; bier regierte Die emporenofte Fiscalitat, bier murbe, um Die Caffen bes großen tais ferlichen Danbelbipeculanten ju fullen, ber Danbel ber Ration vernich: tet, biefe felbft aber in einem Grade eutnerot, bag gulest nur bie 10000 Carraceuen von Luceria ale bemaffuete Manufchaft übrig blies ben; Diefe aber maren es, melde ber Raifer ale feine beften Eruppen in feinen Rampfen gegen bie Rirche verwendete. Dan taun fich feine Borftellung bon ber Graufamteit machen, mit welcher Friedrich gegen alle verfuhr, bie burd mas immer nur feine Unguabe fich gngogen; ges fullt maren bie Rerter in Calabrien und Apulien, und babin manterte auch fein Cobn, ju beffen Sturg, auf eine furge Beit mit bem Papfte ausgefohnt, er Diefen mitgumerten verleitet hatte. Der Berfaffer hat aber auch nicht verfaumt, alle bie ben Raifer auszeichnenben guten Gigenfcaften, nameutlich feine großen Beiftesgaben, gebuhrent bers porgubeben, und indem wir aus bem oben angeführten Gruube fur Diegmal von bem Buche Abichied nehmen, wollen wir jum Schluge bas Urtheit beifugen, welches Doffer über Friedrich II. fallt:

"Setten ober nie befaß ein Furft fo ausgezeichnete Sabigfeiten mit einer fo glaugenben außern Macht, ale Friedrich II.; fetten ober nie ward ein folder Berein fo ganglich ju fetbilfucheigen 3weden migbraucht,

ats von ihm. Mite Gaben bes Beiftes und bes Bergens, Die einem Manne Die Liebe und Bemimberung ber Geinigen verleiben tonnen. maren über ibn ausgegoffen. Er mar Dichter und ichrieb über bie Bos geliagb; er mar bewandert in ben Gprachen bes Drients wie bes Decis bentes, mußte bie gelehrteften Danner um fich ju gieben, liebte nub fcapte Runfte und Biffenfchaften. Die moelemifchen Furften bengten fich willig vor ihm. Italien gab ibm feine Coape, Deutschland feine ftarten Cobne. Alle Mraft feines Beiftes und feines Billens vermochte er auf ein Biel ju verwenden, beffen Erreichung Die Aufgabe feines Les beue, bas Endziel bes Strebens feines Danfes mar, um beffenwillen er alle Rrafte anfente, über bie er im weiten Umfange feiner Lanber mit biefem eigenthumlichen Reichthume von Ibeen an perfugen vermochte. Blad er alfo font, mas er ale bas Bermachenif feiner Regierma ben Bottern binterließ, bas mar feine That, es mar fein Wert, fein eigen ; ia man tanu nicht einmat fagen, er babe bie lenten Jahre feines Les beus ansaenommen, in Ansführung feiner Abfichten Binberniffe gefuns ben, Die er nicht ju überwättigen vermocht batte. Was bas bas ban ber Dobenstaufen wollte, mas Friedrichs Abficht mar, tonnte fich rutfictes tofer, nunmmunbener nie geigen, wie er benn auch einem balben Jahrs bunberte ben Crempel feines 2Bejens aufgubruden vermochte. Und meld baftices Gemaite bietet fic am Abfotuffe biefer Periode bar! Bealien ben bintigften und wilbeften Factionen preisgegeben, in jeder Proving, in ieber Stadt ein Burgertrieg, ber Die gange Thatigfeit ber Bewohner verichlang, und beffen entjegliche Granel Friedrich burch bas numenich: liche Gefen ber Bintrache verantaft batte, Die er an bem gangen Befoliechte ber Schuttigen ober ibm Berbachtigen nahm. Daburch marb Italien auf Jahrhunderte in eine gewattsame Partheientwicketnug bins eingefturat, bie gulest nach fonell aufblubenber Broge ben lang ans bauernben Ruin tiefes iconen Lantes berbeififpere. Auch Deutschand ward bie Bente ber Factionen. Gewalt trat an bie Stelle bes Rich: tes, bas Intereffe ber einzelnen Rurftenhaufer verbrangte bie Corge für bie Wollfahrt bes Reiches. Die Krone mußte erftritten merben, und felbft ale Die Aufpruche ber Spanier, Englander und Claven, bie fich irgendwie einer Bermanbefchaft mit ben Dobenftaufen rubmen tonus ten, Richards von Cornwallis, Alfone von Caftilien, Ottofare von Bohmen, befeitigt worben waren, gieht fich noch ein blutiger Streif ers ichlagener Ronige, wifter Schlachten um bie bentiche Krone tief in bas viergehnte Jahrhundert hinein. Beibe ganber aber, Die Dauptftaaten von Enropa, mit beren Bluthe bie Rraft bee Erbtheiles ungertrennlich aufammenbangt, ichieben feitbem gleich feindlichen Brubern immer mehr bon einander. Die gange atte Ordnung ber Dinge rif, und mabrend ber beillofe Bruch bas Raiferthum bem Abgrunde guführte, marb bas Dapftebum auf eine fcwindeinde, unhaltbare Dobe emporgetragen, auf welcher es einfam ftehend, ben Sturmen nicht mehr ju gebieten ber= mochte. Endlich ward bas Gefchlecht bes Kaifers feibft unaufhaltfamen Berberben preisgegeben, in furgefter Frift erfoft es; achtgebn Jahre nach bes Grofvaters Tobe enbigte bereits Conrabin auf bem Chaffote in ber Banptftabt feines Erbfonigreiches".

# XX.

# Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano.

(Fortfegung.)

Ueber ben Gang feiner Studien auf ben verschiebenen Universitaten, die er besuchte, find meine Rachrichten außerft burftig; überhanpt aber icheint es nicht, ale ob bie von ihm geborten Collegien einen befonbere tiefen Ginbrud gemacht batten; bie Begebuiffe, bie er ans jener Beit ergablte, maren meiftens Unefboten beiterer Urt, und bie Collegienhefte fpiels ten barin die lette Rolle. Die mangelnbe Borbilbung icon und bie gange Ratur feines Geiftes machten ibn auch wenig tauglich, auf ben Schulbanten mit laufchenbem Obre an bem Munbe bes Lebrers ju bangen, und bas forgfaltig Aufnotirte bubich achtiam nach Saufe ju tragen, und es bort, wie bie Studenten gu fagen pflegen, "nachznochfen", um nach abfols virten Studien ein rigorofes Gramen bestehen gu tonnen, und nach ben genommenen Graben eines Magiftere und Doctore fich jum Ctaatebienft ju qualificiren.

Bon einem felbftthatigen Geifte und einer bilberreichen Phantafte unablaffig verfolgt und aufgeregt und bewegt, und taum ber eigenen, reich ihm juftromenden Gedanten und fonell wechselnden Gefühle Meifter, toftete es ibn bie außerfte Unftrengung, Die Gedanten Underer rubig in fich aufzuneb: men und ihnen unverrudt ju folgen; es mar ihm lieber, felbit ju fprechen und baburch feines Ueberfluges fich gu entlebis gen, ale Unbere ju boren; und auch noch in feinen fpateren Sahren, ale fich bie jugenbliche, übermallende Gluth gefühlt XIV.

hatte nub er unvergleichlich rubiger geworben, toftete es ihn bie außerste Ueberwindung, eine Predigt anguhören; jeder Gedanfe gindete wie ein Blig in seinem Geist; er jagte ihm auf eigene Jauft nach, und gleich war er dem Tert der Presblich stufend Meilen entsprungen, tief in das schrankenlose Reich seiner Gedansen versentt.

hienach wird leicht begreislich, daß feine Universitätsziel bie ohnebit in die große Umwägung fiel, wo man die peaktischen Berirungen der Krangesen, in Dentschand der Theeric nach, noch wo möglich überbet, mehr ein geistreiches, peetische dittelantien, denn ein schulgerechtes Studien war. Eine Anekdock, worin er sein erftes Anstreten schilderte, trug aleich biefen Charatter.

Der junge Student mar eben angefommen und gerabe mit bem Auspacen feines Roffere befchaftigt; einen neuen Grad, mit bem er bei nobelen Gelegenheiten ericheinen follte, batte er inft in ber Sant, ale einer feiner neuen Mitbruber bereintrat und ibn bringend bat, ibm bas fcone Rleibungs= find boch auf ben Abend gn leiben. Clemens fragte ibn, mogu er benn feinen neuen Grad branchen wolle. Der Einbiofus erffarte ibm nun, baff er eben an biefem Abend in einer Ros mobie ben Liebhaber fpielen folle, bag er aber feinen Dlod bafur babe, und bag ber nene Frad berrlich bafur fen. "Gi", erwieberte Clemens, .. flatt meinen Rrad in verleiben. fpiele ich den Liebhaber lieber felber". Der Berr Brnder Stubio: fus fand bien naturlich. Um Abend begab fich Clemens mit feinem Rrad in bas Wirthohaus, mo fich die Chaububne befand. In ben hof eintretend, fab er einen Saufen von Reis figbundeln aufgeschichtet; ba er fich nicht blos als Ucteur. fonbern auch als bramatifden Dichter bei biefer gunftigen Ge= legenheit zeigen wollte: fo feste er fich auf einen Reifigban: bel und bereitete fich bort fur eine Improvifation vor. Run begab er fich ju ben Cchanfpielern; ber Angenblid feines Auftretens erfcbien; er fant auf ber einen Geite ber Bubne binter ben Couliffen, feine Rofamunbe eben fo auf ber an=

bern Seite, ihm gerabe gegenüber. Sie sollte vortreten und er ihr entgegen eilen und mit ber Entbedung seines verwundeten herzend ihr ju Köhen sinken. Da sah er, gerade als die Ersehnte vortreten wollte, wie einer ber Studenten ihr einen Krug Bier als derşendstühlung über den Kopf auss goß, so daß das Dier zu beiden Seiten in vollen Strömen berablief. Die triesinde Schöne aber, resoluten Sparatiers und ohne Zweisel an berzleichen Austritte gewöhnt, schützelte sich einige Mal und schritt vervor, als wenn nicht geschopen sein. Abs wollte der arme Cemente machen; er mußte berz ver mit seinem seinen neuen Frack, und vor der Begossenmt seinem geinen neuen Frack, und vor der Begossenmt seiner neuen Krack und vor der Wegossenwichten ihr meumelnd mit den Worten: ach, der neue Frankfurter! der neue Frankfurter!

Bu bem Ueberflug an eigenen Gebanten, ber ibn all fein Leben lana zu einem fcblechten Schiler machte, gefellte fich nun noch ein inftinctartiger, icharfer Blid, ber bie Comas den, bie Berfebrtheiten, Borurtbeile und Laderlichfeiten Un= berer leicht burchichaute. Satte er bie Sorfale in bem ingenbs lichen Uebermuthe einer Genialitat betreten, Die fich Alles felbft verbanfte, bie überall im Umgange ihrer Ueberlegens beit bewußt und baburch auch jum Digbrauch gereigt warb: fo maren bie norbijden Sochidulen ibrer Geite feineswegs geeignet, ibn gur Demnth, jur Bugelnug ber übermutbigen Musgelaffenbeit, jur ftrengen Gelbftbeberrichung gu fibren. In Jena namentlich fagen bie Ur:alectroonen mit aufgeblafes nen Jebern und bobem Ramme auf bem philosophischen Defte, und bruteten mit felbftbewußter Burbe über bem großen Beltet ber Biffenfchaft, und bas junge Gefdlecht ber Alectroniben frabte beim gauten aller Gloden von ben boben Binnen ber Univerfitat ber Welt in bunbert Beifen bas Unbrechen ber munbervollen Murora bes neuen Weltaltere an. Dag ber jnns gen, noch ungebornen Philosophie bie Berrichaft ber Butunft gebore, erfulte fie mit Muth und Gelbfigefuhl; mar ber Stein Calamonis noch nicht gefunden, fo founte es jebenfalls

bamit nicht mehr lange anfteben; bie tiefften Probleme allen . Cepus, Die ber Menfcheit feit feche Taufend Jahren Ropfe und Bergmeb gemacht, gingen rafden Schrittes ibrer Lofung entgegen; Ratur und Gefdichte batten eine anbere Bebeutnna gewonnen; ein munberreiches, erwartungevolles Dafenn fcbien aufgeblubt, und fein Duft batte bie Jugend beranfcht, baß fie nichts fur unmöglich bielt. Wie in Franfreich die gemeinften Colbaten bes republifanifchen Beeres im Schatten ber Ppramiben, an bie granitenen Ephinre ber Borgeit gelebnt, von Bergogebuten und Ronigethronen traumten, fo trugen fic bie Studenten von Bena mit abnlichen Groberungeplas nen, verftebt fich im Reiche ber Gebaufen; Schelling fanb ale ibeologifcher Rapoleon an ihrer Epipe. Und wenn ihm gur Ceite und noch mit ihm in fcheinbarer Gintracht Sichte Licht und Luft ale Gott Bater ane Richte, ane bem a priori feines Enftemes, ber ben Augen feiner ftannenben Buborer, banbgreiflich conftrnirte: mas batte ba einer fo allmachtigen, philosophifden Aldomifterei, im Simmel und auf ber Erbe, noch ichwierig ericbeinen follen? Demuth, Geborfam, Gelbite perlangnung maren eben nicht bie Grundlagen bes neuen Ses naer Evangelinms, und in bem Rampfe, welchen bie jungen Apoftel gegen bie alten Autoritaten einer verlebten Beit bes gonnen, mußten ihnen biefe Ingenden auch nicht ale bie bes ften Bunbesgenoffen erfcheinen. Dagegen murben Gronie unb humor von ber friegeluftigen Jugend ber romantifden Conle wie eine Runft mit allem Rleife betrieben.

In bem naben Weimar regierte ber Dichterfürst Gothe. Ben ber Buhne, die im protestantischen Norben, namentich in Berlin, bamal an bie Stelle ber veröbeten und verstaffenen Kirche getreten war, sollte unter Gothese Leitung in Weimar, eine geistige Regeneration Dentschlands ausgeben. Unter ben größten Erwartungen und als sey es die wichtighte Ungelegenbeit des altereischwachen, beiligen römischen Reiches beutscher Nation, — bas wie Konig Lear seinem schwachvollen Ende fich zuneigte, — wurden Proben ans Schillers neuesten

Tragobien bort jum erftenmale aufgeführt. Dag baber auch bier die Priefter biefer Religion ber Mufen, mit bem tragifden Rotburne ben Gottern ber Erbe fich jugejellten und gleich ben Philosophen von Jena mit bem Gelbftgefühle boberer Wefen unter ben übrigen Sterblichen manbelten, lagt fich bes greifen. In einem Briefe, ben Clemens einige Sabre fpater, im Dai 1803, an feine Comefter Bettine von Weimar ferieb. fdifbert er bie bortige übermutbige Stimmung; eine Edilberung, die une ju bemutbigenden Betrachtungen veraus laffen tann, wenn wir bebeuten, bag nur gwei Sabre fpater Die Chladt von Jena biefem gangen Theaterganber und als ler philosophifden Berrlichfeit ein trauriges Enbe bereitete. Clemens fdreibt \*): "Maes ift namlich bier von einer Mufe bes Uebermuthes genahrt, feiner geht über bie Strafe ohne perfonliches Gefühl bes Mitwirkens in bie tolle Alltäglich= feit, felbft bis auf ben Brifenr, ber einer ber michtiaften Cas valiere ift. Das gange Windmublenwert ber Runfte ift forts mabrend im Gang, die Sand bes Zactfunftlere und ber Inf bes Tangere flappen in einander, Die Runftreibe forperlich geiftiger Fertigteiten wird burch einen Aufmand geiftiger Res gierung aufe bochfte gefteigert. Fragen, Guden und Rinben find brei vericbiebene Siche, bie überall fich beifammen finden. fie bifben wie eine Deblichlagmuble eine Binichlagmuble. Run folggen auch noch bie Dachtigallen bagn. Smifden ben blubenben Breigen manbeln Deutschlands größte Beifter ein= gebullt in ben Dombus ihres Ramens; es ift fur einen Unetbotenjager bas befte Revier; marft bu bier, mir murben bie Beit aufe Befte geniegen und bu murbeft auf bem Cometter= lingeflugel ber Welt wie auf einem Teppich bich tummeln, benn fo mochte ich Weimar nennen ftatt beutides Atben, mit welchem abfurben Ramen es fich prabli".

Bie batte er bei feinem feurigen Geifte in bem Anfabraufen erfter ungeschwächter Jugend fich von biefem allge-

<sup>\*)</sup> Ciemens Brentanos Trublingefrang, I. S. 180.

meinen Uebermuth frei halten follen, ba noch tein religiofer Rugel ibn banbigte, ber ibm Schonung, Magigung und Dache ficht gegen anbere, und Strenge gegen fich felbft gur ernften Gemiffenerflicht gemacht batte. 3m Gegentheil, bie jungen Momantifer faben ihren Rrieg, ben fie mit ber alten geiftlos fen Philifterei führten, ale einen beiligen an, ber bie fchneis benften Baffen gegen bie boperboreifchen Gfel forbere und beilige. Bei ben Ctubien, bie fie in Gronie und humor mache ten, bedurfte es fur ibn feiner Unftrengung; ein origineller fcarfer Big blitte fcon fruh wie ein electrifcher Bunte bet jeber Berührung von feiner Bunge. Go begreift fich leicht, wie ber übermuthige Jungling bier bas angeborne Talent balb gur bochften Birtuofitat bringen mußte. Und bier mar es obne Zweifel, mo ibm bie folimme Gewohnbeit, jeben mis pigen Ginfall, ber ibm burch ben Ropf fubr, auch über bie Bunge fpringen gu laffen, gur anbern Ratur marb.

In feinen attern Tagen machte ihm biefe Cunbe ober Berfaumis seiner Jugend wieten Kummer; die Bunge war machtiger geworben als er, nud er fonnte ihr nie wieder gaug Meister verden. hatte er Wochen, ja Monate lang, baran gearbeitet, einen, mit dem er es von Bergen wohl meinte, auf deur rechten Weg zie beringen und zuder gerade ein beitiger Gedanke ihm burch ben Kopf, so muite er herand, auf die Gefap fin, daß alle seine Miche und Arbeit verloren war. Er fonnte sich eben nicht balten und berente fpater oft vergebtich das unebadet gesprochene Wert.

Richt nur hat er hiedurch feine eigene Wirksamkelt hunbertmal veruichtet, sendern auch zu den hattesten und irtgle sen Benrtheilungen seines Wesens Berantaffung gegeben. Wie wir in den Ichtwerken und ben Bauwerken, die der bes geisterte, religiese Sinn des Mittelatters geschaffen, ploplich in einer Rische bald verstedt, mauchmal auch ganz offen, dem tessen beiligften Erufte bicht zur Seite, einen leichtsertigen Scherz, eine spötissche Amfeletung zu unterm Beremden gewahr werben, bie une weber religios noch anch anftanbig ersicheinen: fo erging es auch ibm in feinen Reben.

Gar mander murbe baburch verführt ibn fur einen fcbeinbeiligen Beuchler ju balten, für einen lieblofen Mephis flopholes, ber felbft nicht an bas glaube, mas er Unbern aufs rebe; bem nichts beilig und Geber jum Spott fen. Und boch war es nichts ale ber figelnde Muthwille, bie ausgelafe fene Unart eines arglofen Rinbes, bas fich in ber Jugend nicht gewöhnt batte, feine Bunge im Baume gu balten und feine Phantafie ju jugeln. Man fcob ibm bie boslichfte Mb= ficht unter, ale babe er einen Freund, bem er bie babin ge= fcmeichelt, auf bas tieffte in feinen beiligften Befühlen verle: ben mollen, mabrent er babei fo abfichtelos mar: bas er fpas ter über bas Unbeil, welches ein unbebachtes Binmort ober ein ironifches Gleichnif angerichtet, im bochften Grabe erflaunt mar, ja fich manchmal gar nicht einmal mehr barauf befinnen wollte ober tonnte. Baren ig bem Rubelofen icon bunbert Gebanten burch ben Ropf und über bie Bunge gefah: ren. Er bezengte fich fogar bantbar fur bie ibm geworbene Burechtweisung, er murbe ernft, fcmiegfam und traurig und weinte Thranen ber Reue, gern bereit fur feine abfichtelofe Beleidigung in aller Demuth Abbitte ju thun; ja er beflagte fich bitter uber bie darafterlofe Comade fo Bieler, Die ibm nicht ben Liebesbienft einer verbienten Burechtweifung ermies fen, fonbern lachend feinen fpottifchen lieblofen Reben gus borten.

Saben wir der Wahrheit ju lieb tein Hell and biefer Schwäche, die Junge zu bemeistern gemacht: so find wir ihm auch nicht mitder das Zeugniß schuldig: daß er vor solchen, die ihm mit rühriger Eharaftersestligkeit entgegentraten und in die Schranken wieseu, wenn ihn sein Wis zu muthvilligen, übermütigien Springen verleitere, eine wahre Spriurcht, schon von srühester Jugend, selbst in den Lagen seiner aus gelassend Wentlich bezie und einmal ernstlich erinnert, sprier ihnen gegensche folge und einmal ernstlich erinnert, sprier ihnen gegenscher sich selbst in Jugel zu hab einmal ernstlich erinnert, sprier ihnen gegenscher sich selbst im Jügel zu hatten wußte, patter ihnen gegenscher sich selbst im Jügel zu batten wußte,

fo baf ihre vieljahrige Freundschaft bis zu feinem Tobe nicht ferner gestort marb.

Leiber aber war ber gewöhnliche Fall ber: baß es ben Meisten an Gelft fehlte, um seinen verlegenden Wis burch treffende Almoerten gu gidnigen und an Sharafter, um ibn burch entschiedenen Ernft jum schweigen zu bringen; sie hörten ibm mit verlegenem Lächeln zu, um dann hinter seinen Muden, um fo rückscheleselbere ibrem seigen Ingerimm Luft zu machen. Er glaubte, es fep noch Alles in schönfter herritde leit und war nicht wenig erstaunt, wenn dann ploplich das Ilmwetter wie durch eine geheime Werschwörung von allen Seiten über ihn soberach.

Es war nicht iderfluffig, sonbern unumgänglich neibe wendig, diese Eigenheit seiner Personlidelt zu betühren; benn fie war verhängutivoll für sein ganged Leben, und fie ertlärt, warum er in Berührung mit so Diesen bach so Benigen begegnete, die ihn gerecht beurtheilten und nach seinem wahren Berthe zu schägen wusten. Ecche in seinen frühen Ingendjahren hat er diese Alage in das liebende Berg seiner Schwester ausgeschättet "): "Du weißt ja", soried er ihr, wie andere Lente von mir sprechen, wie auch die, die für die besten, bie edelsten gesteu, nur Boses von mir zu sagen wußten ober ahnten, und boch haft Du das nie in mir gefinden. Nicht wahr, liebes Alnd, das haft Du nie?"

Seine Fronie zu üben, fehlte es ihm übrigens in Jena an nichts weniger, als an Stoff, auch im Areife ber eigenen Errebengenoffen. Die großen Breibenter ber Philosophie, benen entweber Beift und Seete bes Menschen aus bem Siebe ibres leeren Berstanbsermalism entwischt war, ober bie das All, Erbe, himmel und hölle, mit ihrer wingigen Ichbeit verschliegen wollten, ober bie sich mit ihrem Ich berausch in bas gentliche All fürzten. biese flührer mußten auf bem Ras

<sup>.)</sup> Arüblingefrang 20. I, E. 470.

theber, mit ihren theogonischen und toemogonischen Processen und Experimenten, ihm nicht felten unendlich tomisch vorstommen.

Man bat in ber That gegenwartig nur fcmer eine Bors ftellung von ben feltfamen Burgelbaumen und Capriofen, mels de bamale ber beutiche Beift mit bem bochften Ernft und ber erhabenften Feierlichkeit machte, fo wenig wie von ber muns berlichen Traumwelt, in welche fich bie nachbentenbe Jugenb mit ihren vorbentenben Lebrern verfette. Satten fie fich in ben tiefen Chacht ibrer Schbeit auf ber fpeculativen Leiter tief, tief verftiegen, und flog bann im leichten Daifonnens fcbein eine fummenbe Biene an ibnen vorüber und flach fie in bie Rafe, ober regnete es ihnen auf ben metaphpfifch ers bipten Ropf, ober ichlug ber Blip ju ihren eingeschlafenen Bufen bonnernd nieber, bag bie Traumer ploglich aufmachten : bann ftarrten fie wie halberblindete Bergleute Die Außenwelt wie etwas gang Frembes an, und mußten fich bei jebem Dinge wieber befinnen, mas es eigentlich fep, fich abmubent, es in Ginflang mit ibrer 3chbeit und ibrer freien Gelbftbeftimmung au bringen.

Steffens, ber mit offenem jugenblichen Gemithe jene losmogonische Periode burchlebt, schilbert in seiner Lebensges schichte die Empfindungen dieser vohllosphischen Traumgeit, "Bichte's wunderliche Dialectilt", ergablt er\*), "jener Monolog bes tief finuenden 3ch's mit sich selber, jene Deduction der Empfindung, die durch Jeffe, Mutibele und Synthese forteschreitend, als Schluspundt des innerlichen Gesprache, das erft zu begründen sichte, was Kant auf eine saft empirische Beise vorausseste, gab mir einen ploglichen Aufschlas über die inneren Borgange ber Beschäftigung des Gestes mit sich eineren Borgange ber Beschäftigung des Gestes mit sich selbset der nachdem ich die einschafte Eelbsthat des Ingillch fremd, aber nachdem ich die einschafte Selbsthat des Ich's als den Anfangevuntt seiner Philosophie erkannt batte,

<sup>\*)</sup> Bas ich erlebte Bb. IV, G. 64.

fand ich ymar, daß seine Wissenschaftelehre eine beständige abstracte Concentration erforderte, die aber nicht sehr schwibige abstract, a von welcher man sich, wenn man sich erh spinelnsgelesen hatte, nur schwer loszureisen vermochte. ""Ge war seltsam, mit welchem Gesureisen vermochte. ""ge war seltsam, mit welchem Gesureisen vermochte. ""ge war seltsam, mit welchem Gesubel dass Gebirge and blidte, wie aus elner ausgeschiedenen, mir eutremweten Welt die Sonne in die Stube hinelnschen, die Webrze dame sie kerten, die Wosel sogel sangen, wenn ich von diesem Fichteschen Gelbszelfangen, wenn ich von diesem Fichteschen Gelbszelfangen, wenn ich von diesem Fichteschen Gelbszelfangen, wenn ich von die grüße mich seren entbeckte. Sie trat mir eutgagen, als grüße mich ein seren Freund nach langer Aldwesenheit, den ich unter ganz anderen Lebendverdätzussigen gannt und geliebt hatte, als dieseizigen waren, die mich jept ganz in Almspruch nahrmen".

Wie nun bie flubirende Jugend fich mit biefer Concentration des fich felbft beschneten 3che die Afopfe gerbrach, folibert er auf eine recht tomifche Weife, indem er uns Fichte selbst vor die Augen ftellt, gerade in dem Augenblicke, no er seine Worlesungen über die Bestimmung bes Mensschet erhaftet.

"Dieser turze, stämmige Maun mit seinen schneibenben, gebietenben Bügen imponiete mir, ich tann es nicht leugnen, als ich ich ihn bas erste Mal fab. Seine Sprache schift hatte eine schneibenbe Schärse; schon bekannt mit ben Schwächen seine Suhörer, suchte er auf jebe Weise sich isch um werfläute ich zu mehre. Er gab sich alle mögliche Mube, das, was er sagte: zu beweisen; aber bennoch schien seine Bebe gebies tend zu seyn, als wolle er durch einen Beschlo bem man uns bedingten Geberam seisen mitse, einen jeben Weise entstern wir einen Zuseisen nen. —"Weine herren", sprach er, "sassen lie sich zu schweine bie Rebe, sondern sehälch von uns selfest. — Die Zuhörer schienen so ausgesoebert, wirklich in sich zu geben. Einige veranderten die Erclung und richeten sich auf, andere sank ken in sich zusammen und schlagen istere josten

bar aber erwarteten alle mit großer Spannung, mas nun auf biefe Anfforberung folgen folle. - "Deine Berren", fubr baranf Richte fort, "benten Gie bie Wanb", - ich fab es. bie Buborer bachten wirflich bie Wand und es ichien ibnen allen ju gelingen. - "Saben Gie bie Banb gebacht"? fragte "Run, meine Berren, fo benten fie' benjenis gen, ber bie Wand gebacht bat". - Ge mar feltfam, wie jest offenbar eine Bermirrung und Berlegenheit gu entfteben fcbien. Biele ber Inborer ichienen in ber That benjenigen, ber bie Band gebacht batte, nirgenbe entbeden ju fonnen, und ich begriff nun, wie es mohl geschehen fonnte, bag junge Manner, bie über ben erften Berfuch gur Spekulation auf eine fo bedenfliche Beife folperten, bei ihren ferneren Bes mabnugen in eine febr gefahrliche Gemutheftimmung geras then tonnten. Richte's Bortrag mar vortrefflich, beftimmt, Har, und ich murbe gang von bem Gegenstanbe bingeriffen und mußte gefteben, bag ich nie eine abnliche Borlefung ges bort batte".

Man fann fich leicht verftellen, mit welchen Empfindungen Clemens einem folden Dentprecest beiwohnte, welche ironifchen Bilde er auf feine bentenbe Umgebung warf, wie er banu Lebrer und Schiller mit feinem unvergleichlichen Talente paredirte, und welche Bergleiche und Bilber ihm babel eine felen.

Die Naturphilojophie bot feinem Bige nicht minber ers giebigen Stoff bar. And ihren Grunber foilbert Steffens bei feiner erften Probevorlesung, die berfelbe gur habilitirung in Jena bielt.

"Schelling mar von Leipzig gefonimen und eben, wie ich berte, von einer bebentenben Kraultheit genesen. Professore und Etnbenten waren in bem großen Borfaale verfammelt. Schelling betrat bas Katheber; er hatte ein jugenbliches Ansieben, er war zwei Jahr junger als ich, und nun ber Erfte von ben bedeutenben Mannern, beren Wedanntschaft ich sehn fuchtvoll zu machen sindte; er hatte in ber Art, wie er err

schien, etwas sehr Bestimmtes, ja Tropiges, breite Bockentnochen, die Schläfen traten flatt auseilnander, die Sitien war boch, das Eeftelt energisch zusammengefalt, die Rase etwas auswärts geworsen, in den großen klaren Augen lag eine geistig gebietende Macht. Alle er zu sprechen ansteng, schien er nur wenige Augenblick besangen. Der Gegenstant seiner Rebe war derziege, der damale seine gange Seele erstülke. Er sprach von der Jose einer Naturphilosophie, von der Rothwendigkeit, die Natur aus ihrer Einheit zu saffen, von dem Licht, welches sich über alle Gegenstände wersen würde, wenn man sie aus dem Standpunkte der Einheit der Berenunft zu betrachten wagte. Er ris mich ganz hin, und ich eilte den Taa darans, ich nu bestudent.

Die Naturphilosophie wirfte in ber buren Zeit gleich einem Rausche auf ihre Anhanger; wie Fichtes Schuler fich in ihrem eigenen Ich verfliegen, so fturzten sich bei jungen Raturphilosophen und Poeten topfüber in das All, und versenkten fich, auf ben Flügeln ihrer Speculation, in die geheim nifwollen Nebel über ben grundlosen Alebei ber Uneubliche feit, also daß ihren Eltern bange ward, wenn sie von der Universität mit erhitten Kopfe beimkehrten.

In der Einbentenwelt tampfte auf eine feltsame Weise bie alte unflatige Bestalität mit einem besteren Geist ernstere Wissenschaftlicheit. Die Berbindungen sahen wenigstens theils weise auf Fleiß nud Eitlichkeit; der gestigte Kampf regte gar manchen an; in Knflechüssen werde über Jichte und Schelling, über Novalis und Geihe bieputier und bie Fragen der Joentitätopbilosphie wurden nicht selten burch Sich und Sich auf blutige Weise von den Diellanten ansgesechten. Daneben maltete auch die alte Willerei und robe Naugreel. Estemen, ber nichts weniger als dem Annenenbouner und den Pulverdampf der Schachten liebte, von Natur schüchtern und ängstlich, hielt sich biesen wüsten Teieben sern. Einmal sedeh werde Gescharben bei Geschaft ber feiner triegerischen Commission, der hin gern ju seiner Beluftigung auf dem blutigen nen, der ihn gern ju seiner Beluftigung auf dem blutigen

Schlachtfeld gesehn hatte, sandte ihm einen Freund mit der üblichen herausserberungssormel zu: er laffe ihm wissen, daß er ein dummer Junge seh. Elemens aber entließ ben Forbernden mit der Aufblütigen Antwort: "bas wisse er längst, benn darum habe ihn sein Water auf die hohe Schuse gessichte, war er eines serne".

Bebenten wir nun, bag bei allen ben erhabenen metas phpfifden Mufflugen bes freien Geiftes, bas Leben in Jena benfelben freien Charafter trug, baf auch bier bie feffellofe Geniglitat in ibrer Ueberichmanglichfeit fich mit berfelben Leichtigfeit über bie altfrantifden Schranten ber Gittlichfeit binmegfeste, und bag bie großen Denfer und Dichter, bie nach ben emigen gottlichen Ibeen jagten, babei in bie großten Menfchlichkeiten eines groben, finnlichen Conismus verfielen, und bann ihr juchtlofes Treiben mit bem romantifchen Baus ber einer religiöfen Bergeiftigung ber Ginnlichteit befconigs ten: fo begreift fich, baf Clemens bier nicht finden tonnte, mas ibm feblte, einen ficheren Salt und eine beilige Bucht. Rif ibn ber allgemeine Strom auch mit fich fort: fo mar boch auch anderer Ceits fein geiftiger Inftinct fart genug, baf ibm bie Comachbeiten ber groffen Gottheiten bes Tages nicht verborgen blieben, und feine Gronie nabm fur bie Bulbigungen, bie er ihnen barbringen mußte, an ihnen ihre Rache.

Diese Berhaltuiffe behelten ihren Einfluß auf sein games Leben. Bon biere Universitätszeit ber hezte er bis in sein spätes Alter eine gemischte Empfindung gegen alle Biffenschaft und namentlich gegen die Philosophie. Da nämlich seine werfaumte Erziehung ihn nicht mit den gehörigen Wertenntniffen ausgerichte hate, um folgen und felbe urbeilen zu tönnen, so hatte er einer Seits einen unwillsiehrlichen Respektiver einer sirengen wessenschlichen Spiematit; da sein inntiver Geft aber anderer Seits nur zu beutlich fühlte, wie die Resultate im Bergleich zu bem wissenschaftlichen Apparate und zu bem Pomp, mit dem sie verfündigt wurden, so gering und armstella erfolienen, und wie die Unwege der Poliscophen,

um zu ben einsachien Webebeitem zu gelangen, erftauntich weitlaufig und mit ben schwerfen Opfern verfnipft find: so fählte er auch wieber eine irwifche Geringsschapung vor ibnen, bie fich nicht setten zu einem beftigen Unwillen und einer unbeimlichen Scheu vor ihren Abwegen und Irringen fleigerte.

Bei jungen Leuten, von benen er firdhete, sie möchten won ber wissenschaft wert augenett werben, die ihm über Alles verhaft wer, glaubte er baher aus biese seine Geringschahung nicht grell genug aussprechen zu konnen. So erinnere ich mich noch gar wohl, daß er einmal zu jungen Schweiger Declogen, bei in ber ersten grinen Begeisteng von Baaber und von ben schellingischen Philosophemen, von ber Philosophie ber Myblosogie und der Philosophemen, von der Philosophie ber Myblosogie und der Philosophemen, wen der zu ihrem nicht geringen Erstauten saget: "Alch geben Sie mir, ein Aropsen Beschwasser, ben ein altes Mütterchen mit frommem Glauben beim Gintritt in die Kitche nimmt, ist mir lieber, als. die anne schellung ich Philosophie".

Dief mar gang feine Urt. Er liebte ed, wenn er irs gendwo eine Uebertreibung ober einen Gogenbienft fürchtete, um gleich vorn berein ju imponiren, und ein Wegengewicht in bie Bagichaale ju legen, burch ein überrafchenbes Gleichs nif biefer Urt, ober einen Chers, feine Meinung recht foneis benb auszubruden. Much bieß trug nicht wenig bagu bei, bag bie profaifde Didfopfiateit, Die feine Borte buchflablich nabm. obne ben Beift ober ben Eruft feiner Cherge gu verfteben, ibn gang falfc beurtheilte, etwa wie einen paraboren Sanemur= ften, bem balb eine ungezügelte Phantafie, balb ein blinder Glaubensfanatism ben Ropf verridt babe. Und boch fagte er, bie unbewachten Mugenblide feiner Launenhaftigfeit abge= rechnet, nicht leicht etwas, bas nicht einen tiefen, ernften Ginn unter einem noch fo icherzhaften ober abentbenerlichen Rleibe perbara, ja manchmal erleuchtete ein einzelnes Wort von ibm, wie ein Blip, eine gange Lanbichaft, und traf eine Cache mitten ins Junerfte.

Mle geborner lebenbiger Dichter, ber mit Gott und ber Beiftemvelt unmittelbar verfebrt, nabm er felbft zu bem eine faltigen Glauben eines findlich fich bingebenben Gemutbes feine Bufincht. Und gewiß fprach feine geniale Comefter and feine innerfte Bergenomeinung and, wenn fie, ben philosophis fchen Ctudien entfpringend, ihrer Freundin Gunberode fchrieb: "Dein Chelling und Dein Bichte und bein Rant find mir gang unmögliche Rerle. Bas babe ich mir fur Dube geges ben, und ich bin eigentlich nur bavon gelaufen bierber, weil ich eine Paufe machen wollte. Repulfion, Attraction, bochfte Potent. - Beift Du, wie mire wird? - Dreberig - Cominbel frieg ich in ben Ropf, und bann weißt Du noch? - ich fdame mid. - ja ich icame mid, fo mit Saden und Breche eifen in die Eprach binein ju fahren, um etwas ba berauss jubobren, und bag ein Menfch, ber gefund geboren ift, fich ordentliche Benlen an ben Ropf benten muß, und allerlei phpfifche Rrantheiten bem Beift anbilben. - Glaubft Du ein Philosoph fen nicht fürchterlich boffartig? - Dber wenn er auch einen Gebanten bat, bavon mare er flug? - D nein, fo ein Gebante fallt ibm wie ein Sobelfpabn von ber Dreche felbant, bavon ift fo ein meifer Meifter nicht fing. Die Beid= beit muß naturlich fenn, mas braucht fie boch folder miberli= der Bertreuge, um in Bang gu tommen, fie ift ja lebens big? - fie wird fich bas nicht gefallen laffen. - Der Mann bes Beiftes muß bie Ratur lieben über alles, mit mabrer Lieb, bann blubt er, - bann pflangt bie Ratur Geift in ibn". Diefe Empfindung bat Clemene nicht leicht iconer ausgebrudt ale in feinem Marchen von ber Gadeleia, wo er fingt:

"Salomo, du weifer Konig, "Salomo, du weifer Konig, Dem die Geister unterchänig, Sey' und von dem stolgen Pferde, Dhne Fallen sanft zur Erde, Kühr und von dem hohen Senhie Bei der Nachtigall zur Schule, Die mit ihrem sühen Lallen Gett und Wertschen Kaun acialien;

Laft, bas bobe Lieb au fingen. Uns aufs Rinberftabiden fdwingen, Rubr une nicht in bie Berfuchung Unfructbarer Unterfuchung; Richt ber Relter ew'ge Schraube, Rein bie Rebe bringt bie Traube, Dad' einfaltig une gleich Tauben, Segne uns mit Rinberglauben. Laffe und um jebe Gnabe Rinblich bitten, finblich banten Und burd Dorn : und Blumenpfabe. Eren genflegt fie obne Wanten, Frendig, bod mit frommem Bagen. Sin gun lieben Bater tragen. Laft bie Gugel bei und machen. Daf mir wie bie Rinber lachen. Dag mir wie bie Rinber weinen. Lag und Mues fenn, nichte fcheinen. Dache uns ju Rinbern Mile, Bebes fen nach feiner Art, Bie's bem lieben Gott gefalle, Giufam ober tren gepaart. Bricht ein Berg am anbern Bergen, Mad ihm Blumen aus ben Comergen, Dag mit buftenbem Bewinde Geine Bunbe es verbinbe, Roth wie Umaranthen blabe. Bis in Schmergen es verglube. Weffen Berg ein Anberes fpiegelt. Der fen rein und fart geffügett. Daß er beil empor es trage Bur Befriedigung aller Rlage, Bur Erlofung aller Frage, Mus ber Dacht jum herrn ber Zage". (Fortfebung folgt.)

# XXI.

Detolampatius Leben und Birten in Bafel bis

( Fortfetung. )

Bu ben natürlichen Borgugen, womit Detolampabine in fo reichlichem Daage von ber Borfebung ausgestattet worben war, geborte gang befonbere bie Liebe gur jungfraulichen Reinigfeit und Enthaltfamfeit. Wir haben oben gefeben, mit welcher Begeifterung er bavon in feinen Prebigten fprach, ale er fich noch im Choofe ber Rirche befant, Er bemabrte aber biefe Liebe gu biefer Tugent auch bann noch, ale er fcon abgefallen mar. Den Beweis bafür liefert nachftebender Bore fall. Der Pfarrer bee Stabtleine Lieftal in ber Bafellands fchaft, Ramens Stephan Stor, lebte mit feiner Saushals terin im offentunbigen Concubinate. Beil Alles von Refors mation rebete, befchloß biefer Dann fich auch ju reformiren, und bie beftand barin, baf er fich feine Concubine öffentlich antrauen lief. Dun maren ibm aber bie Gintunfte feiner Pfrunbe notbiger ale guvor, nnb er batte nicht bie minbefte Luft, benfelben ju entfagen. Um fich baber in feiner Pfarret gu behaupten, funbigte er eine öffentliche Disputation fur ben 16. Februar 1524 an mit bem Erfuchen, bag alle frommen Chriften und befonbere biejenigen, benen es fich von Umte wegen gebühre, im großen Sorfaale ber Univerfitat erfcheinen und ibn aus ber mabren gottlichen Schrift bes alten und neuen Teftamentes eines Befferen belehren mochten, wenn er geirrt babe. Die Thefen, bie er anfchlug, maren folgende:

Territory Scoople

I. Die beilige Ghe ift in ber Corift feinem Ctanbe verbos ten; II. Untenschheit außer ber Ghe ift jebem Ctanbe vers boten: III. Unteufchbeit auffer ber Gbe gu meiben , ift tebem Stande geboten; IV. Colde Unteufcheit ift feinem Ctanbe ber Mergernif balber icanblicher, ale bem geiftlichen; V. Gin öffentlicher Burer ift nach bem gottlichen Befet in bem reche ten und mabren Bann, und beffhalb untanglich jum priefters lichen Umt. Die Univerfitat wiberfeste fich umfonft biefer fcamlofen Romobie, ber Rath, ber fcon lange alle Dacht in geiftlichen Dingen au fich geriffen batte, feste fie burch. Da von tatholifder Geite Diemand erfcbienen mar, und auch von ben anwesenben Prabitanten Reiner bas Wort nabm, wendete fich endlich Ctor an Defolampabine, und bat ibn. ban er ale befiellter Ordinarine ber beiligen Corift an ber lobliden boben Schule gu Bafel fein driftliches Gemuth und Bert ju aller Unterweifung um Gotteswillen eröffnen moge. Diefe Thefen liefern ein bandareifliches Beifpiel, wie obers fladlich und jugleich wie binterliftig in ber Reformationezeit Die ftreitigen Fragen behandelt murben. Gie find fammtlich von ber Urt, bag fein Ratholit bas Minbefte bagegen einzus menben bat. Um ben eigentlichen Streitpuntt bervorgubeben, batten bie Fragen folgenbermaaßen gestellt werben muffen : I. 3ft ber ebelofe Ctant in Beziehung auf bie driftliche Bollfommens beit beffer als ber Cheftanb? II. Banbelt bie Rirche weife, baß fie von benjenigen, bie fich ihrem Dienfte weihen wollen, verlangt, bag fie fich jur Entbaltfamfeit verpflichten? III. Gibt Gott Sebem, ber biefe Berbindlichfeit auf fich genommen bat. bie Babe ber Enthaltfamfeit? Die erfte Frage ift ohne 3meis fel flar in ber beiligen Corift beantwortet, wenn irgend ets was flar ift, und bas Wort Rlarbeit fein Unfinn fepn foll. Die zweite Frage beantwortet fich burch bie Ratur ber Cache und burch bie Erfahrung, nicht blog, weil fcon bas innerfte Befühl Jebem fagt, baf fich fur bie Diener und Musfpenber ber gottlichen Gebeimniffe eine bobere driftliche Bolltommenbeit gesiemt, fonbern auch, weil bie Ratur ber geiftlichen und feelforgerlichen Berrichtungen es febr munichenswerth macht, baf ber Beiftliche nicht burd Namilienbanbe gebunden und burd baubliche Corgen verhindert werbe. Die britte Rrage endlich ift wenigstens im Allgemeinen in ber beiligen Corift beantwortet, ba bie Enthaltfamteit fur biejenigen, bie fie aus gleich mit ber Burbe und Burbe bes Priefterthums auf fic genommen baben, eine Ctanbesgnabe ift, und Gott Rebem bie nothigen Ctanbesquaben verleibt, ber ibn mit bemutbigem und aufrichtigem Bergen barum bittet und bie proentlichen Mittel getreu anmendet. Sochft merfwurdig ift es nun, bag Defolampabius ben Streitpunft in ber That von ber rechten Ceite und gang fo auffaßte, wie biefe brei Fragen ibn barftellen. Er fagte in feiner Rebe: "Sich wunfche und begebre aus gangem Bergen von unferm Beren Sefu Cbrifto, bag wir alle, bie bas 2Bort Gottes verfundigen, ben eblen Ctanb ber Renfcheit in ber Reinigfeit bes Leibes und bes Beiftes befis Ben, moburd mir obne Sindernig ungertrennlich bem Borte Gottes anbangen und ben Dienft unfere Berrn jum allers driftlichften vollbringen mochten. Denn biefelbe ift ja eine eble Tugent, lubem fie und in bem Leibe gleich macht ben unleiblichen Engeln. 3ch wunfche auch baf, fo une biefe Gnade verlieben murbe, wir und beftrebten, Diefelben gu bes balten burch Abfonderung von argerlichen Perfonen, von Ruls feret und Trunkenheit, und uns mit Beten, Bertrauen auf Gott, fleigigem Lefen ber Cdrift und anbern Arbeiten übten, Damit ber gezüchtigte Leib im Geborfam bes Beiftes bleibe, und baburch biefe Gabe moge behalten werben. Der barms bergige Gott wird une nicht meniger Beiftand leiften als Daulo und Unbern". Die eingig richtige Coluffolgerung ans biefen Behauptungen mare nun bie gewefen, bag Ctor feine Concubine wieber entlaffen, fich von argerlichen Derfos nen, Fullerei und Trunfenbeit abfonbern, und mit Beten, Bertrauen auf Gott, fleißigem Lefen ber Schrift und anbern Arbeiten üben moge, bamit ber geguchtigte Leib im Gebors fame bes Beiftes bleibe. Allein Defolampabine geborte nicht

mehr gu benjenigen, melde bie Babrbeit aufrichtig fnchen; Die tirdlichen Fragen maren ibm icon jur Brivat und Partheifache geworben, und er entichieb baber fo, wie es bas Intereffe feiner Parthei forberte. Er bemertte, bag wir benn boch nicht Mle Bauli fenn konnten, weil bief nicht etwas Menfcbliches, fonbern eine Gnabe Gottes ift, mo baber biefe Gnabe nicht ift, ba moge Jeber, bas ift wer folche Gnabe nicht bat, und fich nicht enthalten mag, fein Chemeib baben, obicon einige Concilien etwas Unberes beichloffen batten, meil burd biefelben bas Bort Gottes nicht unfraftig gemacht werbe. Er fcblog mit ben Borten : "Darum verbietet mir Gott, mich mit einigen Wortlein wiber biefe enere Sanblung pber Urtitel ju miberfenen, melde, fo viel ich verftebe, mir moblgefallen. Gott molle euere driftliche Liebe mit Geiner Gnabe unterfluben!" - Bierauf murben bie anbern Prabis tanten von Ctor aufgeforbert, ibre Meinung tunb ju thun. 3mei bavon Ronrab Bellitan, zweiter Lector ber beil. Schrift und Satob Birben, beibe abtrunnige Frangistas ner außerten fich auf gleiche Beife, wie Detalampabiud; Die übrigen bagegen - nub bief ift wieder eine Merfmurbigfeit führten gerabe entgegengefeste Argumente an. Giner wollte aus bem erften Briefe an Die Corintber beweifen, baf Daus lus perbeiratbet gemefen und balb barauf Bittmer geworben fep. Gin Unberer behauptete, bag man nicht halten foll, mas gegen bas Bebot Gottes ift, und berief fich auf Gephta und Berobes. Gin britter erinnerte an bie Schmach ber Unfruchts barteit bei ben Juben, woraus alfo bervorgebe, baf bie Jung= frauschaft teinen fo boben Werth babe. Db man bierin mehr bie Berfinfterung bes Berftanbes ober bie Unverschamts beit bewundern foll, ift zweifelbaft. Und mit folden Leuten su fraternifiren, fcamte fich Detolampablus nicht mehr! Un= geachtet ber fo febr fich miberfprechenben und fich gegenfeitig aufbebenben Urgumente murbe julest einmuthig bas Benebs men bes reformirten Concubinars gebilliget. Stor fragte bie Burger von Lieftal, ob ihnen bie Berantwortung genuge, und

und ba Niemand antwortete, nahm er bas ftillschweigend fur eine Bejahung, und befchlof mit einer Dantrebe bas fcanbliche Poffenfpiel \*).

Diefemnach ichien es um fo mahricheinlicher, bag Detolam= pabine in bem ehelofen Ctanbe verharren werbe, ale auch anbere Umftanbe ibn biegu bisponiren muften; feine fcmache Leibesbeschaffenbeit, feine bestanbige Rrantlichfeit, feine Reis aung ju Stubien und ernften Befchaftigungen, bie ibm von Sugend auf eigen mar, und endlich fein vorgeruchteres Alter. Allein mo bas Runbament untergraben ift, ftebt feine einzelne Tugend feft. Der Berfaffer macht einmal in Begiebung auf bie fittlichen Buftanbe ber Reformatoren eine Bemerfung, bie wir fo treffend finden, baf wir nicht umbin tonuen fie mit: autheilen. Er fagt: "Die Reformatoren batten nicht Beit, fic mit fich felbft ju beschäftigen; obicon nicht fehlerfrei, maren fie boch mehr mit fich felbft fertig, ale wir in unferer alaubende armen und eiteln Beit". Gang portrefflich! Die Reformatoren waren mit fich felbft fertig. Dief ift ber rechte Unebrud. Sie batten, mas ibren fittlichen Buftaub betraf, bie Rechnung abgefchloffen, und bie Thure ibred Bergens gugefchloffen, und buteten fic auch nur burch eine Spafte in ibr Gemiffen bin= einzubliden, um ben Grauel ber Bermuftung, ber barin berrichte, nicht mabrjunehmen, und bie alten Schreden nicht wieber aufgurühren. Dafür fturgten fie fich mit befto große= rem Gifer in bas Gewühl bes außerlichen Lebens, um fich au betauben, und mit bem Trofte, bag Alles fur bie Chre Gottes gefchebe, ju befdwichtigen. Daber bie unermubete und mabrhaft erftaunenemerthe Thatigfeit, Die fie mabrend ibrer reformatorifchen Laufbabn eben fo febr burch ibre



<sup>&</sup>quot;) Unfer Antor befigt ju viel Ghrliche und Bartfluu, als baß ifm bief gang hatte entgeben follen. Er fagt: "Detelampablie trat in teine eigentliche Erbertrung ein; wir nöcher fagur, obwe eien en Berbacht auf die andern Redner zu werfen, daß fein Schick ildefeligefühl ihm davon abhiett. Er redete gerade uur so viel die nöchfa war, und ver Schrift ble Ebra un aeben!".

Scheifen wie burch Prebigten und auferliches Umthun-far ihre Cache entwidelten. Das berg bes Menichen der ihre ein Garten, es bebarf einer beftanbigen Pflege, bes Cauberns, Jatens, Beschneibens, Begießens, souft wird Unfraut, Difteln, Dornen und giftiges Gewächse überhand nehmen, und selbst bie guten und eblen Pflangen werben verwilbern und entarten.

Chou brei Jahre, nachbem er bie eble Tugend, bie uns Im Leibe ben unleiblichen Engeln gleich macht, fo febr gepriefen batte, maren biefe eblen und bochbergigen Befinnungen vollig in ibm erlofchen. Es begann ibn nach ben Gufs figfeiten bes Cheftanbes ju geluften. Babriceinlich batte ibn Luthere Beifpiel aufgeregt, und er fühlte feinen Grund und Beruf in fich, Diefes Gelufte ju befampfen. Bu Unfang bes Sabres 1527 ging ber ernfte Prebiger, ber ebemalige Dr= benemann und begeifterte Lobrebner ber Jungfraulichkeit bereite auf Rreiere Ruffen. Bie es icheint, theilte er ben Gebauten guerft feinen Bertrauten mit, und fand an Capito und bem Obergunftmeifter Jatob Meier, bem Baupte ber evangelifden Parthei im Dathe, Gemiffenerathe, wie er fie fich nur munichen mochte. Gin Brief an Capito gibt une bieruber Aufschluffe. Er fdreibt: "3ch will nicht, bag bu bir wegen meines Colibate Corge macheft. Ge genügt mir, bag bu mir einen mohlwollenben Rath gebeft und burch bein Gebet mir beiftebeft. Gar ju jugendlich ift uufere unmäßige Corafamteit. Dem himmliften Bater fep die Cache anbefohlen. Entweber will ich eine driftliche Schwefter, eine Monica, fuchen, ober ich merbe ebelos bleiben. - 3ch merbe gu Chrifto beten, bag er mich nicht gangliche Taufdung ers fabren laffe, wenn er es einmal fur gut finden follte, mich in biefer Lebensweise gu prufen. Der Obergunftmeifter weiß um bie Cache, und benft wie bu barüber. Wie groß ift boch bes Mannes Ernft, Burbe, Rlugbeit und bie Dacht feiner Rebe". Bir mollen nur noch beifenen, mas ber Mus tor über ben meiteren Subalt Diefes Briefes melbet: .. Wie

wenig felbft ber ftreng fittliche Charafter Detolampabs por übler Rachrebe bemahrt murbe, geht ans einigen Mittheiluns gen beffelben Briefes bervor; er fclieft aber mit ber erfreus lichen Radricht, baf eine Bittwe von gutem Rufe, und bie ibn, fo viel er vermuthe, blog um Chrifti millen lieb gewons nen, ibm vielleicht gerne bienen murbe, wenn bie Freunde ibre Ginmilligung geben wollten". Das Sabr barauf, als Detolampabine bereite in feinem 47ften Jahre ftanb, fam bie Gbe mirflich au Ctanbe. Die Monica mar eine gemiffe Bis libranbie Rofenblatt, bie jugenbliche Bittme eines Deis ftere Jatob Reller. 3mifden ihr und ber beil. Mouica bes ftand nur ber fleine Unterfchieb, baf biefe nach bem Rathe bes beil. Paulus ibr Bertrauen auf Gott feste, und in Bebet und Rieben Jag und Racht verbarrte, biefe aber ben Bittmenichleier mit bem Brautfrange vertaufchte. Wenn es jeboch biebei auf bie Reigung fur Gottesmanner antommt. fo bat fie in ber Rolae wirflich einen feltnen Grab von Beis ligteit erreicht, benn fie mar auf Reformatoren eigentlich ers pict. Gie, Die driftliche Comefter, gebabr ibrem driftlichen Bruber Detolampabine, in breifahriger Che, brei Rinber, und ale berfelbe ftarb, marb fie Capitos, und ale auch bies fer ftarb. Bucere Rran. Ge maren fomit unter ben vier Mannern, Die fie gehabt hatte, brei Reformatoren. Un 3mingli fdrieb Detolampabine nach gefchloffener Gbe: "Der Beift lagt mich Gutes abnen. 2Bir baben in biefer Cache mehr auf Gottes Unordnung, ale auf ber Menfchen finftere Augenbranuen Rudficht genommen. Wenige baben mir bier Glud gewunscht; und boch mußte ich eine Rrau nehmen, bamit fie nicht gears gert murben". Ge fann in ber Welt nichte Gfelbafteres ges ben, ale wenn die Lufternbeit bie Diene ber Beiligfeit ans nimmt und bie gang ordinare Ginnlichfeit fich mit ber Galbe ber Prommelei fcmiert, um ben Bodsgeftant zu vertreiben. Diefe Beuchelei ift bei ben Reformatoren um fo wiberlicher, weil eben fie bie Gbe ibres facramentalifchen Charaftere und bamit auch ber Burbe und Beiligfeit, Die fie nach fatbolifcher

Glaubenolehre besitht, entlieibet, und nach Buthere Ausbruck ben beiligen Gbeftand ju "einer Sache gemeiner Polizel" here abgerundigt hatten. Eradmus machte bei biefer Gelegenheit ben befannten Scherz, daß Alele von der Intherischen Sache wie von einer Tragoble sprächen, daß sie ihm aber vielmebr wie eine Kombile vorbomme, weil zulept Ales mit einer hoch geit ausgehe. Unser Autor sindet biefen Spott ungefalgen; allein das Salz ift ihm schwer abzusprechen, und unserer Aussicht nach ist es in ber That das Beste, wenn man, an solcher Kaulnist vorüberzgehend, einige Körner Salz darauf ftreut, von fich weiter dabei aufzuhalten.

Bir find bei ben verbangnifvollen Tagen bed Februars 1520, welche ber Reuerung bie unbeschrantte Berrichaft verfchafften, fteben geblieben, und haben nur noch bie unmittels baren Rolaen biefes Cleaes in Rurge gu betrachten. Rath feste icon am 17ten Rebruar eine Commiffion von gebn Rlein : und gebn Grograthen ein, welche bie politifden unb Firchlichen Ungelegenheiten orbnen, und ihre Borfdlage bem großen und fleinen Rathe überreichen mußten. 3m Politis ichen mar man bebacht, fo viel ale moglich ben frubern Ctanb ber Dinge gu erhalten. Defto eifriger murbe aber bie firche liche Ummalgung betrieben. Coon am 1. April mar bie Urbeit vollenbet, und erfcbien unter bem Titel: "Orbnung, fo eine Stabt Bafel ben erften Jag Aprilie, in ibrer Ctabt und Canbicaft fünftig ju balten erfannt bat, barin wie bie verworfenen Diffbrande mit mabrem Gottesbienfte erfest, auch wie bie Las fter, fo mit driftlider Tapferfeit unverträglich, Gott gu Lobe, abgeftellt und beftraft merben fols Ien, enthalten ift. Ale man gablt nach ber Geburt Chrifti 1520". Der Berfaffer bemerft biegu: "Dag biefe Reformationsorbnung ale von ber Ctabt Bafel ausgegangen genaunt wirb, verbient Beachtung. Die Regierung ftellt fich gang auf ben Standpuntt ber burgerlichen Bewegnng, um ben Gefeten um fo gröffere Gultigfeit in verleiben. Unter

bem ermannten Titel ift ein Mtar und ein Bafelftab im bope pelten Schilbe abgebilbet, umgeben von ben Borten: ich idame mid bes Evangelii von Chrifto nicht; benn es ift eine Rraft Gottes, bie ba felia macht alle. bie bem glauben". Buerft verbreitet fich bie Ordnung barüber, wie bas gottliche Wort verfundet, und wie bie Bas fter in ben Preblaten bestraft werben follen, und bamit biefe Borfdriften mit großem Ernfte gebalten werben mogen, merbe ber große Rath brei ober vier Berren verorbnen, fo auf bie Prabicanten Mcht haben, baf fie bas gottliche Wort lauter verfunben, bie Uebertreter ftrafen, ober jur Strafe ber Obrige feit anzeigen. Cobann folgt: Bie bie Diener bes Borts und ber Rirche ihrer Lehre und ihres Lebens halber, ehe fie angeftellt merben, bemabrt werben follen und vom Umt ber Graminatoren. Da es boch vonnothen fen, ble Diener bes Bortes, ebe fie gefandt werben, ernftlich ju prufen, wolle bie Obriafeit zwei ober brei in ber beil. Schrift gelehrte Mauner und einen ober zwei Mitglieber bes großen Rathes, bie ver= fänglichften, bagu verorbnen. "Diefelben Eraminatoren führen bie Mufficht über bie Geiftlichen in Binficht ber Lebre und bes Lebens: fo ein Streit megen Glaubensfachen fic swifden Geiftlichen erbebt, fo foll berfelbe por bie Graminas toren gebracht merben, und biefe follen benfelben allein mit ber Bulfe biblifder Schrift folichten. Gben fo baben fie bie Mollmacht, bie Geiftlichen, welche in offenem Lafter begriffen find, ober teine Gnabe noch Gunft jum Lebren baben, in ihren Memtern ftillefteben ju beifen, mobei bemerft wirb, baß bie Unterthanen gu Ctabt und Land ihre vorgefesten Priefter aus eigener Bewalt nicht entfepen ober vertreiben follen. Dies felben Graminatoren follen fabritch zwei Sonoben, ben einen acht Tage nach Oftern, ben anbern auf Martinstag bier ju Bafel balten, in welchen alle Leutpriefter und Diacone su Ctabt und Land bei driftlicher Liebe ju erfcheinen ermahnet, ja auch iculbig fenn follen, alles bas, fo ein jeber an bem aubern ftrafmurbig ober argerlich au febn meif, obne

allen Reib ju eroffnen, bamit, mas mit driftlicher Tapferfeit nicht verträglich ift, abgeftellt und Mergernig verhutet werbe". Der Berfaffer bemerft biegu: "Bie febr athmet biefe Berords nung noch ben Geift ber alten Rirche! Bie befdrantt mar ber Gefchaftefreis biefer Epnoben! aller Ginfing auf Die Ges ftaltung und Beiterbilbung ber firchlichen Berbaltniffe ift ibs nen entgogen: Diefe behalt fich bie Regierung unverfürgt vor von benjenigen Beiftlichen, welche fie fich jebesmal beiguorbs nen gerubt. Die Geiftlichen behandelt fie eben burchaus nicht als geiftliche Dbern, fonbern lebiglich ale Unterthanen". Biers auf folgen bie Gintheilung ber Pfarren, bie Orbnung, an welchen Stunden bas Bort Gottes verfundiget merben foll, bie Boridriften fur bie geiftlichen Umteverrichtungen ber Bortebiener . inebesonbere fur bie Ertheilung ber Taufe und bes Abendmables, wie es mit bem Banne pber ber Ercoms munication ju balten, welche Festtage ju beobachten fepen, Die Strafen miber bie Lafterer Gottes, bes Glaubene und ber Sacramente, worunter eigentlich bie Biebertaufer gemeint und auch namentlich bezeichnet maren, die Chegefebe und enblich ausführliche Gittenmanbate, worunter fogar Bers ordnungen mider bie aufgeschlinten Sofen und Damfer und miber bas Butrinten portommen. Go mar alfo bie Rirche vollig bem Stagte überliefert, und bie firchlichen und geiftlichen Angelegenheiten maren nichts mehr als ein Depars tement ber Ctaateverwaltung. Durch fo viele Sabre batte Defolampabine, wie anberwarts bie Reformatoren ben Ctaat au Ginariffen in die firchliche Dacht aufgebest, ibm bas Rirs denregiment aufgebrungen, ibm Beifall jugejauchat, wenn er fich jur Unterbrudung ber Rirche gebrauchen ließ. Dun tam. was nicht anbere tommen tonnte, und eben biefes Berrathen und Bertaufen ber Rirche an ben Staat ift bas zweite Dos ment, welches alle Entidulbbarteit ber Reformatoren ausfolieft; benn es ift außer 3meifel, bag bief gegen ihre innerfte Uebergenanna mar, und baf fie babei nur von ibrer Leibenschaft geleitet murben. Man erinnert fich babei an jene Fabel von dem Pferde, meldes einen bittern Groll gegen ben Birich tragend, ben Deufchen aufforberte, fich auf feinen Disden ju feten und ben Feind ju erjagen und ju erlegen. Der Menich mar biegu bereit, ganmte und fattelte bas Rof, legte ihm ein tuchtiges Gebig an, fcwang fich barauf, und ber eble Birich marb ereilt und getobtet. Das Pferb batte feine Rache gestillt, und wollte nun wieber ine Breie bingus, ale lein fo hatte es ber Denich nicht verftanben, er hielt es feft und gebrauchte es fortan ale bieuftbares Saustbier ju ofonos mifchen 3meden. Gerabe fo machten es bie Manner bes Ctaates in Bafel, wie anbermarts, und Defolampabius mußte es febr balb erfahren, bag man nicht ungeftraft Principien feiner Leibenschaft und feiner Gelbflfucht jum Opfer bringen Balb nach Ginführung ber Reformationsordnung manbte er alle Mube an, wenigftens bieß burchaufenen, baß bie Excommunication ale eine geiftliche Ungelegenheit behaus belt werbe. Er bielt ju biefem Enbe eine weitlaufige Rebe vor bem verfammelten Rath. "Um Colinffe berfelben, wie unfer Autor berichtet, erinnerte er benfelben an bie bisberis gen großen Dienfte, die er ber Rirche geleiftet, inbem unter feinen Unfpicien die driftliche Freiheit wieder erlangt, ber Gopendienft aus ben Tempeln entfernt und ber halbjubifche Aberglaube abgefchafft morben. Der Rath moge nun baburch fein Wert fronen, baf er bie Sand biete jur Berftellung ber Rirche in ibrer uriprungliden Reinheit, auf bag ein neues Bolf Gottes erftebe, welches burd unverfalichten Glauben und Beiligfeit bes Lebens bervorleuchte". Allein ber Rath war feineswege gefounen, die Bewalt wieber fahren ju lafs fen, die ibm in die Banbe gefpielt worben mar. Detolams pabius brang trop bes Unfebens, bas er genof, nicht burch und voll Unmuth fdrieb er am 30. Ceptember 1530 an Bwingli: "Unerträglicher ale ber Untidrift wird bie Dbrige feit, wenn fie bie Rirche ibres Unfebene beraubt. Die Dbrige feit führt bas Schwert, und smar mit Recht. Allein Chris ftus bat une Arancien angeboten, womit wir bie gefallenen

Bruber bellen tonnen. Bleibt ber Rirde ibre Barbe, fo wird fie bie Geelen noch immer gewinnen tonnen burch ihre Ermabnungen, gefett auch, baf fie biefelben bem Tenfel übergebe jum Berberben bes Rleifches. Duffen aber alle Couls Digen por bie Obrigfeit geftellt werben, bann wirb fie ents meber ibr Comert abftumpfen, Bieler ober Beniger fconend, ober burch barte Behandlung bas Evangelinm verhaft machen. Bubem beffern wir bie Gefallenen nicht, inbem wir fie ber Obrigfeit anzeigen, fonbern wir verratben fie. Ebris fine bat nicht gefagt; bort er nicht, fo fage es ber Obrigs feit, fondern ber Rirche. 3ch will besmegen feinesmege mit ben Biebertaufern bie Obrigfeit aus ber Rirche ausschließen. Aber ihre Functionen find nicht bie ber Rirche; und fie laft Manches gefcheben, mas fich mit ber Reinheit bes Evangeliums nicht verträgt". Mus beinem eigenen Munbe richte ich bich, bu ichalthafter Rnecht, mochte man bier ausrufen, wenn bu mußteft, baf eine Obrigfeit, welche bie Rirde ibres Unfebens beraubt, unerträglicher ift ale ber Untidrift, wenn bu wußteft, baf es Berrath fep, geiftliche Dinge vor bie meltlis de Dbrigfeit ju bringen, warum proteftirteft bu in bem Glaus beneftreite gegen Concilien, Papft, Bifcofe und geififiche Ges richte, warum riefft bu erft im verfloßenen Jahre bie Dbrigs feit auf, ben Glaubeneffreit mit bem weltlichen Urme gu beis nen Gunften ju enticheiben, warum belobteft bu noch eben jest biefelbe Obrigfeit, baf fie ben weltlichen Urm gebraucht bat?

Der bogmatische Inhalt ber reformatorischen Rirchenordung stimmt mit ben Lehren und Grundischen Defolampads
überein. Wile haben nicht die Alfcficht, uns in eine ibeologische Wärdigung berfelben einzulassen; ber Standpuntt, ben
wir uns gewählt haben, in jundaft ber Grandpuntt ber Beschichte und bes Lebens. Es liegt uns nur baran, kennen
zu lernen, wie ber Wersafter selbst biese Leben beurtheilt,
und welchen Werth er ihnen beilegt. Die küngsste ba, wo

er beffen Buch über bas Altarbfacrament einer ausführlichen Grorterung murbigt. Gie lautet, wie folgt: "Go bat fic Defolampab ju einer fcwinbelnben Bobe ber Rontemplation erhoben, welche bie mpftifche Theologie als ibr Biel betrachs tete, und mo alle Bermittlung ganglich verschwindet. Auf Diefem Ctanbpuntte ift nicht einmal die Menschwerbung bes gottlichen Bortes notbig; bas anbachtige Gemuth erfattigt fich an bem bloffen Borte. Um unfere Unglaubene millen fenbet Gott feinen Cobn, bamit wir lernen an feine Liebe glauben. Much baran batten wir une wieber begnugen follen: boch um une feiner Liebe unentweglich gu verfichern. bringt er fie une nabe burch bas erhabenfte Beichen ober Coms bol. Go febr vertieft fich Detolampab in die Unschauungen von Gottes emigem Wefen, baf ibm ber Tob bes Cobnes jum blogen Symbol berabfinft, b. b. baf ibm ber Gebante an bie geitliche Bermittlung von Gottes ewigen Befen mit fich felbit gang entschwindet. 2Benn ber Tob Chrifti außer aller mefentlichen Begiebung ju Gottes immanentem Befen gefest wird, fo erhalt er eine fubjective Bebeutung, und mirb jum Abenbmabl, an bem fich bie betrachtenbe Ceele erlabt und fattigt: alle weitere Bermittlung ber Ibee, au beren Ders wirklichung ber Job Chrifti bestimmt ift, ift bamit abgeschnitten. und wir find gang nabe bei ber Lebre angelangt, movon ber Quater Barclay ein fo fcon abgerundetes, in fich jufams menbangenbes Spftem entworfen bat". Dieg ift alfo bas reine evangelifche Chriftenthum, welches auf ben Trummern bes tatholifden Glaubene erbaut murbe. Rach bem muthenb= ften Gefdrei, baf in ber romifden Rirde bie Erlofung unb Die Berbienfte Jefu Chrifti verfannt, entwurdiget, fruchtlos gemacht fepen, nach ben falbungereichften Ermabnungen, auf bas Rreus bes Erfofere allein alles Bertrauen gu fenen, tommt endlich eine Lehre beraus, welche ben Job Chrifti au einem bloffen Symbole macht, und bie Menfcmerbung bes gottlis den Bortes fur etwas Unnöthiges balt, und ber Beinebers ger Reformator reicht über bie Rluft von breibunbert Jabs

ren binuber feinem Canbemanne, bem berühmten Berfaffer ber fritischen Geschichte bes Lebene Sefu, bruberlich bie Sanb. Daff ben Cacramenten fein Berth und feine Bebeutung mehr sittommen fann, mo bie Menfcwerbung Chrifti felbft merthe und bedeutungelos geworben ift, liegt am Tage. Batte Detos lampabine fcon in feinen letten Prebigten und Schriften gu Altenmunfter fich ber Aftermofif jugemenbet, und bie Lebensmurgeln bes Glaubens und ber Cacramente burchichnitten, fo fallt jest bier nur ganglich ab, mas fcon bamale nur mebr ein Scheinleben befaß. Er fpricht fic bieruber in feis nem Buche über bas Altarefacrament mit ber ermunichteften Rlarbeit aus. Er fagt barin, bie Glanbigen follen bie angers lichen Combole mehr um bes nachften ale um ihrentwillen gebrauchen, bie Cacramente fepen jum Befenntuiffe ber Ges meinschaft und gur Rabrung ber Rachftenliebe eingefest, auf baf mir im Bemuftfenn, Bruber und Glieber in Chrifto gu . fenn, biefen Glauben burch außerliche Dienftleiftungen und Bezengungen fund geben, baber feb nicht einmal bie Dante fagung nach bem Abendmable notbig, benn es werbe in anbern Cjunden bes Gottesbienftes biegu weit mehr Unlag geboten. Unfer Autor macht biegu folgende Bemertungen: "Co uners martet fcroff mirb alle eigentliche Begiebung gu Chrifto abs gefchnitten, baf auch bie Dantfagung feinen Raum finbet, bamit allein bie Begiebung gur Gemeinde Alles beberriche. Ueber ben Runen biefes Befenntniffes fur ben Rachften lagt: fich Detolampab nicht weiter aus: offenbar bat er bie moble thatige Birfung eines erbaulichen Beifpiels im Ange; wie er benn ausbrudlich fagt, bie Cacramente gereichen jum Du= nen bes Rachften, fofern biefer vom Beifpiel ber Communiscirenben Unfag nehme, ben Dater im Simmel gu preifen. Darin concentrirt fich ihm am Gube bie gange Bebeutung. bed Cacramente. Betrübend ift es, biefen Alt ber Ueberminbung ber tatholifchen Brethumer in biefes Refultat auslaufen ju feben: es bat ein gar ju burgerliches Ausfeben: es enthalt eigentlich einen Biberfpruch, in bem pprausgefent

wird, daß diefelben Glaubigen, welche keine Nahrung bes Glaubens durch außerliche Vermittlung nötigig hoben, benn dech gegenfeitig durch ben Genuß des Mahles sich im Glauben ermuntern. Wie sondernehme, daß keiner der Communicierenden die eigene Erbautung studt, soudern bles und allein in ben Nächsen! Die gange Vorfellungsweise ist aben dallein in ben Nächsen! Die gange Vorfellungsweise ist aben dallein in ben Mächsen! Die gange Vorfellungsweise ist aben dallein in ben Mächsen! Die gange Vorfellungsweise ist aben delle bigen Gemüthe bricht immer wieder hervor. So sagt Detosampad am Schusse seiner Darftellung, daß Gott mittelst der Sacramente ermuntere, antreibe, tröste, und beinahe Alles vereschet, was durch das bloße Wort".

Defolampabine bat fich jeboch nicht blog mit theologis fchen Schriften befaft, er bat unter bem Titel: "Rragen und Untworten in Berborung ber Rinber ber Rirchen ju Bafel auch einen Ratedismus jufammengeftellt. Bir wollen auch bieruber unfern Unter vernehmen: "Rach furgen Gragen und Untworten über bie Rreibeit im Gebranche ber Speifen, folieft bas Gange mit bem beiligen Abenbmabl, morin fels ber Detolampabe falide Unfichten in Diftonen bineinfreis fchen, und fich um fo mehr ale folche ertennen laffen, ba fie ben Rinberfeelen anvertraut werben. Fr. Bas battft bu von bem Sacrament bes herrn Rachtmable? A. Ge ift eine ges meine Dantfagung und bobe Preifung bes Sterbens und Blutvergiegens unfere Beren Jefu Chrifti mit Begengung driftlicher Liebe und Ginigfeit. Fr. Wann willft bu bas Cacrament empfangen? U. Dieweil man ber Jabre balb fich gu mir driftlicher Tapferfeit nicht verfiebt, ftebe ich fill; wo ich aber boffen mag anbere Chriften bamit zu beffern will ich meinen Glauben and bezeugen. Welch ein gefährlicher Sochmuth tann fich baraus erzeugen, wie febr bas Rind inebefonbere aus feiner naturlichen Stellung berausgerudt merben! Bir baben bier por une eines ber folggenoften Beifpiele, mobin theologifche Ginfeitigfeit, mos bin unbefonnene Befampfung eines Grethums führen tann: wenn bie Reformatoren bie tathelifche Deffe beschulbigten,

bie Bertheiligkeit und Gelbftgerechigkeit gu beforbern, fo feben wir hier, wie fie durch die foroffe Betampfung berfele ben die namliche Unklage fich felbft mit Recht zuziehen konne ten". —

In jener Schrift über bie Beicht, Die Detolampablus noch ju Altenmunfter verfaßte, batte er gegen bie verfebrte Moral ber tatbolifchen Theologen geeifert. Er fanb, bag biefelbe entweber ju ftreng ober ju milbe fep, und beinabe niemale bas Rechte treffe. "Diete reben mit Ghrfurcht von ben fcolaftifden Deiftern", fagte er barin. "Gelten brins gen fie etwas Reues aus ber beiligen Schrift vor, und noch bagu entftellt und verbrebt. Laffen wir fie fabren mit ihren Buchern und Runften. Dicht Alles mas von Rangel unb Ratbeber berab vertunbigt wirb, wollen wir gleich fur infpis rirt anseben. Oft find fie Raliches gelehrt morben, oft mis beriprechen fie fich felbft; oft fagen fie laderliche Dinge". Bat er fich alfo vielleicht ale Reformator ber Sittenlebre auss gegeichnet? Bir beben bier nur grei in bem vorliegenben Berte portommenben Beispiele beraus, bas eine ein lacherlis der Rigorismus, bas andere ein argerlicher Laxismus. einem Chreiben an bie Balbenfer vom 13. Oftober 1530 be= bauptete er, ber Bilberfturmer, bag es einem Chriften nies male erlaubt fen, fich felbft ju vertheibigen, auch nicht eine mal im Ralle bes gefährlichften Ungriffes burch einen Ranber und Morber. Das Sabr barauf murbe er über bie Chefcheis bung Beinriche VIII. von England um fein Gutachten bes fragt. Rach einigem Schwanten erflarte er fich mit feinem Freunde Zwingli, wie ber Ronig es munichte. "Ubneigung aegen ben Dapft" fagt ber Berfaffer bieruber, "und etwelche Menfchengefälligfeit, gegrundet auf bie bebrangte Lage bes Proteftantismus, mag Giniges ju feiner, wie ju ber Enticheis bung mancher Unberer beigetragen baben".

Das Refultat biefer Untersuchungen ift, baf Detolampas bius nach bem eigenen Betenntniffe des Berfaffers geirrt, ja Irrthumer aufgefiellt hat, die ju ben gröbften und ben fcmerften geboren. Es murbe fich jeboch febr taufden, wer etma glauben wollte, bag ber Berfaffer ju biefen Befenntniffen burch eine Borliebe und größere Sinneigung fur Luther bes flimmt worben fep. 3m Gegentheil, er fpricht fich fiber bies fen noch barter aus, und bezeichnet 3mingli ale ben Dann. ber im Gegenfane an Enthere fatholicifirenben Unfichten bie freng biblifche Lebre an ben Jag gebracht babe. 3ft er mit ber fdmeigerifden Lebre von bem Abendmable nicht einverftanben, fo ift er es mit ber Lutberifden noch meniger, und bemertt über bas Religionegefprach in Marburg, baf bie res formirten Theologen im Bortbeile maren, und alle noch fo farten Ungriffe berfelben abgeprallt fepen an bem Starrfinne Luthers, ber bie Worte: bas ift mein Leib, mit Rreibe auf ben Tifch gefdrieben batte, und bie Ungreifenben mit bem Ringer auf biefe Borte beutend abmies. Bir brauchen nicht in bie eigenen Unfichten bes Berfaffere und in bas, mas er eigentlich fur bie reine epangelifche Babrbeit balt, einzuges ben. Bobin biefelben führen, baben wir bereite in bem ers ften Urtitel angebeutet. Es genugt une bier, baf er felbit ertennt, bag Luther eben fo wie 3mingli und Defolampabins geirrt, und nicht bie Babrbeit, fonbern ben Brrthum gelebet haben. Er tann fomit vernünftiger Beife nur mehr fo viel bebaupten, baf bie tatbolifden Grrtbumer größer und verberblicher maren, als bie ber Reformatoren. Der Bauptvormurf gegen bie tatbolifche Rirche brebt fich gulest immer um bie fogenannte Bertbeiligfeit berum, woburch bas Berbienft Bein Chrifti und ber Werth ber Griofung verbunfelt, und bas Bertranen auf ben Erlofer gefdmacht morben fen. Die alten Canonen gegen bie Pelagianer erneuernb verwirft bas Concilium von Trient in bem erften Canon über bie Rechts fertigung bie Lebre berjenigen, welche fagen, bag ber Denfc burch feine Berte, bie er entweber burch feine naturlichen Rrafte ober burch ben Unterricht im Gefete ubt, obne bie gottliche burch Sefum Chriftum perliebene Gnabe por Gott gerechtfertiget werben tonne. Im zweiten Canon verwirft es

Die Lebre berjenigen, welche fagen, Die gottliche Gnabe merbe burd Refum Chriftum unr bagu verlieben, bamit ber Denich leichter ein gerechtes Leben führen und bas ewige Beil fich perbienen foune, als ob bien auch burd ben freien Billen allein obne die Gnabe nur ichwerer und mubiamer erreicht werben tonnte. 3m britten Ganon endlich vermirft es bie Lebre, bag ber Menich obne bie guvorfommenbe Gingebung und ohne ben Beiftand bee beiligen Geiftes glauben, boffen, lieben ober Bufe thun tonne, wie es nothwendig ift, bamit ibm Die Gnade ber Rechtfertigung verlieben werbe. Dies mar von jeber bie unveranderliche Lebre ber fatbolifchen Rirche. Gie mar es gur Beit bes Belagins, fie mar es mabrend bes gangen Mittelaltere und ift in ben Schriften aller tarbolis ichen Theologen Diefer Periode flar und bestimmt ansgefpros chen, fie mar es unmittelbar vor ber Reformation, fie ift es noch beut in Jage, fie mirb es fenn bie jum jungften Jage. Gefett bie praftifchen Entftellungen biefer Lebre und bie in Die Disciplin eingeschlichenen Migbranche maren ju Unfang Des fechegebnten Sabrbunberte noch taufenbmal arger gemes fen, als fie es in ber Wirtlichfeit maren; gefent bas Bolf batte großtentbeile ein aberglaubifches Bertrauen in bas beis lige Mefiopfer gefent, bie Berehrung ber Mutter bes herrn und ber Beiligen bis gur Unbetnng übertrieben, und burch bie Ablaffe fich ben Simmel ju ertaufen gemeint, fo maren Dieg boch unr lanter beilbare Uebel gemefen, Die nur einer burchgreifenden Belehrung und Befferung in ber Disciplin bedurften, um mieder ju verichminden. Doge ber Berfaffer nun bie Berthumer Lutbere, Zwinglie und Defolampabine und namentlich jene ichauerliche Lebre, welche ben Job Cbrifti ju einem Emmbole, Die Menschwerbung ju einer Unmefentlichfeit, bie Cacramente ju blogen Beichen ber Gemeinschaft berabfest, in bie anbere Baagichale legen, moge er einen Mugenblick bas gange Partheimefen feiner Confession bei Ceite fegen, moge er fich in ber Gegenwart umfchauen, und bas lente Enmicklungeftabinm tiefer Lebren ine Muge faffen, und

feine Entscheidung wird gewiß nicht gegen bie tatholifche Rirs che ausfallen.

(Schinf folgt.)

## XXII.

### Burter's Converfion.

Wer bie regelmäßige Wiedertebr gewiffer Ereigniffe in raich auf einander folgenden Berioden ober ibr gleichzeitiges Ericbeinen an vericbiebenen Orten nicht mit bem Unge bes gleichgültigen Bufchauens, fonbern mit bem im Lichte bes Chris ftentbume gefcharften Blide betrachtet, tann biefe fcwerlich andere, benn ale Beichen ber Beit beurtheilen, nud wie ber Chiffer bas Berannaben bes Sturmes aus bestimm= ten anbern und abnlichen Borgangen, wird er baraus bie Edwingungen und Berregungen ertennen, Die ben Chas rafter ber Beit ju bifden vermogen. Daff in Moful bas Dominitanerflofter von ben Turten vermuftet, baf in ber Beimath ber Ctunben ber Indacht, Die ehrwurdigen Stiftungen driftlicher Pietat verbeert, und bie Dufonng von benen verweigert wirb, welche fie am befrigften fur fich verlangten; bağ felbft die perfonliche Freiheit von ben Inquifitoren bes Liberalismus vernichtet wird, mag nach ben vielen Erfahrun: gen, welche unfer Sabrbundert an bie Sand gab, faum mehr befremben. Much bie; graftichen Scenen in Philabelphia, und abnliche Auftritte vermogen mobl gu erichuttern , aber wer wirb fagen, bag fie außerhalb ber Confequengen ja ner Doctrinen liegen, welche bie Glaubenefpaltung aufftelle. Co fcmerglich aber folde Grenen berühren, fo liegt bod viel naber als ber gerechte 3orn, ein tiefes, bergliches Mitleiben über Berirrungen, bie mit jebem Tage mach-

fen, ohne bad bie Erfenntnig ber Quelle berfelben aufgebeobne daß die hoffnung vorhanden fep, die Daffe ber Bers führten moge jur Befinnung gelangen. Erflaren fich aber auch Die graulichften Untbaten ber Gegenwart mit Bulfe jener Doctris nen, welche, anftatt bie thierifde Ratur bes Meniden ju banbigen , fie gur Blibbeit entflammten , fo laffen auch andere Beiden ber Beit eine naturliche Deutung ju, ohne begbalb ibren Charafter als folde ju verlieren. Die Berfolgung ber Ratboliten in Rufland, reibt fic an bie Porgange in Moful, Philadephia, Maran und Ctodbolm an, bas freifich auch unter ber gascognifden Donaftie von ber Linie nicht abmeiden barf, bie Guftav Abpfrb, ber marme Freund ber Ratholifen, in Schweben gezogen. Und, bag bas Las derliche nicht bem bochtragischen feble, bat jest eine ebrfame Burgericaft ju Chaffbaufen gleichjalle Chorus gemacht, unb ba bie Berlaumbung nicht mehr ausreichte, vorberband burch Reffeln und Pfannen, burd Cteinmurfe und Thurerbres den bas ibrige gethan. Wenn nun ber Bobel Coldes gethan batte, fo mare es eben ber Dobel gemefen, allein ber weife Magiftrat bat burch feine Berordnung, in welcher er bie Entruftung bes Boltee billigte und nur bie Erceffe miß= billigte, fich felbft in blefer Ungelegenheit auf eine fo fcmache volle Beife betheiligt, bag bie Millg. Mugeburger Beitung, wie es fceint, um ibn nicht vor Europa ju compromitiren, es vorgegogen bat, die Gingangeworte ber phrigteitlichen Proclamation lieber gang aus gulaffen. Wem aber galt ber Chaffbaufner garm? Raturlich einem Derrather bes Baterlanbes, ber bie Rechte feines Bolles beeintrachtigte, ben Boblftand gefahrbete, bie Freibeiten gerftorte? Doch nein! ber Gegenstand bes Saffes ift ber erfte Burger ber Schmeis, ber Freund Johannes von Muller's. ale Gefdichtfdreiber noch größer ale biefer, ale Chrift und Menich wurdig jebem an bie Ceite gefest ju werben, ben bas neunzehnte Jahrhunbert mit Berehrung nennt. Gep es vergonnt, ben Grund biefes Musbruches bes Bolfeunwillens mit ben Worten bes verfolgten Mannes felbft gu geben, melche er nach feiner Rudfehr aus Rom von Rheinau aus an Freund und Feind gerichtet hat.

"Ertidrung. Am 19. b. in St. Gallen befindlich, murbe ich burch bie Radrichten von ben wiber bie Meinigen gerichteten Unfugen fcmeralid betroffen. Doppelt; junachit, weil mir bie Gefahr lebenbia por Augen ichwebte, in ber fich biefelben befauben; fobann, weil burch eine fleine Bahl Aufgewiegelter und Irregeteiteter, in Berbinbung mit "... Fremben und Gaffenbuben, ber gute Ruf einer Burgericaft gefahr: bet murbe, " ber ich einft Bereitwilligfeit gu Forberung ihrer Ghre und Boblfahrt in mehr ate einem Berbatmig bemabrt ju haben glaubte. Richt genug, bag man meine Samilie in Die peintiche Lage verfeste, bas Schlimmfte befürchten ju muffen, bat man bie grobften Beleibi: gungen auch gegen meine Britter fich erlaubt; ungeachtet bargethan merben tann, bag biefetben von meinem Borbaben, in bie tatbolifche Rirde gurudgutebren, meber etwas migten, noch felbft beffen Unbfub: rung auch nur fruber taunten, ale bas gefammte Dublitum. in jebem gall eine Ginwirfung auf meinen Gutidlug niemals fid murben erlaubt haben. Findet fich aber burch biefen Jemand gefahrbet, fo erbiete ich mid, ihm biefur Rebe gu fteben; wunfct man bie innern Bewegarfinbe ju bemfelben gu vernehmen, fo bin ich mir bem beiligen Apoftel bereit, ju aller Beit Rechenichaft ju geben über ben Glauben, ben ich betenne. Es mare ein frevelhaftes Beginnen von meiner Seite gemefen, wenn ich ben Subrungen Gottes und bem Licht, welches er burch bie lepten vier Jahre immer beller in mir aufgeben lieft, batte miberftreben wole len. Bewohnt aber von jeber über alle Aragen und bei allen Begeg: niffen offen und ohne Menfchenfurcht und ba felbft, wo bevorftebenber Rachtheil nicht vertaunt werben tounte, mich auszusprechen, batte ich es verfdmabt, meine, burd bobere Ginwirfung enblich reif geworbene Uebergeugung por ben Angen ber Belt ju verbergen, ober anbere gu fceinen ale ju fenn, blog beimtich ju betennen, mas einzig bei bffeut: lichem Betenntuiß Berth haben und bes Chriften murbig fepn tann; fintemal es nicht ein Bort menfchlicher Beisheit ift, welches fagt: "wer mich betennet por ben Menfchen, ben will aud Sich betennen vor Meinem himmlifden Bater". Bollte ich aber menfchlich bievon reben, fo burfte ich boch glauben, bie Freiheit, Die man in allen Dingen ale oberftes und nuverangerliches Ont barftellt, auch für mich in Aufpruch nehmen an burfen, anmal ba, mo es eine Ungelegenheit betrifft, fur bie ber Menich nur Gote und feinem Bemiffen, fonft aber teiner noch fo hoben und noch fo niedrigen menfchtis

"Go furificie bin id nicht, baf ich nich junt vorund mich barunt geiaft gemacht fatte, voreiliges Benrtheiten, schwobe Behanttung, mann dertei Unannehmilabeit erfahren zu muffen, baf ich ater berartige Kinebrüche, und zwar feibst gegen Unbetheiligte, mir als durchaus unmbilich bacter, mag zum Brueis beinen, baf ich trop sanger Erfahrung bie Menschen noch immer nicht alles beefenligen für fählig halte, wogu manche nuter ihnen sich benuch berechtigt glauben".

"Jene Bereitung und bobere Subrung, in beren Bufammenbang und immer flarere Entwicklung ich von beut 16. 3uni biefes Jahres burch ein volles batbes Jahrbunbert rudmarts bliden taun, ift mir in bicfen letten Zagen auf Die angenfälligfte Beife flar geworben. Es ting - um ber gewöhnlichen menichlichen Rebeneart mich au bebies nen - von bem allerunbebentenbften Bufall ab, baß ich meinen Rude wig, anftatt, wie ich verhatte, über Ronftang über Et. Ballen nabm, und bier von ben Meinigen, wie unterwege von einem treuen Freund, befdworen murbe, einemeilen nicht beimgntebren. Dbwoht ich burch Befotgnug Diefes Rathes Comache nub Diuthtofigteit, gerabe in fola den Angelegenheiten am verwerflichften, jn erzeigen befürchtete, glaubte ich boch biefen Rath und jenen unverfennbaren gottlichen Bint nicht unbeachtet laffen ju burfen, nicht zweifelub, es werbe Befonnenbeit, Rechtlichfeitegefühl und bie Erfenntnig, wie weit auch bie Menge ges gen ben Gingelnen geben burfe, allmablig felbit in biefenigen wieber, aurudlebren, welche im erften Angeublid gu ben milbeften Sturmen fic baben binreifen taffen. Bebenfalls merte ich bem Bemnfteen. burch offenes B:tenutnig meiner unerschütterlichen Uebergengung Dies manten gu nabe gn treten, und im Bertranen, bag tie Freiheit, bie man fur fich forbert, auch bemjenigen werbe wollen geftattet werben, ber eine andere Anwendung berfetben machen gu muffen fich gezwungen fühlt, in wenigen Tagen jurudfehren und rubig erwarten, mas ba lom: men moge".

"Eine Ueberzengung mögen felbit biejenigen festhatten, welche am erbitetertellen gegen mich jüd erzeigt baben, biejenige namtud, vob wachte erbeiteterlen gezen mich jüd erzeigt baben, beispiellen den bei beitellen gen, niche aber für Unbitten ein Gedachtnis habe, und daß für ihn bab Bert: ""überrvindet das Böfe durch das Guter", nich ein bebler Mang son. Dr. Ar. Hurter".

Go ift unferer Dentungeart nicht angemeffen . Lebenbe mebr ju loben, ale es bem Tabel ihrer Feinde gegeniber giemlich ift. Ge mar aber bieber ber Rubm diefer Blatter, bann gefprochen zu baben, wenn andere fdwiegen, bas Mecht Recht und bas Unrecht Unrecht genannt gu baben. Comit freuen wir uns benn nicht nur bes Rnatrittes eines Mannes, bem Gott unter anderen großen Gaben gulent noch bie Rraft bes Glaubens, bes Befenntniffes und jenes driftlichen Mutbes verlieb, ber unter bem Joben ber Belt an innerem Brieben annimmt; wir freuen uns and barüber, baf jener falfche und infibiofe Friebe, mit welchem bie Belt bie Rirche Gottes ju umarmen frebte, mehr und mehr ber offenen Berfolgung Play macht. Gine nene Conle bes Rrenges murbe benen eröffnet, melde bie Reftigfeit politifcher Inftitntionen ober ber Forifchritt ber Guftur por gewaltsamem Untergange founte. Rann bie Sand nicht anfachoben werden gur Tobinna bes Beibes, fo ift bie Binge befchaftigt genng, ben Ruf und bie Ghre bes Gingelnen gn morben, nab ber Rampf, ber jest von ben einen gegen fichtbare und robe Gemalten beftanben wird, muß von ben andern gegen unfichtbare, von Ferne gie= Ienbe, burd unablaffigen Ungriff nicht ermibenbe Gegner geführt merben. Bier tann nur Gin Schift, nur Gin Schmert bels fen, jenes munberbare und boch fo naturliche, bas anch bei Surter ben Rnoten gerhauen, bas gleichfalls unfichtbare, fart genng ift, auch Die Starfften ju entmaffnen, bas Gebet. 36m verbankt bie fatholifde Chriftenheit bie Rudfebr jenes Mannes, ben gang ben Ihrigen gn nennen, fie lange boffte, aber erft fin bem Momente erfebte, ber bie Ungebulb ber Den= fchen vielleicht einen fpaten, Gett aber ben richtigen und beften nannte. Die Converfion Onrter's, ein Greignif vielleicht noch bebentenber fur ben Proteftantismus als fur bie tatbolifde Rirde, am bebeutenbften freilich fur ibn felbit, entbalt einen folden Reichtbum driftlicher Erfahrungen, einen folden Schat von Gnaben, ift fo febrreich fur bie gange Stellung ber Rirche ju ibren Gegnern, bag Surter fich ent=

schloß, in einer eigenen Schrift zu zeigen, wie Gott Ambos und Beile angewendet babe, ibm feine jesige Befalt zu geben. Wir aber tonnen vorläufig ber einen Tharfache uns errfreuen: "Die Protestanten haben ertoben wollen, daß hurter bei ihnen bleibe, die Kinder der Rirche baben es zu erbitten unternommen, daß er zu thuen tommer". Möge diese Erfahrung auf der einen wie auf ber andern Seite bederziget were ben, und das Vertrauen der Unfrigen in dem Maack rachfen, in welchem Gott felbft in Mitre seiner Gegner die Berkapage auserliest, die Er für Seinen Zwed bienlich erachtet.

### XXIII.

# Der Brand Magbeburgs im Sabre 1631.

In bem Metifet: "Der Brand Magbehungs im Jahre 1651."; Gift.poift. Datter Bb. III, pag. 50 oic.) bat fich ber Beriaffer bie Aufgabe gestellt, die Ehre eines Mannes (Tins) zu recten, weckgen zwei Jahrhunderte verunglimpfen zu fonnen, sich für berechtelt bieten, zwei Jahrhunderte zweimglimpfen zu fonnen, sich für berechtelt bieten, fo lange vorzugswelfe als ein Wert ber Aufalls annehmen, bis sich benrch nehrere Benefie fiber allen Berieft wiede rechten fedunen, bay vom Kaltenberg ans besondern Gefinden beit Brand veranlagt babe", burfte es nicht unerwänischt sew, die gehoffe Bemeisfeihrung nacht bieß sportfe pen, sondern mit Rücksich und bad Gewicht der Sengulffer vieleicht and in ber Atte ergänzu zu fdunen, bad vom Satlenberg Unthat fere nerbit einem Bueifet mehr Jahm gegeben wirte.

In ber Tepter Stiftebibilothet befindet fich ein, nach meinem Bilsien, bon Miemanden noch benfthete Manuferbe nuter bem Attet; "Diarium, in quo tripter rebelliu et excitiom eivitatis Magdeburgensium continentur, ita quod res corum tragice aliquando comocdice narrantur". Ao. Ch. 1631. 20. Maji. Des Wertes Berrafter ist ber Stiftspriefter Jacharia Banbhauer. Deboren in ber Gladt Durg in Sadfen, murbe er in der Folge Mitglieb bee Pra

monftratenfer-Orbens an Tept in Bobmen. Geit bem Jabre 1628, in welchem bas Liebfrauen-Rlofter in Magbeburg bem Orten wiebergeges ben murbe, lebte er theile in Magbeburg felbft, theile in bem nicht allanfernen Berican, wofelbit er Propft mar .). Geine Cachtemenia über bie Borgange in Dagbeburg ift bemnach über jeben 3meifel er: beben: auch ergablt er nur foide Thatfachen, Die er mit eigenen Mugen und Obren mabraenommen, ober bie ibm pon Mugen: und Obrensengen find mitgetheilt worben, und bieft maren Danner, bereu Bahre baftigfeit in 3meifel gn gieben wir nicht im geringften verfucht werben tonnen; es waren Tillo, Pappenheim, mit welchen D. Bacharias auf einem febr vertranten Aufe lebte, ingleichen W. Epfvine, bes Stiftes Bermefer, ein Dann von großer Umficht und Ringheit, beffen Anfes ben gleich groß mar bei Rreund und Reind; ferner bie gefangenen Daabeburger felbft, unter welchen fic Banbbaners Ditfduter und Unverwandte befanden, nub burch feine Bermittima nicht biof Treibeit. fonbern and Unterftubung jeber Urt empfingen n. bgl. 00). Bas mir von bem Berfaffer in erwarten haben, barüber fpricht er fich in ber Borrebe flar und beuttich aus: Cum igitur veritatem pro scopo susceperim, Magdeburgensium malefacta, qua possim modestia, explicabo, neque calumnils bonos, si boni sint, patriotas aut alios onerabo, sed magis ne animos acerbitate quadam exulceram, cavabo . . . . Proposui ex multis pauca, si non magno cum apparatu sermonis, certe multa cum veritato: non enim hic verba, sed vera placent, quae partim insemet oculis lustravi, partimque mihi fide dignissimorum virorum narratio suggessit.

Aus diefem Werte folgen in gedrängter Kurze einzelne Stellen, durch welche nicht bioß der gewänschte Beweis hergestellt und das boswillig umschattete Bild Liups frenudlich erhellt wird (Dist...polit. Blats

<sup>\*)</sup> Die Urbergabe gefiche am 19. Just 1028 in möglicher Deinung um Bulbe. 68 umrein bart feines Mender neffen, bab er neue Boppe, W. Ericerius, alle Blaubiger, die irgent eine Forderung an bas Stift zu baben vergeben, berichtigt batte, und leife t'e zieh Vereinniffen, be 60 bereihn des Etitles Griffaufte aussichtlich verziebe batten, fennten fin inten über Untereilnigen, auch auf ben Ball, baß ihnen vom Stifte feine Unterfalls mung gericht vorben wöre.

<sup>\*\*\*)</sup> Rurg nach Magbeburgs Ginafcherung tam Jacharias, burch bie Schweben von Jericho verrirben, nach Magbeburg, wo er am 1. Junt vor bem ges fammten Beree prebigte. Und von nun an blieb er als Pretiger in ber Stadt, ib bie Raffertichen bie Gabt wieber geraumt hatten.

ter XI. 296, 5. D.), fondern auch einzelne historische Data mehr Licht nub Klarbeit erbalten.

Schon feit langer Beit gabrte in Dagbebnrg, unter ber Daste ber Trene, Aufruhr wiber ben Raifer, und es fcbien, man marte unt auf eine gunftige Belegenheit, um offen anftreten gu tonnen, ale miber alles Bermuthen am 50. Dai 1629 von ben magbeburger Sifdern und Schiffern bie taiferliche Befannng in Gubenburg, in ber Renftadt und in Rratow, wo fie gur Gintreibung ber rudftanbigen Rriegecontribus tionen flationirt mar, überfallen und vertrieben, und bie bon 2Balbe fein nad Mettenburg und Dommern bestimmten Proviantidiffe nub Kriegefaffen geplindert murben. Der Dagbeburger Genat, alle Kennts nif um biefen Krevel von fich ablebnend, icob amar bie gange Soufd auf bie mirtlichen Thater, ohne aber befinalb bas zu veraulaffen, mas feines Amtes gemefen mare, vielmehr ließ er es gefcheben, bag man bie Pramonftratenfer gejangen nahm, um fich ihrer ale Beifel in bem wahriceintiden Rriege gn bebienen. Diefe Laffigteit bes Cenate er: bitterte Balbftein vielleicht mehr, ale ber verübte Frevel fetbit; er erfcbien fogleich mit einem Beere vor Magbeburg \*), und bebraugte bie Stadt von allen Seiten, fo, bag man ben gefangenen Beiftlichen mit bem Strange ju broben fich vermaß, mojern Batbftein bie Ctabt feind: lich an bebanbeln fortführe.

Emblich wurden biefe Wijsbeffigleiten auf Kirblicte der Janlighdret zu halterfluste beim befachet, den den gebengten Magdebringern nicht bieß Nachsicht des Berbrechens, sendern and jeder sernem Ahndung zu Zohl werden selbte. "Der Kalier" ertlater Watsflein "nebente fiere Geste nicht, nur sobret er eine größere Tenen mit duchganzlichete, als biehert "". Der Jubel über die nuerwartet Wendung die er Augstegenbeit war zu Mogdeburg ungebener. Mit thankenn Musgen priefen die Magdeburger des Kaliers und seines Zeldberru Mitte, versprachen elbtich die gelobte Tene zu batten, und die Janligkabet er kattern, wosen Wagstehung ist wieder etwas Khynliches wieder den Kalieris find

<sup>\*)</sup> Siemit finden wir alfo einen Ertfärungsgrund für Batbfteins plogliches Ces fcbeinen vor Magteburg.

<sup>&</sup>quot;) Die gefellien Belingungen waren, bas entwenbete Gereite voleter ju er- fatten und eine Bufe per 9000 Reichebiaten ju patein. Die Zeitb verftemb fich bagu, nur verlangte fie eine Ermöffigung bes Errafgeites, als Watbefteln weber alles Erwarten Alles nachileft, im Monat October, was früher war fepielit worben.

fer unternahme, würden fle felift bereitwilig die Bestraiung ber Meineiden über fich nehmen. — Eine turze feit nach biefem to febr zu Gunften ber Magbeburger ausgefallenen Wengleiche eutstanden in der Stade ernste Ihruben. Wan verdächigte ben Senat, als beginnigig er zu siede die fallerichte Wentfei, woram die Senatoren, im Ungesicher Mygerducten mehrerer Schäte ihrer Amerikanse, einstehen werberen, bei durchfamel, und hähnen Manner geboben wurden, die unterfabren, leichstünigte und fahnen Manner geboben wurden, die, um bes kaifers Ansfend werig betimmerer, mur ihre Deposition zu verflärfen anftreben, und dehänden, die durchen bei dem Senation von Venatenburg, Schifflan Wilchen, ind autkenneh, eit dem Schweckentbuig, Guglad Archeit, dien Leine Kräften deinen zu wollen, binwieder sich berief ertalend, jum ist allen Kräften deinen zu wollen.

Um 7. Anguft langte auch wirtlich ber Darfgraf, in Begleitung einer nach ihm von Dagbeburg ans gefaubten Deputation, in ber Stadt an, hielt fich jeboch bie jum itten gang verborgen. Aber am Gonne tag, b. i. ten 1sten, murbe er, unter mogrichfter Reiertichfeit, in beit Befit bes Ergfliftes eingefihrt, woburd ber Brud gwifden Raifer und bem Martgrafen offen und flar bervortrat "). Balbiteins Ent= ferunng vom Rommanbo und bie Abmefenheit bes nenen Relbherrit Titto gab ben Magbeburgern Muth, und perfchaffte ihnen angenblictis de Bortheile, burch die fie fich in ben Befit faft bes gangen Ergftiftes gefent hatten. Mis aber nad Beenbigung bes Mautnanifden Rrieges bie taiferliche Reiterei von Strafburg innerhalb achtiebn Tagen nach Cachfen pergerndt mar, manbte fic pionlich bas Blatt, nub ber Mart: graf, bie jest im Befine bee Ergftiftes, murbe fo in bie Enge getries ben, bag er burch eigene Boten ben Schwebentonig um ichlennige Biffe nub Unterftusung bringenbft ansprach. Der Ronig fanbte gmar feinen Dberften, Dietrich von Sattenberg, im Monate Hovember nach Dag: beburg, bem auch inegebeim einige Eruppen nachgefolgt fint (furtim ac cuneatim) eo); allein det Martgrafen nud der Magbeburger Lage

<sup>3</sup> An vemirden Tage einem burd Derfillentenannt e. Dep bie vier Pais monfteauter Schflichen verfaftet, nut mit ihnen jugleich ein Benebefiner Priefer von Americken, dann Hersmound Saft, der einige taubolite Bürger Wageburgs und mehrer faiferliche Selbaten und Offisiere, die fich jum Getrerbienfuben batten.

<sup>&</sup>quot;) Siemit hebt fich jeber 3weifel, ob auch ichweblices Militar in Magbeburg gefampft. Bergl. Karl Abolph Mengel: Reuere Geschichte ber Deutschen B. VIII., pag. 296.

murbe pon bem Angenblide mifflicher, felt fich Bappenbeim auf Tilins Rommando mit feinem Deere por Dagbeburg gelagert, um burd Ges winnung ber Grabt gegen ben Schwebentonig in Cachfen einen fichern Standpunft ju erhalten, - Mus Diefem Grunde fowohl, ale befonders meil er bergliches Mitleiben mit ben irregeführten Burgern trug, gab fich Tilly unenblich Dube, Die Magbeburger auf friedlichem Wege gur Unterwerfung an bewegen, allein feine wohlwollenben Meinungen icheis terten ftete an bem Anfruhrgefdrei ber gwolf Prabicanten, ane benen bas Magbeburger Confiftorium beftanb, Die benn auch bie Bargerfchaft in ber Urt fangtifirten, baf in ber gangen Stabt Riemand an eine friedliche Beilegung biefer Menterei bachte, noch weniger bavon rebete, Dur ber Pramonftratenfer Priefter und Abminiftrator bes Liebfranen Rloftere, Johann B, Sptvine, ein febr gewaubter und befonnener Dann, ber ben Charafter und bie Befinnungen bes Boiles genan ges tannt, bat es einmal verfucht, bem Genate beignbringen, bag, wofern man ibn auf freien Jug feben und ibm jum Raifer ju reifen erlauben wirbe, er birfe booft fowierige Angelegenheit gutlich beilegen gu tonnen hoffe. Dicht fo balb bat Kallenberg biefen Untrag erfahren, als er in wilber 2Buth in bas Rlofter lief, wo man bie Beiftichen gefangen bielt und Golvine bafur mit bocht eigener Sand bem Benteretobe weihen wollte, (5, Janner 1631,) Rur beffen Unerfdrodenheit und fes Rigfeit und bas feierliche Berfprechen, nie mehr etwas bergleichen gu verfuchen, entriffen ibn bem angenfceinlichen Tobe,

Am folgenden Zoge Ebends sam and ber Mertgarel jum Sobbins in bas Klofter, jog fie bei Ceite nub frage, auf merche für er in in bem Raifer verfohnen wolter. Spivins forberte Refignirung and bas Erzisiethum mir ber Ausficht, Gr. Majeftat ber Kalfer nerbe bem Martfareln mit andern Albarecien, ble er ereible beiften Bwitze, binzeichnet erichdebigen; benn ich weifer, fagte er, bag ber Kalfer keiden gutte miffeld bem Martfareln, benn ich weifer, fagte er, abg ber Kalfer felten gutte miffeld bem Martfareln, und er ichieb bei Definis zum freundlich, unterlagte ibm jedech alten Driefwochgel mit ber Stade unter Tobesftrese, nahm ihm aber am feigenden Zage felbf alles Gerelbmaterial finneg, und am Arctiage vor Dominica Laeiare ließ er ibn fammt ben übrigen Brüdern, vier an ber 36st, in Affelie legen.

Rachbem Tilly die Uebergengung gewonnen, bas auf friedlichem Bege bie Stadt jur Unterwerfung nicht bewogen werben tonne, ja bieburch ihr Grartfinu nur noch mehr fich feftige: gab er endlich auf 5. Mpril 1631 ben Befehl, bie Stadt enger einzufchiefen und formich

ju belagern. Heber ber Etbe fanb Pappenbeim, Felbmaricall bes pers einiaten ligifden Deeres und biesfeits ber Etbe Graf Bolfgang pon Dansfeld, Relomaricall ber bflerreichifden Truppen, 3bre Operation tionen gegen bie Stadt waren meiftene gludlich ; fonell nach einander murben bie Bormerte: Truspappenbeim, ber Dagbeburger Entfurd. Ernn : Tille , Drefter Kratow , rothes Dorn , Werber Bollband genoms men und am t. Dai bereits beherrichten bie Belagerer bie Etbe. Tilly glaubte, biefer gludliche Erfolg feiner Waffen werbe bie Magbeburger willfabriger machen. Er forieb baber an ben Martgrafen, an ben Genat und an Falfenberg (Wefterhus 4, und 12. Dai) ermabnte fie vatertich aber einbringlich , ibrer Gibe und Pflichten eingebent an fenn, verbieg ibnen die begehrten Daffe, fdrieb fetbf (10, Dai) an ben Churfürften an Sachfen, und um and bie Burgericaft von ber Buffderung feines Wohlwollens, auf ben Rall ihres meineidigen Wiberftan: bes aber , von ber Unbrobung feiner Strenge in Renntuiß ju fenen. bief er ben Boten, ben sub ben 12. Dai an ben Cenat gefenbeten Brief bffentlich porantefen "). Muein meber biefe Dagftregel, noch bie aut Raltenberge Anordnung peraniafte Berfibrung ber Borffabte Gna benburg und Renftabt brachten bie beabsichtigte Birfnug bervor; vielmehr mußten Praditanten, um ja jeben etwaigen Ginbruct, ben Til: tos Maagregein bei ben Burgern bervorgebracht haben tounten, an vereiteln, bas Wolt in feiner Reniteng gegen ben Raifer traftigen. Bes fonbers erbrohnte am 15. Dai Die Stadt von bem Anfruhrgefdrei ber Prabitanten, unter welchen fic gang vorzüglich Dr. Gilbert, Prebiger bei St. Ubatrich und Dag, Rrammer bervorgethau batten, "Die Burger follen", fprachen fie, "ben angebotenen Rrieben nicht annehmen, foubern mntbig an tampfen und fich und bas Ibrige an pertheiblaen fortiabren. Dit bem Trieben miften fie ihre Reli= aion pertaffen und mit Bertuft ber Religion verloren fie and ibr Seelenheil; bie papiftifche Religion fen tenflifch und abgottifch; beffer fen es, bas Leben gu laffen, ale bas Geelenheil gu vertieren ; fie follen ibre hoffming auf Gott fegen, beffen arm noch nicht vertargt fen; ja ein Beber, ber an ben Frieben bente, merbe anverfichtlich ewia verbammt werben" n. bgl. Ingwifden waren auch bie Ralfertichen nicht mußig. 3bre Bemibungen gegen bie Grabt waren flete fiegge: tront und am 17. fürchtete man bereits um bie Stabt, Saltenberg,

<sup>\*)</sup> Bier variet B. A. M. Mengel mefentlich von Zacharias Relation. Die Korres, pondengen find im angezogenen Werte in extenso feiber nur lateinifc.

ber nun fluteichenben Grund hatte ju glauben: man werde ben Gies gern Friedensvorfchlage machen, suchte tieß aus allen Kraiten zu fins tertreiben.

"Gie follen, ermabute er bie Magteburger, bas Blud ibrer Mha nen fich gu Gemuthe fuhren und mir Bertrauen binfeben auf bie Bolle werte, tie bie von Sachfen und Solland und andern Berbundeten gefent: beten Jugenieure fünftlich aufgeführt und bie noch nicht überwnubene Mauer betrachten, und fen gleichwohl ber Feind an ber Dauer, fo feb er boch noch nicht in ber Ctabt. Auch fen bie Doth nicht fo gref. baß fie genothigt maren, ihre Baffen ju ftreden und eine mobibevols terte Stadt ju ergeben. Er bitte fie, burch eine fo leichte Uebergabe weber fich felbit, noch bas Baterland gu fcanben und in eine nie gu tilgende Comach fich gu ffurgen. Dan habe ben Proviaut unterfuct, ben Wein, Bier, Betreibe jeber Urt fur Jahre vorrathig gefunden, and fen ber Kriegebebarf mehr ale binreichent gebedt. Er feibft babe tapfere und wohlgenbte Truppen, bie nichte febnlicher munichen, als auf ben Feind gu ftofen. Ingleichen boffe er auch, bag mehrere Bur: ger, bie fich bie jest ale muthig und tapfer bemabrt, noch ferner ihre Ctabt, ihre geliebten Weiber, theuern Rinber, Die alte Religionefreis beit und burgerliche Gerechtigfeit vertheibigen werben. Auch berbenert er eiblich, bag ber Schwebentonig in ber furgeften Frift jum Gutfane ber Ctabt antommen werbe" n. f. m. Uub fo wurbe ber Rampf, fagt D. Bacharias, glubenber, bem je; goo Banern, Die fich in bie Ctabt geffüchtet, balfen getreulich mit, ja felbit Weiber maffueten Urm und Bunge miber ben Raifer.

Während biefer Wergangen in Magbeung fuhrern bie Petagerer fort, bie Erate ju befolieften. Ihr verstäufigfer Beitenunft war ein gang nabe am Balte gegen bie Neufladt fiebender alnefent fefter Ahnem, bie bobe Pfort e gennaut, vom der Deuflarten dem Arinbe febr viel Schoten gufigten , fo daß er unbehindert die Etade nicht febr viel Schoten, fullen burd einige Beit befolieften, bis er endisid am B. nifammenflarter, dom inder, wie er es gebeft und gerwänfet, in ben Baltgraden, feubern in die Gradt blueinfet. Mit bem Eturg ver hoben Pfeter vertrenn bie Bestartern alen Dalt. Ihr Vinte fant, Tille fchiefte in Folge besten am 18. (Mittags) einen Treunseter in die Etade mit Friedendaurtragen höffend werungstew einen Ternuncter in die Etader mit Friedendaurtragen höffend wer Verflagene war beri ferharen daw die Autworz zu erbalten. Bei feinem größer mer Frianzen war beriebt am folgenden Zage noch nicht zurängefehrt, vielender rüfteren fich die Magbetunger zur befritigen Gegenwehr. Die Spinne mit die höchfen Giebel murben, um fie por feinblichem Teuer gu fonnen, mit Biegefu, Roth und Ralt belegt und an bie Thurmwaube mit Wolle gefüllte Gade gebaugt. Babrent bem breitete fic bas Berücht aus, ber Comebentonig fen im Anguge und fcon habe feine Reiterel Die Balber befeht. Faltenberg las im Augeficht ber Burger ein ans aeblid vom Rouige erhaltenes Schreiben und ermabnte fie, auszuharren und gur Bertheibignung ber Stadt bas Meufferfte gu magen. Geit bem 18. blieben die Dagbeburger Tag und Racht in Baffen und Ruftung. Mus erwartete bei Dagbeburg ein nuerwartetes Greignig und ber Ronige und Fürften Mugen und Ohren maren nach Dagbebnrg gerichtet. Biete verlachten Tillne Unternehm.n ale ein gigantifches fprechent: er merbe fich fein graues Sanpt balb an Dagbeburge Relfen gerichellen; Anbere verhöhnten bie Umwalinna ber Stadt: Ranflente gingen große Wetten ein, einen ungludlichen Ausgang bes Rampfes porberfagent und bie Unewartigen fürchteten fo wenig um bie Crabt, als Tille felbit bel außerfter Auftrengung erwartete und fein Banbern und Bergieben mie einem enticheibenben Schritte machte, bag man enblich ben erfochtenen Gieg faum glauben wollte.

Durch biefe Borgaine fant fich Aillio endlich bemidfigt, bie fo eife machten Airciensantage fallen ju faffen. Er fruirt nun for roich and Bert, das Fallenberg und ber Martgraf, wie sie das falfertiche Dere immer fiegreich und bis an bie Mingmauern ber Erabt vorgeridt sie ben, ertidracten. Um 19. im Mitrag hörre bad Kanoniseru gegen bie Ciabt auf. liad bief war ber verchangsisvolle Tag, an weldem bet Ciabt auf. liad bief war ber verchangsisvolle Tag, an weldem bet Ciabt und. Lind bief war ber verchangsisvolle Tag, an weldem bet erabet linteragn befeichen wurte. Au biefem Agen anuft frat gafenberg in ben Senat und befablt: abg wenn ber Keinb wieder alles Bermuthen bie Seabt führene folter, und man seine Tieg sich wirder, ja sen nig tattlich, die Possinnung auf ben Gieg sich vie her kamps sen nichtet. Die sollen bie erab ben und frei dem Keinber der bet und an gelegste Keiner entreissen. Seinem Wassenträger jebed bes diet er ibt and ken Keinber den.

<sup>\*)</sup> Decimo nono Maji Senatui Falkenbergius mandavit, ut si forte praeter opinionem ad civitatem oppggrandau suum studium inpendreent, et spem victorias sinistra belli fortuna decercere ac in silitim nentim alute's tidevent, ut-bem hesti pootificio suppositis fraibus eriperent: junit et armicrro, ut su victum in lostium mansa devesire uno pateretur, sed arparin in sum casum glumbe planba, acitam tideva, viiam tidireva.

. Darauf traf er noch bie nothwendigen Auftalten, um ben bevorfteben. ben Sturm abzufchlagen, nber ben er fich nicht langer taufchen fonute und fomobi er, ate and ber Dartgraf ertanuten tiar bie gange Befabr in ber bie Stadt fcmebte, bod unterbrudten fie noch ihre Beforquif. um Anbere nicht augftich ju machen. Uebrigens ift an biefem Tage nichts befonderes vorgefallen. Die taifertiden Deere fanden bicht an Magbeburgs Manern, in Tillos Lager fdien Alles rubig. Tillo brachte Die meiften Stunden ber Racht vom 10. auf ben 20. im Gebete an. unr eine ichentte er ber Rube; bann biente er, wie er es gewohnt war, bei zwei beitigen Deffen, retognoscirte bas Lager, ermnthigt bie fieghoffenben Solbaten und gibt enblid an bie Benerale feine Befehle. 36m frommte febr , baß feine Beteranen, gewohnt an Unftrengung, fetbit Unwetter und Sturmen tropten. Schon feit lange hatte er eis nige Reiterei abgefdidt, um alle Bugange und Strafen gu bemachen, bamit bie Schweben nicht unvorbergefebens einbrachen; and nuterfieß er nicht, überall Bachen und Doften aufzuftellen, und mas fonft fo ge: braudtid, angerbnen: 3nm Babtfpruch aab er feinen Cotbaten bie bebeutungevollen Ramen : Befue, Maria; bief fie eine weiße Binbe um ben Urm winden und bie Stadt, fo balb fie ben Donner bes groben Beidunes boren marben, fofort in fturmen. - Rattenberg und bie Maabeburger burd Unftreugung und Bachen ermuntet (fie fanben feit bem 18., wie bereits berührt, Tag und Racht in Waffen) und burch bie aufdeinenbe Rube in Tillye Lager getaufcht, glaubten, Tilly merbe, nachbem bie Racht in Rube vergangen mar, bei lichtem Tage ben Sturm um fo weniger beginnen, jumal er einiges Befdut aus ben Laufgras graben batte abfahren laffen, aufdeineut gegen bie jum Gutfabe beran: radenben Someben. Bohl traf auch Faltenberg bie nothwenbigen Borfichtsmaagregelu, wenn es ja bod jum Sturme tommen folite, rief aber augleich, mit Buructlaffung geringer Bachtpoffen, bei weitem ben größten Theil ber Eruppen ab, um burd Rube fich farten gu tonnen. "Und nun begab fich ein Theil von ihnen, fcbreibt P. Bacharlas, gnr Rube, ein anderer gu Trintgetagen, ein britter in Giderheit einges wiegt borthin, mobin ibn feine Luft jog. Und fo lagen fie maffen: und forglos ba. Biete frohnten wilber Luft, an Die Erorberung ber Ctabt bachte Riemand". Die Regimenter, fo jum Sturme beffimmt maren, fanben bereits an ben Mauern, mit Waffen und Leitern mobl verfes ben, erwartent bas verabrebete Beiden. Gegen einen Theil ber Ctabt, Subenburg - mar Danbielb temmanbirt. Dort fant ein angerft fes ftes und bobes Bollwert, Saitet genannt, mit einem tiefen mit ftebens

ben Baffern gefüllten Graben umgeben und mit fcmerem Gefchit wohl verfeben. Begen ben anbern Ctabttheil, - Die Renftabt - mar Dans peubeim beorbert. Much bort befant fich ein feftes Boltmert - Reng mert, - an bem bie Dagteburger burch vier Jahre gebant hatten, aber bie Graben maren megen bee niedrigen BBafferftanbes ber Eibe troden. Auch biefe Befte hatte mehreres fowere Befdus. Es mar tommanbirt, baf ber Angriff, um bie Belagerten an verwirren, auf bas gegebene Signal von beiben Seiten gugleich gefchebe. Um 6 Uhr Morgens murbe bas Signal gelost, nub fofort wird gefturmt. Leicht wurden bie Balle gewonnen, aber bort begaun ber Rampf glubent gu werben, indem galtenberg nichts unverfucht verließ, ben Reind wieder gurudanichlagen. Da traf ibn eine Mudtetentugel; er fiel und mit ibm auch Magbeburge Doffnung. Coon hatte Pappenheim burch eine gange Stunde getampft, und Mandjelb hat noch immer in Saibet ben Rampf nicht eroffnen wollen. Es icbien, ale migabnne er Bappenbeim ben Ciegedtrans, .. benn swifden beiben Generalen aab es eis niae Diffelligfeiten, Die noch nicht beigelegt maren". Dappenheim auf biefe Urt genothigt, Die gange Bucht bes Rampfes ausguhalten, verlor viele feiner tapferften Manner; und wie er fo viele anderlefene Rrieger um fich bernm fallen fab und Dansfelb noch immer ben Rampf in Saibet nicht begonnen batte: gab er enblich ben Befehl, ein und bas andere Banschen (unam alteramque domunculam) an bem Balle jum Schreden ber Reinbe angngunben. Er glaubte, baf baburd feine Ernppen binter bem Qualm ftebent, weniger fichtbar. fich machtiger an bem Balle andbreiten und medfelfeitig murben unterftunen tonnen. Da beginnen and Mansfelbe Truppen ohne Rommando (eine mandato) ben Rampf. Gie burchwaten ben Graben bis an bie Conttern im Baffer, nehmen bas Bollwert, folagen bie Befahung und ruden burch bas Gubenburger Thor in bie Stabt. Paps penheim fprach gu Manbfelbe Offigieren, ale er ihnen begegnet: "Beute habt ihr gebanbelt wie verratherifde Coufte""). Babrent bem ficareichen Rampfe ichidte Pappenheim einen Offizier, Ramens Morian, nach Befterhaufen an Tillo mit ber froben Rachricht; ben Ball und Die Ctabt habe man bereite betommen. Tilly, ber es taum glauben mochte, begab fich alfogleich nach Dagbeburg, wo er am alten Ring ben Pater Gilvins antraf. Er reichte ibm bie Band und frente fic

20

XIV.

<sup>&</sup>quot;) Diefi fonterbare Betragen Manufett's motiviet bie gegen ibn beim Raifer von Pappenheim eingereichte Riage. (Bergl. R. A. Mengel pag. 301.)

feiner Befundheit und Treibeit, auch Pappenheim wunfchte ibm Glud und tufte feine Sand. Coon hatten bie Raifertichen Die Thore und Die Manern gewonnen, und noch immer wollten fich bie Dagbeburger nicht ergeben, ja mit Steinen marfen fie aus ihren Baufern nach bem ficgreichen Reinde, beffen Erbitterung biebnrch aufe bochfte fich fleigerte. Plundernd und morbend ergof er fic uber die eroberte Stadt, und iconte Riemanden, der mit BBaffen ibm begegnete. Das Gfend erreichte Die bodite Stufe, ale ptontich, nach Rattenberge Anordnung, am alten Ring in einem Saufe, bicht neben ber Apothete, wo eine große Denge Dutver aufbewahrt mar, Rener quebrad, bas, burch gerftreutes Dufe ber genabrt, rafd um fich griff. 3u berfeiben Stnube braunte es an mehreren Orten. Das tlagliche Bilb ber burd Schwert und gener verwufteten Stadt vermochte ber Gieger Tilly nicht ju tragen. Er burch: ritt die Stadt nach alten Richtungen, und zwang bie Gof: baten burd Beripredungen aub Drohnngen, abiniaffen vom Morben und bie Rlamme gu tofden. Dem D. Golvind, um ben fic bae Bolt, weil burch bas weiße Rleib leicht bemertbar, Coun fudent icaarte, rief er frangofifd gu: "Dein Bater, rette. befreie, entreiße, fo viel bu tannft, bem Berberben". Und er felbit flieg ab vom Vierbe und bob einen Knaben auf, ber au ber Bruft ber entfeelten Mutter lag, fprechenb: "Das fen meine Bens te". Ebranen benesten bes greifen Kriegers Angeficht. Allein alle feine Bemubungen, die Stadt ju retten, fcheiterten an bem Wahnfinne ber Magbeburger. Das vergebrenbe Reuer hatte bereits alle Echranten burchtrochen, und nicht mehr tounce man es bemaltigen. Allenthalben grinften pon ber fladernben Rlamme angefreffene und angebrannte Danern, und balb fturate biefes, balb ienes Sans. Das Tranriafte babei mar, bag bie Rninen nicht blog Jene begruben, Die aus Aurcht por bem Reinde ihre Wohnungen zu verlaffen fich nicht getranten, fon; bern auch Jene, bie in Rellern und tiefften Berftede ber Baufer fic geflüchtet hatten; und wohin bas Fener nicht bringen tonnte, borthin fand ber Qualm Butritt und bie ffirchtertiche Dine, Die fetbit bie Befoube fomolg. In wenig Stnuben fanden beinahe 25,000 Deufchen ihren Tob und bie übrig gebliebenen funf Zaufend fuchten bes Siegers Cons, ben fie auch fanben ").

Rachmittage brang bas Fener and in bas Pramonftratenfer Rio:

<sup>\*)</sup> Die gefangenen Magiftratualen bezeugten, baf nicht über 30,000 Perfonen in Magbeburg gewefen feven.

fter. Giebenmat mar baffetbe vom Tener ergriffen, und eben fo oft bat man bie Rtamme getofcht. Endlich fcbien fie aller menichtiden Silfe fpotten ju wollen; bas Rlofter mar unerrettbar verloren. Da erflarte Titte, meil Sitvine bie Doffunng ju beffen Erbattung noch immer nicht aufgegeben batte: "Gin ieber, ber werbe retten belfen, erhalte nubes bingt feine Freiheit". Und bas mubfelig gerettete Band bot an bies fem Tage mehr benn fechehundert Perfonen fichere Buflucht. Ihre Babl flieg am folgenden Tage, alle Raume maren überfüllt, und man mußte nicht mobin ben Auf gu fenen. Tilly behandelte bie Ungladlichen, mele de bem allgemeinen Berberben entrounen, mit Difbe und Schonnug. aab ihnen großmatbig, obne Lofegelb, bie verforne Freiheit wieder. und bebrobte mit Tobeeftrafe jebe Digbanbinna ber Frauen (24, Dai) "). Dien nothigte bie Dagbeburger nicht biof zu bem Geftanbuiffe; ...nie batten fie gebacht, die Ratholifen murben fo gnabig (benevole) mit ibnen verfahren, and munfchten fie febnlich, mit Bottes Dilfe, Diefe Butthaten ibnen ju entgetten: fonbern gab ihnen and ben Duth, ben fegreiden Relbberen um Die Bewilligung au bitten, eine Rirche bers ftellen und an ihr einen Brebiger anftellen ju burfen (8. 3uni) Dies fem Begehren tonnte Tilly natürlich nicht willfahren, weil ihm uoch immer bas Aufruhrgeichrei ber Paftoren in ben Ohren brohnen mußte, Die, feinen mobimeinenben Befinnnngen Trop bietenb, Die Burgericaft jum außerften Wiberftanbe, ja bie jur Getbftvernichtung verhept bat: ten oo).

Daf ibrigene bei Magbeburgs Beridrung über ben Braub hinaub eite Brauet begangen worben find, bieibt mabr, auch haben wir es oft genug boren miffen; nur verzeffe men nicht, das während nicht alte Ummenschichteiten, die in Magbeburg verfibt wurden, auf Rech unn ber Elger arfatieben werben bliffen, bie Magbeburger burch ihr

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand mag Beranlaffung fem für ben Mahn, als ob bas Leben ber Magbeburger brei Lage lang in bie Willführ ber roben Gieger gefest wors ben fev, (Bergl. R. A. Mengel par. 303.)

<sup>\*\*)</sup> Die Prüblicutten waren es auch, verder bas Bolf gegen bir Brimmpfraten, er verfen, jad 'un mierung be Magliftat und ber Baigerfacht mit fibren verbinbert, und als beflobngachtet ferundliche Begiebungen bergefellt wursen, berch frechtie Genfener weiere alles gericht staten. Ele wuffen es auch babie zu beingen, ball ihnen in bem Magliftatsfigungen Big um beitigen, ball ihnen in bem Magliftatsfigungen Big um beitigen, bei bern in bem Ragliftatsfigungen Big um beitigen, bei bei bei ben Ragliftatsfigungen Big um beitigen, bei bei bei Begreicht geben den bei ben Rafler entfolden feindliche Stimmung berver, beten Opfte entlich ber atte Benat vinet.

Betragen feine gerechten Aufpriche auf milbe Behandlung machen burfs ten. Deun ber Ctoly, mit bem fie Tillye Friedensantrage beantwor: teten, feine Aufforberung, boch einige bemabrte Danner ins Lager gu foiden, um die gegrabenen Minen in Angenfdein an nehmen, verbobnten; ben Raifer einen blinden Dund nannten, lieber bem Turten ats ibm unterworfen an fenn erffarten; auf feinen Retbherrn Cpott= lieber verfaßten "), und endlich am Rrodenthore, im Ungeficht bes feinbliden Deeres, eine foon gefdmudte, breimal gefronte weibliche Statue, bas fo oft belagerte und nie befiegte Magbeburg oorftellend, aufbingen: maren mabriid nicht geeignet, Die Giegestrnnfenen Ditbe und Cauftmuth an lebren. Und mar es nicht eine Anfforderung gur bitterften Race, ale fie ben bereite anger ber Confimeite flebenben Rriegern fpottend guriefen: 2Bo ift benn eure Gottin Daria ? wird fie end nicht balb in die Stadt belfen? ale fie fie Bobenanbeter nann: ten, ibre Religion auf bas frechfte verhöhnten, und mas jenen bas Beiligfte mar, bem fonbbeften Spotte preis gaben ? - Und barf man bief auf Die Rechnung ber Beeresinbrer und überhaupt ber befferen Rtaffe nicht ichreiben, fo wird man wohl auch einen enticulbbaren Brund haben muffen, wenn die roben Gieger, in ihrer Erbitterung Die Bitten und Drohungen ihrer gelbherren außer Mct laffenb, Granel begingen, Die man von Christen nimmer batte erwarten burien.

Das Mägblein bas ift jung, Der Brautigam ber ift alt, Er wollt fich gern verheurathen Und bal boch feine Gefalt.

<sup>\*)</sup> Auf einer ber bei ber Befturmung ber Borwerfe erbeuteten Sabne fignben folgenbe Reime:

### XXIV.

## Frang Regis und unfere Beit.

Lebenegeichichte bes beil. Frang Regis aus ber Befellfchaft Jefu, von b'Unberton, überfest von Dominit Schelble, ehemaligem Professor in Augsburg. 1843.

Dag es wohl nicht ungerecht feyn, wenn man unferer Beit Thattraft und ichaffenben Geift abfpricht? - Goll ja bod Mles, Rirde und Staat, umgefchaffen werben. - Rur ift leiber bei biefem Reubau ein übler Umftanb bazwifchen ges tommen, ber Mues binbert. Die Bauleute namlich tonnen über viele Dinge nicht einig werben, bie boch mit jur Cache nothwendig erfcheinen. Ginige wollen eine folche Heine Rirche bauen, bag immer nur Gin Menich feine Unbacht barin verrichten fann; Unbere wollen fie fo groß machen, bag jeber vernünftige Menfc barin bequem Dlas finbet, obne von ber Daffe gebrangt und geftoffen ju werben; Ginige wollen eine Rirche ohne Thurm und Rangel; Anbere wollen auch feinen Altar; bann wird geftritten, wohin man fie ftellen foll, ob auf die Erbe, ober in's Baffer, ober in bie Luft; welches Material, und mober man es nehmen muffe; Ginige mols len ben Grunbftein burchaus übers Meer berbringen; über bie Ragabe felbft liegen fo viele Beidnungen por, bag man feines Rathe nicht weiß, welche man mablen foll. Unterbef= fen fommt ein Bollmond nach bem anbern, bei welchem ims mer die Plenar : Cipungen gehalten werben, und in ftets großerer Berwirrung trennt man fich wieber. Dabei bat man ein anderes Berfeben gemacht: man bat alle Arbeiteleute auf

ben Nay befiellt, als ware ichon Ales in Ordnung, und jest kann man nicht aufangen, Alein die Leute wollen Brod baben, und nun nimmt Jeder Material, wo er es friegt, baut damit ein Zempelchen nach seinem Biffen und Geichmach, das er dann verkaust, um leben zu können. Die fconnen Baussteine werden so verscheppt, einen baben sie gar die nach Jerusalem bineintransportier, und so ist ju einem gludlichen Ansang immer weniger Aussicht.

In biefer besperaten Lage burste es ben Banteuten selest nicht unrelltommen fepn, wenn man ihnen ein Keines Mobell gelgt, das gerade so ausschetz, reie Alle volnschen, bie noch eine Kirche wollen, baf fie werben mochte. Dieses Mobell als Miniaturolid ber Kirche liefert uns oben bezeichnetes Les en, das uns der Leberscheper in einer fliesenben Echreibart übergibt, und baber boppelten Dant verdient. Riemand wird biefes lieine, beilige Kirchein betrachten, ohne selben bei und far feine Schonbeit eingenommen zu verden.

Wohl ift dies Modell aus dem JesuitensOrden, aber das failich ichen jum voraus dagegeit einnehmen; denn die Jesusten dasen immer iehr reich ausgeschwickte Kirchen gehabt. Ja, der beil. Franz Negis war ein vollfommener Jesuit. Geboren zu Koulzowerte, im Blisthum Narbonner, 1597, war es sech und zwanzig Jahre Jesuit, davon drei Jahre im Novisitat, sieben Jahre in Smolen, sech Jahre Professor der Stohen Wissensteil, fieben Jahre Molifenschaften und zehn Jahre Misson, als Opfer seines Esten Wellen ist die er, 1640, seine Laufahn, als Opfer seines Esten wie feiner Liebe, vollender batte. Auch die Professauten seiner Zeit liebten und verehrten ibn, und glaubten an seine Deistsleit, Er kann als vollsommener Repräsentant dessen betrachtet werden, was sein Orden durch die ganze Zeit des Bestandes nach seiner dreifachen Richtung bin gelestet.

Die Jesuiten find Erzieber, Prebiger und Diffionare.

Vom heil. Frang Regis wird ergabit, er habe bie Erz giehungefunft so volltommen verftanden, bag feine Schiler vor allen andern im Guten ausgezeichnet waren, und ihren Lehrer der Art ehrten und lieben, daß fie felbft im Greisenalter unter Theanen ber Anhänglicheit feine Erinnerung feie erten, und nichts fanden, was fie mehr gur Angend antrieb, als feine Worte, die oft wie Jeuer in ihre Seele gefallen, und fein Beispiel, das fie um fo mehr angag, als anch fie der Gegenstand feines Lebens, seiner Unterhaltung und feiner Liebe waren.

Die Aunst ber Erziehung ift ber beutschen Schule, wie manniglich befannt, völlig abhanben gefommen; wir haben wur noch einen Unterzicht, aber feine Erziehung mehr. Bies weilen hat man sogar das Wesen ber Serziehung so wenig erkannt, baß man durch eine Ministerial Entischießung ienes Bund um Lehrer und Schiler wieder schlingen wollte, ohne welches eine Erziehung unmöglich, und bas sich so gang gröst hat, daß man bas Tinschreiten weltticher Behörden für nothwendig erachtet. Dieß einigte Beispiel burfte Jedenn, ber nicht von Beburt aus blind ist, die Augen öffnen, wie es um unsere Erziehung stecht.

Unfere Erziehung bedarf einer Reform, barüber waltet tein Zweifel ob. Wo aber Materialism, Mationalism und Irresigiosität die Politif bewegen, ba ist man der Barbarel naber, als man glaubt, ba fehrt man weieber in der Gotteldäugnung zur Umwissenbeit der heiben zurück, und muß balb zur Robeit der Varbarel gelangen.

Weit entfernt, bag man bie Schulen zur Pietat erzieht, beförs bert man bas revolutionare Liement; umb in manchen Ländern bes ginftigen es bei Regierungen, obichon fie es unterbrücken wollen. Wo die Verhältniffe fich fo gestaltet baben, bestimmt die Die gierung, wann und wie viel bas Bolt beten und fasten soft; was und wie oft ihm gelehrt und gepredigt werben durfe; was es lernen und was es glauben soll; wie es das religiose, häusliche und eheliche Leben zu pflegen habe. Da hat die Regierung ben Japuls alles Leben in sich aufgenommen, nue bieber Stand, iebes Verhältnis jeber Wensch, iebes Ting

foll nur bas wirten, was fie es wirten laffen will; baber ihre Eengflichfeit, ihre Unscheptit, wenn irgendwo ein Leeben, eine Bewegung sich zeigt, bie nicht aus ihrem Bergen Femmt, und ihre Krafifcfigfeit, auch langit und ganglich err Faunte Uebel zu bellen; benn diese Uebel Fommen ja ans ihr rem eigenen Bergen, und wie foll sie fich bad Messen, und paules Fleisch bliefe alle Beigich hinvegguichneiben? Gie ift es die felbt biefe Buftalbe geschaffen, erbalt und welter forbert.

Die Mutter aller Revolution ift eine Regierung, melde alles Leben in fich abforbirt, und bie Grangen ber weltlichen Macht überichreitet. Cobald fie in Cachen bes Gemiffens verfügt, bat fie aufgebort, beilig ju fenn, und wird jest auch aufboren, ehrwurdig ju fepn. - Jebe Berordnung außer ihrer Ephare erniedrigt ihr Anseben und fcmacht ihre Rraft. Das Wefen ber Regierung ift nicht bas Leben bes Ctagte ju fenn, fonbern bas Leben bes Ctagte ju regieren und ju pflegen. Wenn ber Cobn, fo lang er unter bem Ges borfam bes Batere fleht, in Gegenwart bes Batere Befeble, fogar gegen ben Willen beffelben, ertheilt, fo fcmacht er bas Unfeben bee Batere, fich felbft macht er verachtlich und verhaßt jugleich, und bie Untergebenen reigt er jum Ungeborfam. Dieg ift bas Bilb fur bas Berbaltnig bes Ctaats gur Rirche, er, ber Cobn in bee Batere Bane, barf nicht bie Orbnung bes Saufes nach feinem Belieben und Willführ beftimmen. Die Regierung muß über jeber Bewegung bes Ctaate fteben, um fie ju leiten ober ju unterbruden, aber nicht jebe Bemes gung bes Ctaate felbit fenn, ober fepn wollen, fonft macht fie fich verantwortlich für jebe Berunftaltung und alles Schlechte bes öffentlichen Lebens, und beraubt fich bes Mittels, fcabe baft geworbene Buftanbe ju verbeffern.

Soll die Erziehung eine beffere werben, fo muffen bie Regierungen fich barauf beichränken, Erziehungsdanstalten wohl zu begründen nub zu forbern, aber bie Erziehung felbft bloß zu überwachen, namentlich die Gymnafial Studien. Richt

ber Unterricht erziebt, sondern der Sparalter, der Beift, die Grundfage, die gange Personlichfeit bessen, der Unterricht er theilt. Wie soll aber in einer Zeit, wo man selbst über die Grundprincipien alles Wissens und Lebens nicht einig werd ben kann, dei Prosessonen willschoftlicher, verschiebenartiger Beildung, von allen Gauen Dentschands zusammengerusen, Kinheit des Sparalters, des Geistes, der Grundfage und der Personlichseit anzutreffen seyn, die nicht seiten mit einander nichts gemein haben als die Lust, die seinathmen, und den Ramen, den fie tragen.

Dan rebet unferer Beit viel Uebels nach wegen ibrer Chas rafterlofigfeit. - Man follte aber nicht vergeffen, baf bie Mens ichen immer fo fenn merben, wie man fie erzogen bat. - Der Unterricht an ben Schulen wird nur ju oft gerabe fo carafters los, fo ungufammenhangenb, fo buntichedig und unangemeffen, wie bas Benehmen und bas Berbalten ber Lebrer? - Das gegen bat vor ben Statebilbungeanstalten eine geiftliche Rors pericaft ben großen Borgug, nach bestimmten Grunbfagen und jufammenbangenber Bilbung ergieben ju tonnen. Gine Disciplin ber Lehrmethobe und bes Lehrinhaltes, auch bei ges nau porgefdriebenen Buchern, ift febr fcmer, und in vielen Berbaltniffen bei une gang unmöglich; auch bat manche Res gierung es fich in biefem wichtigen Puntte gerabe wieber bas burd, baff fie gu viel thut, oft unthunlich gemacht, bas Rechte ju thun; benn wie foll fie bier gegen ein Inbivibuum einschreiten, bas in ihrem Ramen und in ihrem Geifte gu lebs ren angefangen bat? bas auch feine Freunde bei ber Regies rung baben wirb? foll fie auf blofe Ungeberei enticheiben? -Un wen hat fie fich mit Cicherheit ju balten? - Und ftellt fie ein aubered Inbivibuum an, welche Garantle bat fie, bag es ihren Erwartungen entfpreche?

Ueber biefe Uebel ift eine Corporation hinweg. — Da weiß man genau, was Zeber lefftet, und were ei fit; und wird eine Beranderung nothwendig, so geschiebt fie mit Sicherheit und im gangen hat fich nichts geanbert, benn nur eine andere

Perfon ift ba. Das find unermestiche Bortheile, bie nur eine Corporation gewährt. — Durch fie wird auch bem Staate eine Garantie für ben Unterricht und die Erziehung gegeben; nur bier ist bem Staate eine genügende Kenntnifnahme über alsee, was vergeht, möglich.

Eine firchtiche Corporation mit gutem Geifte, mit binreichend wiffenichaftlicher Bilbung und reiner Sitte, hat etwas Erhabenes, etwas über bas Gemeine binweg; eine gewiffe Muhe, einen gewissen Gernst und Unstand, was sich auch noch im lepten Diener bes hauses angenehm ausspricht. Dies fer Eharalter theilt sich bem Söglinge wie von selbst mit, und gibt ihm ein ruhiges, bescheibenes Benehmen, wogegen nufere Ingend vielsach groß und rob von ber Schule tommt.

Gin weiterer Bortheil einer Corporation ift, bag fie bie Mittel bat ber Jugend eine mehr allfeitige und feinere Bils bung geben ju tonnen, weil ber einzelne Lebrer vom Beits geifte, von ber Deinung bes Tages, von perfonlichem Intereffe und felbftfuchtigen 3meden unabbangig baffebt. - Dan muß nur nicht glauben, bag bas eine feine und allfeitige Bils bung fep, wenn ein junger Menfch eine Menge Schlagworte ber Zageliteratur im Ropfe bat, und mit mehr Redbeit ale Rennt= nif über alles mitfpricht. Ceine Bilbung wird fo einfeitig fepn, ale baf von vielen Dingen abbangige Urtheil feines Lebrers. Die gefundefte, und freiefte Beurtheilung aller genugend bes Bannter Berbaltniffe finbet man in unabbangigen Corporatio: nen, bie ein wiffenfchaftlicher, auter Geift befeelt. Dan muß über ber Belt fieben, wenn man bie Belt richtig beurtheis len will, aber man muß zugleich von ber Belt miffen, wenn bas Urtheil praftifch fepn foll. Die Bilbung unferer Beit ift febr einseitig; baber alles Partbei, alles ifolirt, nirgenbe gemeinfames Bufammenwirten.

Auch ift es bem einzelnen Lebrer einer in jeber Beglebung ehrwirdigen Gorporation viel leichter auf feine Schuler einen entschiebenen Einfluß auszuben, und fie zu erziehen, als bem für fich allein flehenben Profesor; feine Corporaz tion gibt ihm ein geheifigee Ansehen, und fein gurudgegogenes, einsaches Leben bezugt seine Sharatterfarte, die sehr wohlthätig auf ben jugenbischen Leichtstun ber Schüler wirtt, benn wie schon bemerkt, nicht der Unterricht erzieth, sondern bie Autorität, nicht aber die der Schulpfane, der Unterrichts geseh und der Polizeiverordnungen, sondern die Autorität des moralischen Ansehens, der moralischen Kraft; die Autorie tät der Achtung, die aus freier Ueberzeugung und aus Liebe bervorgeht. Unsere Lehrer dagegen sehem vielsach ohne Acht ung vor ihren Schülern, und find dadurch unfähig, sie zu erzieben.

Daufig wird unfere Ingend barüber angeklagt. bas fie so weing Uchzung vor ibren Lebrer haben. Die Sache felbst in wabr, und ber Nachtbeil größer, als man es fich geste ben mag. Doch sind hierin die Lehrer oft eben so wie die Schüler anguliagen, da fie öftere gegenseligi gibre Autorität burch Aufeindungen und Mischung unteraraben.

Unbere ftebt es bierin bei ben Jefuiten. Ginig in ibren Unfichten , in ibrer Lebrmethobe , in ibrer Diecis plin, und in ihrer aufrichtigen Liebe und Berehrung gegeneinander, forbern fie gegenfeitig ibr Unfeben ben Cous lern gegenüber, von benen fie bann geliebt und geehrt werben; und fich baburch in ber Doglichfeit befinden, felbe ju ergies ben. Obne 3meifel find bie Jefuiten fur bie Ergiebung ber Jugend bas Befte, mas wir baben; aber bie Uebel ber Ergiebung unferer Beit, befonbers in Deutschland, vermogen auch fie nicht ganglich ju beilen, bie fie nicht tiefer in beuts fchen Ginn und Biffenfcaft eingebrungen find. Denn bie ftarre, abgefchloffene form ibrer Biffenschaften ift wie ein als ter Mann, ber mit einem fluchtigen Gamejager Berge befteigen foll. All bie Uebel unferer Beit feimten fcon bamale wo bie Befuiten noch in voller Rraft maren, und fie vermochten ib: rem Muftommen nicht gu mehren, wie follten fie jest ihrer Meifter merben, mo fie Alles übermuchert. Auch fie tonnen allein une bie Beilung nicht bringen; aber febr nuplich tounten

fie und werben, wenn fie bie Bedurfniffe ber Deutschen befrer tennen und murbigen werben.

Coll unfre Jugend in Cominarien ohne Gefahr ersogen merben, fo mufte man immer etwa gebn Rnaben, und nicht mehr, beifammen in einem 3immer baben; bei biefen mufte ein in jeber Begiebung geeigneter, gelehrter Mann Jag und Racht wohnen; er mußte ibr Lebrer, wes nigftens in einem Gegenftante, ibr Gemiffensfreund, ibr Rathgeber, ibr Bater und ibr Ergieber, und gwar auf mebrere Sabre fenn, er mufte mit ibnen effen und fcblafen. fich mit ibnen unterhalten. Spater foll man biefe Rreife weiter gieben, und zwanzig bis breifig mogen uns ter Ginem Manne unter benfelben Berhaltniffen fteben, bis man in ben letten Jahre ben gangen Rreis frei untereinanber vertebren laft, jur Borbereitung fur bas Leben in ber Belt. Auf folche Urt wird ber junge Menich obne bie ibm nachtheilige polizeiliche Strenge fur bas Leben erzo= gen, benn alle Polizei beilt innere Berborbenbeit nicht, unb fount nicht genug gegen Unftedung, noch viel meniger veres belt fie ben Billen bes verborbenen Menfchen, fonbern reigt ibn fortmabrent gur Uebertretung, und weil baran wieber bie Polizei binbert, fo wirb er ein außerlich guter Menich, wenn es weit fommt, und febrt fpater ju jeber Ungrt wieber jurud. bie er verlaffen zu baben fcbeint.

Die Kinder brauchen ftrenge Aufficht, und viele Machfamkeit; wenn aber dies Poliziel nicht mit personlich vaterlisder Erziehung der Art verbunden ift, das Aufficht und vaterlicher Umgang ein und daffelbe in Giner Person sind, so wird diese Aufficht wohl viel Boses verhüten, aber nichts Gutes pflegen; sie wird nicht erziehen; die Kinder werden ternen ihre Machregeln zu nehmen, und das wird sie in Jukunft in viele Gesabr beingen.

Gut Erziehen thut nicht ber Unterricht, und noch wenis ger die Polizei mit all ihren Worschriften, sonbern nur ber personliche Umgang eines Mannes, ben man in jeder Begies hung achen fann, ber burch feine Liebe fich Gegentlebe einworben, und ber alles Kleinkliche, Gemeine und Sethsflichber ganz und gar au sich achgethan hat, und es an feinen Klindern mit Gelaffenheit abzuthun versteht. Diese Erziehung versftand der hl. Frang Megis. Er erzog durch seine Persönliche keit; seine Schüler waren auch seine Kinder, und ihre Beha ler waren wie Geschwere an seinen Liebe.

Der hell. Franz Regls ift auch Reprasenant seines Dre bens als Prediger. Er war ein Boltsprediger im ganzen Einne bes Wortes. Seine Reben naren einsagi er wollte nur das Wolf bessern; boch tam die Geistlichkeit, ber Abes, ja die ganze Etadt zu seinen Worträgen; zwei bis brei Eume, ben vor eilener Anktuft waren ichen alle Plate eingenommen, und Jeder zog die fromme Einsalt bes heiligen der zertlichen Sprache ber berühmtessen Redner vor. Er predigt Shriftum sigte man, und bas göttige Wort vie est fit; Jene predis bigen sich selbs, und geben uns ihr eigenes Wort, das Wort des Mentschen. Delesse Utrhell über die Predigt des heil. Regle ist auch ein Wort sir unfere Zeit;

Raum murbe je foviel geprebigt, ale in nufern Tagen, und boch fintt bie Moralitat immer tiefer. - Das Galg bat feine Rraft verloren. - 3molf einfache Sifcher baben bie Belt betebrt, und fo viele taufenb Priefter vermogen es nicht mehr bas au erhalten , mas jene gwolf erworben. - Bobl ftebt bem Prebis ger unferer Beit ein Binbernif mehr entgegen, ale fruber, ein machtiges Binbernif: bie Preffe, bie taufenbfache Belehrung von Muffen, woburch bie Menfchen ben Berfudungen und Berführungen mehr als ebebem ausgesett find; aber beffungeachtet bleibt, bas Bort bes Berrn ein zweischneibig Comert, bas Mart und Bein burchbringt, nur muß es recht gebraucht merben. Damit eine Prebigt wirffam fen, und bas allem ift ibr Bwed, ift es nicht noth, bag fie Schonheit und Gelehrfamteit habe; benu nicht biefe Dinge, fonbern nur bie Gnabe Gottes wirft die Befferung bes Menichen. Ohne Zweifel ift bei ber gegempartigen firchlichen Lage Deutschlanbe bas Brebigtamt

einer befonbern Berudfichtigung werth. Und wir find feiness wege bamit einverftanben, baf man biefes fo wichtige 2mt obne alle Pflege fich felbft überlaffen foll, glauben aber auch nicht, bag bamit etwas gebient fep, wenn man Prebiger abrichten murbe, wie man Chaufpieler abrichtet, bamit fie ibre Molle aut porgutragen miffen. - Woran unfere Beit feibet. baran leiben auch gang befonbere unfere Prebiger: fie find außerlich. - Um ale Prebiger vieles ju nupen, um vieles ju mirten, ober beffer gefagt, um ale Prediger tauglich ju fepn, bag bie Gnabe Gottes in ben Buborern vieles wirte und nube, bagu braucht man gerabe feine Predigertalente gu baben, noch fonft bobe Gelebrfamfeit; fonbern es genngt eine gute Bilbung, wie fie jebem gefunden Sausverftanbe moglich ift, und bie gewöhnliche Gabe bes Bortrages unter guter Leis tung entwidelt. - Aber bas ift nothwendig: ber Prebiger muß ebe er bie Rangel befteigt, genan miffen, mas er mill; marum er biefe Prebigt, und biefe Prebigt fo balt, und nicht andere; er muß gnerft eine Wabrbeit aussprechen, biefe bann gang einfach erflaren, und baburch angenehm und einleuch= tenb belebren; biefer Erflarung muß er moralifche Rolgefage aufchliegen, bie er in ihrer Econbeit und Ruplichfeit fo barftellt, bag bas Gemuth fur fie gewonnen und gerührt mirb, und bann gebt er ju ben Uffecten ber Borfane über, unter Ungabe ber Mittel fie auszuführen, fo bewegt er ben Billen jur That, und ber Buborer geht mit gutem Entichluffe nach Baufe; ber Prebiger bat feinen 3med erreicht. Gin gang gewöhnlicher Priefter und eine gang gewöhnliche Prebigt mers ben Bunber thun, wenn biefer gewöhnliche Briefter genau weiß, was er mit feiner Prebigt will, und es ibm felbft mit bem, was er fagt, wahrhaft ernft ift; - wenn er nicht ju bes nen gebort, bie fich felbft fuchen, und barauf ausgeben, eine fcone Prebigt gu halten, auch nicht gu beneu, bie gar nichts fuchen, fonbern wenn bie Beit ber Prebigt tommt irgend eine Predigt lefen, und bann jur Ctunbe, was ihnen im Gebachtniffe geblieben, vortragen, ober auch

felbft eine Prebigt' aus ihrem Ropf und ans ihren Bus dern aufammenfdreiben, und bann, wie ber Chaufpieler feine Rolle, auswendig lernen. - Diefe Predigten, gu benen leider viele geboren, belfen freilich nichte, fo mie alle bie, welche bie Gitelfeit gemacht bat. Dem Prebis ger muß es por Allem ernft fepn; er muß ein einfas des, fraftiges, zwechmäßiges, gutgeordnetes Bort mit Gener und Leben; aus reiner Geele, aufrichtiger Liebe au Gott jum Bergen feiner Buborer fprechen, und er wird von Allen gern gebort werben und Gutes thun. Um icone Musbrude und erhabene Gedanten foll er fich niemale befum: mern; es genugt, bie Sprache befferer Bilbung ju fprechen, und alles Gemeine in Jon, Bort und Saltung ju vermeis ben; benn je einfacher ein religiofer Bortrag ift, ber mit Rener und boberer Galbung gesprochen wirb, befto großer ift feine Birfung, befto meniger Butbat bat biefes reine gottliche Wort-von menfchlicher Gebrechlichteit. - Jebes 2Bort, bas ber Prediger begmegen fagt, weil es fcon ift, ober auch nur iconer, ale ein anberes, ift ein Berrath an feinem Umte und bringt feinen Gegen; er fucht fich und nicht Gbttes Chre. Die Predigt von bem Gefreugigten fep nadt und blog wie ber Gefrengigte felbft, aber einbringlich wie fein Unblid. Der Prediger mag bie Predigten Underer und alle Bucher benus pen, bie ibm gu Gebote fteben, nur foll er fich buten, etwas Frembes beffmegen ju nehmen, weil es icon ift, und bas mit feine Predigt badurch beffet gefalle; und bemuht er fich, feine Predigt bem Gebachtniffe einzupragen, fo foll er fich noch weit mehr bemuben, bag fein Berg von ihr burchbruns gen fep, fonft ift fein Wort nur ein außerliches, und bleibt obne Birfung.

Eine besondere Burdigung in unserer Zeit verdienen die Controvers Predigten. Man, hat icon öftere gesagt, bag man die Polemit von ber Kangel ganglich verbannen sollte. Diese Unficht hat ibren Grund nicht in der Sache selbe, souden in der so vielfach ungefeitlen Rubrung biefer Maffe.

Der 3med ber Polemit richtet fich nach ber Religion ber Bus borer. Gind alle Buborer rechtglaubig, fo bat bie Dolemit ben 3med, fie por Brrtbum au bemabren, und bier barf nicht pergeffen merben, bag ber Menich von Ratur aus wohl bie Rabigfeit bat, bem Irrthume angubangen, nicht aber bie Babrbeit in fich aufzunehmen; benn ber Glaube, bie Uns nahme ber Babrbeit, ift nicht Cache ber Ratur, foubern ber Gnabe. - Daber muß man guerft bie Buborer in ber Babrs beit befeftigen, ebe man ibnen ben Irribum obne Rachtbeil portragen tann. Gind aber von ben Buborern Ginige in Grrs thum, und man bat bie Abficht, fie jur Wahrheit jurudgus führen, fo gebort bagu ein gang anderes Berfahren, und viele Rlugbeit. - Bor allem muß man übergengt fepn, baf es unmoglich ift. Jemanden burd blof meufdliche Mittel aum mabren Glauben ju bringen; biefur ift alle Gelehrfamteit un= gureichend, alles Aufeben ju fcmach, und alle Grunbe find nicht überzeugend genug. Gin Prediger taufcht fic baber und ift von Gitelfeit nicht gang frei, wenn er glaubt, burch recht viele Grunbe, und burch feine Welebrfamfeit Jemanben jum mabren Glauben ju fubren. - Diefe ?'nficht macht ftreits füchtig, felbfigefallig, und verleut nicht felten bie Liebe. Der Glaube ift sunachft Cache ber Gnabe; bie Gnabe aber verbinbet fich querft mit bem Bergen burch ben Willen; baber muß auch ber Prebiger guerft auf bas Berg und bann erft auf ben Ropf mirten. - Damit man aber auf bad Bert bes Menichen mirten tann, muß baffelbe guerft in Rube fepn. Conad muß ber Prebiger Alles vermeiben, mas aufregt; jes bes verlegenbe Wort, jeben miffiebigen Unebrud, ig fogar bie Bemertung, bag man biefen ober jenen Grrthum belams pfen wolle, muß man oft verfchweigen; benn fcon biefe Unfunbigung bringt ben Wegner in Unrube und Aufregung; es ift, ale wenn man Jemanden anfundet, man wolle ibm bas Leben nehmen; benn obne 3meifel ift bem Glanbigen auch eine bloff vermeintliche Babrbeit mehr ale bae Leben. Denn man muß bas Berg bes Menfchen nehmen, wie es ift.

Der Menfch will nicht unrecht baben, und am allerwenigften in Cachen ber Religion. Daber muß man fich mit einem Gege ner ber Babrbeit niemale geradesu in einen perfonlichen Streit einlaffen, und fich niemale ben Unichein geben, ale wolle man ibn befiegen, und ibn gwingen, ju befennen, bag er unrecht babe; benn auf biefe Beife wird man ibn ichmer. ober gar nie jur Ueberzeugung feines Brrthume bringen, und wenn er es fur ben Mingenblid auch einfieht, fo mirb es feine verlebte Celbftliebe nicht gefteben; er wird abfichtlich ber bereits erfanuten Babrbeit miberfieben, und baburch bie Gnabe bes Beile vielleicht fur immer verlieren. Goll Jes mand fur ben Glauben gewonnen werben, fo fann biefes, fo weit ed von Menfchen abbangt, nur auf folgenbe Urt gefcheben: Dan muß bie Babrbeit mit Dilbe. Canftmuth und Liebe fo einnehmend barftellen, ale nur moafich, obne mit bem Geaner gerabesu in einen Rampf zu treten, obne ibm gerabegu ju miberfprechen, ober ibm Gewalt anthun gu wollen; biefe fo vorgetragene Babrbeit wird feinen Berftanb für fie einnehmen, er wird ihr einen gewiffen Beifall nicht perfagen fonnen; burch biefen Beifall macht er feinen Billen jur Aufnahme berfelben in fein Berg geneigt, benn ber Bille gibt fich nur bem bin , woran bas Gemuth ein Wohlgefallen bat; ber Menich will und thut, mas er liebt. Diefe Sinneis anng sur Babrbeit nimmt gu, je mehr bie Grunde, marum man bas Gegentheil geglaubt bat, abnehmen; baber muß man Die Grunde bes Gegnere und feine Beweife fur ben Grrthum tennen und bann gerabe biefe Beweife bes Grrthums in Beweife ber Babrbeit umichaffen, obne barauf auch nur aufmertfam ju machen; benn je weniger ber Gegner bepbachtet wird, befto freier gibt er fich ber Babrbeit und ibrer Birtung bin. Richt ber Ropf, foubern gnerft bas Berg muß ges wonnen merben, und begwegen muß man alles fern halten, mas bas Berg aufregen, beunruhigen und reigen, ober gegen ben Prediger einnehmen tonnte. - Diefe Regel bat mobl auch unter gegebenen Berbaltniffen ibre Musnahme; aber mir murben

eine Polemit gang und gar migbilligen, bie auf ber Rangel gegen bie Proteflanten mit einer gemiffen Beftigfeit gufahrt; fie gleichfam gwingen will, ihren Jrrthum aufzugeben; mit einer gemiffen Gelbftgefälligfeit und Giegesfreude über fie ben Ctab bricht; mit einer gewiffen Berachtung über ibre Lebs ren berfallt, fie mit Gpott und Chers bebanbelt, und bann über bie Begner gefiegt ju haben glaubt, wenn man fie nur gereigt und beleibigt bat. Die Polemit muß auf bie Rangel, und muß es immer mehr; bagu treibt unfere Beit, und treibt immer ernfter, und fie ift fogar bas einzige Mittel, bie Proteftanten in Daffe ber Babrbeit mieber guguführen; aber nur iene Prediger follen fie auf die Rangel bringen, Die feinen Beift bes Streitens baben; Die beideiben find und Die Beas ner aufrichtig lieben; Die unfabig find, barüber gu frotten. an fchimpfen ober beifenben Wit vorzubringen, moruber jes ber Ratholit mit Betrübnif erfullt fenn foll; Die nicht burch Die Predigt, fonbern nur burch ben Erfolg berfelben im Las ger ber Gegner Unrube veranlaffen.

Befondere mußte man gegeumartig eine Bolemit tabeln. welche bas tatholifche Bolt viel ju febr nach angen giebt, und une mobl taum einen Gegner gewinut; bas Bolt fpricht bann oft bie gange Boche uber bie Brrthumer ber Protestanten, und feine eigene Lebre tennt es nur fcblecht, und oft gar nicht; es fieht umber, mas man bei Unbern thut, und fich felbit laft es im alten Chlendrian geben. - Batten wir uns beute mit unfern Gegnern ju meffen, wir murben ftaunen über unfere Untuchtigfeit. - Ohne Prophet ju fepn, tann man boch mit Gewifbelt fagen, baf ber tatholifden Rirde in Deutschland über turg ober lang furchtbare Rampfe bevorfteben. Der Protestantiemus burchbricht immer mehr bie Damme bes Glaubens, ber Cittlichfeit und ber Gefebe, ber Autoritat und bes Beftanbes ber Dinge. Allein burch vieles Reden, mie man in unferer Beit thut, wird nicht auch fcon Bieles gelehrt. Der Grund liegt in ber Meugerlichkeit bes Unterrich= tes. Es ift une noch fein Ratechismus ber Dengeit in bie Sand gefommen, ber nicht bie Rellaion ju aufferlich bes banbelte. Bant anbere macht bien Canifine. Gein Gas techiemus ift in biefer Geftalt, wie er vor une liegt, mobl and nicht mehr zeitgemäß, aber er enthalt burchweg nur Lebensfragen, und führt ben Menichen in ben Geift ber Rire de ein, baber es benn tommt, bag alte Menichen ibren Cas nifius noch recht aut wiffen und verfteben, mabrend gant junge Menfchen, Die ibren Ratecbismus fleifig gelernt, fcon nach menigen Jahren nichts mehr miffen, und ein tieferes Berffanbniff gar nie erlangt baben. Uns icheint. man bat ben großen Unterfchieb gwifchen Canifine und als ten Spatern taum noch eingefeben. - Coll bas Bolt uns terrichtet fenn. Religion fennen und haben, fo muß man ibm nicht fo viel vorreben, fonbern fraftig und furg; gang bas innere Befen ber Religion erforichenb, foll ein Bolfstatediemus nur bas Rothwendige in ber Urt enthalten, baff man bie Lebenefragen unferer Rirche wie ein Bilb por Angen bat, und burch fie baun in ben Ctanb gefent ift, auf jebe untergeordnete Frage eine genngenbe Untwort ju geben. Celbft ein gang gewobniiches Schulfind auf bem Lanbe ift eines grundlichen Berftanbniffes ber Religion fabig, wenn man es nur nicht mit einer Menge blog außerlicher Fragen plagt und vermirrt. - Bie bie Ratechismen, fo find ber größte Theil aller anbern Bortrage unferer Beit nur auffers lich: fie tommen nicht vom Leben und fubren nicht jum Les ben ; fie tommen von feinem tieferen Berftanbnif und führen gu feinem folden; baber ungeachtet bes vielen Lebrens fo viel Unwiffenbeit. Richt bas viele Reben belehrt, fonbern bie Hare, lebenbige Unfchauung. Gin einziger Cat fo aus bem Bergen ber Religion fur bas Leben gefprochen, unterrichtet mebr. ale ein ganges Buch bes Berumrebene und Moralifis rene, wie es unfere Beit thut und gewohnt ift, mo man oft fagen mochte: Unterrichtet boch bie Lente nicht gar fo viel in ber Religion, bamit fie bie Religion nicht im Unterrichte vers

lieren. — Ein Trunt frifchen Baffers, wenn man bieg bat, ift etwas Köftliches, aber laues Baffer reigt jum Erbrechen,

Doch nicht bloß in der Weife, wie gelehrt wird, liegt eine große Schuld ber Unfruchtbarfeit des Lehramtes unfere Zeit, sondern auch in der so vielfachen Erschames unserer Zeit, sondern auch in der so vielfachen Erschamg unseres Boltes, das in Maffe ausgeweckt werden mus, soll es anders geben. Und bieses möchte durch die Missionen zu erreichen feyn. Das Lieblungsgeftaft bes heil. Fraug Beglie waren die Missionen. Leiters dat er seine Obern, ibn zu den heis den gistein fab auch das finible Frankreich berah, und das finible grankreich berah, und das Austlig bleier Gegend wollte er durch den Eifer des heil. Regis erneuern. In biesen Gegenden, von den Bischofen und Paraberate vorfahren gerufen, lebte und vieles Dieses bei abge als Missionar; viele Städte und viele Dörfer wurden durch ihn gänzlich umgeschaffen, und viele Taffen Wenschen gu einem erbentichen Leben wieder aurschafeliger.

Unfere Beit, Die allem abbold ift, mas entichieben ins Leben eingreift, ift auch ben Miffionen nicht gang quaetban. Der Beitgeift fieht fie nicht gerne; weil er meint, fie tragen ben Charafter ber Unfregung an fich; es ift aber umgefebrt, ber Reitgeift tragt ben Charafter ber Aufregung an fich. und bie Mifficuen ben ber Beschwichtigung; auch meint man, fie baben etwas Ueberfrauutes, und fubren jur Ueberfraunung. Bierin liegt eine große Unfenntnig ber Menichbeit. Cben baburch, bag eine religiofe Uebnug offentlich und allgemein gehalten wird, bewahrt fie fich felbft, und jeden Gingelnen vor Uebers treibnug; burch bie Daffe ift fie fart genug, ben Gingelnen gu beben, und burch bie Daffe ift fie auch ftart genug, ben Gin= gelnen vor Uebertreibung ju bemabren. Cogar bie Beit, bie für eine Diffion verwendet wird, bringt die Politit in Uns folag, um ibre Abbaltung ju erfdweren. Ware bas mobl ein Huger Baueberr, ber feinem Gartner feine Beit ließe, neue Baume ju pflangen, und ben Garten von Unfraut ju reinis gen? Der Beitgeift meint, die Mifficuen verdummen bas

Bolt, und fie fepen baber nicht zu gestatten. Wir aber mei= nen Gunben und Lafter, Leichtfinn und Diffiggang, baueliche Bermurfniffe und ichlechte Birthichaft verbummen bas Bolf, und biefen Dingen wird burch bie Miffionen ein Enbe ges macht. Much bie Propheten bes religiofen Friebens feben bie Diffionen nicht gerne; weil fie meinen, fie machen bas fatbolifche Bolt gebagig gegen Richtfatholifen. Dem ift aber nicht fo; benn bie Diffionen baben mit Untericheibungelebren nicht im Minbeften etwas ju thun. Colde Bortrage murben ben gangen 3meet ber Miffion vereiteln. Die Diffion foll ben Menfchen nur mit fich felbft beschäftigen; nur in fich felbft bineinführen, und es muß fonach alles im Bortrage ftreng vermieben merben, mas ben Menichen gum Rachbeufen aber Unbere veranlagt. Die Miffionspredigten find Moral= predigten gur Befferung bes Lebens, und fprechen nur von jenen Glaubensmahrheiten, welche bie Grunblage jebes relis giofen Lebens bilben, ale: Gott, Bestimmung bes Menfchen, Gnabe, Cunbe, Gerechtigfeit, Buffe, Job, Gwigfeit, Simmel und Bolle. Ift ja unferer Beit ber Morafprebigt fo guges than, marum will fie benn bie Diffionen nicht haben? -Die Miffionare, bas find Moralprediger; - bas Boll aber nennt fie Bufprebiger, und bas ift es, mas gemiffen Leuten bie gute Lanne verbirbt; benn bie fillichweigenbe Jumnthung auch an fie, Buge ju thun, macht fie etwas argerlich; fie bat etwas Mondifches. - Much gibt es nicht menige Pfarrvorftante, bie ben Diffionen nicht befonbere gnt find. Biele halten fie menigftene ba fur überflufig, mo eine Gemeinde nicht gang bemoralifirt ift; Andere glauben, eine Diffion murbe ibr Unfeben beeintrachtigen; fie mare ein fillichmeigenbes Befcunt= nif, bag man feiner Pfarrel nicht geborig vorgeftanben babe, ober es nicht tonne. Doch biefe menfclichen Schmachhelten, Die man bem Gingelnen um fo mehr gu Gute balten muß, als fie nur auf irrthumlicher Anficht beruben, verlieren fich gange lich, wenn man bie Cache genauer anfieht.

Diffionen find Boltberergitler. Ginb benn Grergitten

nur fur gang verborbene Denfchen? Bat nicht ber große Cales jebes Sabr Grergitien gebalten? Grergitien find nunlich für jeben Glaubigen, oft auch fur ben Unglaubigen, und für viele bochft nothwendig. - Co find auch Diffionen in jeber Pfarrei nuglich, und in gar vielen bas einzige Mittel, wenn es beffer geben foll. Richt besmegen ruft ber Pfarrs porftand bie Miffionare, weil er feine Pflicht bieber nicht ges than, ober nicht im Ctanbe ift, einen guten Ginfluß auf bie Gemeinde anszuüben; fondern blos besmegen ruft er fie, weil er municht, baff jebes Pfarrfind, geiftliche Exergitien mache, und well es zwedmäßiger ift, biegu bie fur folches Umt bestimmten Diffionare ju rufen, ale biefe Exergitien felbft au balten; fein Beruf ift, Pfarrer und nicht, Dif= fionar ju fenn und Grergitien ju balten; aber je mehr er feine Gemeinde lieb bat, und je aufrichtiger er felbit ift, befto mehr wird er munichen, bag feine Gemelube ofters geiftliche Erergitien mache, und befto oftere mirb er bie Dif= fionare rufen, wenn er tann, Allfo meit entfernt, bag bie Miffionen bas Unfeben bes Pfarrere beeintrachtigen ober gar eine Unflage über verfaumte Pflicht enthielten, bewirfen und beweifen fie von all bem bas Wegentheil. Die Gemeinbe wird ihrem Pfarrer fur biefe Bobltbat febr bantbar fenn: fie wird fie ale einen Beweis ber Liebe und tee Gifere ibres Birtens anfeben, und um vicles in ihrer Achtung und Un= bauglichfeit gegen ben Pfarrer jugenommen baben, ber biefe Bobltbat ber Gemeinbe bereitet bat. Dag bie Diffionare geeigneter find, Exergitien gu halten, ale ber eigene Pfarrer, auch wenn er ein Beiliger mare, bas liegt auf ber Sand, und und bag bie Erergitien eine gang ungewöhnliche Wirfung bervorbringen, ift allbefannt, nub liegt naturlich in ber Cache felbft. Alles ift ungewöhnlich, und in biefer ungewöhnlichen Umgebung mebrere Tage lang, mas man friber nie gethan, über fo ernfte Babrbeiten ber Emigfeit nachbenten, und im= mer bavon in ebenfalls ungewöhnlicher Beife reben boren, bas muß auch eine ungewöhnliche Wirtung bervorbringen,

bie sonft nicht leicht möglich ift; benn auch die eifrigfte Prebigt bes Pfarrers bauert nur eine turge Zeit, tann nur am ergen, und bann geben wieber fieben Tage bahin bis zu einer zweiten Predigt und unterbeffen find die Regungen des frühern Vortrags langt entschwunden, und es bleibt gar oft beim guten Worfap, sich zu bessern, und es bleibt gar oft beim guten Worfap, sich zu bessern, und es bleibt gar oft beim guten Worfap, sich zu bessern, und es bleibt gar oft beim guten Worfap. Illiger Werechnung suchen fie den Menschen in seiner tiesste auf, ergreifen ihn liebevolk, aber entschlossen und fest dem Arm, und lassen ihn Tage ang nicht mehr 10s, bis der gute Wille zur That geworden. Co fann aber eben nur durch Missenen gewirft werben.

Daber ware ju wunfchen, bag bie Diffionen allgemein eingeführt murben. Co lang nur bie und ba in einer Pfars ret eine Miffion gebalten wirb, ift ibre Birtung im Gangen gering, benn ber Ginfluff ber benachbarten Pfarreien verniche tet bei eigner Comache balb wieber, mas bie Miffion gefchafe fen bat. Rur burd Miffionen fann bas Bolf im Allgemeis nen wieder gebeffert merben, wenn biefelben im rechten Geifte gehalten werben. Reichen bie Diffionare nicht aus, fo follen fich taugliche Priefter aus ber Diocefe an fie anfchliefen und in ihrem Beifte mitmirten, moburch ber Diocefanclerus und Die Miffionare gegenfeitig gewinnen werben. Rach jeber Dif= fion follten etwa zwei Difionare noch mehrere Tage gurudbleis ben, und ben gangen Tag in ber Rirche gubringen fur Jes ben. ber ba noch eimas zu fagen ober zu fragen bat; nach Jahr und Zag foll bie Diffion wieberholt werben, weil es Grergitien finb.

Doch werben bie Erezitien füre Bolf nur bann allgemein werben fonnen, wenn guerft bie Erezitien für den Clesund allgemein geworben find, und biese werben es auch nur
bann werben, wenn sich bastr eine bestehenbe und geregelte
Anftalt gebildet hat. Bor allem aber ift noth, ben bayeris
idem Clerus auf seine gegenwärtige, so bedeutenbe Etellung
in Deutschland ausmerksam zu machen; ihm Liebe und Begeis
ferung für seinen Beruf durch Worhaltung bes praktischen Les

bens icon fruhzeltig einzupflangen, und ihn fo gu einer innern, lebubigen Alnichauung ber firchlichen Lebre zu fabren, damit er im Stande sep, auch seinem Innern beraus ber Bemeinde von bem mitguthellen, was ibm Gott burch seinen Glauben und burch bie Inade ber Salbung gegeben bat.

Bir find nicht bie Bertrauten ber Gebeimniffe Gottes, und miffen nicht, mas une fur bie Butunft befchieben ift; aber es will une bedunten, bag ber Glerus in Deutschland, und besonbere in Bapern, gegenwartig eine nicht meniger große Mufgabe gu lofen babe, ale gur Beit ber Ginführung bes Chriftenthums. Dem positiven Chriftenthume gegenüber bat icon feit lange ber Rationaliem feinen glangenben Stubl in Dentichland anfgerichtet. Luther bat biefem Ronigthum eine fdeinbar gottliche Bafis gegeben, inbem er ibm bie Bibel unterbreitete, und bat es baburch vollethumlich gemacht; benn ber Protestantism ift nichts anberes, ale ber Rationalism mit ber Bibel in ber Sand. Diefes neue Ros nigthum bat fich fur jest eine Conftitution gegeben mit gwei Rammern. 3m Oberhaufe' fiten bie Confervativen, und im Unterhaufe bie Rabitalen und Communiften, Die Bettelleute bes Rationalism. Beibe Rammern find barüber einig: fie fepen Beibe de jure Richts, aber de facta alles bas, mas fie aus fich machen. Run ginge ichen lange ans Ratbichlagen, mas man aus fich maden foll. Jest erhoben fich verichiebene Bebenten, ob mobl bie europaifden Bofe biefe Res gierung auertennen murben? - Gin alter Diplomat gab ibr ben Rath: fie folle biefe Frage an bie Rabinette gar nicht ftellen, fonbern alle Bofe von Europa als Schieberichter über ibr Rammerverhaltnig anfrufen; biefes Umt fonne Guropa, und befondere Deutschland um bes Friedens willen nicht ab= lebnen, und fie batten baburch ben boppelten Geminn: bag fie in ihrem Befteben nicht nur auertaunt, fonbern bag auch jebe Regierung in breifacher Weife an ihrem eigenen Untergange ju arbeiten gezwungen wurbe; benn jebe Regierung murbe bie Confervativen begunftigen, bamit bie Communiften nicht bas Uebergewicht erlangen, und muffe in Theoria auch einige Principien ber Communiften anertennen, um ben Ras tionalism nicht zu reigen; biefer Doppelbegunftigung entfpreche aber auch eine naturliche Doppelwirfung im eignen Ctaate: Unglaube und Ungerechtigfeit, Rationalism und Communism, Unglaubige und Unbemittelte, und biefe zwei guten Freunde, von jeber Regierung taglich in ihrem Rampf geftartt und in ibrem Borne gereigt, werben in Europa balb einen Buftanb ber Dinge berbeiführen, ber mit jeber Gingelbeit, fie fen fo groß ale fie wolle, gerabe thut, mas er will. Guropa bietet gegenwartig eine gang eigenthumliche Erfcheinung bar. Die noch find bie Regierungen ale folde ber pofitiven Religion mehr ente frembet gemefen, als jest; und jest fiebt jebes fleinfte Bortomms nig, jeber Schritt ber Dipfomatie mit religiofen Principien in enafter Berbindung, wie nie vorber. - Daber es auch vorab in Deutschland im Allgemeinen faft unmöglich ift, bag ber Rirche vom Ctaate Beil werbe; auch fann ber Ctaat aus ber nun eingeschlagenen Babn, ob fie ibm auch jum Berberben ift. nicht mehr beraus, wenn nicht wieber ber positive Glaube aber ben Rationalism fomobl in ben Bergen ber Fürften und ibrer Rathe, ale in ber Tagespreffe ben Gieg bavon tragt. Rur wenn ber pofitive Glaube ben Gieg erhalt, bleibt Deutsch= ind por einer ganglichen Umfebrung aller Berbaltniffe verfcont. Diefes Refultat ber Bewegung aller Geifter ift an ben bentiden Clerus gebunben. Die fatbolifche Rirche, ber tatholifche Glaube ift mabrhaft confervativ, ift bie Grundlage alles Beftanbes. Alle Geifter, bie eines guten Billens finb, mogen nach ihrer Stellung tampfen, um die Freiheit bes Bei= ftes gegen bas ichmachvolle Joch ber Rnechtschaft ber Unwiffenbeit, ale Rolge bes Unglaubens, fie fepen Protestanten ober Ratholiten; aber in ber erften Reibe biefer Rampfer ftes ben bie Ratholifen; und biefen voraus follen bie Driefter fteben. Diefer Rampf ift jent icon ein ernfter, und er mirb es taglich noch mehr werben. Dan bier mit beftigem Ungriffe nichts gethan ift, verfteht fich von felbft; auch nichts mit ge= genscitiger Schmahung. Die haltung muß eine ruhig geischoffene fepu, fart in sich elich; ber Clerus muß mire fich pulammendingen, muß sich selch ermannen und tächtig sepu, die eigene Lehre zu rechtsertigen; er muß aber diese Lehre auch aufrichtig lieben, und fich von ibr durchdringen, dann soll er zu einer zeitgemäßen Wolfsbetehrung schreiten, die nicht in vielen Worten, sondern in flaren Unschauungen bes fleht, und durch lurze, ganz bezeichnende Sape ausgesprochen wird. Auch soll die politive Wahrbeit sich eine faarte, öffente bei bei bei werch eine werfchaffen, mit Umgehung aller politischen Werbältniffe, außer daß man die Theorie durch die Prarts bestätigt, doch in ber Urt, daß telne Regierung, welche Grundsähe fie auch befolge, und welche handlungen sie auch aussähe, durch biese Stimme verlept werbe.

Dieser Prophet der Wahrheit soll nur den Sweet haben, bie Wahrheit im Geleiete der Rirche und bes Staates mit foldem Allieben auskufpreden, daß sie wenigliens gehert were den muß; freilich nicht die Wahrheit der Tagsereignisse, son dern der Grundfage alles wahren Lebens und sicheren Beless der Dinge. Der fathelische Clerus muß guerft recht sins diene nuch beten, das Bolt zur Kenntniß des Glaubens und zu besterer Eitte vorher noch mehr bearbeiten, dann erft fann von einer fraftigen Schilberhebung in diesen geistigen Kamp pfe die Otebe sepn.

Es suche sich Jeber biese Dinge und feinen Beruf rocht far zu machen; nach bem Maaße seiner Kraft, in Ituger Ber rüdsichtsjung ber Berbaltniffe seiner Lage, bas latholische Bewußtsen zu werten und bas lirchliche Leben zu sördern, und in wenigen Jahren wird Deutschaub Laufenbe zur verzaffenen Alrech wieder zurücklehen sehn bei der biese Berteit, muß ganz und gar aufgegeben werden; benn Alles, was den Charalter bes Streits trägt, erbittert nur, aber gewinnt nicht für die Bahrheit. Dur bie Schwäche ist beftig winnt nicht für de Bahrheit. Dur bie Schwäche ist bestig

und fcmatt; bie Bahrheit fep ruhig und belehre mit Bes laffenheit.

In bem Leben bes Beiligen, welches wir bier jum Muss gangepuntte unferer Betrachtungen gemacht haben, zeigt fic auf eine praftifche Beife, mas ber Denfch in feiner Birtfams feit fur bie Rirche mit ber Gnabe Gottes vermag. Ge mare gar mobl ju munichen, baf alle bie, welche ibr Beruf in bie Babn bes beiligen Mannes einweist, bieg fein Leben gum Gegenstante eines eifrigen Ctubiums machen mochten, bamit fie von ibm lernten, auf feinen Wegen ju geben, und bas von ihm angefangene Bert fortzuführen. Denn im Laufe ber Beiten find folche berbeigefommen, wo es an Empfanglichteit nicht feblt; und ben Berftorern gegenüber feblen auch Colche nicht. Die mit bemabren und erbauen mochten. Der Borer find barum Biele; aber verhaltnigmäßig nur wenige, bie ein bringenbes Bedurfnif ju befriedigen miffen. Inbem aber bie Beifter bes reitet und willig find ju empfangen, meffen fie bedurfen, bat auch die Berantwortlichfeit beren jugenommen, Die ju geben bes rufen find; alle ibre Rrafte finden fich jur Leiftung aufgefor= bert, bamit bas Gifen gefchmiebet merbe, mo es noch glubt. Das mogen Mule, die es angebt, in ihrem Bergen mohl bes benten, und burch bas Beifpiel biefes Dannes Gottes fich ermarmen laffen; benn gemiffermaafen ift jeber Driefter Er: gieber, Prediger, Diffionar. Bas er geleiftet, ift Jebem, auch bem minber Begabten, erreichbar, wenn feinem guten, einfaltigen Billen nicht bie bobere Gnabe fehlt; bie aber wirb jest bem, ber reinen Bergens ift, in Rulle und im überflies Benben Maage gefpenbet zu feinem eigenen Beile und gum Boble Unberer. Denn ift jest bie Bolle offen, und wurgt alle Ausgeburten bes Abgrunds an ben Tag binans; bann bat auch ber himmel fich anfgethan, und feinem fehlt fein Beiftand, wenn er nur ernften Ginnes fein Wert ju forbern unternommen.

### XXV.

#### Biteratur.

Schentung ber heibelberger Bibliothet burch Maximitian I., Bergog und Shurfurften von Bapern au Papft Gregor XV. und ihre Berfenbung nach Iom. Mit Originalschriften von Augustin Theiner, Priefter bes Oratoriums. Munschen 1844.

Es darf bem burch ben Annef gegen Frankreich in ben Jahren 1813 mit 1814 miebererwachten beutichen Sinne teinen Angenbilit verzeitigt werben; daß, als bei Whichlichung beb Friedenis ber Erfah vieler Bertufte eintrat, auch der Bunisch fich gestend woche, eine andere Einste, bie Deutschand von einnbe zweishnubert Jahren erfitten, nub bie besouders die beutschan von eine hat gestellt berichter, wieder ber gestellt zu sehen. Dieser Bunisch betraf bie beitelberger Biblioteke, weiche nach der Ercherung ber Stadt burch Maximilian 1. im Jahre 1623 an Papit Gregor XV. geschaft worden war, wie denn auch mit Bestellt ber Bahren is der Grabe burch ber Palatina zu Rom mit Dem durfühlschan Bappen nab der Ausfahren ber Juschfeit verssen sie.

Sum de Bibliotheca, quam Heidelberga capta Spolium fecit et

P. M.

Gregorio XV tropheum misit

Maximilianus Utriusque Bavariae Dux etc. S. R. J. Archidapifer et Princeps Elector. Anno Christi ClO. IOC. XXIII.

Jenem bentichen Gefühle gefchah in fo fern Genuge, ale bie Rudgabe aller beutichen Sanbichriften nach Deibetberg in bem Fries

beneichtige flintier wurde. Es ging bieß auch fegleich in Erftie inng, umb bereite im Jahre 1817 fonnte ber bemmitge Mbieiechetar, Fr. Wilten, seine "Geschichte der Bilbung, Bernnbung umb Berniche ung ber alten heibelbergischen Bacheriamminngen" berausigeben, in metcher er bie einzietem Panbiefrien genen befreiben hat.

Abgefeben von bem Berlebenben, mas man fur bas beutiche Rationalgefühl in jener Schenfung, und proteftantifder Seits befonders barin gefunden hat, bag fie an ben Dapft gemacht morben mar, batte bennoch Die bentiche Wiffenicaft alle Urfache, icon bamit gufrieben ju fenn, bağ bie Beibelberger Bibliothet burch Marimilian fortgeführt morben ift, benu ohne bick eriftirte obne allen 3weifel beute gu Tage mobl taum mehr ein einzelnes Blatteben berfelben. Bare fie von aubern Fenersbrauften verfcont geblieben, fo mare fie boch im Jahre 1683, ale bie Frangofen bie Pfatz vermufteten, unwiderbringlich ein Ranb ber Stammen geworben. Es wird Diemand einfallen, hierans ein Berbienft Marimitians berleiten ju wollen, fonbern man fann nur mit Daufbarteit Die Sugung binnehmen, bag auf jene Beife Die Bibliothet ber Rachweit erhalten gebileben ift. Bas nun aber jene Krantung bes bentichen Rationalgefühles aubetrifft, fo ift es in ber That febr aufe fallend, wie gart man gerabe bei biefem Ereiquig empfindet, mabrend Die Beit bee breifigjabrigen Krieges Diejenige ift, mo von Diemanben mehr bie bentiche Gade ben Tremben überlaffen worben ift, ale von ben protestantifden Kurften, und mabrend man ben febr lebenewertben

Bunfc hatte, Die Deibelberger Bibliothet nach Deutschlaub gurudtebe ren ju feben, ift es feinem Meniden eingefallen, von Edweben bie berricel, nad Upfala verichteppte Bursburger Bibliothet jurudiniors bern. Dag aber Marimilian bie Beibelberger Camminng an Papft Gregor XV. gab, batte feinen Grund nicht barin, wie Dengel (Renere Beidicte b. Dentiden feit ber Reform. 20. 7, C. 85) febr unges borig bemertt, bag Darimitian fich gegen Caraffa and Danthar: feit bafur willfahrig zeigen wollte, "bag es biefem Runtins eben bas male gefungen war, ber von ben Jefniten feit fünftig Jahren aufgefletten Behanptung, bag bie Proteftanten in gleicher Beife ans ben Lanbern tatholifder Aurften andgeichloffen merben mußten, wie bie Ras tholiten aus ben Lanbern ber protestantlichen Fürften ausgefcloffen waren, für Die Erbstaaten bes Raifere Guttigfeit gn verfchaffen", Mengel bat nur barin recht, baf Granbe ber Danfbarfeit und and antiproteftantifche Tenbengen bie Schenfung ber Bibliothet veraulaft haben. Der Papft batte, anger vielen anbern Betbbewilligungen, an Marimilian und ben Raifer mehr ale 200,000 Kronen Cubficien ande gezahlt, und noch fury snoor bem erfteren eine Baarfenbung von 60000 Onfben fibermacht. Gine Bergetenna mar bier gans an ihrer Stelle, und Darimilian tonnte fie auf feine, ihn weniger brudenbe Beife barbringen. Der Papft hatte aber ben Berth ber Bibliothet faft breimal bezahlt, benn fie mar bamale, ale Friedrich V. felbit fie an verangern beabsichtigt gu haben fcbeint, auf 80,000 Rronen gefcant worben, Beber Dentiche wird ben Berlift fur Dentichland bebanern, attein er ift gering angufchlagen gegen anbere Berinfte, bie nufer Baterland bamale erlitt; mehr ale jener ber beutichen Bibliothet wiegt ber Berinft ber bentiden Nationalitat. Aber alle Confb fols der Ginbufen, Die burd ben unfeligen Rrieg berbeigeführt murben, faftt auf bieienigen gurud, bie ibn entgunbet, namentlich auf jenen verbiene beten Aurften, ber fich nicht fcheute, eine ibm nicht gebubrente Rrone ans ben Banben ber Emporer angunehmen.

Anferbem bemerte Theiner vom Popfle: "Er winifche biefen beberuchmen Bicherican nach Nom verfeet, um ben Protestanten, bie gerabe in jener Beit die Dutmater ber deftsitigen Borgeis fo febr ents fleuten und bie tathotifche Kirche mit after Miftenung und Beriati foung ibrer Dommente aufs leibenischtlichfte angriffen, biefe Goldgrin, aus ber fie, mit Berachtung bes toftbaren Metalts, bas sie entbatt, nur die gemeinsten Schlafen ausgugaben gewohnt waren, um bie fatho lifde Rirde angufeinben, ju foliegen". Dief mar aud, nad Dem. mas bie Magbeburger Centuriatoren und andere proteffantifche Schrifts Retter in Diefer Begiebung gefeiftet batten, allerbings bem Bapfle nicht an verargen, und in biefer Begiebung Darimitian nicht fo febr au tabein, wenn er ben Begnern ber Rirde, gegen melde er im Rampfe fiegreich glangte, "bas zweischneibige Schwert ents rig", mit welchem fie nicht minber, wie mit bem eifernen gegen bie Rirche geftritten. Allein fo richtig biefer Standpnutt fur Gregor XV. und unter ben bamaligen Beitumftanben and fur Marimitian mar, fo verbietet und bod unfere beutiche Empfindung, und an jenem Urs theile unbedingt an betbeiligen. Wenn eine Golbgrube gefchloffen mnra be, fo murbe fie es fur gang Dentidland, und bief mar um fo mebr au bebauern, ale fur bie Ratholifen and bie Buraburger Bibliothet verloren gegangen mar, und von bem eblen Detalle, welches jene Sammlung liefert, feither für Biffenfchaft und Rirche tein febr umfange reicher Gebrand gemacht worben ift.

Mit bem Scichifte, Die Bibliothef nach Rom gu überbeingen, murbe ber beimbune Les Atacins beaufreat, ver zu biefem Buerte eine außerst forzifättige nut umfichtige Inftruction burch Alem mant, ben erften Euflod ber Bactiona, emfign. Diese Inftruction web ber rusch nicht befaunt, sie erifdeint in bem Theinerischu Werte zum erften Mate gebruck; die nachmasse Erweiterung berfelben burch ben abrind albabois war auch in Dentischand butch Lunde, bem Versafe fer ber Naverschen Bibliothef zu Greifenbath durch Lunde, ben Versafe fer ber Naverschen Bibliothef zu Greifenbath, aber ungetren ins Lactenische überspet um 3bet ertos Granussageben worden. Wilter atten fie für under, Rante (Gesch. b. Vapple Db. 5, C. 353 n. fl.) bat ihre Eatheit bericht in den Documenten Minage in ber Uflerache.

Das Gefchaft bed Leo Maccius war ein außert mibevolles; wenn wir nus heute ju Tage von ben Miben bes Umgues unferer berrichen Mudenere Gentrale Bibliothefe ergibten laffen, von ber Benge ber bagu requirirten Arbeiter, von ber Schnelligfeit, mit weicher Mies von Statten ging ,und von den verballnissenlig ungemein geringen Roften, mit weicher Mille in Wert giefpt wurde, fo baben wir einen Machfald dirt, weich ein tranriges Loos einem Manne gefallen war, der für die Dindberein tranriges Loos einem Manne gefallen war, der für die Dindberen ers bedienne Tunte, nub alle Utenstiten gar von andern Scholen Die ners bedienne tunte, nub alle Utenstiten gar von andern Scholen

her fich herbeithoffen mußte. Wer nicht geung, den Macci mußte die Arbeit unter Lebendgefahr betreiben; seines Dieners wurde er dunch einem Gitterunt beraubt, den man demleiben beigedracht harte, so daß die der Gouverneur Seinich vom Merteruich verausigt scharte, so daß fich der Gouverneur Seinich vom Merteruich verausigt schap, dem Buchet gut sicher und die Rung eine Lede de Effen zu seinde nut die deren bei der beruch eine Bache zu sich eine Andereier bei den trachette. Les arbeitete jete delie wie ein Gotträger. Machet ur ein Einpachung vollender, fand ihm die geschroße Reife zur Wintereseit bevor, und er tegte delfe in ber Beit vom 14. gebruar bis zum 28. Juni zurücht, den Wochen der bei der Einfach werden bei wondertel Berfahm voranfelicher) die Beitspelich ber er felbst wieder entgegenreiste, songte in Kom am 5. August 1623 an.—Peren die mondertel Berfahmswungen, die der zweis Geleber von vieten Reideru andzustehen hater, ninnund Leiner ibn, mit Benuhung mehrerer Documente, die die Unwöhrheit der gene in Sechnen Berefund in Schuldigliefet in ber Rachfäligiefet in Deruntreum harthen, in Schuldigete in in Span

#### XXVI.

### Bandgraf Philipp von Seffen.

(Gin Beitrag jur Schilberung ber politifden Seite ber Gianbenofpalstung bes fechszehnten Jahrhunderts.)

I.

Philipp's Jugendzeit und erfte Regierungejahre.

Rachbem ber bemofratifche Beift, aus welchem urfprunglich ber Abfall eines Theiles ber Deutschen von ber Rirche feinen Unfang genommen, mit bem Mufrubr ber Bauern bem Biberftanbe bes ichmabifden Bunbes erlegen mar, fuchten bie, ber neuen Lebre geneigten Gurften ben errungenen Gieg jur Bergroßerung ibrer Dacht ju benuben, und ibre Ctaatoflugheit war fortan barauf gerichtet in ermitteln: wie fie burch bie gludlich abgefangene, revolutionare Stromung ibre eigene Duble treiben laffen tonnten. Die Geele biefer Politit, welde alebald alle jene Mitglieber bee boben Reicheabele, bie am Glauben Schiffbruch gelitten, unter ihrem Banner verfammelt, mar ein Rurft, ber neben ber ibm inwohnenben, mit Schlaubeit gepagrten Gemaltfamteit, bie Gigenicaft befant: burch etwaige Dabnungen feines Gemiffens fich in feinen Unternehmungen nicht ftoren gu laffen, und ber fonach, tein anberes Recht und Gefet als ben eigenen Bortheil ober bie Befriedigung feiner Gelufte anerfennend, jedweben Unfchlag für erlaubt bielt, su beffen Bollführung er binreichenbe Dacht und Mittel batte. - Dieff mar Lanbaraf Dbilipp, ber erfte feines Ramens im beffifden Regentenbaufe, im neunten XIV. 22

Bliebe ein Rachtomme der belisgen Elisabeth, derfelbe, ben feine Parthei fraft einer unverdienten Mishandlung unsererebten Sprache, bis auf ben heutigen Tag den Groß muthis gen neunt. In der Lebensgeschichte diese Regenten, an deffen Namen die "Reformation" ibre berolifden Erinnerunsen fungt, fplegelt fich vorzugswelfe der Sparalter, ben die protestantische Spezimonie von dem Augenbilde an gewinnt, wo sie der Richtschaft und ben aufrührerischen Baurern entwunden, in den hande der Fürsten ein Wertgeug für beren positische Swede geworben war.

Landgraf Philipp, ber Cobn Wilhelm's bes Mittlern und feiner zweiten Gemablin Unna von Medlenburg, mar geboren ben 13. November 1504. Rach ber Meinung ber Affrologen befagten bie jur Stunde feiner Geburt am Sims mel regierenben Beichen: bag er mehr "benn ein Beib jur Ghe baben", bag bie Conjunctur bes Dare mit ber Benus, unter ber er geboren, ibm ein boef Gefdrei mit ben 2Berfen ber Unteufcheit machen werbe", und baff ber Planet Mare, ber gu eben jener Beit eine rudgangige Bewegung an= trat, smar gewaltige Unternehmungen aber fein fonberliches Rriegeglud vorbebeute. Db biefe Berechnungen mirtich icon porber gemacht fepen, wie ber furbeffifch:proteftantifche Befdichtidreiber Rommel), fonft in religiofen Fragen ein Ra= tionalift vom reinften 2Baffer!) glaubig annimmt, ober ob fie nicht etwa, - mas mabricheinlicher fenn burfte! - nach ben Greigniffen angeftellt murben, moge babin geftellt bleiben. Gewiff ift nur, bag jene Lebenefchidfale, welche bem nengeborenen, fürftlichen Rinbe in bem im Sofarchiv an Raffel befinbliden Boroecop angeblich vorbergefagt morben, budftabfic und punttlich in Erfullung gegangen finb.

Nachbem Philipp im fünften Jahre feinen Bater verloren batte, gerieth feine Mutter in langwierigen und beftigen Bwiefpalt mit ber heffifden Mitterschaft und ben, unter fadsfifder Deervormunbicaft, aus ber Mitte bes Abels bestellten Regenten bes Lanbes. Diesen machte fie, geftüpt auf eine lenten Willen ibres Gemable, Die vormunbicaftliche Regierung freitig. 23om fecheten bis jum gebnten Lebensigbre marb ber innae Landaraf getrennt von feiner Mutter, bei bem allges maltigen Landhofmeifter Lubwig von Bopneburg erzogen, mo er, menn ben Berficherungen ber vermittweten Lanbgrafin Glauben beigumeffen mare, ben Bebienten überlaffen, felbit forperlich arg vermabrloft marb. - Much fpater ale bie Lands grafin fich mit Gewalt in ben Befit ber Bormunbichaft ges fest batte, murbe menig fur feinen Unterricht, noch meniger, mie es icheint, fur die Bilbung feines Bergens getban, und feine Erziehung mag von ber gewöhnlichen eines Lands und Sagbjuntere bamaliger Beit wenig verschieben gewesen fenn. - "Buvor ebe er bie Rirchen reformirte ")" faat eine banbidriftliche Chronit, "trug er große Luft jum Jagen, wie er benn alle Morgen bes Rachts umb ein Uhr mit feinen Sas gern und Reutern, - - uff mar, bag er in ber Rub: lung jagen mochte, bamit bie Sunde befto freudiger undt auch (!) Die Unterthanen befto geitlicher wieber ju Saus tommen mochten, batt er banach nach gehaltener falten fuchen, ein ftundt ober etlich gerubt, ober fonften furzweil gehabt mit fels nen Juntern. Wenn er bann alfo frub aufwahr, bat er zus por ben Daffen eine Def lagen lefen, undt unter beffen fich angieben laffen, und jum Pfaffen je biemeilen gefagt: Bob Merter icheer ("Don Marber mar fein Lieblingefcmur") eil bich fort mit bem Grempelmert, auch mohl bavon geritten und ben Pfaffen allein Def balten laffen". - Begreiflicher Beife wird ber Ratholit in biefen roben Unsbruchen inners licher Gemeinheit eben fo nothwendig einen Mangel an relis giofer Innigfeit ober fittlichem Ernft, und ein ficheres Renns Beiden frubgeitiger Bertommenbeit erbliden, ale bie fruber gemobulide, protestantifde Gefdichtfdreibung in bergleichen Bugen bie augenscheinliche Borbebeutung eines Berufes gur

<sup>°)</sup> Rommel ift aufrichtig genug hingugufeben: "aber auch nachber, wie man aus bem Borwurf Bucer's von 1543 erfieht".

"Berbefferung" bes alten, driftlichen Glaubens gn ertennen pfleate.

Dier Jahre lang batte bie Landgrafin bie vormunbichafts liche Regierung von Beffen geführt. Da marb biefelbe Rite terfchaft, mit beren Gulfe fie ben Regenten Endmig v. Bobnes burg gefturgt hatte, ihrer überbruffig und bewog nun ben pierzebniabrigen Philipp fich um eine Bolliabrigfeiterflarma an ben Raifer gn wenben. Geiner Bitte marb millfahrt, "ba= mit er von Jugend auf git mehrerer Gurfichtigfeit, Tugenb und Gerechtigfeit fich befleißige und barin aufwachfe". - Co murbe ber fürfiliche Rnabe felbftftanbiger Lanbesberr. BBie wenig aber biefe frubgeitige Entlaffung aus ber mntterlichen Bucht ibm jum Belle gereicht babe, erfannte er frater in eis nem Augenblide richtiger Gelbfterfenntntf burch bie gelegents liche Menferung an: "er wollte, bag alle biejenigen, fo bagu gerathen und geholfen, bag er burch ben Raifer munbig ge= macht warb, ber Engel beimführe, ber vom Simmel gefallen fep". --

Philipp's Regierungeantritt fiel in einen ber trubften Beitrimtte unferer vaterlanbifden Gefdichte. Eron bee emis gen Lanbfriebens mar an Berrichaft bes Rechts und Wefepes im Reiche nicht in benten. Bilbes Rauftrecht tobte burch alle Gauen. Gur biefen Buftand politifcher Unflofting ift bie Rebbe bezeichnend, melde ein Dann, ber wenige Jahre fpas ter gu feinem Berberben bie erfte, weltliche Schnuberricaft über ben Proteftantismus übernabm, gegen ben jungen Lands grafen, taum feche Monate nach beffen Munbigfprechung ers Ge mar Brang von Gidingen, ber bamale icon an icher Gewalttbat, wenn fie Bortbeil und Beute perbief. fabig und aufgelegt, mit ben ibm gleichgefinnten, großentheils vom Raube lebenden Reichsrittern, eine revolutionare Macht im Reiche bifbete, Die jeber Obrigfeit und Ordnung Sobn fprach. Dachdem er ftraflos in viclen Bebben Abel und Ctabte geplunbert, und ale Mittel ju noch weiter anefebenben Uns ternehmungen unerborte Reichtbumer aufammengebranbichant

batte, rudte er ploblich, an ber Spine von viertaufend Reis tern und fechezebntaufend Rufffnechten mit gwolf Ranouen. por bie Reicheftabt Det, und brang biefer burch bie Drobung. ibre Beinberge gu vernichten, zwanzigtaufend Gulben ab. Muf biefem Bege mit Gelbe verfchen, fanbte er von bort aus Beindebriefe an ben Landgrafen Philipp, angeblich, weil Sef= fen einem feiner Bettern ein paar Blefen, beren Gigentbum beftritten mar, vorenthalten, und einen andern aus Gidingen's Freundichaft wiber Recht bedrangt batte. Der Abfage folgte ber Maubang auf bem Guie. Co marb bas unvorbereitete und mehr= lofe Beffen von bem tubnen Briebbrecher und feinen abelichen Raubgenoffen, unter benen Got von Berlichingen nub bie fonftigen, fpater fo oft genannten Freunde bes Lintherthums nicht fehlten, faft ohne Schwertstreich überzogen, Stabt und Band, um eine Bolfebemaffnung ju verhuten, burch Morbs brand verbeert, und Darmftabt, mo ber beffifche Abel gerabe som Landtage verfammelt lag, burch einen rafden Sanbftreich umsingelt. Rur mit Dube batte bie Landgrafin fich mit bem vierzebujabrigen Philipp nach Spangenberg geflüchtet. Ritterfchaft aber, bie ohnebieß bem jungen Furften nicht mobl= wollte, und beimlich manches Ginverftanbnig mit ben Friede brechern unterhielt. ichlog nach wenigen Jagen bereits mit Frang von Gidingen einen Bertrag, ber und beute einen bes lebrenben Blid in bie bamalige Lage ber bentichen Berbalts niffe gestattet. - Wer jemale aus ben Mitgliebern bee beffis ichen Landadele ober ber Reicheritterichaft an ben Landgra= fen eine Forberung erboben batte, bem mar in biefem Alba tommen Befriedigung gugefagt. Gich felbft batte Gidingen. außer ben ftrittigen Wiefen und bem Chabenberfat fur feine Freunde, fünfundbreifig Taufend Gulden in brei Bochen gabl= bar ansbedungen. Uchtzig beffifche Ritter follten fur Diefe Bufage einer fur alle, und notbigenfalle ale Gelbftichnibner baften, Gidingen and, im Salle ber Dichtgablung berechtigt fenn, Beffen an Baffer und an Lande auf's neue angugreis fen und zu pfanden. - Die Gumme gablte ber Laubgraf nach

Mains in bie Berberge jur Rrone, ben übrigen Inhalt bes Bertrages aber ließ er burch ben Raifer fur unverbindlich er-Haren, und verbot feiner Ritterfcoft, ibn ju erfullen. Das turlich mabnte jett Grans v. Gidingen befto bringenber um Erfüllung ber Bufagen, fchalt bie beffifchen Ritter, bie fich ibrer Berbinblichfeit und Burgichaft auf Befehl bee Landgras fen entzogen in einem öffentlichen Libell brief : fiegel = und ebrloe, und brobte feine alten Berbergen im Beffenlande balb mieber ju fuchen. Bei biefer Gelegenheit mar es, mo er ju einem beffifchen Umtmanne in Begiebung auf beffen Rurften Die fpottifche Debe fallen licht: "einen Rnaben taun man mit einem Apfel verfobnen", eine Menferung bie ibm Philipp bis an fein Ende nicht vergaß. - Aber trop feines Bornes batte biefer bem machtigen Ritter gegenüber, wenn er fich felbft überlaffen geblieben mare, obne 3meifel bennoch ben furgern gieben muffen. - Er tonnte fich gegen bie Dache Gidingens nur baburd ficher ftellen, bag er Mitalied bes fdmabifden Bunbes murbe, ber einzigen Dacht im Reich, bie ihren Chutvermanbten einen gemiffen Grab von Rechtsficherheit ges gen ben Uebermuth eines ranberifchen Abele gemabren tonnte. Geftupt auf bie machtige Bulfe biefer Bereinigung fucte nun ber Landgraf bie Strafen von ben Rittern ju reinigen. bie feit ber Giding'iden Rebbe nicht mube murben, fich an Beffen gu reiben. - Daß fie in Maing Bulfe, Cont und fichere Buffucht fanben, und bag bie ben Friedbrechern eine mal auf mabugifches Gebiet nacheilenben beffifchen Deiter von ben Bafallen bes Churfurften theils niebergebauen, theils gefangen nach Maing gefchleppt murben, gebort nicht minber jur Charafterfdilberung jenes Beitraumes. Es ift nur zu mabr= fcheinlich, baf der Ergbifchof Albrecht (aus bem Saufe Bran= benburg) berfelbe, ber fpaterbin, mabrent ber firchlichen Ums malgung, eine fo zweibentige Rolle fpielt, es auch mabrenb bes Buges, ben Fraug von Gidingen nachher gegen Trier uns ternabm, beimlich mit ben Reinben bes Reichs und ber Rirche

gehalten habe. Benigftens ward bamals bie trierifche Beute öffentlich in Maing verlauft.

Die beiben erften, großen, politifchen Acte ber beginnens ben Rirchenfpaltung maren ber Ritterfrieg und bie, fich uns mittelbar biefem anfchliegenbe und jum Theil aus ibm ents widelnbe Emporung ber Bauern. - Die Gefdichte biefer Begebenbeiten ift bereits fruber in biefen Blattern ergablt und Philipps Untheil an benfelben bort naber beleuchtet morben. In beiben Rallen focht ber junge Landgraf um bie eis gene Grifteni. Denn fcmerlich mare, wenn bie verbunbeten Ritter ihren 3med erreicht und bie Reicheverfaffnng umges fturgt batten, ferner noch von bem Beftanbe einer fürftlichen Berrichaft in Seffen bie Rebe gemefen, und eben fo gemiß batte, wenn bie Buth ber ichmarmerifden Bauern ben Gieg erhielt, ein und berfelbe Abgrund Gurften, Ubel und Rirche verfclungen. - Daß alfo Philipp im Ritterfriege feinen Bauptgegner Rrang von Gidingen, an bem er auferbem noch einen alten Groll auszulaffen batte, bis in ben Tob verfols gen half, lag eben fo einfach in feinem Intereffe, ale es feis nem fonfligen Charafter entfpricht, bag er im Banernfriege mehrere bunbert Gefangene tobt bungern ließ und ibre Unführer, bie neu evangeliften Prabicauten, eigenhandig mit Rnutteln erichlug \*). - Ueber alle biefe Thatfachen ift an ben angeführten Orten bereits umftanblich berichtet worben. Bier ift nur ju ergablen, in welches Berbaltnif gur Reulebre felbft ber Landgraf fon mabrend eben jener Unterhandlungen trat.

Philipps Charafter, wie er fich icon in ben wenigen bisber ergablten Bügen abspiegelt und aus bem weitern Werlaufe feines Lebens noch unzweidentiger erhellen wird, mußte vorn vornherein vermuthen laffen, daß er, bem Pietat gegen das heilige eben so fremb war, als jebes tiefere Interesse fit bie Wahrheit in Glaubenssachen, — bei jeber tirchlichen Krifts

<sup>9)</sup> Dift.:potit. Bidtter, Bb. VII, G. 371, 372.

in Deutschland eine unbeilbringende Rolle fpielen werbe. Ders felbe Beift, ber in ben Sebberittern lebte befeelte im Befents lichen auch ibn. - Wer etma, mas beibe, tros aller Gegens fane in ihrem Standpunkte und in ihren Intereffen wollten. und aus allen Rraften fuchten, auf ben gang gewöhnlichen und großtentbeils materiellen Bortheil jurudführte, murbe, was ben "großmuthigen" Canbgrafen betrifft, gewiß ber Babrbeit am nachften tommen. Bu Worms, mo bie lutheris fche Brrung querft ein Gegenftand ber Reichstageverbandluns gen wurde, batte ibn feine Feinbichaft mit ben Rittern gufallig fogar mebr auf die Geite bes Rechte und ber Ordnung ale ihrer Gegner geftellt. Luther war ibm bier blog noch ein Gegenftand ziemlich unfürftlicher Rengier. Doch zeigt bes reite ber plumpe Cpaf, ben er bei ber erften perfonlichen Begegnung an ben Stifter ber Reulebre richtete, bag er mit mertwurdigem Inflinct icon bamale jene Geite an berfelben berauszufinden gewußt hatte, bie ibm achtzehn Jahre fpater Bur Befriedigung feiner Lufte verhelfen follte. "Der Lands graf von Beffen" fo ergablt Luther felbft, "tam ju Borms erftlich ju mir, er mar aber noch nicht auf meiner Geite, und tam in ben bof geritten, ging ju mir in mein Gemach, wollte mich feben. Er mar aber noch febr jung, fprach: Lieber Berr Doctor, wie gebet'6? Da antwortete ich: Gnabiger Berr, ich boffe es foll gut werben. Da fagte er: 3 ch bore Berr Doctor, ibr febret wenn ein Dann alt wirb, und feiner Brau nicht mehr Chepflicht leiften tann. baf bann bie Fran mag einen andern nehmen, und lachte, benn bie Sofrathe batten's ibm eingeblafen". - Luther fceint aus einer, bei ibm fonft nicht üblichen und in biefem Ralle gewiß auch überflußigen Biererei blegmal Unfland ges nommen an baben, fich ju einer feiner Lieblingelebren ju befennen. "Sich aber lachte auch, fabrt Entber fort, und fagte: Ach nein, gnabiger Serr! Em. fürftlichen Gnaben foll= ten nicht alfo reden". - Dielleicht baben fich fcon bamals bie verwandten Geelen ertannt, wenigstens verfichert Luther,

baß ber Landgraf, als er nach turgen Werweilen wieber von baunen ging, ihm bie Sand gegeben und gefagt habe: "Sabt ihr recht, herr Doctor, fo helfe Euch Gott!" —

Ge ift nicht mit Gicherheit ju ermitteln, ob es vor ober nach biefem Bufammentreffen mar, bag Lanbgraf Philipp, ale er auf ber Jagb borte, bag auch in feinem Lanbe ein Mugus finer im Beifte Luthere prebige, biefen Unfing verbot. Ges wif aber ift, baf er noch im Commer bes Jahres 1523 eis nem Rlofter ber Frangistanerinnen feine landesfürftliche Bes flatigung ertheilte, und in einer Urfunde von Montag nach Reminifcere ben Ronnen eines anbern Rloftere, "bem UUs machtigen, feiner werthen Mutter und bem gaugen bimmlifchen Beer jum Lobe", nm ihres ftrengen, geiftlichen Lebens wils Ien, gewiffe Freiheiten von Dienften und Binfen verlieb, ba= fur aber auch feftfette, bag fie ibn und feine Ramilie bes Berbienftes ibrer guten Berte theilhaft machen follten. -Ginige Monate fpater vollzog er feine Bermablung mit Chris flina, ber achtzehnjahrigen Tochter bee ftreng tatbolifchen bers soas Georg von Cachien, ber ben neunzebniabrigen Lanbe grafen fdmerlich ale Gibam angenommen haben murbe, wenn er auch nur eine Abunng gehabt batte, bag biefer jemals bem alten, driftlichen Glauben abfagen und Lehrern gufals len tonne, bie ibm Bielmeiberei geftatteten. - Die Sinmen= bung Philipps jum neuen Glauben icheint fich erft im fol= genben Sabre enticbieben ju baben. Ingwijden mar bie Lage ber Berbaltniffe im Reiche immer fdwieriger, bie Gefinung unter ben Furften wie im Botte immer zweibeutiger gewors ben. Statt ber fraftigen Bollgiebung bes Wormfer Reiches abichiedes begann fich in Deutschland eine Urt Mittelauftanb ju befestigen. Immer mehr gewann bie Anficht Boben, bag es fich nicht fowohl junachft und vor allen Reformen um fonelle Unterbrudung einer fur bie Rirche und Staat in aleis dem Maage gefährlichen, unfittlichen und fanatifchen 3rrs lebre, ale um Reinigung ber Rirche, ja um Ermittlung und Beffellung beffen banble, mas benn eigentlich driftlich und

wahrhaft bem Evangelium gemäß fep. Colche Stimmung bee 3meifeld und ber Unentschiedenheit mar in fofern fur bie Rirs de und ihren Frieden bie verberblichfte, ale gerabe bie Uns gemifbeit etwaige Gelufte nach bem geiftlichen Gute fteigern mußte, welche fich in manchen Rurften nicht minber regten, wie in ber fo eben erft gebanbigten Reicheritterfchaft. Den Weift biefer falfden Mitte gwifden bem Reftbalten an ber Birdliden Orbnung, und bem Partbeinehmen fur ben Abfall. fpricht inebefonbere ber Reichsabicbieb vom 18. April 1524 aus, wo bie, feinem von beiben Theilen genugende Unords nung getroffen mar, bag ein neuer Reichstag nach Epeier ausgefdrieben, und baf auf bemfelben beratbichlagt merben folle, wie es in geiftlichen Dingen bis ju einem in Dentichland an veranstaltenben Concilium zu balten fep. Lutber aof über biefe Beftfepung, bie ibm ein Gingriff ber Gurften in feine bemagogifden Rechte fdien, feinen bitterften Jugrimm aus, und umgefehrt legte auch ber Raifer, bamale von Burgos aus, feine Ungufriedenheit mit einem Edluffe an ben Tag, welcher ber beutichen Ration, Die fo lange fur Die gottess fürchtigfte geachtet morben, Die Schmach auffub, ale wolle und fonne ber Reichstag, mit Borbeigebnug ber Rirche, bie gottlichen und loblichen, driftlichen Orbnungen, Gewobnbeis ten, Gefete und Gebrauche abthun, bie gn Troft aller Chrift= glaubigen fo lange geftattet worden fepen. Co ftanb ber Reichetag in ber Comebe gwifden ber alten firchlich-politifchen Berfaffung und ber Revolution. - Ginem praftifchen und burd Ginfprache bes Bemiffens wenig beläftigten Geifte aber, wie bem bes Landarafen, mußte es alebalb flar werben, baff von bem Biberftanbe bes Raifers fur bie Unbanger ber Reulebre weit weniger ju furchten, ale von bem Unichluffe an bie verneinende Stromung ber Beit reicher Gewinn und Bortheil ju boffen fev.

## XXVII.

# Bon bem gegenwärtigen Buftande ber tatholifden Religion.

Uniere Leier tennen ben Berfaster biefes Anfiapes bereits ans einem Referate über besten treffliches Wert les Cesars (15, Bb. S. 467). Brang be Champagne, ber in Criunerung an ienne retaudent Laufpathen, ben bechfleigen Kaifer Frang II., ben beutichen Klang feines pathen, ben bechflichen Kaifer Frang II., ben beutichen Klang feines eigen beitebatt, vereinigt in biefen Bertachtungen bie Buverlicht eines festen Glaubens mit wissenschaftlichen Veründlichteit und driftlichen Mitte in einer Art, weiche sich von ber gewöhnlichen frangbilichen Aufalung jotcher Fragen westentlich unterscheiber, und ums zur Werdfentstichung berfeiber, in du mus zur Werdfentstichung berfeiben in biesen Villteren bewogen hat.

Schon im Jahre 1833 rief man uns gu: ber Katholiciss mus ist tobt. Was ihr fein Leben nennt, ift nur bas feiere. liche Gepränge feines Leicheubegängnisses. Und wir antworsteten: Habt Gebuld; laßt gehn Jahre vorübergehn, bann kommt wieber und urtheilt.

Die geln Jahre find vorüber. Wie ftehen die Dinge? Gewiß, wir tonnen es freudig fagen, die Aussprüche der falichen Propheten find fagenhaft gewesen; das Griffenthum lebt und schreitet forr; die Latholische Rirche fteht aufrecht und in ewig junger Araft, und jene Leichenfeier, die man wergeblich seit fechgig Jahren weissagt, hat noch nicht begonnen.

Sollen wir aber beswegen glauben, daß die gange Belt bereit fep, driftlich ju werben? Sollen wir die ersten und bebeutenden Angeigen einer fur unfern Glauben gunfligeren Zeit zu hoch anschlager? Sollen wir uns an die unbestimmten Ausbrude von katholischer Bewegung, religiöfer Gegenwirz

tung, an Rebensarten halten, bie icon beswegen gefährlich find, weil fie nichts flar und icarf bezeichnen.

Bei ben Glaubenslofen wie bei ben Ratboliten, bei bes nen, bie ben Muth verlieren, wie bei benen, bie hoffen, glaube ich ben gemeinfamen Urfprung eines febr baufigen Irrthums mabraunehmen: man fucht fich in ber Bergangenheit ein Ibeal, welches bagu bient, bie Gegenwart über Gebubr gu fcmas ben, die Bufunft über Gebuhr ju erheben; man will gleichs fam ein Mormaliabr bes firchlichen Lebens auffinden; man gefällt fich in bem Traumbilde einer Beit, mo die Rirche obne Streit regierte, obne Wiberftand triumpbirte, obne Bibers fprud lebrte; mo ein findlich aufrichtiger Glaube - wie oft ließ man biefes Bort wieberflingen! - ben Konig wie ben Birten, ben Leibeigenen wie ben Chelmann, ju ben Sugen berfelben binführten; alle mehr burch einen bemußtlofen Das turtrieb ale burch Uebergengung angezogen, alle mehr von ber Große und trabitionellen Macht ber Rirche ergriffen, als über ibre beilige Cenbung und gottliche Autoritat belebrt. Und mabrent ber Chrift mit fcmeralider Gebufucht biefer entichwundenen Beit gebenft, freut fich ber Unglaubige bas Enbe berfelben erlebt ju baben. Dennoch begegnet es anch ibm jumeilen, bag er fie vermißt, und fich fragt, mas aus ber gludfeligen Ginfalt feiner Bater, mas aus bem Rinbes: alter ber Bolter, aus jener bequemen Berrichaft einer Dacht geworben fep, von welcher bie tede Bernunft noch feine Rach: weifung ibrer zweifelbaften Bollmachten und Dechtotitel ges forbert batte. Da wirb er fogar freiwillig über feinen eiges nen Triumph feufgen und bie Tugenben eines anbern Beitals tere beweinen, aber freilich unr unter ber ausbrudlichen Bes bingung, bag von allem bem nichts wieberfebren burfe.

Denn hente ift es bamit anbers beschaffen. Der Meusch bringt bas Spriftenthum nicht als Naturgabe mit auf bie Welt; ber Glaube, obwohl von oben geschentt, ift mubselig gu erwerben, mubselig zu bewahren; ber Shrift um Sprift zu bleiben, die Rirche um Rirche zu bleiben, muß ichwere Rams pfe befteben. Darum verfichert ber Unglaubige: "bie Bers nunft bat gefiegt, jener findliche Glaube ift erlofchen. Das Chriftentbum mar nur eine ortliche, eine geitweife Babrbeit; ungenngend bem Bedürfniffe ber reif geworbenen Menichbeit. Der Dann wird nicht wieber jum Rinde merben". Und ber Chrift fdeint bagegen von feiner Geite fagen ju mollen: "Alls fer Glaube ift untergegangen; fur bie Rirche gibt es nur Dieberlagen, nur Rampfe; fie bat teinen Frieben, teine Freiheit, teine Dacht mehr. Die Beiten find gefommen, jene Beiten, welche ber beilige Geift angefunbigt bat, mo fic taum noch bie lette Cour von Glauben unter ben Menfchen offenbaren wirb".

Wenn aber Gott ber Rirche mitten im bochften Drange ibrer Leiben ploblich ein Beiden feiner unmanbelbaren, emis gen Gegenwart in und bei ibr gibt, wie er es ibr in allen Sabrbunderten gegeben bat; wenn bas Chriftentbum, welches ber Unalanbige fur tobt erflart bat, fich gleich bem Cobn ber Bittme erhebt und fpricht, bann rufen alebalb etliche Chriften in überschwenglicher Soffnung: "zweifeln mir nicht langer! Die große Beit wird wieber geboren, bie Rirche wird von neuem berrichen. Die Welt fommt gut une, fie gebort und mieber. Diefe Traner eines Tage, biefe vorübereilenben Bolfen merben balb gerftreut fenn"!

Bas follen wir nun gu blefem triumphirenben Subel bes Unglaubigen, ju biefer Trauer fo vieler Chriften, ju biefen eilfertigen Soffnungen etlicher anderer fagen?

Mur biefes: man verfennt bie vergangenen Jahrhunderte und beurtheilt fein eigenes falfch. Wenn man nicht mebr fagen will, ale baff ber Glaube feit ungefahr brei Sabrbunberten fcmader geworben, bag es meniger glaubige Dens fchen gibt, ober bag bie Glaubigen weniger eifrig finb, fo fann ich biefes mobl gugeben. Wenn man aber bebanptet, bag ber Glaube in fruberen Jahrhunderten von gang anberer Art, bag er im Menfchen wie rein angeboren, wie ein nothwendis ges Naturgefühl gewesen seh; baß bagegen ber Zweifel nur felten, gebeim, ohne logische Kraft, ohne Erfolg, und mehr als ein Auswallen ber Sinne benn als eine Empörung bes Seiftes, vorgefommen sep, so täusch man sich sepr. Und wenn man behaupten will, baß in irgend einer Zeit die Kirche nicht für ihre Autorität, der Ghrift nicht für seinen Glauben habe fürchten und tämpfen muffen, so täusch man sich obermale.

Diefer Friede in ber Rirde, Diefer findliche Glaube im Menfchen, follten fie in ber That bas gufallige Loos ber erften driftlichen Jahrhunderte gemefen fen? Dit ber Rirche felbft mit aller ihrer Berrlichteit und mit allen ihren Tugen= ben, traten auch alle ihre Leiben und alle ihre 2Bunden ber= vor; nicht blog bie Berfolgungen von außen, fonbern auch Die Berfolgungen von innen, Die Mergerniffe, Die Digbranche bie Uneinigfeiten, Die Rebereien, Die permegenen Deinungen, bie verfanglichen Spipfindigfeiten. Gebt, wie fie ber Apoftel beflagt und verweifet! wie er bie falichen Lehrer befampft; bie, von welchen Mergernif fommt, tabelt; wie ft. eng er ben Chriften ibre Digbranche und Lafter vorwirft; mie er gegen Die feinen Wortgefpinnfte bes Pharifaismus, beffen alter Caners teig noch unter ibnen fortgabrte, ju Relbe giebt! 3ft es aber ber findliche, unmiffende, in voller Giderbeit rubenbe Glaube, ift es iener legenbenmäßige, beinahe finbifche Glaube, welchen man bem Mittelalter gufchreibt, ben ber Upoftel, mit= ten unter folden Gefahren und folden Reinden gegenüber, von ben Glaubigen forbert? Gemig nicht, mobl aber ber vertranenevolle, unterthanige, ernfte, perftanbige, bedachtfame Glaube, rationabile obsequium. Diefer Glaube verliert fich nicht in eitles Bernunfteln, er vermeibet verfangliche Fras gen : au gleicher Beit weiß er aber auch fein Obr nichtigen Rabeln ober alten Beibermarchen ju verschließen. Denn: "baf fie fich nicht mit Rabeln und endlofen Gefchlechteregi= ftern abgeben follen", und "in thorichte Streitfragen, in Bes folechteregifter, in Banfereien und Streitigfeiten über bas

Gefet laf bich nicht ein, benn fie find unnut und eiteles, fagt ber Upoftel \*).

Lange genug bat ber Glaube bie Mild ber Rinbheit eins gefogen, er bebarf fraftiger Rabrung; ringeum von Reinben bebranat, barf er bie Baffenruftung bes Beiftes nicht ables gen. Bei jebem Schritte begegnen fich Rampf und Streit.

Ohne Zweifel wird man fich auf bas Mittelalter berus fen. Man ift gewohnt, es ale eine ausgemachte Cache ans Buuehmen, bag bie Bernunft im Mittelalter noch in ben Bin= belu gelegen fep. Die Menfchbeit beuft man fich in jener Beit nur in fuffem Rrieben und naturlicher Unfdulb, von Chronifen und Legenben eingewiegt, wie bas Rind vom Gefang feiner Amme, mabrent ble Rirche in ihrer Mumacht bie Belt und bie Boltergefellichaften nach Belieben formt und bewegt. Wenn man bie neuern Schriften liebt, follte man meinen, bas Dogma fen por ber Legenbe ganglich verfchmunben, und die Religion in eine Urt überlieferter Poefie aufges lost worben, bie man obne befondern Ernft bargeboten und obne besondere Unftrengung angenommen babe. Allerdings fonnte bie Rirche nach ber Ueberminbung bes Beibenthums bem einfachen Ginne ber Bolter mehr jugefteben, und ben treubergigen Glauben bes Rinbes manchmal bie in bas reife Alter fortbauern laffen. Beftanb aber etwa besmegen bie Rritit, ber 3meifel, ber felubfelige Ungriff im Mittelalter nicht? waren fie nicht öffentlich, machtig, in wirklicher Gels tung? Diefe Cocietat, bie man im Allgemeinen fo untertbanig ichilbert, erregte fie nicht einige ber beftigften Sturme, bie bie Rirche jemale zu ertragen batte? Und burfte bie Rirs de ihre Rinder bann, ale bie Gefahr fo groß mar, maffenlos laffen? Mußte fie ibnen nicht mit ber Dild ber Legenbe auch bas Brod ber Lebre reichen? Rounte fie fich mit jenem naturlis den, burdaus unmunbigen, burdaus poetifden Glauben begnugen, ber aufgebort batte eine Tugenb ju fepn?

<sup>\*)</sup> Timoth. I, 4. Zit. III, 9.

Darum bleibt es flete, man mag fich ale Unglanbiger besbalb freuen, ober ale Chrift barüber feufgen, ein großer Brribum, wenn man bas Chriftenthum und basjenige, mas man bie findliche Treubergigfeit bes Mittelaltere uennt, für einerlei ausgibt; wenn man einen trennenden Abgrund gwis fchen bie vergangenen Beiten und bie Gegenwart legt, und wenn man fich einbildet, baf andere Sabrbunderte, ich will nicht fagen driftlicher, aber driftlich in anderer Beije gemes fen fepen ale bae unfrige. "3ch bin nicht gefommen, um ben Brieben ju bringen, foubern bas Comert", fagt unfer Ers Tofer. - "Das Leben bes Meufchen auf ber Erbe ift ein Rriegebieuft", nud bas Leben ber Rirche ift auch ein frieges rifdes Leben. "Ge muß Repereien gebeu", und Emporuus gen, Prufungen, Rampfe. Dag bie Rirche bie Waffen nach ben Erforberniffen bes Rampfes und nach ben Rraften ber Streitenben gu bemeffen und ju mablen weiß, unterliegt feis nem 3meifel; an beiferen Chlachttagen reicht fie une auch mehr und fcarfere; ben gebilbeten Weltmann unterrichtet fie andere ale ben Bauer; fie meiß, bag bie Daffen baufiger burch Gewobubeit ale burch Ueberrebung geführt merben; fie

welf auch, baff in ben Beiten ber Berneinung und bes 3meis fele, mo bie Gemalt ber Gewohnheit erschuttert ift, bie Gemalt ber Ueberrebung verftartt merben muffe. Dies alles meiff fie; bag fie aber barum jemals bie 2Belt burch einen bloffen Gewobubeitealauben gelentt babe; baf fie im vollen Bertranen auf einen Krieben, ber ibr nie beschieben mar, bas Chriftens thum, wie bie Unglaubigen geltenb machen mochten, vollig entwaffnet, und burch Legenden und Doefie fo meich und finde lich aemacht babe, bag es nur ber erften logifchen Controverie bes burfte, um es gu gerftoren; biefem miberfpricht bie gauge Beidichte.

Bon biefem Gefichtepunkte aus mollen wir ben gegenmars tigen Buftanb ber Befellichaft und ber Rirche unterfuchen. Muf bie Bergangeubeit uns ftupenb, wollen wir bie Gegens mart beurtheilen; und indem wir unfer Sabrhundert in feinen einzelnen Bugen mit ben frubern Sabrbunberten genauer pergleichen, merben mir Umfang und Tiefe feiner Bunben ers foriden tonnen. Und auf biefem Bege mirb es und, wenn Gott will, gelingen, fomobl ben Glegesinbel ber Unglaubis gen Lugen zu ftrafen, ale auch vielleicht bie fromme Trauer einiger Chriften ju milbern, fo mie endlich gemiffe porichnelle hoffnungen auf ein richtigeres Maag gurudauführen.

Es icheint une namlich burchaus nuplos bie Bunben uns ferer Beit verhehlen ju wollen. Der Rampf gegen ben Irrthum, ber nur mit ber Welt fein Gube finben foll, ift ernfter und brobenber gemorten. Die Reformation und bie ans ihr bervorgegangenen Lebren baben ber Berneinung unb bem 3meifel einen, ich will nicht fagen mehr philosophischen ober unbebingteren, mobl aber einen allgemeineren, öffentlis deren, verwegeneren Charafter mitgetheilt. Dann bat bie Schule bes achtzehnten Sabrbunberte ben Unglauben bei bem lefenben Bobel beliebt und üblich gemacht; bei folden Leuten wird bie Erreligion icon porausgefent, fie ift gleichfam etmas Ausgemachtes und Gebilligtes, und wie fie fruber eine auffallenbe Celifamfeit mar, murbe fie nun ein gewöhnliches Borurtheil. Auberer Geits gelang es bem beflagenemertben frangofischen Schisma vom Jahre 1791 bie Lebren umb Gewohnheiten, die bei ben hoben und Bornehmen bereits zur Mobe geworben waren, and bei ben niedern Klaffen volles thumlich zu machen; est trennte die heerde von bem hirten, unterbrach durch robe Gewalt die frommen Uebungen und Gebräuche, und löb'te das gebeiligte Band ber Gewohnheit, die bezinglich auf den Glauben der meisten Ehriften nicht ohne aroben Emung ift.

Die geiftige Revolution ber Encoftopabie und bie polis tifche Revolution von 1791, bieß maren bie Liuegangopunfte unfere Jahrhunderte, und noch jest, man barf es meder vers fdmeigen noch überfeben, febt es unter ber Berricaft bies fer namlichen Gemalten. Roch immer lebt und regiert bas achtsebnte Sabrbunbert mit Buffimmung ber Debraabl. 3ch merbe fpater bie Rieberlagen, melde biefe Coule erfits ten bat, und ben Werth ber Bermahrungen, bie auch auffers balb ber driftlichen Befenutniffe gegen fie eingelegt murben, unterfuchen. Gine Thatfache bleibt aber ftete unbeftreitbar: wenn verftanbige, beutenbe Menfchen fich immer mehr und mehr von ben Coluffolgerungen bes achtgebnten Sabrbunderte losfagen, fo boren biefe beemegen boch nicht auf volloub: lich su febn; feine Aufichten find bie Bornetheile bes unreifen Altere, feine Musiprude find bie curfirenbe Dunte aller uns miffeufchaftlichen und gebaufenlofen Comager geworben. Und wenn Erziehung und Unterricht in mander Sinficht biefe Irra thumer ju berichtigen und ju beffern ftreben, fo find boch beibe felbft noch allgureichlich mit ber Beisbeit ber Encoffopabiften gesegnet, und oftmal zeigen fich ibre Couren fogar in ber driftlichften Ergiebung. Dogen fich in unfern Sagen Wiffenschaft und Literatur von bem Joche, welches ihnen bas achtzebute Sahrhundert aufgelegt batte, gang ober beinabe bes freit haben: fo tummert fich bagegen jenes Publifum, meldes man fo eigentlich bie Welt nennt, gar wenig um biefen Muf= ftanb ber Biffenfchaft und Literatur; fur beffelben blieben bie ans tidriffliden Cufteme in voller Geltung; Die verneinenbe 2Bif= fenichaft ift immer genehm, ber Wiberfpruch, von welcher Ceite er tommen mag, ift ftete gut anfgenommen, und wenn Die Entgegnung von unterrichteten und einfichtigen Menfchen pollfommen anerfaunt wird, fo bleibt fie boch von ienen Weltfeuten beinabe ftete ignorirt.

Und bas ift bas bebenflichfte, bag bie Bewegung, welche im achtzehnten Jahrhundert von den bobern Rlaffen ben uns tern mitgetheilt worben, und welche iu ben erftern ermattet und erlofdt, bei ben leuten ihre urfprungliche Triebfraft noch teineswege ericopft bat. 2Bas bas 3abr 1720, biefe mufte Orgienepoche ber Regentichaft, fur bas Rinangmefen und ben Sof gemefen, bas murbe bas Sabr 1701, bie Unfangepoche ber revolutionaren Orgie, fur bas Bolf; bas Jahr 1791 hat bas Bolf in die Frevel ber Berneinung und bes 3meifels einges weibt. Und jest, ftebt bas Bolt beilaufig auf bemfelben Puntte, mo im Jahre 1773 beim Tobe Ludwig XV. ber Bof und bas Rinangmefen angefommen febn mochten. Das Bolt weiß, glaubt, liest und man barf fagen thut gegenwartig bas, mas im Jabre 1773 bie Soffinge ber Das bame bu Barry und die Gonner ber Encyflopabiften mußten, glaubten, lafen und thaten. Die Etromung ift alfo nicht aufs gehalten, ber Reind ift nicht befiegt. Die Berneinung und Die fonbiftifden Taufdungen find in Diefen untern Schichten ber Gefellichaft noch nicht gurudgebrangt. Ja, ich mochte fragen, baben fie felbft nur ihre Bermuftungen vollenbet? baben fie ben Bobepuntt ihrer Dacht erreicht? find fie an ber Grenge angefommen, mo Gottes Ringer fie aufbalten wirb? 3d mage nicht bieß ju beantworten, und will lieber meine Ungewißbeit bis ju bem Mugenblide bewahren, wo bie 3meifel bem Ungenfcheine bes Guten weichen muffen.

Rurt, Die Coule Des achtzehnten Jahrhunderte bat ein großes Uebel vericulbet, indem fie mit ihren beichranften und bodmutbigen Begriffen bie Politif von ber Religion gu trennen trachtete, und fich anmaßte, ber weltlichen Dacht ben Unglanben wie ein Gefen aufzulegen. Go ift bier eben fo

menig bie Rebe von ber Trennung ber beiben Bewalten, bie man immer leicht untericeiben founte, obne fie zu entzweien, ale von ber Dulbung gegen bie verirrten Geften, bie mit eis ner atheiftifden Gefengebung burchaus nichts gemein bat. Sier banbelt es fich von ben Doctrinen, bie auf Roften bes einfachften gefunden Menfchenverftanbes ber Obrigfeit unr einen irbifden Urfprung, nur eine materielle Aufgabe und nur ein willführliches, nur im Denfchen grundenbes Gefes anweifen wollten. Daburd wollten fie biefelbe in einen Bus fant nothwendiger Gleichaultigfeit, wenn nicht Reinbfeligfeit gegen allen Glauben verfeten, und unter bem bobenlofen Bormanbe, Die Freiheit ber Bolfer ju fichern, haben fie bie Regierenben thatfachlich" von jebem gottlichen, ja man barf fagen, von jebem fittlichen Gefete entbunben. Und ein eins giges Dal nur, Gott fen Dauf! baben biefe mifgebornen Lebren ibre vollfommene Bermirflichung erlebt. Gine einzige Regierung bat fich gefunden, bie ihrem Musgangspuntte getren, ben Atheiemus folgerecht ale Princip, bas unbebingte Blecht ber roben Gewalt ale Regel verfündigt, und bie Ges finnungen und Gefühle ber Gerechtigfeit und Denichlichfeit ausbrudlich abgeschworen bat \*). Und biefe Regierung bat burd bie ungebeuere Abideulichteit und Schamlofiafeit ibrer Berbrechen jebe Tprannei überboten, beren bie Gefchichte gebenft. Allein von allen Guropaifchen Dachten ift faum eine, bie von bem Triumphe ber 3been bes achtgebnten Sabre bunberte in biefer ober jener Epoche nicht einige Rachmeben verfpurt batte. Cheint es bod, ale wenn die Rurften befürchtet batten, bie Ullmacht Gottes ju vergrößern, und ale ob fie ein Princip ichenten, welches ibnen gwar mehr Rraft gab, aber auch mehr Dflichten auferleate. Co tonnte es fommen, baff mir bier eine Regierung feben, Die außerhalb ber fatholifden Wahrs beit murgelub, ihr entschieden feindlich ift; bort eine andere, bie

<sup>.)</sup> Der Rationalconvent ertiart: bag er auf jeden Gedan: ten von Philauthropic pergichtet.

fich miftrauifch von ihr abfonbert; enblich wieber eine, bie fich fur ganglich neutral ausgeben mochte, und nichts mehr fürchtet ale ben Unichein, bag fie etwas glaubiger fen, als ber wenigft glaubenbe ibrer Untertbanen. Wie febr und bleis bend haben biefe irrigen Begriffe fogenannter Philofophen' ben Frieben ber Botter geftort, und bas Glud ber Ronige gefährbet! Bie viele rebliche, tuchtige Billenefraft murbe burch fie erfolglos und gelahmt, wie viele meife Ratbichlage wurben burch fie vertebrt! Um wie viel femieriger baben fie bie fünftige Erziehung und Wiedergeburt ber Boller gemacht, blefe erfte und unumgangliche Unfaabe, bie auch von ben Regies rungen allmalia ale bie abfolute Bebingung ihrer eigenen Siderheit erfannt wirb!

Bar es nicht augenfcheinlich, baf, fobald bie burgerliche Gewalt fur unabhangig von bem gottlichen Gefete erflart wurde, ber alte, fo oft erneuerte Rampf gwifden bem Reiche und ber Rirche wieber beftiger ale jemale auflobern merbe? Und gewiß, bie geiftliche Gewalt erfchien gu feiner Beit menis ger furchtbar fur bie Rurften, beren Bachfamteit fich mit eis nem viel bebroblicheren Reinbe gu befchaftigen batte. Riemals war ibre Daffigung größer, ibre Gebuth langmuthiger, ibre aufere Entwaffnung entichiebener; und niemals maren bie Un= griffe grimmiger, beleibigenber und unverfobnlicher ale gegen biefen vermeintlichen, fo friedlichen und maffenlofen Gegner. Bon ben unbefonnen Gewalthatigfeiten Jofephe bes 3meiten an, bis au bem Schisma, in welches fich bie Conftituante blinblings fturste, als mare ringe um fie auch nicht eine Spur von Schwierig: feiten und antifocialen Grunbfagen ju entbeden gewefen; von ber blutigen Berfolgung bes Jahres 1793 an bis ju ben jungften Leiben in Spanien, Preugen, Rufland und in ben Bebieten einiger beutfchen protestantifden Rleinmachte - wie viele Tage ber Rube maren ber tatbolifden Rirche befdieben? Und wie viel mußte ber Glaube ber Bolfer mitten unter bie fen Sturmen ertragen? Wie oft mußten die Glaubigen, wieberbolten Diffbanblungen preidgegeben, obne Birten febn? Und wie langer Zeit bebarf es, um bie Wunden zu schließen, bie Zweifel zu beiswichtigen und bie Leidenschaften zu sanftigen, welche der Zweispalt zweischen bem innern geiftlichen Bischof und bem außern welchem Bischof, zweischen bem, welchem man glauben, und jenem, welchen man fürchten muß, mit einem Worte zweischen benen bervorgerufen bat, bereu inniges Bunduig jum helle der Wölfter bleibend und ewig sewn sollte!

Co ift die Coule bes achtsebnten Sabrbunberte bem drifte lichen Principe unermublich nachgejagt, um es gu befampfen, und fie bat gebofft es im Beifte ber bobern wie in ben Gemobnbeiten ber arbeitenben Rlaffen, in ben politifden Ges malten wie in ber Rirche felbft, grundlich ju überwinden. Das Uebermundene mußte aber burch etwas erfest, die uners mefliche Leere, Die es in ber Menfchenfeele gurudließ, mußte ausgefüllt merben. Der politifche Enthuftasmus, welchen man ftatt bes driftlichen unterschieben wollte, mar unter ben Ruis nen, womit er feinen Urfprung verberrficht batte, ober in ben Gelbittaufdungen, Die er erfubr, gar balb erlofden, und ber Gonenbienft ber Parteien vermochte eben fo menig bas menichliche Berg ju befriedigen, ale bie Anbacht jum papier= nen Berfaffungemerte bie Stelle ber Unbacht nach bem Ginn und Gebote bes Evangeliums verjeben fonute. 2Bas blieb nun ju thun übrig? Rur eines; fonnte man bem Bergen und bem Geifte feine Rabrung mehr bieten, fo mufte man Bers und Geift ben Ginnen bieuftbar machen; man mußte ben geis ftigen Menfchen bem fleifchlichen Menfchen unterorduen; mußte bie herrichaft ber Ginne burch bie gange weite Bufte vers größern, die fich im Reiche ber Gedanten ergeben batte; mußte aus ben materiellen Corgen und Benuffen fich eine Philosophie, einen Gottesvienft, eine Religion gufammenfliden. Und fo murbe die Borliebe, ober beffer gefagt bie Tprannei ber materiellen Sutereffen nicht blog jum gewöhnlichen Ihnn und Treiben, fonbern fie murbe gelehrt, überlegt, gepredigt und ges boten. Die virtus post nummos ift ein Dogma geworben,

und bas mar es, mas die Beisheit biefer Belt aufzufinden wußte um Gott ju erfegen.

Ge ift bier nicht ber Ort, bie Bebrechen und bie Untuch: tigfeit einer Lebre ju bezeichnen, bie unvermeiblich bamit bes ginnt, in ber Moral, in ber Philosophie und in ber Politit brei Dinge gu unterbruden, bie, mas man auch fagen moge, febr pofitiv und febr reell find: bas Berg, ben Berftand und bie Ginbilbungefraft. Außerbem bliebe ihr auch noch bie Aufaabe, und bier liegt bas Sauptgebrechen, an meldem bas Epftem fcheitern muß, bie Gelufte, melde man maflos auf: reist, verfobnlich nuter fich anszugleichen; mit andern Worten, biefe Millionen Menfchen, bie man unablaffig auf ben Reichs thum ale bas einzige Biel ibres Lebeus binbent, alle gugleich. alle ohne Wiberfpruch und ohne Rampf reich zu machen. Doch mit biefer Ceite bes Gegenstanbes babe ich mich bier nicht gu befdaftigen.

Durch bie ausschließliche Bevorzugung bes materiellen Lebens wollte man aber nicht allein ben Glauben erfeten, fonbern fich auch gegen feine Rudtebr und gegen jene angeborne Beuurubignng ber menfclichen Geele, bie miber ben eigenen Billen nach Gott feufst, mabren und fichern. Cogar bie Philosophie, Die glaubenlose Philosophie, fcbien gefabrlich, benn fie befchaftigte fich boch mit Gott, mar es auch nur um ibn ju leugnen. Man bielt es fur beffer gar nicht mehr an ibn gu benten. "Gebt, rief man une gu, mir find feine Begner, wir find nur gleichgultig gegen folche Dinge; wir leugnen weber bie Gottheit noch bie Religion, foubern wir benten blog nicht baran. Bir effen und trinten, mir beforgen unfere Weschafte und fummern une nicht um bas Uebrige. Dabei laffen wir euch leben . fogar prebigen; wir bewilligen euch eine gewiffe Gabe von Freiheit, jeboch unter ber Borandfenung, baf fein Laut von euch une ju Ohren tomme, ber une ftort ober bes unruhigt. Bir find teine Utheiften, blog Gaftronomen".

Es ift mabr, bie Welt ließ fich gleichgultig machen. Dan entfernte Gott viel mehr als einen laftigen Gebanten, als

baff man ibn ale einen irrthumlichen verworfen batte. Die Reit mar gefommen, welche Boffnet, fcon ebe bie Unglanbigfeit bee achtsebnten Sabrbunberte in voller Thatigfeit ges mefen, mit feinem prophetifchen Ablerblid porausgefeben batte, "die Beit, mo bie lodern Bufilinge und ftarten Geifter ibr Unfeben verlieren, nicht, weil man ihre Gefinnungen verabichent, fondern weil man gegen alles, mit Ausnahme ber Bergnugungen und Gefchafte, gleichgultig geworben ifi". Diefe munberbare Beiffagung murbe mortlich erfullt. Sft aber bamit gugleich gefagt, baf in biefer Gleichaultigfeit nicht auch Saf verborgen feb , und baf biefe ausichliefliche Gudt nach Bergnugen und Gewinn nicht eine migtraulfche Reindfeligfeit gegen ben Glauben gur Folge babe, meil befs fen laftige Dagwifchentunft bie Genuffe wie bie Befchafte fto: ren murbe? Das Chriftenthum bleibt im Grunde ber größte Reind; es nimmt immer noch ju viel Plat auf ber Welt ein, um unbefannt, um vergeffen ju febn, um obne Saff unb obne Liebe bem Ange ju entichwinden. 3mar ift es ein Geind, mit welchem man ein leichtes Griel gu haben glaubt, indem man ibn nicht mehr im offenen Cturme angreift, fonbern auf Bedingungen mit ibm eingebt, ibm eine gemiffe Babe von Breibeit jugeftebt, jedoch unter ber Boranefenng, er fich nicht in unfere Ungelegenheiten mifche; ibm ein fleines Planchen neben und einraumt, gleichfalls unter ber Boransfebung, baf er es mit feinem Schritte ju verlaffen mage. Das bei find bie unabhangigen und aus Gleichqultigfeit parteilofen Beifter bennoch eifrig bemubt, bas fleine Planchen und bie befchrautte Freibeit, welche fie, wie fie fagen, bem Chriften= thume gerne bewilligen wollen, immer mehr und fo febr einguengen, bag beibe, wenn Gott fene gemabren liefe, balb ganglich unfichtbar murben. Diefe Gleichaultigen, wie fie fich nennen, find aber Diefelben Menfchen, welche in ihrem Famis lienfreife bie gewöhnlichften Uebungen bes Chriftenthums ftoren, binbern, manchmal mit Barte unterfagen; es find biefelben Meniden, melde ale Glieber ber Gemeindevermaltung ben

armen Bruber, ber bas Bolt unterrichten will, fortjagten, wenn fie tonnten, und melde, obgleich in allem Unbern mabre baft unparteifche Richter, flets Mittel finden wurben, um bem lieben Gott Unrecht gn thun; es find bie namlichen, welche in ben öffentlichen Ungelegenheiten flete bienftbare Wes fepe jur Bebructung bes Priefters, niemals aber eines ju befs fen Coune finden werben. Ginb aber folde Bleicaultige nicht echte Feinde? Ift eine folche Umparteilichkeit nicht grunds licher Saff? Und follten iene, welche bas Chriftentbum fo ers fcopft, fo tief unter fich finben, baf fie nach ihren Meuffes rungen nicht einmal mehr an folches benten, follten fie nicht bie Burbe ihres Gieges beffer bemahren und endlich aufbos ren ben übermunbenen Reind gu verfolgen.

Bie es aber and bamit fepft moge, fo ift bas wenigs ftene nur ju gewiß, bag burch bie thatige Beinbfeligfeit bes achtzehnten Jahrhunderis und bie foftematifche Gleichgultige feit bes unfern bas Chriftenthum von allen focialen Ungeles genheiten ausgeschloffen und verbannt ift. Die Gocietat, ber moderne Ctaat, gebt obne baffelbe ober gebenft wenigftene obne es feinen Bang sit geben; benn burchbrange fein Geift nicht bennoch ben innerften Rern unfere Dafepne, batten nicht alle Inflitutionen mie alle einigermagfen vernunftigen Gebanten nicht ibre, wenn auch noch fo entfernten Burgeln in ibm, wie ftanbe es mit uns? Inbeffen ich eint man wenigftens feiner nicht ju achten. Gine Menge von Menfchen lebt, bat eine Ramilie, ergiebt ibre Rinber, regiert ober wirb regiert, obne einen Gedanten an Gott, obne einen Begriff bes Chris ftenthums, wenigstens einen bestimmteren, ju haben. Wie viele gibt es, bie in bem Maafe als es angeht fich immer mehr und mehr bes Chriftenthums und fogar jener Grunbfage ber driftlichen Gittenlebre entaugern, bie jum Coupe ber Bols fergefellichaften felbit noch ben Glauben überleben muffen! Bie viele, bie mit jebem Tage in einem ausschlieflich : mas teriellen Leben verfinten, bie mit jebem Tage ben Untheil Gottes an ber Leitung ber menfchlichen Dinge mehr fcmalern,

bie mit jebem Tage in ihren Schriften, bei ihren Reften, in ibren Gitten bie Lengnung und bie Berachtung bes Gnten immer rober und ichamlofer jur Chau tragen! Gine freche bobnende, unaegogene Erorterung, gegen Gott und Glatts ben gerichtet, geborte jum guten Jone bes achtgebnten Sabrbuns berte ; ber gute Zon unfere Sabrbunderte erörtert und vernunfs telt nicht mebr. Dafür bat er ju menig philosophisches Gelufte: bie Philosophie beschwert ben Beift allzufehr, barum ift fie aus ber Mobe getommen. Der gute Ton unfere Sabrhunderte, fatt fich auf fogenannte Bernunftichtuffe und Beweisführungen gegen Gott einzulaffen, bezeugt bloß burch fein Leben und Thun, baf er Gott leicht entbebren tonne.

Diefes find bie Leiben und Bunben ber Rirche. .. 3br Menfchen von geringem Glauben" follen wir bei tiefem Uns blide jebe hoffnung verlieren? Rein, mabrlich nein, und bier ift ber Ort, wo wir mehr im Gingelnen nachweisen muffen, bağ von allen biefen Gefabren feine fur bie Rirche neu ift, bag von allen biefen Gegner nicht einer ihr entgegentritt, welchen fie nicht tennte, welchen fie nicht icon fruber eine mal betampft und unterworfen batte.

Glaubt ibr, es babe nicht immer 3meifter und Gotteslengner gegeben, und aller Unglaube fcbreibe fich von Dol= taire ber? Erfennt ibr nicht im Gegentbeile, bag Boltaire burd ein langes, Wefchlechteregifter mit ben 3meiftern und Unglanbigen aller Beiten gufammenhangt? Im Mittelalter bielt fich ber Unglaube in ben bochften Regionen ber Gefells fchaft nicht immer verborgen. Johann ohne Land bot eis nem muhamedanifden Gurften feinen Abfall vom Glanben jum Rauf an, und ber Raifer Friedrich II. ein achter Mann bes achtzebnten Sabrbunderte, lebte in ber Ditte bes breigebnten umgeben von Caragenen, und batte fic einen Bof aus allen ftarfen Geiftern feiner Beit gebilbet. Biele Chriften tamen von ben Rreugingen als halbe Dubas mebaner, und noch unglaubiger ale Muhamebaner jurud.

Dante fant guten Grund, Geloberen und Staatsmanner, J. B. einen Farinata, in ben Rreis ber Gottesleugner ju verfeben, und mas find feine Frati Godenti anderes als achte Gpicus raer? Damale beftanben meber Inquifition noch Cenfur, um ben Berirrungen ber Gebanten Ginhalt gu thun', wielmebr mar immer irgent ein mit bem beiligen Ctuble habernber Burft bereit, ben philosophirenden Aufrührer gu befdirmen-Uriftoteles und fein Commentator, ber unglaubige Dufelmann Averoes, icarften bie Beifter für Zweifel und fopbiftifche Runfte, und es gibt weber einen fo ungebeuern Pantheismus, noch einen fo unbebingten Cfepticismus, noch einen fo teden Rationalismus, von welchem fich nicht einige Spuren in jenen Jahrhunderten zeigten, fem es auch nur in ben Gegenidriften ber firchlichen Doctoren.

Bill man aber vielleicht einwenden, bief alles feb nur bei ben Gelehrten und Bornehmen porgefommen, bas einfache Bolf babe bagegen bie Reinheit feines Glaubens bemahrt? Wie erffart man bann die großen Bareffen bes Mittelalters, 3. B. bie ber Albigenfer, welche von ben Gurften begunftigt, beim Bolte im guten Rufe ftebend, oft von gangen Lands fchaften angenommen murben? Rubner, ale ber Proteftantis: mus bei feinem erften Unftreten gewefen, bielten fich biefe Barefien feinesmegs forgfam an ben Buchflaben ber Corift um bort gu fuchen, mas bie Traumereien einer verirrten Gins bitbungefraft rechtfertigen follte, fonbern im Allgemeinen Rinder bes alten Manichaismus, brangen fie angenblidlich bis gu ben bochften Regionen, mo fich ber menfchliche Gee bante ichmindelnd verliert; beftritten fie ben driftlichen Bes griff von bem Urmefen, ericbutterten fie bas Chriftentbum in feiner Grundlage und, mitten burch ein bichtes Gemirre tols fer, begmegen aber um fo willfommenerer Rabeln fich wieber auf ben feften Boben bes Lebens nieberlaffenb, grunbeten fie eine practifche Bbilofopbie, Die allen Pflichten im gleichen Maage feinblich wie jeglicher Ausschweifung befreundet mar. Dabin, wo ber Proteftantismns, ber ein feder Partheiführer

gegen die Institutionen aber eine beinahe zaghafte Daresse im Puntte des Dogmas war, nur flusenweise, gleichjaus.gegen einen William und lediglich durch die nothwendige Entwickleung feines Princips gelangte, dahin tam der Mationalismus ober der Pantheismus des Mittelafters mit einem einzigen Sprunge.

Co verhielt es fich mit bem Rampfe ber Ibeen, mit ben geistigen und bogmatischen Bebben. 2Bie fteht es nun mit bem außern und materiellen Kriege?

Bill man von ben Difbandlungen und Leiben, melde bas Papfithum erbulbet reben? Glaubt ibr, es fepen nicht anch vor Dine VI. viele Dapfte gefangen, fluchtig, beleidigt gemefen? Erins nert euch ber Dhrfeige bes Mpagret, und fraget euch felbft, ob jenem Sahrhunderte bie ftarten Beifter fehlten und ob La Develliere und bie Ugenten bes Directoriums im Jahre 1799 etwa unabhangiger gewesen, als jener Abgefanbte Philipp bes Coonen im Sabre 1303? Wenn man von ben langen Streitbanbeln gwifden bem Priefterthume und bem Reiche fpricht, fo ftellt man fich gewobnlich zwei friegegeruftete Machte bor, bie ihre herrn gegen einanber ruden laffen. Dan ftellt fich Beinrich ben vierten und Rriebrich Barbaroffa nicht fo gewaffnet vor wie Bonaparte, und Gregor ben fiebenten und Innoceng ben britten nicht fo maffenlos, wie Pint ben fechten. Gene großen Dapfte, welche von ben Gefchichtefunftlern bes achtgebnten Sabrbunberte niemals anbere als eine tonigliche Krone in ben Ctanb tretend geschilbert werben, batten aber niemals eine Beerfchaar in ihrem Colbe. Gregor VII. fluchtig umberirrent, mußte nicht mo er fein Baupt nieberlegen follte. Rom emporte fich gegen fie, und biefe Papfte, fo machtig in ber Chriftenbeit, fanden gwifden bem Aventin und Batican am wenigsten Geborfam.

Beruft man fich auf bie Gefahren ber Kirche? Welches Sarbuns bert schienbert im nicht Benge berfelben, in welchem Sabrbuns bert schien indt ber Sieg schon fur bie Keinde bes Glaubens entschieden zu fepn? Eina in bem Jahrhunderte bes Nero

und bee Julian? ober fogar in jenem Conftantin's, in mels dem nach ben Worten eines Schriftftellere bie Welt eines Morgens erwachte und mit Erftaunen mabruabm, bag fie arianifch geworben fen? Gind es jene Beiten, mo bie Rirche bem hunnen Uttila ober ben Rachfolgern Mubamebs gegenüs berftand ? Gind es bie Beiten bes fcmablichften Mergerniffes und bes Chismas, mo eine Marogia über ben papftlichen Ctubl verfügte? Ober ift es ungefahr jene Wera ber Papfte von Uvigs non, find es jene fiebzig Sabre, welche Stalien ale bie babplonis fche Gefangenichaft bezeichnet, wo bas Dberbaupt ber Rirche ber Gewalt eines weltlichen Rurften überantwortet ichien? 3ft es bie Epoche bes großen Schisma's, mabrent beffen bie Chris ftenbeit nicht mehr wußte, mer ihr haupt fep? Und ale biefe entfepliche Bermirrung, um mit Boffuet gu reben, die fcbreds liche Emporung Luthers jur Welt gebracht batte; ale bie Rurften, fur bie nene Lebre jum Schwerte greifenb, fich um Die Bette von ber Rirche losfagten; als gang Guropa jum Abfalle von ibr bereit fcbien; ale Rom von ben protestantis ichen Colbaten bes Connetable von Bourbon entweibt murbe - mar bies eine Beit ber Dacht, bes Friebens und ber Breibeit? Ale bie Reformirten, unter bem allgemeinen euros vaifden Burgerfriege fed fich erbebend, bie Apotalopfe aufs folugen, um in ihr ben Tag ju fuchen, an welchem bas Papfithum ju Grabe geben follte, und ale fie fanben , bas Sabr 1080 merbe bas lette fur ben Untidrift und fur bie babplonifche bure fenn - fagt mir boch, ob biefes bie Sabre ber Ciderbeit gemejen, und ob bie Rirde nach menfdlichem Ermeffen bamale noch auf eine lange Dauer rechnen fonnte? Wenn etwas in ihrer Gefchichte nicht zu finben ift, fo find es bie Tage bes Friedens und ber Rube. Der Cturm bat ben Cturm gezeugt, bas Diggefchid bat bas Diggefchid geboren. Die Bermeifung nach Avignon bat bas große Chiema berbeigeführt; bas große Chiema bat Luther ine Leben gerufen; Die lutberifche Emporung bat bie Emporung ber En= coffopabiften groß gezogen, und bie revolutionare Berfolgung

ift ein Rind ber encyllopabiftlichen Empörung. Und jeder Beind ber Kirche bat fich bei seinem Anftreten fur ben Eiger gebalten; jeder bat abermale bie fatpolifige Rirche für tedt ertfart, und jeder hat, eben so wie bie großen Geifter bes Convents und die tiefflunigen Plauberer unserer Tage, fdom Sarg und Leichenbegängniß für sie bestellt. Rein Jahrsbundert begegnet und im Bertause der Geschichte, welches nicht wenigstens einen von jenen Tagen der Angft und Bedrängniß jablte, wo alle Berechnungen ber menschichen Bernunft bem Sebriftenthume bas Eben abbrechen mitten.

Boren wir, was Boffnet barüber sagt: "Die Rirche bat auch in ihrem tiessem Serieben, wenigstens an irgend einem Drte, ihren Pharao. Ein neuer Rönig femmt auf die Erde, ber Joseph nicht femut noch die frommen Menschen, und es ift eine allgemeine Wahrbeit, wie der hillige Paulins sagt, daß alle, die in Jesus Ehrstins gousseliglig leben wollen, Derfotauna leiden mussen, wer

Bie baben nun fo viele Rampfe, wie baben fo viele Sturme geenbet? Belden Erfolg batten fo viele geiftige Ems porungen, fo viele materielle Ungriffe, fo viele Miftbanblung gen, fo viele Uneinigfeiten und Bermirrungen im Choofe ber Rirche felbft? Bat die Rirche burch Waffengewalt gefieat? Ift fie nach menfclicher Sprechmeife Giegerin geblieben? Gelten. Der materielle, banbareifliche, fichtbare Gieg mar meiftens ibren Gegnern beidieben. Bas geichab benn aber ju Gunften ber Rirche? Dur Gines : ibr Wegner ift geftore ben, und fie bat ibn überlebt. 3br Wegner ift gefallen, weil er ein Menfc mar; fie bat ibn überlebt, weil fie unfterblich ift. Das mar bas Enbe von allen biefen Rampfen und Chlachten. Der Arianismus, fo angefeben und machtig, ver-Ior fic, man weiß nicht mann, man weiß nicht mo, gleich bem Rheine im Canbe. Der Bellenismus Julians, einft fo glangvoll, verfdwand gleich einem Schatten. Der Dubams medanismus fiecht auf feinem Sterbelager. Der Proteftans tiemus lost fich auf, ober beffer gefagt, es gibt und wirb

gwar immer Protestanten, b. b. Untifatholiten geben, aber es gibt meder Lutheraner, noch Galvinifter, noch Unglicaner, fury nichts von bemienigen mehr, mas bie Urbeber ber Res formation grunden wollten.

Gind aber bie Gecten und Bareffeen folder Geftalt abs gestorben, mas merben mir von ben Menfchen ju berichten baben. Innoceng III. bat die Sobenstaufen nicht in offener Relbichlacht übermunben; Pius VI. bat eben fo menig bent Convent gefturgt, ale Dine VII. Bonaparte vom Throne ges ftoffen bat; allein bie Sobenftaufen, und Philipp ber Coone, und die Conftituante und ber Convent und Bonaparte find todt, fie und ihre Dacht. Die Rirche blieb lebend, fie und ibre Babrbeit. Gie triumphirt nicht, fle überlebt. Gie beugt fich unter bem Sturme, bie Woge verschlingt fie, Die Racht umbullt fie, ber Unglaubige jauchget über ihren Untergang und pruntt mit feinem Triumphe; ber Glaubige aber, ber fie nicht mehr fiebt, ift besturzt. Da verschwindet ber Cturm, ber Simmel wird wieber flar und rein, und bie Barte bes Rifdere, bie man verloren glaubte, zeigt fich noch auf ben Bellen; bem Unicheine nach gwar ftete gebrechlich, fcman= fend, obne Ctupe und burch ben erlittenen Cturm febr befcabigt, jedoch fie bat ibn überftanben, und bie Wogen, auf melden fie fanft bingleitet, umfpielen fie mit ben Trummern ber großen Chiffe, welche fie vor turgem in ben Grund fe= geln wollten.

Und alfo ift es mit ihr befchaffen, baf fie burch Unterliegen und Dulben, burch ben beständigen Banbel von Sturm ju Cturm, von Leiben ju Leiben, achtgebnbunbert Jahre ge-Die fraftigften menfclichen Ginrichtungen baben fich feines fo langen Bestandes erfreut. Rom, beffen Rame Starte bebeutet, gablte, von feinem fabelbaften Urfprung an bis au ben Beiten . mo in ibm icon nichts mebr romifch mar, nur breigebn Jahrhunderte. Der Duhammeba= niemne, biefer gewaltige Gebante, ift jest im breigehnten Jahrhunderte ber Begpra nach bem Geftanbniffe aller nur

noch ein Sterbenber. Weber ber alerandrinische hollenismus, noch ber Arianismus haben langer als zwel bis brei Jauber bunderte gelebt, und noch waren es nicht volle driebundert Jahre, als ber Protestantismus sich schon bis zum Untennuslichen verschichtigt batte. Die Kirche allein, scheinbar so schwaren wind mach maffenlos, die Kirche allein pat bis jept gelebt. Ihr Ruhm und ihre Macht ift nicht im Siegen und Gebieten, sondern im Dauern. Wenn ber Ungläubige behauptet, ihre Beit fep abgelausen, wenn er sie als geschlagen, erschöpfig, von drobenben Ungeigen bedrängt durftellt, weiß ber Epist manchmal nichts zu eutgegnen. Doch einige Jahre später wied ber Jeind verschwunden, die Kirche im unveränderten Bes ande und bie Untwort gegeben sein.

(Schluß folgt.)

## XXVIII.

## Riteratur.

Joh. Gafp. Bluntichli, Psychologische Studien über Staat und Rirche. Burich und Frauenfeld, Drud und Verlag von Ch. Bepel 1844. XIV. 306. S. gr. 8.

Plato, im achten Buche feiner Republif, vergleicht einem guten, wobigeordnetem Staat mit einem guten, und gerechten Ramen. Die Maaten beis Staatel, die er auf dier gruintlicht, nadmis die Eimstratie die Oligarchie, die Demofratie und die Armanis, vergleicht er nicht einher mit ehen po lettertiel Arten verfehrer Wenschen; und das and dem einsachen Grunde, weil nicht aus Poss oder Stein, sondern aus den Gitten der Butger, die wohln sie sich werden, die Raaten erwochfen. Dage behauptet er auch, das man an biefem Menschen im Großen, dem Caate nadmisch, die Giten beste verbachen ihmen, als an dem Eingelnen, weil sie do offentundiger sown. Der Erreissichigie und Bergeling ist ihm das List der Limstratie;

ber Beibhale, bas Bith ber Optimatenherricaft ober Digarchie; ber behagliche Lebemann, bas Bilb ber Demofratie; ber Sclave feiner mils ben Eriebe, bas Bilb ber Eprannie. Und er zeigt ben Uebergang pon einer Art ber Berfaffung gur anbern in einer Beife, Die eben fo febr ein Deifterftud ber politifden ale ber pfpcbologifden Berbachtunge= und Darftellungefunft genannt ju werben verbient. Die Burudführung ber Ericheinungen, Die fich bier bargeboten, auf Die brei Grundfrafte ber menfchlichen Seele nub bie ihnen eutsprechenben Glemente ber menfchlichen Gefellichaft gibt bann ber gangen Darftelling ibre miffene ichaftliche Grunblage, und bilbet bie Rechtfertigung bes Capes, baff ben Philosophen ale ben Reprafentanten ber Bermuft eigentlich bie Berridait im Staate gebubre "). Diefe platonifde Methobe ber Staatelehre ift feitbem vollig vernachtaffigt worben, und wir treffen nur bie und ba, befondere bei bem beiligen Thomas von Mquin, De Regimine principum lib. I. C. 2 und 12 vgl. Summa theol. I secund. quest. Qt. art 1 und quest. 93 und 94) eingeln baranf bingielenbe Mens Bernngen.

Friedrich Robmer icheint biefetbe gur Grundung einer neuen politis iden Schule benuten an wollen, ale beren Rruchte bem Dublifum in ber jungften Beit gwei intereffante Bucher porgelegt murben, bas eine pon feinem Bruber Theobor, von ben politifden Partheien; bas anbere ienes oben bezeichnete vom Profeffor Bluntidli in Burid. Erfteres geht bavon aus, bag bie Begenfape bes Altere und Befchlechtes, bie in ber Befellichaft beffeben, auch im Staate nothwenbig ihre Reprafens tanten haben und gu politifden Parteien fich geftalten, beren Charaftes riftit, befondere in Bezug auf die tuabenhaften Rabitalen, mit icharfen Striden und lebenbigen Farben bargeftellt wirb. Das Buch bes Pro= feffere Blunfchli ift feinerfeite auf ben Cap gebaut: Der Staat ift bas Bilb bes Menfden. Der Organismus bes Staates ift bas Abbild bes menfoliden Organismus. (G. 22.) Und biefer Can, aus bem fich einerfeite burch bie Ginheit ber Botter in ber Menfcheit, and bie 3bee ber Ginbeit ber Staaten im Staate, ber bie Ibee eines Weltstaates entwidelt, wird anbererfeits benünt, um an bie Analogieen, Die ber Berfaffer amifden bem Organismus und Leben bes einzelnen Menfchen und bem bes Staates, mehr ober minber treffenb, mahrgenommen, politifche Lehren und Unmeifungen fur bie practifche

<sup>\*)</sup> De Geer (Van Heusde), Diatribe in politices Platonicae principia. Traject. ad Rhen. 1310, p. 96 ag.

Leitung ber Ctaaten gu fnupfen. Beginglich g. B. bes Berbaltniffes amifchen Staat und Rirche, welches une bier junachft und am meiften intereffirt, welches aber feineswege, wie ber oben angeführte Titel glau: ben machen tounte, ber einzige Borwurf biefes Buches ift, ba vielmebr nur pipchologiiche Stubien über ben Staat und über bie Rirche barin enthalten find, fagt unfer Berfaffer (G. 57): "Steigt ... in ber Bett: gefchichte bas Leben ber Denfcheit erft aufwarts burch bie Periobe ber Rintheit und ber Jugend, und bann wieber niebermares burch bas aefente und hobere Lebensafter binburd: gan, fo wie bas Leben bes Menfchen : fo muß and im Großen fic bie urfprangliche 3weiheit ber Beidlechter in ihr in abulicher Weife offenbaren, wie unter ben menfchlichen Jubivibnen. Es muß, wie bas Leben bes Dannes und bas bes 2Beibes in ben Jubivibnen fich unterscheibet, fo auch im Großen bas Leben ber Dannbeit und ber Beibbeit, wenn biefer Ausbrud erlaubt ift, fic nuterideiben. Diefer urfprunglide Begenfan, welcher ber Menichbeit icon in ihrem erften Reime eingepflaust morben, führt und auf einen anbern feen nbaren, ber austienem ber: porgegangen ift, auf ben Begenfan von Staat und Rirche. Der Staat und Die Rirche fint Die beiben einzigen Beftattungen in ber Bettaefchichte. welche nicht bloß einzelne Jubivibuen ober Familien, welche gange Bolfer gemiffermaagen gu Ginem Rorper, gu Ginem organifden 2Bes fen pereinen, welche ben inneren Aufpruch baben, in ihrer bochten Bollendung bie gange Den foheit gu nmfaffen. Deben biefen beiben gibt es feine britte berartige Ericbeinung . . . . Staat und Rirche bilben beibe ben Organismus ber Menfcheit nach, aber wieberum in verfchies bener Urt und Richtung, ber Staat Die Dannbeit, Die Rirde Die Beibheit". Es begreift fich leicht, bag wir birfem Principe, nach welchem von vornherein bem Staate Die Dberberricaft über Die Rirche angefdrieben wirb, nicht beipflichten tonnen.

"Die Stetlung bes Mannes ift berrichend auf Erben in allen grofen Dingen. Und so mußten nothwendig auch die Manner in der Rirde bie priesterliche Leitung übernehmen. Wer wenn herrichaft bes Staates eigenfte Natur ift, so gitt seiches den nicht eben so vor Berteltung, eine Art von Beberteltung, eine Art von Beberteltung auch fir bas Dasyn ber Rire die ift, als eine außere Gestaltung, das Wesen berieben liegt boch nicht barin, sower wie wie nur en gemitfolichen Pingebung, in bem innern Sectentrichen und in ber Liebe ber Rire.

Profeffor Bluntichli bemubt nun fich gu zeigen, wie ber Begenfan zwifchen

Staat und Rirche, ber feit ber Stiftung bes Chriftenthums erft in beffimmten bentlich getrennten Bugen bervorgetreten, boch ber Unlage nach fo alt und alter ift ale unfere biftorifde Renntuig binaufreicht. Er verfolgt bie Momente beffelben burd bie Rinbheit und Jugendperiobe ber Denfcheit binburd, bis jur Beit bes romifden Imperiafflaates. wo biefelbe gemiffermaaffen gur vollen Entwicklung und gum Bemnfte fenn ihres Berricherbernfes anf Erben gelangte, und fchlieft biefe Bes trachtung ber vordriftlichen Wett mit ber Bemerfung, bag ber Staat fich in voller Rraft fühlend, irrthamtich meinte, fich felbit an genfle gen. "Der Staat., fagt er, .. faunte mobl religible Beburfuiffe. Er raumte bem Entrue ber Gotter ein gemiffes Bebict ein, er bestellte bie Briefterthumer und beforate bie öffentlichen Opfer und Refte. Aber er verftand Die Rothwendigfeit ber Rirche nicht, er faßte ihr filles 2Bes fen nicht; egoiftifc und weltlich, wie er mar, überfah er bie gartere Somefter in wilben Junglingemuthe. Wie tounte aber ber Staat aur Bolltommenheit gelangen , ohne bie Ergangung, ohne ben Begen= fat ber Rirde? Das Befen ber 3meibeit von Staat und Rirche ift in bie menichliche Ratur fetbit geteat. Es wird nicht ungeftraft vera achtet. Gben weil es bem romifchen Staate an einer entiprechenben Rirde fehlte, ging er eben fo raid, ale angerlich bie ffegreichen Moler pon Land in Land erobernd porbrangen, innerlich bem Berfall entgegen. Und ale bie Grangen bes romifden Reiches ben größten Umiqua betamen, batte auch icon bie Sittenfoffafeit ber romifden Das tion ibr ganges Dafenn burdfreffen und vergiftet. Reine Rirche veis nigte Diefes gemuthliche Berberbniß; teine Rirche verfohnte ben gefalles nen Deufden mit Gott und erneuerte heilend feinen gefuntenen Berth : teine Rirche mabrte ben Glauben an einen Bufammenhang bee Dens fchen mit Gott, an eine überirbifche Forterifteng und forgte fur bie Damme einer gefunden Boltemoral".

Mau geft ber Werfaster jur Vistung ber Riche über, binschrifte beren, wir wegen seiner presentatiofen Ansseningsweise, bie nur von einer mittelbaren Werantassima, nicht von einer numittelbaren Seiftenung nut Einiehung ber Lirche weiß, mit ibm nicht erchen wossen, lund tommt es bier vorgäglich auf die Zosgerungen an, bie er aus seiner Ermubassische iber bei Bei nehmen also die Riche als eristiernd au, ohne an fragen, wie sie int Dasjew getreten, und folgen nun bem Berfaste m benjenigen Betrachtungen, die er an beises fir Dasjew nichtschlich ihres Berbättuisse zum Eraste tulpfte. Bon ber Idee anseschaub, daß die Kirche als eine im Leben der Wösster zu Tage gedommene aus Det Kirche als eine im Leben der Wösster zu Tage gedommene aus 24.

Bere Ericeinnng, ale ein Drganismus aufgejagt werben muffe, fors bert er fur fle einen Leib, fo gut ale ginr ben Staat. Diefen Leib von feiner Geele, ber Religion, unterfcheibet er, finbet aber in ber viel unmittelbareren Begiebung ber Religion jur Rirche ate jum Staate einen Beleg an feiner Anficht bon ber mehr manne lichen Ratur bes Staates und ber mehr weiblichen ber Rirche. Die Dutter, welche an bem Rrenge bes geliebten Cobnes fieht, und von ihm bas troffende Mort vernommen und ben troffenben Blick empfangen und verftanden bat in ihrem Bergen, ift ibm bas Bild ber erften Beit ber Rirche (G. 69.) "Gublich murbe bas Chriften: tonm", fagt er, von bem altgewordenen romifden Ctaate anigenom: men und anertanut. Bugleich mit ber Aufnahme bes Chriftenthums erbiett bas weltliche Reich eine neue Sauptftabt in Bogang, bas gange politifche Dafern einen burchaus anberen Mittelpuntt. Bon ba au finden wir in allen driftlichen Lanbern und nuter allen driftlichen Bottern burch bas gange Mittelatter binburch bie 3 weiheit pon Staat und Rirche ale etwas Rothwenbiges porausgefent. Begin: lich bes Berhalfniffes beiber ju einander unterfcheibet ber Berjaffer bas frühere Mittetalter, wo bie Begiehungen mehr innerlich jortfdritten und mehr einen glaubigen und firchlichen Charafter batten, von bem fpateren Mittelalter, mo ber angere Rampf loebrad und mehr eine faatliche Ratur aunahm. 3m fruberen Mittelatter betrachtet er baun wieber gefondert 1, bas Berhaltnig von Ctaat und Rirche im romifchagriechifden Reich; 2. Die fatholifde Rirche und ben germanifden, insbefondere ben frantifden Ctaat. Im fpateren Mittelalter findet er Die Wegenfabe noch auffallenber; 5. gwifden bem beutiden Raiferthum und bem romifden Dapftebum und 4. in ber Reformationeperiode.

Mite beife Berhaftnife führt ber Verfalfer um burch mit fortwößernber Beziehung auf fein Grundprincip, daß Staat und Rirche gu einander fladen, wie Manu und Weis. Seine hildriffen Kenntniffe, feine oferemverthe Gefinnung und Geradheit ber Abfach baben berießer mehr auf jene fort wie bei den berießer wie das iene principiete Durchforung, die oft bacht der watfam wird, dazu geleiter, viete Berhaltniffe richtig zu durchschauen und zu erfalfen. Gilt bieß weniger von bem foateren Mittelatter, von werdenn er fast; "Die Weltgeglichte machte es Gestuden, das bei Untererdnung des Staates unter die Kirche nunafürlich, nuhaltbar fer, zum Berberben auch ber berichenben Kirche ausschäuger", so gilt bieß des ind viete Prziehung von der nueren Beit, die er glie einschrit:

"Da tam bie Reformation. Es war gemiffermaagen ein 3n=

fichgeben ber Rirche felbik, eine Reaction ihres Gemüthes.... Die Reformation wirfte and febr bebentend auf die Latholifch gebliebene Rirche felber zurück. Auch fie war genötige, in bad innere Leben zu tehen und von da auf Reinigung vorzunchmen.

Das Juftitut der Rationattirche tam auf. Es trat eine enge Berbindnug ein zwischen Staat und Rirche. Der Friede fchien herzestellt, die Berfohnung vollftandig, bas große Rathfel gefost". .

"Aber es ich ien and; es war nicht gelobt . . . . Die proteffantiiche Rirde felbft nabm boch balb in fich ein gang anderes Wefen an. Sie hatte fich viel zu unteibild gebacht, als bag fie ein folche Gemithelben in Diefer innertichen Weife hatte bewahren und fortfeben tounen.

jesen tonnen. Jene cigenthamiliche Strömung bes Glandens versiegte in bem großen Topper ber Rirche. Ruc einglute, halb dore gang anigefdiedene Konventifet, und um the VictiKen ticken fich in ihrer Beife bavon erfülen und bestimmen. In ber
Kriche leiblt verbärtete fich zunächt ber Glande der Reformation in
orthobere Dogmen und Symbole, die wiederum mehr alu ber tilch und
form ell Geftung hatten und forderten, als invertidg geglante wurden
nu witfern. Und als blefe schiefdie Bereicksigung und Kormung bed Klichenglanbens vor sich gegangen war, deran die welteliche Phila lofoph ele in in die teeren Rame anch der für resigisfen Gehalt bestimmten lirchlichen Glandensformeln, und erfülete die Keree – ihrer domitalen Richtung gemäß – gerodezu mit einem Geiste, der den Griffendym wüberfprach, der Gehisch begweickte der Kangnete. Den Orthoborismin soldse der Rationalismas ab, und er töste densießen and

"Der Staat aber wurde immer hoch mit biger und tecter. Er verftand fich eifter und nicht zureichen, ho menig als er bi Ricche verstand, bie eifter und nicht zureichen, ho menig als er bi Ricche verstand. Aber er war seiner Macht inne geworden; er fablte seine Derrichaft. Die Philosophie, die Bissentier auf dem Ganten ber Ricche, so erhob sie gielchmäsig die Gemaat des Staates. Das Kird- open eines mit hiete der Staat welt seker in seiner Aud, ais den lirchtigen Glanden der Ricche Gene in seinen beit gere. Met des seine der in seine der Beat unt einem Derzen. Er dassie son mit protes danischen fandern fing man an, die Ricche für eine besche wenn and den eine findern fing man an, die Ricche für eine besche wenn and

nmfaffenbe und grobartige Polizeiauftatt bee Staates zu halten. Rouffen fproc foon von einer burgerliden Religion, weiche bestimmt fep, bas Chriftenthum zu verbrangen, und bie gebildete Bet flatchte ibm Befall".

"Und es bereiteten fich nun grofartigere Rampfe vor, ale bie bies berigen Rampfe; Rampfe nun bas Dafenn, um bie Bahrheit von Staat und Rirde".

In biefen Kampfen, in weichen wir mitten inne fieben, erachtet ein bem Romme ogistenne, benne foarter Wills au de Antonia zu wer fen, um das diet ins Ange zu fassen, weiches gejest ift und errungen werben ung. Banend auf den Jahrendiende hindurch in fleter organischer Enwieldung empregewochjenn Character der Berichtlete, über geigt, das die Bergangenheft bürge für die Influnte, fast er num feine Ma um Anfeicht in federnem Echen miemmen:

"ABeber wird ber Staat die Rirde in fic verfchlingen, noch wird ber Staat in ber Klirche untergeben durfen. Die 3 weie heit von Staat und Klirche much gerettet bleiben für blie erwachlene Renfcheit. Denn fie ente auf ber Bweihet.
bei Menifen, wie Goot fie im Dann und Belb gefohfen beit".

Arner: "Die Trennung und Gefclebenheit bes Staates und ber Rirche fann als Uebergangemoment eine refative Geltung faben, als Nothfand ober jur Borbereitung. Wer ber entwickeiteren Menichbeit giemt bie Scheidung ber Gefcliechter nicht, fombern bie Berbindung beber?

"Und nun das Alet: Meldonie das Gefamisserverhattents das Iveal der Kindolisperiode der Menicheit war, so ist die Ehe des Manues und der Frau das gesieche Iveal der entwicket etren Jugendperiode der Menicheit. Diefes Iveal wird sich auffellen in der Ehe des Edaates und der Kirche, und damit und ist her wird des Lossen des großen Albsseles gefunden, wird das wahre Werhättuß beider bergestellt werden.

Was nun ben wiffenschaftlichen Werth und bie praftifche Bedrung ber Grundansicht betriffe, als bren Eegebulb bie eben hervoges bebeuen Cabe fid barfelten; so ist nicht zu vertemen, vom wecher Wichteutschie bei bei bistorisch und bogmatisch bereits fesstlichenbeit und boch gleichzeitigt luttermbartelt von Craat und Kirche anch auf phisosophischen Wege zu fester und alleitiger Ucberz zengung burchzeitlicht werde. Denuch möche sich B. von biefer, von

ihm für gang nen gehaltenen philosophischen Auffaffung ber Staatever: baltniffe an viel verfprechen. Da er nicht fich, fonbern Rriebrid Robs ner als ben Erfinder berfelben angibt, fo wird er und biefe Bemertung um fo leichter verzeihen tonnen. Er fceint fich gu viel von ibr gu perfprechen, wenn er glanbt, bag wir mittelft biefer organifden Biffenfchaft bed Denfchen, ber feiner felbft be wuft geworben ift (wie er fie S. 21 a. G. nennt), jemais im Stanbe fenn merben. von bem Bobepuntte bes Lebens aus (wie er G. 10 fagt) nunnebr als fes Beitere, and bie fpateren Ericeinungen icon in ihren Anfangen. in ihrem erften Werben au verfteben, und ben Dagfitab fur alle Bus funft an befiben. Bas es babei als Boransfenng beifchet, bag name tich wirklich Alles fcon in Die Bett hinansgetreten fen ats angere That, was in ber Menfcheit noch verborgen ruft, bag bie productive Rraft, bie ibr verlieben ift, vollftanbig an Tage gefommen fen; bas wird nicht eintreten, fo lange es noch eine Bufunft gibt. Und weun es bereinft wirtlich eintritt, bann bat es mit ber Bufunft ein Enbe und wir beburien bes Dagfiftabes nicht mehr. 3ft aber ein folder Magfitab an Anben, mas wir allerbings nicht vollig in 216: rebe ftellen wollen, fo tann er jebenfalls nicht in folden bloften Unas logicen amiiden bem Leben bes Stagtes und ber Inbivibuen liegen. wie fie une bier geboten fint, fonbern er muß in ben Befeten ge: funden werben, welche bem Letteren jum Grunde liegen. Die Unalo: gicen, um welche fich Bluntfchi's Betrachtung in biefem Buche bes wegt, find an febr bem Spiel bes Bibes und ber Phantafie bingeges ben, um je bie Grundlage einer eigentlichen Biffenfchaft vom Staate abgeben au tounen. Bunbertichfeiten, wie bie, worein unfer Berfaf: fer fetbit, tros feines untangbaren Tactes und Berftanbes, gerathen ift, wenn er a. B. bie Roblen mit bem Rabel aufammenftellt, ober bas Minifterium bes Menferen mit bem Gernde im Menfchen ver: aleicht und babei (S. 101) auf bie feinen Rafen ber Diptomaten anfpiett, bezeichnen, wenn wir hingunehmen, baß bie Parallete mit ber "Mannheit und Beibbeit" wiberlich wirb, aur Genige bie 26: wege, bie bier broben, ohne bag wir weiter etwas gu fagen branchen. Es ift an fic unftreitig richtig, bag bie Bedingungen bes Deiles nicht bieß auf bie menichtichen Inbividnen, fonbern auch auf Die Menichheit im Gans gen, auf ben fociaten Denfchen ihre Unwendung finden muffen. Und bann beißt es: "Bon bem Princip ber gefenichaftlichen Thatigfeit gilt gang baffelbe, wie von bem bes individuellen Lebens, welches man and vergebens in ben Gefeben ber Chemie, ber Phofit und ber Das

thematit zu enthecken vermeinte; es waltet da ein Ghehmutib. Deeiff Gortes ist es, der die Matrie befebt, und der weht, wo er will.
Man miffet, das Geheimmis der Bengung ergründet haben, um den Urtperum der politifichen Gefelischeften und web die Nacht eines Bile es bestehen is politifichen Gefelischaften burch de Moster inter Bile tens, ber Zausende von Individual annbeln macht wie Ein Maan, Ein Staat ist ein Mend im Groben, mit einem bestimmeten Geiffer, einer bestlumten Kraftund einem bestimmten Willen. Er bat seine Individualität, die seine Geschäfte bestimmt; er tenmt zur Debt ind hirt, mit Jeber von und ke. ... Gebaufen, weiche in in einer Reichsselge den Aussichen der Masserie der Masserie des dies die in einer Reichsselg den Aussichen und kennen gehause dassen.

Inbem wir von bem Buche icheiben, tonnen wir es nicht, ohne über bie 3bee bes Beltftaates, beren Realifirung er ale bas Biel ber politifchen Gutwidlung an betrachten fceint, noch ein Bort gu fagen. Rounte bie Menfcheit gu einer irbifden Ginheit fich gufammenthun nub abichtießen an einer Ginbeit, beren Mittelpuntt nicht Gott in ber Rirche mare, fo mare es um alle bobere Ginwirfung auf fie gefdeben, und wir bere fleten rettungelos bem graufamen Spiele unferer, in ber Staatsgewalt verforperten Triebe und Leibenfcaften. Diefe 3bee icheint uns von Gott verworfen worben ju fenn, icon bamate, ale er bie Denichen aus bem Parabiefe trieb, auf baß fie nicht ferner vom Baume bes Les bene agen und ihrer Gunbhaftigleit emig lebten. Ihr Ausbrud mar ber babolonifche Thurmban, beffen Bollenbung burch bie Sprachpers wirrung bintertrieben marb. 3hr Bift mar, in ber Beit bes Streites amifchen Bapft und Raifer, ber ameite Thurm an unferen mittelatters lichen Manftern, ber nirgent gur Bollenbung tam. Der Menfc, ber fie in fic barguftellen vermögte, mare ber Untidrift, por bem nus Gott bemabren molle.

<sup>\*)</sup> Tome IX, Nro. 52, p. 269 sqq. T. XI, Nro. 65, p. 349 sqq. T. XII, Nro. 69, p. 178 sqq.

## XXIX.

Octolampabins Leben und Birten in Bafel bis gu feinem Tobe.

( Solng. )

Bir haben nur noch ju betrachten, ob nicht andere Bortheile, mogen fie nun von mas immer fur einer Art feyn, aus ber Lobreifung von ber Mutterfirche bervorgegangen finb, mos burd bie Reformatoren wenn auch nicht gerechtfertiget, boch einigermaafen entschulbiget werben fonnten. Wir mollen guerft vernehmen, wie fich ber Berfaffer über bie Bafeliche Rirchenordnung außert, nachbem er ben Inhalt berfelben bars gelegt bat: "Dieg find bie Grunblagen, auf benen bie refors mirte baslerifche Rirche fich erbaute. Go ift nicht gu lauge nen, bag bie Uebermindung ber fatholifden Grrthumer und Lodreifung vom papftlichen Jod, ale mit großen Opfern ertauft erfcheint: wie febr ift boch bie religiofe Runft aneges fcoloffen ans bem Rreife bes nachten, einformigen Gottesbien= ftes! mußten boch felbft eine Zeitlang bie Orgeln und bie größern Gloden verftummen: thre feelenvollen Tone murben ale antidriftliches Geleier verachtet. Lobenemerth find bie mannigfachen Gittengefepe: boch fragt man fich, ob nicht ein gefepliches Wefen nothwendig babei unterhalten wirb? ob ine nerhalb bes engbefdrantten Rreifes burgerlicher Frommigfeit und Chrbarfeit fich tiefer einbringenbe, großartige driftliche Tugenb entwideln tonne? Man ift vermunbert über bie Erfcheinung biefes fleinen Theile ber Rirche, welcher ohne for=

melle Berbinbung mit bem Gangen, obne bas Bewuftfebn feiner Berbindung mit bem Gangen fich conftituirt und Die Rirche pollig in bem Ctaate aufgeben laft? Dan fragt fic. baben wir bier biejenige Ericbeinung por und, movon Cpprian redet, den Strabl, ber fich vom Rorper ber Conne, ben Uft. ber fich vom Baume, ben Glug ber fich vom nabrenben Quell absondert, und melde badurch bie Bebingung ihres Beftebens verlieren ? - Doch bei biefen zweifelnben gragen merben mir nicht fteben bleiben, wenn wir bas innere Wefen ber bafelis fchen Reformation von ben außern, sufälligen, burch bie Roth ber Beit aufgebrungenen Rormen ju unterscheiben miffen; fie bat in Babrbeit ben Lebensfaben, ber fie mit ber allgemeinen Rirche verbindet, nicht gerriffen: fie bat gu ihrem Wahlfpruche bas Bort beg Apoftele gemablt: ich fcame mich nicht bes Evangeliume Befu Chrifti zc. Das Wort Gottes ift ibre Lebensquelle; fie ift bereit ju Menberungen, fofern fie aus bem befeelenben Princip ibres Lebens abgeleitet merben; fo ericeint fie allerbinge in burftiger, etwas verfummerter Bes ftalt; bas ift aber menigftens eben fo febr bie Could ber Beit ale ibre eigene: aus bem Cturme ber Beit bat fie bas ewige Evangelium binübergerettet, und mit ibm bie unverfieas liche Quelle neuer Schopfungen, Die fie felbft weisfagend fich perfunbet". -

Wir ehren bie Bahrheitsliebe bes Berfaffers in bem voransgeschichten Befennntuisse, aber wir fonnen ben nudger schieften Erfainterungen, womit er ben findruft desselber wies ber zu versöschen frecht, nicht die gleiche Anerkennung gewähren. Das Gerede von ber Rettung bes ewigen Grangelinms aus bem Eturme ber Zeit und von ber unversiglichen Duckle neuer Schöpfungen ift nicht nur gehaltlieb, sondern bei bem gegenwärtigen Stande bes Protestantismus wahrhaft lächerslich. Die katholische Kirche hat noch immer bieselben peligen Schriften und bieselben Evangelien, die sie vor breibundert Jahren hatte, und nicht ein Jota ist ihr bavon versoren ges

gangen. Die beiben Quellen bes gottlichen Bortes Schrift und Trabition fpringen und rinnen noch immer fort unter ibrer buth, und ihre Rinber fcopfen baraus noch immer bies felben emigen Glaubensmabrheiten, bie fie vor breibunbert Sabren baraus gefcopft batten, und fie merben ibnen gu fer beubigen Brunnen, bie in bas emige Leben emporspringen. Salten Gie bagegen, Br. Licentigt in ben pon ber einen Rirs de losgeriffenen Rirden bes Proteftantismus Umfrage: Bas eigentlich bie mabren achten Evangelien und beiligen Schriften und mas ibr mabrer und achter Ginn fen, und Gie merben fo viele verschiebene Untworten erhalten, bag fich Ihnen ber Ropf breben mirb. Jebenfalls wird bie Babl berjenigen, welche überhanpt noch beilige, vom Beifte Gottes eingegebes nen Schriften anerkennen, bie allergeringfte fenn. Stellen Gie fich felbft biefe Frage, und Gie werben fich gefteben muffen, baß Sbre eigenen Unfichten bieruber auf febr fcmantenben und beweglichen Grundlagen finen, und bag Gie nicht ficher find, jeben Angenblid auf irgend eine munbliche ober fcbrifts liche Menferung, auf eine fritifche Bemertung, auf eine Conftruction ju Boffen, Die 3bre gegenmartige Uebergeugung in einem Ru über ben Saufen merfen tann. Gie baben bereits eruft gezweifelt. Gie baben Ihrem 3meifel an ber Wahrheit und Mechtheit 3brer Confession einen Haren und icharfen Musbrud gegeben in bem Gleichniffe bes bl. Epprian von bem lodgelosten Strable, von bem abgefcnittenen 3meige, von bem Rlufe obne Quelle. Ber fo zweifelt, bem fehlt es wahrlich nicht an ernften Dabnungen. Geben Gie gu, baf Gie Ibren Rorfcbungen und Drufungen aus feiner menfcblichen Rudficht ein Biel feten; benn es banbelt fich bier um nichts Beringeres als um bas emige Beil.

Bielleicht ift aber ben Reformatoren wenigstens bieff ges lungen, eine allgemeine Sittenverbefferung unter ber Geifte lidfeit und bem Bolfe ihrer Parthei einzufubren, und wie Octolampabius sich ausbekafte, bie urfprungliche Reinheit ber Rirche berguftellen? Rachbem bie Renerer bie Rirchengefene aufgeboben, bie Sacramente und bamit auch bas Priefterthum abgeschafft, und bie Diener ber gottlichen Gebeimniffe gu blo= fen Bortebienern ober ju einer Urt gelehrterer Schulmeifter berabgefent batten, fielen bie Unfpruche auf bobere Bolltoms menbeit und bamit auch manche eben baburch veranlagte flergerniffe binmeg. Die Concubinate tamen fo leicht nicht mehr por, meil jeber bestallte Wortebiener fein Brob batte, um Beib und Rind ernabren gu tonnen, und nicht gu fanmen brauchte, fich mit ben Rofenfetten ber Gbe gu umwinden. Satten fruber manche Priefter bie angerliche Burbe unb Bierbe bes Gottesbienftes auf argerliche Beife vernachläffiget, fo founte biefes Mergernig nicht mehr vorfommen, benn in ben protestantifchen Gottesbaufern marb weiter nichts gethan ale gefungen, geprebigt und ber Prebigt jugeborcht, und biegu bedurfte es meiter nichts als vier nachter Banbe, einiger Ctuble und eines Ratbebers. Satten früber manche Priefter baburd Mergernif gegeben, baf fie bie Rafttage verfündeten, und fie felbft nicht hielten ober fich Diepenfen ermirften, fo tam auch bief in Abgang und jeber Bortebiener fonnte jest an jeber beliebiger Beit im Rreife feiner Familie rubig fein Spanfertel ichmaufen. Muffer biefen negativen Bollfommenbeiten aber ließ fich von positiver Beiligfeit bes Banbele mes ber unter ben Prabifanten noch unter bem Bolfe etmas vers fpuren. 3m Gegentheile fab es bamit nicht jum Beften aus, wie ber Berfaffer felbft bezenget. Jubem er auf bie Maags regeln gu fprechen fommt, bie bald nach Octolampabine Bins fcheiben gur Berbefferung ber Gitten getroffen wurden, fagt er: "In berfelben Abficht murben balb neue Epnoben gehals ten; es follten bie Pfarrer binfictlich bes Glaubene und bes Lebens gepruft und ber religios-fittliche Buftand ber Gemeinben erforicht werben. 2Belde merfmurbig traurige Geftanb: niffe babei gemacht murben, gebt aus ben Acten ber Cono= ben biefer Beit bervor. Die Beiftlichen magten es übrigens, biefen Berfammlungen eine ben Bunfchen ber Regierung enigegengefeste Wenbung ju geben: fie beflagten fich uber Berichwendung ber Rirchenguter u. f. m. Ge erfolate baber auf Mittwoch 19. Dlov. 1559 eine Ertenntnig, Die Gynoben und ben Bann belangenb morin ausgefprochen mar, bag bie Spnoben von ber erften Suflitution abgewichen. bas Gramen ber Lebre und bes Lebens ber Prabifanten übers gangen und an Beiten Cachen traftirt batten, bie por Die Obrigfeit und nicht vor bie Epnobum geborten: bağ baber bie Conoden wieder nach ber erften Inftitution gebals ten werben follen, wie biefelbe mit Rath weiland bes gottesfürchtigen Mannes, Dr. Defolampad felig an bie Sand gu nehmen, fruchtbar geachtet worben. Denn glerbings mar Octolampab, obwohl er bober binaufftrebte, boch febr pors fichtig an Berte gegangen. Die genannte Spannung amis fcben bem Rathe und ber Geiftlichfeit mar aber bie Urs fache, bag bas Conobalwefen im Ranton Bafel niemals ju einem gebeiblichen Aufbluben gelangte und balb gang= lich gerfiel". Doge ber Berfaffer bamit fein Urtbeil über bie Diocefan : Conode, welche ber Bifchof Chriftoph von Uttens beim im Jahre 1503 gehalten batte, gufammenftellen. Unch bie vielen Entenmanbate, bie ber Rath ale weltliche und geiftliche Obrigfeit jugleich erließ, jeigen, bag bas Bolf in ber Beiligfeit bes Banbele fich nicht übernahm. Der befte Benge fur bie fittlichen Fruchte ber Reformation ift ber Erge reformator Luther felbft. In feiner Sanspoftille fagt er: "Diefe Predigt (bag ber Glaube allein rechtfertige) follte man billig mit großen Freuben boren und mit berglicher Dant= fagung annehmen, fich barans beffern und barnach fromm fenn. Go febret fich's, leiber, um, und wird bie Belt aus biefer Lebre nur je langer und je arger, ruchlofer und fres ventlicher, und ift boch nicht ber Lebre, fonbern ber Leute Schulb. Das ift ber leibige Teufel und Job. Sest find Die Leute mit fieben Tenfel befeffen, ba fie guvor mit einem Zenfel befoffen maren. Der Tenfel fabret nun mit Saufen unter bie Lente, bag fie unter bem bellen Lichte bes Epanges

lii find geipiger, liftiger, vortheilifcher, unbarmbergiger, uns suchtiger, frecher und arger benn unter bem Papftthum". Und in ber Borrebe gu ben fcmalfalbifden Artifeln. "Bus der und Bein find wie eine Gunbfinth eingeriffen und eitel Recht morben. Muthwill, Ungucht, Uebermuth mit Rleis bern, Freffen, Spielen, Prangen mit allerlei Untugend und Bosbeit, Ungeborfam ber Unterthanen, Gefinde und Arbeiter, aller Sandwerte, auch ber Bauern Ueberfetung und wer fann es alles ergablen, baben alfo überband genommen, baf man's mit gebn Concifiis und gwangig Reichstag nicht wieber mirb an recht bringen \*)". Er tonnte fich mobl noch Glud muns fchen, bag feine Lebre von ber Rechtfertigung burch ben Glaus ben allein nicht noch größere Granel veranlagt batte. Will man bagegen einwenden, bag Luther in feinem Gifer bie Buftanbe au fcmars fcbilberte, fo baben mir auch nichts bamiber; es bleibt noch genng übrig fur unfere befcheibene Thefie, bag bie Reformatoren feine Gittenverbefferung berbeigeführt bas ben. Der Menich bleibt Menich. Das fittliche Gefühl laft fich nicht ausrotten, bagegen ift et aber auch eine Iborbeit, einen ibealen Buftanb allgemeiner Beiligfeit ju traumen. Daß auch in ber erften Rirche ein folder Inftand nicht Ctatt batte, geigen bie Briefe bes beiligen Paulus an bie Corintber gur Genuge. Der großere Theil ber Menichen mirb immer ber fenn, ber fich von feiner Ginnlichfeit und von feinen Leibens fcaften beberrichen lagt.

Bielleicht murde aber burch bie Reformatoren eine grohere Dulbfamfeit und ein milberer und versohnlicherer Beift gegen Ambereglaubige eingeführt? Leiber ift laut Zeugniffen, bie uns ber Berfasser beischaft, anch dieß nicht ber Fall. Es wurden von dem Bathe Berordnungen ersaffen, daß diejenigen, welche wegen der neu vorgenommenen Ordnung und

<sup>\*)</sup> G. R. M. Mengels nenere Gefdichte ber Deutschen II. Bb. C. 167.

geschehenen Menberung in driftlicher Religion ausgewandert fepen, eben fo bie Beiftlichen, bie in Bafel noch ibre Baus fer, Bofe, Guter und Bermandte batten, nicht bei ibren Baus fern noch Bermandten einziehen, und gang tein Feuer noch Rauch in Bafel haben burften. Cobann murbe gegen bie Ratholiten in ber Ctabt felbft, bie an bem reformirten Abends mable feinen Theil nehmen wollten, eingeschritten, und ends lich im Juni 1530 nach bem Beifpiele Buriche ber Beichluff gefaßt und vollzogen, baf Mle, bie ber Reformation ober bem reformirten Abendmable entgegen fepen, ihre Stellen und Memter in ber Ctabt und in ber Lanbicaft verlieren . follten. "Bie machtig biefer Geift ber Beit mar", fagt ber Berfaffer bieruber, "gebt baraus bervor, baf Defolampab biefe Maagregeln billigte; er beflagte fich in ben Briefen an 3mingli über bas im Saufe noch porbandene Gift, und freut fich, baf bas Sans gereinigt merbe und bie Ginwohner an Starte ges winnen tonnten: er ift frob, bag mit Androttung bes Ratho= licismus bie Gefahren, welche bie Cicherheit bes Ctaats bes broben, fich gerftrenen. In biefer Unficht ber Cache liegt unfere Grachtene feine Entschuldigung". - Benn von tathos lifder Geite bie ftrengen Maagregeln in Italien und Cpas nien gegen bie Renerer mit ber Corge fur bie burgerliche Ordnung und fur bie Cicherbeit Des Ctagte enticulbiget mors ben find, fo murbe bie Rebe gewöhnlich mit einem um fo lanteren Gefdrei über Ranatismus und Tprannei übertaubt. Cobald aber bie grundlichere Gefdichteforidung ben Protes ftantismus zwingt, einzugefteben, bag es bie Reformatoren nicht andere gehalten haben, wird mit größter Unbefangen: beit berfelbe Grund vorgebracht. Dabei maltet aber noch ims mer ein großer Unterfcbied ob. In ben tatholifden Ctaaten bestanben noch immer bie alten Gefete gegen bie Berglanbis gen in voller Rechtsfraft, und murben von ben rechtmäßigen Gewalten in rechtmäßigen Formen erequirt. In Bafel bages gen ubte eine Partbei, welche fich burd Revolution ber Res gierung bemachtiget, und ibre fatholifden Mitburger burch

Die ungerechteften Gemaltitreiche unterbrudt batte, im Ramen einer Confession, welche Glaubenefreiheit und Freiheit ber Edriftforfdung auf ihrer Tabne trug, ben Glaubenszwang aus. Die Ercommunication, welche ber Rath gang an fich gerogen batte, geftaltete fich balb gu einer formlichen Juquis fition. In einer Berordnung vom Jabre 1532 murben biejenigen mit Strafen bebrobt, welche Goben und Bilber ans beten, Ballfabrten unternebmen, in fremben papftlichen Rirs den Deffe boren, mit Jenen, fo unferm Glauben gumiber. bie Cacramente empfangen, ober in ihrem Saufe Deffe lefen laffen, und ben Bannberren Bachfamfeit bieruber aufgetras gen. Diefe Daagregeln maren jeboch nicht blog auf Rathos liten beidrantt, fie maren icon fruber and auf Entheraner anegebebnt morben. Inbem ber Berfaffer biefen Gegeuftanb berührt, faat er: "Bie midrig and ber Ginbrud fein mag. ben bie ermabnte protestantifche Unbulbfamteit und Gemiffenes tprannei auf une macht, fo mirb boch bas immerbin ungunflige Urtheil barüber etwas gemilbert werben , wenn man fich bie gefahrvolle Lage bes Proteftantiomus vergegenmartigt und bie baraus fich icheinbar ergebenbe Rothmenbiafeit, innerbalb ber Mauern mo moglich Ginheit bes Glaubens jumege ju bringen". - "Co lange bas feinbliche Berhaltnig gwifchen ber alten und ben nen entftanbenen Rirchen fortbanerte, murbe auch von protestantifder Geite bas Princip ber Relis gionefreibeit vielfach verlett, ja nicht einmal anerfannt; mas aber bie barten Daagregeln gegen bie lutberanifirenben Baeler Burger betrifft, fo finben fie leiber ibr Geitenflud in bem noch barteren Benehmen ber lutherifden Rirchen gegen biejenigen, welche ben ichweizerifden Lebrbegriff gunabmen" .-Der Berfaffer fragt nun: Welchen Untheil mobl Defolampab an biefer Uebertragung ber Rirchengnot auf bas boctrinelle Bebiet - fo tauft er bas, mas in tatbolifden Ctaaten 3ne quifition beift - genommen babe, und antwortet barauf: "Wir muffen befennen, bag ber Gebante von ibm ausgegans gen ift, welcher, wenn einmal überhaupt bie Rirdenaucht als

rechtmäßig anerkannt ift, feine Rechtfertigung finbet". Der Berfaffer fallt bier wieber in bie Erbfunde feiner Confeffion. Er beruft fich gur Rechtfertigung feines Belben auf bie Dothwendigfeit, Die Ginbeit bes Glanbens gu erhalten, und auf Die Rechtmäßigfeit ber Rirchengucht, und ftreitet fo mit bens felben Grundfaten, beren Gultigfeit er ben Ratholifen aes genüber leugnet. Der tatholifche Glaube ift ein Glaube, ber nicht auf ben Anfichten, Aussprüchen ober Schriftansleguns gen Gingelner, fonbern auf bem übereinftimmenben Bemufits fenn ber allgemeinen Rirde und auf Erffarungen rechtmäßis ger Rirchenversammlungen, ble im Ramen bes beil. Geiftes erlaffen werben, berubt. Die fatholifchen Furften und Res gierungen, welche fich ber Glaubenenerung miberfetten und fie von ibren Reichen abzubalten fuchten, miberfesten fich bas ber ber fubiectiven Billfubr Gingelner, und fuchten bie Bers reiffung ber firdlichen Ginbeit von fich abzuhalten. fie tonne ten mit allem Rechte forbern, bag alle Renerung nicht ans bere ale auf bem gefehmäßigen Wege und nicht burch Emporung wiber bie firchlichen Antoritaten eingeführt merbe; fie maren um fo mehr biegu berechtigt, weil bie Deuerer allents balben jum Aufruhr miber jebe ihnen unbeliebige Dbrigteit aufreigten. Wenn aber ein von unfinnigem Duntel aufgeblafener Pfeuboreformator feine willführlichen Unfichten und Schrifteregesen fur absolute gottliche Babrbeit ausgibt unb blinde Unterwerfung forbert, wenn er auf biefer Forbernna bebarrt, felbft wenn er unter feinen eigenen Bundesgenoffen Biberfpruch erfahrt, wenn er ju gewaltfamen Maagregeln gegen Jeben, ber fich ibm nicht unterwirft, fcbreitet, wenn er, ber felbft burch Mufrnbr ju feiner Dacht gelangt ift, bie Unberebentenben wie Aufrührer behandelt, bann ift bieg ein fo fceuflicher Despotismus, bag man jebes menfchliche Gie= fühl verleugnen mußte, um nicht baburch emport gn merben. Um barteften verfubr ber Rath mit ben Biebertaufern, mels de fich in einigen Dorfern ber Bafellanbicaft feftgefest bats ten. Bu Unfang bee Sabres 1531 murben bie gmei reformir-

ten Pfarrer, Gaft und Bothanus, von Rathebienern begleis tet, abgefandt, fie gu befehren. Gaft predigte in einem bie= fer Dorfer, fchalt fie megen ibres Ungeborfams, und fuchte ibre Lebren ju miberlegen. Da er jeboch nichte ausrichtete, murben alle Biberfpenftigen auf Befehl ber Ratbebiener in bas Baffer getaucht, wobei ber Pfarrer in feinem noch por= bandenen Zagebuche bie naive Anmerfung macht, ob Alle ba= bei ertrunten feben, miffe er nicht. Enblich mußte fic Detolampabius felbft im Dai beffelben Sabres auf Befehl bes Ratbes entichlieffen, in einigen biefer Orticaften Befehrunges versuche an unternehmen. Er ward jedoch febr ubel empfans gen, und inebefondere in bem Sanptfige ber Biebertaufer verhobnt und beidimpft. Der Rathegefanbte, ber ibn begleis tete, mußte ben Bauern bei ihren Giben gebieten, Frieben ju balten, worauf fie auseinandergingen und bie Unrubeftif= ter beftraft murben. Der Berfaffer rubmt es an Defolams pabine, baff er milbere Geffunungen gebegt, und fogar Gis nem ber Biebertaufer, ber bie Gnabe ber Richter angeflebt batte. Bergeibung ermirft babe; indeffen findet fich boch feine Spur, bag Defolampabine fich jenen fdredlichen Proceburen wiberfest batte.

Ge bleibt nichts mehr zu erörtern übrig als die Fragt:
Ob die Resonation uicht wenigsten zeitliches Glind und Bobsstehn in ihrem Gesolge gehabt hat? Der Bersaffer ber ginnt fein Buch mit der Bemertung, daß zu Ansan des siechsgehnten Jahrbunderts der Ruhm der Ghewiger über alle Bosser uropas hervorgeragt, und Machiavel zu der Wermuthung veransaßt habe, daß die Sohne der Alpen zu einem erobernden Bolfe bestimmt seyn dursten. Da begann die inchische Ressonation, fahrt der Berfrenation, fährt der Berfalfer fort, und önherte bie Lage der Dinge, und wies der Schweig eine andere Etelle und einen andern Birkungsfreis in der europäischen Bolferstamilse an. Wenn der Bersaffer somit den Fortschriebe der Schweize auf den Palenn der Bersaffer somit den Kortschriebe der Schweize auf den Palenn der Bersaffer somit den Kortschriebe der Schweize auf den Palenn der Bersaffer somit den Kortschriebe der

ju einer Macht erften Ranges mit ber Reformation bas Biel fest, fo bat er ein gang richtiges biftorifches Urtheil ausgefprochen. Die Reformation gab wie in Deutschland fo auch in ber Comeis bas Gianal su innerem 3mift und Saber unter Mitburgern und Gibgenoffen, jum Burgerfrieg und Brudermord, und mer es nur bis ju bem minbeften Grab biftorifder Unbefaugenheit gebracht bat, mirb gugefteben, baff bie Mulaffe biegu nicht von ben Ratboliten, fonbern von ben fogenannten Epangelifden und ihren Gubrern gegeben mur: ben, und baf bie Erfteren nicht einmal mo fie fiegten, ben Cieg bagu benütten, Gleiches mit Gleichem ju vergelten, ibre abgefallenen Bruber ju unterbruden. Detolampabius felbft arnbtete noch bie Blutfaat, bie er faen mitgebolfen batte, unb fab ben Zag von Rappel, mo fein Freund 3mingli mit ben Waffen in ber Sand auf bem Chlachtfelbe blieb. Der Reim ber 3wietracht, ber bamale por breibunbert Sabren in bie Gibgenoffenicaft bineingelegt marb, mucherte fort und fort und muchert bis jum beutigen Tag, wie bie gegenwartigen Buftaube beweifen ; und bat auch bie confestionelle Bitterfeit fich vermindert, fo ift gagegen die Opposition gegen ben Ras tholicismus ber Dedmantel, binter melden fich alle Reinbe bes drifflichen Ramens und ber mabren Freiheit verbergen; und jene radicalen 3mingherren, welche bie freien Schweiger um ibre Rreibeit und bie ehrlichen Comeiger um ihren ehrlichen Namen betrügen, baben barin ein vortreffliches Mittel gefun: ben, ben Biberftand ber proteftantifchen Confervativen gu lahmen. Ge find in nenefter Beit nichtfatholifche Gefchicht: fdreiber aufgetreten, melde bie biftorifden Bemeife bargelegt baben, baff bie Reformation mit ibren nachften und entferns teren Rolgen es mar, wodurch Deutschlande Ginbeit und Da= tionalitat und bamit auch Deutschlanbe politifche Dacht, Große und Bedeutfamteit langfam vergehrt und endlich ver= nichtet murbe. Obgleich bem Ratholilismus nicht im Minbes ften gunftig, baben fie als biflorifche Babrheit aufgefunden, bag bie tatholifden und bie beutiden Intereffen immer mit einanber vereiniget waren, bag bie Raffer aus bem hause Desterreich bie beutiche Sache niemals verriethen, wolf aber in beftändige Rampfe mit ben Feinden bes beutichen Namens, bes beutichen Ruhmes und ber beutichen Jutegrität verwis delt waren, baß ber so sehr verunglimpfte Raffer Ferbinanb II. ein wahrer Deutscher gewesen, umb bei allen, benen bas Deutschwin um herzen liegt, ein so rühmliches Anbenken verbient, als irgend einer seiner Borgänger. Der Geschliches forschen, der Archnliches für die Schweiz leisten wirb, ist noch an erwarten, wird aber wahrscheinlich nicht ausblieben.

Bir fteben am Schluffe und baben nur noch ju berüh: ren, wie Defolampabius feine Laufbabn geenbiget bat. Mur britthalb Sabre maren ibm gegeben , um fich bes Trinmphes feiner Cache in Bafel su erfrenen. Im Epatherbfte bes Sabred 1531 befam er ein freffenbes Beidmir am Beiligenbeine, welches feine Rrafte fonell ericopite, und wenige 2Bos den nach bem Jobe feines Freundes Swingli am 24. Dovems ber beffelben Jahres feinem Leben ein Enbe machte. Der Berfaffer ift befliffen, Die lenten Jage und Stunden feines Belben auf bas Rubrenbfte und Erbaulichfte gu fdilbern : wie er feft in feinem Glauben an Chriftus und feiner Soffs nung bes emigen Lebens verbarrte, wie er im Rreife feiner Ramilie bas Abendmabl empfing, wie er feine brei unmundis gen Rinder fegnete, wie er feine ibm untergebenen Amtebrus ber jur Gintracht und Bebarrlichfeit ermabnte. Inbeg ber Leib von Afche bem Tobe fic naberte", fagt ber Berfaffer, "ermachte ber rege Geift vom Morgenband ber Emigfeit ummittert, an neuem Leben. Der Mann, ber icon langft jum letten Rampfe fich porbereitet, und fich nach bem Tage bes Abicheidens lebhaft gefehnt batte, erwartete nicht, bag bie Freunde ibn trofteten, fonbern fing querft an, fie und bie Ceinigen burch Eroft gu erquiden. Der Berr gab ibm Gnabe, im vollen Gebrauch feiner Geifies: und Gemutbes frafte abguicheiben. Gein Enbe mar bie Berflarung eines

bem herrn geweihten Lebens". - Bas und bei biefen fcongestellten Borten bes Berfaffers einfiel, waren bie bes Mephistopheles in ber Schluffcene bes Fauft.

Collte aber Jemand baran Unflog nehmen, bag mir von einer fo furchtbaren Cache, wie ber Uebergang eines Men= fchen in bie Emigteit ift, anbere ale im tiefften Ernfte fpres den. fo wollen wir unfer ernfteftes Urtheil nicht gurudhals ten. Wenn man une bae Enbe eines Mannes, ber ben fas tholifden Glauben auf bas bitterfte gehaft und verfolgt und Die tatbolifden Glaubigen auf bas ungerechtefte unterbrudt, ber Aufrubr angeftiftet und Bilberfturme angeregt und gebils liget bat, ale bie Berffarung eines bem Berrn geweihten Les bene barftellt, fo mirb es obne 3meifel auch und erlaubt febn. und biernber au orientiren. Der Reformator von Bafel farb, wie Luther, im harmadigen Refthalten feiner Srrthumer und bieff ift bie Saurtfache. Er farb getrennt von ber mabren Rirche, obne ibre Beilemittel und Troftungen, Die er perlauge net, belaben mit ihren Unathemen, die er felbft auf fich bers abgezogen ; er ftarb in einem facritegifchen Chebundniffe, in zweifacher Apoftafie treubruchig gegen bie Berpflichtungen, bie er burch bas Priefterthum und burch ben Orbeneffanb auf fich genommen batte; er ftarb beschwert mit ber Diticulb an fo vielen ungerechten Gewalttbaten, an fo vielem 3mifts und Blutvergießen und mit ber noch viel größeren Could, fo viele Geelen jum Abfalle von bem mahren Glauben verführt ju baben; er ftarb im Ctanbe ber außerften Berlaffenheit, in ber Rube ber Berbartung, in ber Gunbe miber ben beis ligen Beift, obne irgend ein Beichen ber Reue und ber bef= fern Ertenntniff. Wir find nicht feine Richter und haben ibn baber nicht zu verbammen. Die Rirche verbammt Ries manben im Gingelnen, nicht einmal bie namentlich von ihrer Gemeinschaft Ausgeschloffenen, nicht einmal Die Barefiarchen weil es immer noch moglich ift, bag fie in bem letten Mus genblicte ibren Brrthum erfannt, und bas Berlangen in ber

wahren Kirche gu flerben, und eine vollkommene Liebebreite wier ihre Einden erweckt haben. Diese Möglichteit, wenn sie unter gewissen Umfanden auch noch so unwahrscheinlich is, bestimmt die Kirche, ihr Urtheil gurückzuhalten, und sich in tiesster Demuch vor der Unersorschlichteit der göttlichen Rathschlichtig zu beugen. Deshalb bleibt sie aber doch die aleinschligmachende, wenn nicht das gange menischlich Leben eine Posse, die Menschwerbung und das Leiben bes Erlösers ein blesser Schein im Einne der Inspiller, und die Eitstung einer Kirche in Unssing einer Airche in Unssing eine Alleinverlichte Bereignis, wenn ein Mensch, von dem ein unverschulder Jrrihum unmöglich angenommen werden kann, außer dem Schoose ber alleinwahren Kirche sein Leben beschließe.

Wenn aber bie tatholifche Rirche meber Detolampabins noch fraend einen Barefiarden verdammt bat, fo glaubte Eus ther nicht fo jurudhaltend fenn ju burfen; und wir tonnen nicht umbin, bem Beiligenfchein, womit unfer Unter feinen Mann jum Chluffe umgeben bat, bas Dentmal entgegengn= ftellen, welchest Entber in feiner Cdrift: "Rurges Befenntnif vom Abendmabl" ben beiben Schweigerreformatoren 3mingli und Defolampabius nach ihrem Tobe gefent bat \*). Dachbem er im Gingange 3mingli und Detolampabine auf bas beftigfte ale Geclenmorber und Reter verbammt und ben Job bes Erfteren in ber Schlacht ale ein Strafgericht Gottes bargeftellt batte, erflarte er, bag er fich lieber bunbertmal gerreifen ober verbrennen laffen wolle, ebe er mit Comentfeld, 3mingli Carlftabt, Detolampab, nund wer fie mehr find, bie leibigen Comarmer", eines Ginnes ober eines Willens fenn, ober in bie Lebre willigen wolle; bag er fie fabren laffe und meide, ale bie miffentlich und muthwilliglich verbammt fepn wollen,

5

<sup>\*)</sup> S. hierüber R. A. Mengels nenere Gefchichte ber Dentichen. II. 286, S. 411.

und mit ihrer feinem einigerlei Gemeinschaft baben wolle, wes ber mit Briefen, Cdriften, Borten ober Berten, wie ber Berr gebiete Datbai 18, 17, ale bie nicht glauben wollen. bag bee Beren Brobt im Abendmabl feb ein rechter naturlis der Leib, welchen ber Gottlofe ober Jubas eben fomobil munblich empfabe, ale Ct. Detrus und alle Beiligen. Beld Chriftenberg tonne ober wolle glauben, bag ber beilige Geift und nicht vielmehr ber leibige Teufel, nochmale und immers fort in ihnen fen, weil fie bie bellen Borte bes herrn: Rebs met effet. bas ift mein Leib! beuten aus eignem Durft unb Brevel, auf ihren Traum, bag er geiftlich und nicht leiblich ba fen. Bieberholt berief er fich jum Beweife feiner Bebauptungen barauf, baf man unter bem Dapfithum fo gelebrt babe, und baf er bebalte und noch fo lebre, wie bie rechte alte driftliche Rirde von funfgebnbunbert Sabren ber balte. (benn ber Dapft babe bas Cacrament nicht geftiftet noch ers funben). Wenn ibm und ben Papiften vorgeworfen merbe, baß fie ben Leib Chrifti gerftudten, fo feb bieß eine lugenhafte Lafterung. "Rein, Gottlob, fo grobe Tolpel find wir, bie beilige Rirche unter bem Papftthum auch nicht, wie uns ber bofe Beift burch bie Comarmer gern batte gu bobem Berbrieß und Unglimpf bem Bolfe mit folden verzweifelten Lugen eins gebilbet, ibre Regerei ju fchmuden. Denn fie wußten, baß ibr Maul bierin ein Lugenmaul mare, auch baber, weil fie Die Deffe vom beiligen QBabrleichnam (wie mans bief), obne 3meifel oft felbft gefungen und gelefen batte, barin unter vies len andern Harlich ftebet: Sumit unus, sumunt mille, quantum iste tantum ille, nec sumtus absumitur, Darum beifte: rund und rein, gang und alles geglaubt, ober nichts geglaubt. Der beilige Beift lagt fich nicht trennen und theilen, baff er ein Stud follte mabrhaftig, und bas andere falfc lebren ober alauben muffen. 2Bo bas follte gelten, baff einem jeben obne Schaben febn mußte, fo er einen Urtifel mochte laugnen, weil er bie andern alle fur recht hielt wiewohl im Grund foldes unmoglich ift, fo wurde fein Reger nimmermebr verbammt. wurde auch tein Keper seyn tonnen auf Erden. Denn alle Reper sind biefer kirt, daß sie erflich allein an einem Mirtiganfaben; dannach mußlen sie alle hernach und allesammt verleugnet seyn; gleich wie der Riug, so er eine Borsten oder ein Ritz trieget, taugt er gang und gar nicht mehr, und vo die Glocke an einem Drt berstet, klingt sie auch nicht mehr mid sig gang untichtig". So richtet Luther sich siehen der ben Andern richtet, so werden Beite Zeugniß gegen eine ander geben am großen Tage des Gerichtes, vor dem wir einst Alle fieben worben.

## XXX.

## Randgraf Whilipp von Seffen.

(Gin Beitrag gur Schitberung ber politifden Seite ber Gianbenefpale tung bes fechegefnten Jahrhunderts.)

II.

Philipp's Losfagung von ber Rirche.

Benige Bochen nach bem Rurnberger Abichiebe, ju wels dem ber junge Lanbaraf mefentlich mitgemirft babert foll .finden wir ibn auf einem Buge nach Beibelberg, wo fich mebe rere oberlandifche Fürften gu einem Gefellenfchiefen gufams menfanben. Der Bufall wollte, bag ibm, ale er biefes Des ges ritt, Melanchthon auf ber Canbitrage entgegen tam. -Un biefen machte er fich, fragte ibne ob er Delanchthon fen, bat ibn, ale jener bemutbig vom Pferbe fleigen wollte, figen gu bleiben und mit ibm ein Stud Beges umgutebren: er babe Wichtiges mit ihm zu reben. Dem zaghaften Gelehrten mochte bei biefer Begegnung mit einem Rurften, ber fich bamale noch feineswegs fur bie Trennung von ber Rirde entichieben batte, nicht gang mobl ju Muthe merben. Er verficherte, bag an ihm ju biefer Beit nicht viel gelegen fep. Da lachelte Phis lipp. "Ich murbe aber boch", meinte er, "bem Legaten (Campeggi) einen großen Gefallen thun, wenn ich Dich ihm auslieferte"! Allein mas mare bas reichfte Fanggelb gegen ben Bewinn gemefen, ben eine Ausraumung ber Rlofter unb Rirchen verbieg! - Philipp, ber fich ben Ertrag folder Ernbte fcon zeitig überfchlagen haben mochte, wollte von bem leife XIV. 26

tretenben Gebulfen bes Wittenberger Reformatore einen furs sen Anbeariff ber Reulehre baben. Allein biefer, ber bem Brieben noch immer nicht recht traute, faste fich furg, und. machte fich moglichft balb aus bem Ctaube. Defto bereitwils liger entfprach er fdriftlich ber Bitte bes Landgrafen, und fügte fpater ber gewünschten Unterweifung, in ber ibm eigens thumlichen, fcbleichenben Belfe ben guten Rath bei : porlaufia moge ber Landgraf nur bie Predigt bes "Evangeliume" geftatten, und fich buten, burch plobliche und gewaltfame Ubs ichaffung aller firchlichen Ceremonien bem Bolte über ben mabren Ginn ber Reuerung bie Mugen gu öffnen. Die bin= terliflige Beifung murbe trenlich befolgt. Die gu Beibelberg versammelten Gurfien (ber Debryabl nach treue Cobne ber Rirche!) batten beichloffen, in ihren Landen bem gotteslafter= lichen Rluden und Butrinten ju fleuern. Diefe Gelegenbeit benugend, erließ ber Landgraf balb nach feiner Rudfebr ein Gebot an alle Prediger im heffenlande: Die Chriften von ben genannten Laftern abzugieben, ihnen mehrere, in bem Grlaffe befondere nabmhaft gemachte Ingenden einzuscharfen, und bas Bolf im Evangelium "lauter und rein" ju unterrichten. Dies fer Bezeichnung fich bebienen, - bie auf bem bamaligen Benbewuntt ber Dinge in Deutschland vollig bie Ratur eines Runftausbructes angenommen batte, - bieß im Dunde einer beutiden Landesobriafeit genau fo viel, ale bie Grriebre geffat= ten. mas bei ber gemaltthatigen und ausschließenden Ratur ber lettern in furgerfter Brift gur Berfolgung und Unterbrudung bes tatholifden Glaubene führen mußte. Wenn baber eifrige Ratholiten nach jener Befanntmachung bereits bas Schlimmfte befürchteten, fo zeigten bie folgenden Greigniffe balb, baf fie bie mabre Ubficht bes Landgrafen richtig gewürdigt batten. Diefer follte jeboch ben verbangnifvollen Schritt aus ber Gine beit ber Rirche nicht thun, ohne auf die Bedeutung beffelben noch einmal aufmertfam gemacht ju werben. Ale bie vornebs men Brafaten fcmiegen, mar es ein einfacher Frangistanerquars bian, Dicolaus Ferber, von feinem Geburteorte gewöhnlich

Berborn genannt, ber bem jungen Furften ein gegen bie fals fche Lebre gerichtetes Buch mit ber Bitte überfanbte, es gu ·lefen und gu bebergigen. - Philipp babe ibm, fo ermabnt er im Gingange feines Briefes, "fo oft munblich und fdriftlich augefagt, fich ju halten in biefer Beit nach bem alten loblis den, driffliden Braud", und babe beshalb allen Geiftlichen geboten, jener Regel und Ctatuten nachzuleben, .. alfo baff. Em. Gnaben loblich und driftlich Furnebmen gefcollen ift bis nach Rom, ja bis in Sispanien und Engeland, bie es boch gelobt baben, bag fich ein junger Rurit alfo mannlich und driftlich gehalten bat". - Co moge ber Lanbaraf, ein Rachtomme ber beil. Glifabeth, jest auch fein Berfprechen bals ten und beim alten, fatholifchen Glauben bleiben. "Bebens fen Em. f. G., wie fpottlich es wird von Berrn und Rurften aufgenommen, fo fie vernehmen, bag in G. F. Gnaben Laube nicht gebandbabt merben G. R. G. Schrift und Briefe. Die Schriften lauten : bie Beiftlichen follen bleiben bei ihren Gelübben, und bie Brebiger follen prebigen alfo, baf gottlis der und weltlicher Oberfeit Geborfam gehalten merbe. Alber ber Brauch ift jent und bei einem Bierteliabr ber anbere morben. Die milben Dand geben in Mergerung burch bas gange Fürftenthum, bie gottliche und papftliche Geborfamfeit wird ganglich verachtet. - Die Briefe lauten: man wolle ben Beiflichen ihre Freiheit balten, mo fie fich wohl halten. Aber bie Wert icheinen bawiber ju fenn, bag man ben Geiftlichen ibre Guter aufichreibt und vielleicht ba es binmenben mill. baf fie aus Rurcht ober Urmuth entlaufen, und alfo ber Berren Rnecht bie Guter unter fich friegen und Berren mers ben". - "Ich meifi", fo rebet er jum Schluffe mit rubren= ber Trenbergigfeit ben verirrten, jungen Furften an, "bag Em. Gnaben noch einen guten, driftlichen Grund bat. 3ch boffe und getraue, er foll bleiben burch Gott in Em. G. 3ch wollt, baf ich nur ein Ctunbe bei G. G. mare, fo fout Em. Gnab etwan vernehmen, baf bann wohl von Rothen mare ju miffen und ju halten". Bum Schlufe bittet er wieberbos

lentlich um Sandhabung ber driftlichen Ordnung bis ju eis nem gemeinen Concilium, und um Untwort, wie bem Rurften feine Corift gefallen. Bolle bicfer fie aber nicht. lefen. fo proteffire er vor Gott: bag er beffen teine Could baben wolle \*). - Dowohl die Untwort auf biefes Schreiben mabriceinlich nicht von Philipp felbit, fondern nach Etpl und Rorm von einem Drabitanten verfaßt ift, fo liefert fie ben= noch einen wichtigen Beitrag gur Charafteriftit bes Landgras fen. Jebenfalls waren bie unehrlichen Ausflüchte, melde bem lettern in ben Dund gelegt werden, ber Cache vollfommen wurdig, die er gur feinigen ju machen im Begriffe ftanb. Er babe, fagt bas Mutwortichreiben, bas ibm überfandte Buch gelefen, nund baraus nit viel Canfftmuthigfeit ober brubers liche Liebe (wie wir Chriften unter einander ber Lebre Chrifti gemaß ben Bofen ober Grrigen ju bemeifen verpflichtet fenn). fonbern mehr Bag, Deib, gefdwinde Berfolgung, Die Rach. fo Gott allein gebort, einen unrubigen und pochenden Geift. ba Gottes Geift nit beimobnet vernommen". - Er (ber Land: araf) habe ibm fcon fruber fein Gemuth und Meinung ents bedt, "bas Gottlob noch nicht anbere fieht noch ifi". Er wolle fich fo halten, wie er es gegen Gott und bas romifche Reich ju verautworten foulbig fenn folle und wolle. "Bo aber alte, lobliche und driftliche Gebraud, Die von Alter bertommen, und in ber Gefdrift gegrundet fenn, die gebenfen wir auch vermittelft gottlicher Gulf, wie mir ju thun fdulbig fenn (fonft andere ber Menfchen Capungen, bie uns unfere Gemiffen wiber Gottes Bort verbinden, nach bem man Gott mehr benn Denfchen muß Geborfam leiften, bintan aefent) ju balten, ju bandhaben und ju vollzieben". - Go bebarf, biefe Unterfcheibung voransgefest, ber Bemerfung nicht, baf es von ber reinen Billführ bes Gingelnen abbing, welche Doamen und Canones er in die eine, welche in die andere

<sup>\*)</sup> Diefer Brief ift batirt aus Marburg "Anno 25 feria 3 post Epiphaniam Dni", und unterzeichnet: "Bruder Riclas Ferbern Guardian E. F. G. unterthäuiger Capellau".

Slaffe fegen wollte. Für jest bekannte Philipp bem beforge ten Warner bereits in gangdaren Abenwarten der Secte, wie er ber lutherlichen Anficht belpflichte: daß ber Glaube ohne Werte feelig mache, und daß die Mutter Sprift teine Merkiten wursem und und ihrem görtlichen Sohne feb. Fünfzehn Jahre fpater feste er bekanntlich, unstrettig mit bemfelben Okechte, das Berbot ber Polygamie ebenfalle hintar und in die Reihe jener Menschenfgungen, über welche ber "evangelliche" Ehrift hinausgugehen berechtigt feb.

Allein wie tief bie Laugnung bes alten Rirchenglaubens in biefen Puntten and in bas bisberige driftliche Leben greis fen mochte, - bennoch mar eine andere, in eben biefem Schreiben bervorgebobene Geite ber Reulehre noch bei meis tem mehr geeignet, bie gerechteften Beforgniffe fur ben fernern Beftand ber burgerlichen, wie ber firchlichen Orbnung in Deutschland zu ermeden. - Luther batte es auf feinem bas maligen Standpuntte fur feine negativen 3mede ungemein bequem gefunden, bie Ginfegung eines Priefterftanbes burch ben Cobn Gottes, und fomit bie ausschliefliche Berechtigung ber Mitglieber beffelben gur Predigt ber driftlichen Lebre und Ausspendung ber Gacramente von vornberein in Abrebe ju ftellen. In Folge beffen batten fich außer ber unfaubern Chaar ber "wilben Munch" auch Banern, Beber, Couh: macher; Coneiber und anbere Laien aller Art gu begeifterten Berolben bes Abfalls von ber Rirche aufgeworfen, und aus ber mit vollen Santen ausgeftreuten Caat biefer neuen Evangellen ichof eine uppige Gulle fcmarmerifcher Gecten ber wunderlichften Urt empor. - Auf biefe febr nabe liegenbe Gefahr hatte ber rebliche Quarbian ben Caubgrafen in feinem Schreiben aufmertfam gemacht. - Allein bamale, wie beute liebte es ber Dachiavellismus : rabicale Beftrebungen von unten bervorzuloden und ibnen fo lange ju fcmeicheln, ale fie ber fcranfenlofen Gemalt ber Dachtigen bie Bege bereiten; baben fie ihren 3med erfüllt ober broben fie ben boben Befchupern felbft Gefahr, fo werben fie mit außerfter Ges malt und Barte ju Boben gefchlagen. - Es erinnert an abnliche Argumente, burd melde noch por Rurgem auf mans den beutiden Univerfitaten politifde Tenbengen ber Ctubies renben beiconiat und gebatidelt murben, wenn Philipp bem Monche auf feine Warnung vor Prebigern obne Genbung Rolgendes antwortet: "Leplic, bag 3br angeigt, bag bie Prebigt, Biffenfchaft und Lebre bes Evangelit unter ben Bauern augefteben, (namlich baf ein Jeglicher bas Evangelium prebigt und faat,) foll wiber Gott fenn, bem tonnen wir (- bier merben eine Menge Bibelftellen citirt! -) menia Glaubens geben. Denn Gott bat gefagt, and Mathat 11: bimmlifder Bater, ich bant Dir, bag Dn baft verborgen bas ben Weltweifen und bas offenbart ben Rleinmutbigen gu bem er ba fpricht: 3ch will gelobt fepn von ben Unmunbigen und Cauglingen, - - - und Luca am 10, ba bie Pharis faer bie Apoftel nicht wollten bas Lob Chrifil andrufen lafe fen, ba fprach Chriftus; mo fie merben ichmeigen, ba werben bie Steine fdreien. Darumb weil ber allmachtige Gott feine Gnabe milbiglich ausgeuft, und fein Unfeben bat, ob einer bobes ober niedern Ctanbes, gelehrt ober ungelehrt, ein Can. Burger ober Bauer fep, achten wir fur driftlich burch bie Gnabe Gottes und billig, baf Jebermann, melden bas Epan. gelium burch bie Gnabe Gottes offenbart wird, fich bes rubmen und betennen, lebren und einer ben anbern permabnen, ale Daus Ins ju Coloff. fchreibt, auch Gott Lob fingen und fagen foll".

Auch au jener Zeit folgte solchen Lebren ber Inhaber ber Gnatögewalt, die Anwendung von unten ber auf bem Anfe. Der Banteruftig lieferte venige Womae fpäter ben praktischen Gemmentar zur Iheorie bes flaatoflugen Landgrafen, und so wie beute gestelgerter, poligitlicher Jwang, die von oben berab durch abnilde Mittel aufgeregten Erubenten absühlen soll, – so mußte, der Nalvelät ber dumaltgen Zeiten gemäß, bald nachber Philipp "ber Großmüblige" iene Unmuntigen und Ungelehrten, welche sein eignes Echreiben aufgernsen hatte, die ihnen gewordenen Offenbarungen zu predigen, mit eiges

ner fürftlichen Sand burch Reulenschlage vom Leben jum Jobe bringen! Muf jenem erften Stabium ber Ummatjung jeboch murbe bas vertrauliche Schreiben Gerber's, und bie Untwort bes Canbarafen bem Drud übergeben, und beiben ein von "Conradus Bueling, Rangleidiener ju Geffen" untergeichneter, im Style ber lutherifchen Gluchichriften gehaltener Rachtrag beigefügt. - Der ehrliche Frangistaner, bem ber Landgraf im Gingange feines Antwortschreibens Mangel an Liebe gegen feine irrenben Bruber vorgeworfen batte, erbalt bier ju feiner Befcamung ein praftifches Exempel und Dobell, mit welcher Rube und Gelaffenbeit bie Milbe ber Reus glaubigen confessionelle Streitigfeiten ju führen pflegte. "3ch muß Dir", fagt ber Brieffteller "ben Beden flechen, und bie Berrentungen bag ausschneiben". - Beit entfernt von bem "unruhigen und pochenben Beifte" ben ber Landgraf an bem Monche getabelt batte, wird biefem bie "epangelifche" Unrebe "D mein lieber Rappenbengft und reiffender Bolf", - und jur Probe ber neuen Sanftmutbigfeit wirb er "megen feiner altnärrifden, bofen Bebarrung" beim Glauben ber Bater, blog "mit ewiger Berbammung" bebroht. Uebrigens erbietet fich ber Bortführer ber neuen Offenbarung, ber bamale burche, gangia befolaten Zactit ber Ummaljungepartbei gemaß, auch in biefem Ralle gur öffentlichen Disputation über Lebre und Glauben. Er molle, "als ber ungelehrteft und geringft fcbrep= ber in unfer beffifder Cansley, - - uff all Chrifilich artis tel, die ju menichlichem Sapl bienen mogen, auf ber beplis gen gefdrifft, post habitis aliis nugis - bieputiren. Erbiet mich bes auch biemit unwiederruflich maagit mir barauf, malftadt ernennen, die gelert leut bab. Et audies non sine ignominia et magno malo tuo revelatum esse mysterium Dei".

Philipp hatte ben Bruch mit ber Kirche nicht gewagt, ohne fich um wellliche Sulfe und geeignete Berbindungen mit der Parthei umzusehen, die gleiches Interesse mit ihm hatte. Er verabredete mit bem Aursursprun von ber Pful, — ber für feine Berfon bei ber Rirche blieb, - bag beibe ibre Lanber bem neuen Evangelium öffnen und beffen Dreblat geflatten wollten, und tam im Dary bes Jahres 1525 mit bem Rurfürften Johann von Gachfen und beffen Cobne und fratern Rachfolger ju Rreutburg an ber Berra gufammen. Dit beiben Fürften, bie bem neuen Glauben bereite anbingen, und benen ber Lanbaraf an ehrlichem Gifer fur benfelben obne Ameifel eben fo meit nachftanb, ale er fie an Colane beit wie an Rudfichtelofigfeit in ber Babl ber Mittel fur feine politifchen 3mede übertraf, murbe bier guerft jener Bund gefchloffen, ber leiber erft 21 Sabre fpater Die gerechte Strafe bes Raifers auf fich berabjog. Luther empfing bie Rachricht von biefer Bufammentunft mit großem Bubel, und boffte "es werbe eine Frucht bes Evangelinms barans erfols gen". Der Landgraf aber foll, vielleicht im Borgefühl biefer Brucht, feinen ummehrigen Glaubenebrubern verfprochen baben: "er wolle eber Leib und Leben, Land und Leute laffen, benn von Gottes Bort" (nach bem Sprachgebranche ber Partbel: ber Lebre Lutbere) "welchen". - Defto meniger mar er geneigt von benen, bie es auf Erben am treueften mit ibm meinten, Rath zu nehmen. Geine Mutter (in ameiter Che mit einem Grafen von Colmo vermablt) mertte aus ben bes bentlichften Daafregeln, Die ihr Cobn in Hrchlichen Dingen ergriff, inebefondere aus ber Aufzeichnung bes Bermogens ber Rirchen und Rlofter, worauf es in Beffen abgefeben fen. Allein ibre Bitten und Ermabnungen fanben eben fo menia Bebor, wie bie Dorftellungen feines Edwiegervatere bes Bergog's Georg von Cachfen. Philipp hatte blefem fruber gemelbet, wie er entichloffen fen, bem "Cvangelium" fein Land ju öffnen. Balb barauf ale ber Mungerifche Aufrubr gang Cachfen und Thuringen in Schreden feste, forberte er eben benfelben zu gemeinschaftlichen Bortebrungen gegen bas bebrobliche Unmefen auf. Bergog Georg antwortete ibm bas rauf, bag er megen ber gefchwinden Laufe, melde fich bei ber Baueridaft ereignen, Die fich bie driffliche Berfammlung nenne, bereite ebe bas Gefnch um Silfe vom Landgrafen eine gelaufen, alle feine Unterthanen aufgeboten babe, Die Prebiger, fugt er bingu, batten bas lutberifche Evangelium fo lanter und Har geprebigt, baß man es batte greifen mogen, baf es bie Gruchte, fo jetunbt por Angen fepen, bringen muffe. - Er ber Bergog wurde ben Landgrafen auch fcon fruber jur gemeinschaftlichen Gegenwehr aufgeforbert baben, "bieweil mir aber aus vorigen, Em. Liebben Chreiben vermertt, baß Gm. E. in baffelbig Evangelium fo faft verfligen, baf Em. L. auch nicht mobi bat leiben mogen, baf wir mit Worten ober Werten barmieber theten, fo baben mir am beften unterlaffen". - Leiber feb es fo weit gefommen, "baß unfer viele im Reiche", meber bie Regierung bes Pabfies noch bes Raifers, weber in geiftlichen noch in weltlichen Dins gen leiben fonnten, foubern fich felbft fo gefchicft fauben, baß fie regieren wollten. "Co mirb Gott über une verbangen, bag wir von ausgelaufenen Monden und irrigen Bauern res giert werben". Jest aber, ba ber Lanbgraf ibm fein Bebenfen angezeigt babe, wolle er ibm nicht bergen, "bag une je fo groß, ale Emer Lieben Roth fenn will auf biefe Cachen Richtung ju geben, und fonderlich, meil mir Gott Lob biefer Cachen allewege entgegen geweft, ift ju beforgen, baf une und ben unfern mocht nachgetrachtet merben. Und baiten es bafur. wo bie armen Leut nicht auf Deineib unb Befdabigung bes Rachften geführt, es murbe Unfs rubr mobl verbleiben. Deshalben unfre freundliche Bitt ift, Guer Lieb wolle und ben Bater und Freund bas nicht entgeiten laffen, ob wir bem lutherifchen Evangelium nicht anbangen und nicht gern feben, mas man gelobt unb fdmoret, bag man baffelbige nicht balt, es fep von Gott ober ben Menfchen gefest und une bulfich und beiftans big fepen, wie Gure Lieb im gleichen Ralle von uns gern haben wollte". - Er, ber Bergog, wollte feinerfeite auch ben Lanbarafen feinen Schwiegerfobn nicht verlaffen, wenn er ober bie feinigen miber Billigfeit follten befcmert ober übergogen werben. - Die treffend aber auch biefes Schreiben ben politifden Charafter ber Reulehre bezeichnen mochte, bennoch tonnte es bie Befinnung Philipps nicht anbern. Dur einfts meilen icheint er feinem Reformationseifer Edranten gefest, und in Gemeinschaft mit ben übrigen, benachbarten Gurften feine gange Thatigfeit auf bie Unterbrudung einer Emporung gewendet ju baben, welche ben neuglaubigen Großen bie mas teriellen Gruchte ibrer Trennung von ber Rirche aus ben Banden reifen, und fie ber Demofratie rebellifder Comars mer zuwenden wollte. - Go fonnte es geschehen, bag man tatbolifderfeite fogar an eine Bieberannaberung bee Lands grafen an die Rirche glaubte, und dag im Muguft beffelben Sabres (1525) Papft Clemens VII. ein Schreiben an ibn erließ, worin er ihm, obwohl bas Blutvergießen bebauernb, für ben bemaffneten Coup, ben er ber guten Cache gegen bie Cecte gewährt babe, bantt und ibn bittet ber Cache ber Rirche und bes Rechts auch ferner feine Dienfte ju meiben \*). Diefe gunflige Unficht, bie man in Rom über Thilipps Gefinnung begte, barf um fo meniger Bunder nehmen, ale beffen Bers halten mabrent bee Bauernfrieges felbft ben Bergog Georg getaufcht zu baben icheint, ber por bem Beginn bes Relbaugs gegen Munger, wie bas oben ermabnte Schreiben beweift, bie Stellung bes Landgrafen gur Rirde icon gang richtig beurs theilt batte \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Quare nos tuae victuti et prudentiae plurimum gratulamur, et non parum eiam tibi debere fatenuur, quod et optimo consilio tanis malis remedium cogitaveris et magno animo adhibueris. — Reliquum est, ut le in domino hortemur, et moneamus, ut Dei causam et ecclesiasticae jurisdictionis una cum nobilitatis siatu (cuncta enim hace cadem vicina involvit Lutherana tempestas) qua coepisti mente et animo porgra defendere".

<sup>\*\*)</sup> Bor bem Juge gegen Dubthaufen gibt Bergog Georg bem Landgrafen ju verfichen, bag er von ibm, ber in bas intherifde Evangelinm ,, so fest verfiffen feb", tanm eine Buffe gegen bie,

Allein taum mar nach bem Giege bei Frantenbaufen bie, Gefahr vorüber, fo zeigte fich auch diegmal an einem recht auffallenden Beifpiele, in wie weit die Cache bes Glaubens, ber Orbnung und bes Rechts bei ber Befampfung ber Revos, lution auf eine redliche und nachbaltige Mitmirtung ber Außers. firdlichen gablen tonne. - Rachbem ber Saufe ber rebellis ichen Bauern geriprengt und Dunger bingerichtet mar, entstand unter ben verbundeten Furften die nabe liegende; Brage: mas nun weiter ju thun fen, um bie mit großer Wahrscheinlichfeit ju vermuthende Biebertebr abnlicher Unfe tritte ju verbuten? - Bie naturlid, faben bie fatholifchen Gurften (Bergog Georg von Cachfen, Die Bergoge Grich unb Beinrich von Braunichmeig, Die Rurfürften Joadim von Brandenburg und Albrecht von Maing) Die einzige Gemabr. für bie Butunft in ber pflichtmäßigen Bollftrectung bes Borms fer Reichsichluges, melder ben Ctanben bie Unterbrudung einer Lebre auftrug, beren nothwendige und unausbleibliche: Folge Bertrummerung ber geiftlichen, wie ber weltlichen Bers faffung Deutschlands und Auflofung aller driftlichen Ords nung im Reiche fenn mußte. - Die Thatfachen batten jest, ben Bemeis geliefert, wie gegrundet biefe Beforanis gemefen, und wie nothwendig es fep, nicht bloft die Bluthen und Fruchte, bes Untraute, fonbern beffen Burgel ju gerftoren. - Mulein bier, wie fo oft in ber neuern Gefchichte, wollten bie ges maßigten Unbanger firchlicher ober politifcher Brrthumer gmar

berfeiben Keber anhangenden Benern erwartet habe. — Nach fegericher Bereidigung bes Kampfes wunder ich Philips (wie ein von Bommel Geschieder von Pellen 26, 111. Anmertungen, S. 223 mitgetheittes Schreiben bartbut), daß der Perzog nicht, dopn zu Midhbanfes and verschiedenn einer Ausgerung am wert habe, daß er ber Landpara) der neuen Lehre anhange. — Die Folgerung ann diefen beiben Daten liegt nach. Derzog-Gerg muß fach in der Minischenfelt, mit der der ohne Dautburder geber der der Dautburder geber der der Dautburder geber der der Dautburder, über besten mit der Allerde gestandt baken.

allerbings nicht beren verberbliche Wolgen, mobl aber bas faliche Princip felbft, um es ju ihrem eigenen Ruten auszu= beuten. Co bielt auch biegmal Lanbgraf Philipp's übermies genber Ginfiuß ben ichmachen, überans beichrantten Rurfur: ften Tobann von Cachien gurud, ber Bereinbarung beigntres ten, welche bie genannten fatholifchen Fürften gn Deffan ichlo: Ben, um ber lutherifchen Brrung in ihren Lanben ein Biel in fenen. - Sier wie immer, murbe bie gebeime Unterftus nung, welche ichlaue Gemanbibeit vornehmer Beiduger ber Emporung und Wiberfehlichkeit unter bem Bormanbe ber Maffigung angebeiben lief, ber Cache ber Orbnung verberbs licher, ale bie robe Buth fanatifcher, aber offen vortretenber Rebellen. - Philipp erfannte richtig, bag es vor Allem bars auf antomme, Beit ju gewinnen, um ben übeln Ginbrud bes Bauernfrieges fich vermifchen, bie Reulehre fich befeftigen gu laffen. In biefer Abficht erflarte er im Ceptember 1525 acs meinschaftlich mit bem Rurfurften von Cachfen, mit meldem er ju Treffurt gufammen gefommen mar: "bag fie ber lutbes rifden Sandlung nur in fo weit anbingen, ale fie mit bem Evangelium übereinftimme, baf biefes auszurote ten ihnen weber gebubre noch moglich fen, baf es ihnen aber driftlich und ehrlich bunte, ben gangen Streit über ben Untheil ber neuen Lehre an bem Aufruhr und über bie firchlis den Digbrauche nur burch gelehrte, gottesfürchtige und uns partheiliche Berfonen gu folichten" \*). Da unpartheiliche Schieberichter bei einem Streite, ber fich lebiglich barum brebte: ob man fich ber Rirche untermerfen ober gegen fie auflebnen folle? nicht füglich bentbar find, fo batte biefe ges wundene und binterliftige Erffarung feinen andern Ginn und Amed. ale bie Berlangerung bes Bermurfniffes in's Uneub: liche. In ber That mar bief bas geeignetfte Mittel, jene Berruttung bee Reiches berbeiguführen, bei welcher Philipp und feine Parthei im Truben fifden tonnten. 216 baber ber

<sup>.)</sup> C. Rommel a. a. D. C. 324,

Raifer nach bem Siege bei Parla enblich mit Ernst und Nachberut daran bachte, das Mormseedict jur Bollziehung zu bringen, bot der Landzraf alle Krässe auf, der Parthei des Midsehrpruchs eine seste Scheren und Hotenag zu geben. Im Ovember des Jahres kam er wiederum zu Kriedemald im hestlichen mit dem Ausprünzen von Sachsen zusammen. Dort war es, wo, wie sein neuester Panegyris berichtet, "zwischen war es, wo, wie sein neuester Panegyris berichtet, "zwischen wiesen Waastegelo der neuen Parthei, an deren Spige sie traten, beschollen wurden". In Bolge besse diesen diesen der neuen Parthei, an deren Spige sie traten, beschollen wurden". In Bolge besse biesen wiesen wie eine ununterbrochene Kette von hinterlistigen Umtrieben und rehen Gewaltistaten der Opposition das Neich in einer dumpsen, unnatürlichen Spannung, deren striedliche Lössung zu verhindern, hauptsächlich Landzraf Philipp bemüht war.

## XXXI.

## Won dem gegenwärtigen Zuftande der Fatholifchen Religion.

(க்ஷியத்.)

Betrachten wir nun unser eigenes Jahrhundert. Die encyliopabissische Phissopolie, nachdem sie ins Ceben, in die braris übergegangen, ift noch der große Keind unsere Glausbens. Gin Rind der Reformation hat sie im Bergleiche mit ihrer Mutter ben Borzug einer klubneren und sofgerechteren Logit. Sie verstand es die lutherische Negation bis zu ihrem Schlusse zu steigeren, und so sind de Ungläubigen gegenncartig die wahrhasten Protestanten. Ift aber die Schule des achtesonten Jahrhunderts ihrersiels dennoch nicht gleichfalls bedroht? Daben sich nicht Gegner in ihrem eigenen Schoose gegen sie erhoben? Dat sich Belgebub nicht gegen sich selben

enizweit? Fängt biese Schule, mit ihrem Gintageleben von gestern nicht bereits in fich zu versallen an, wie ber Arianismus, ber Muhammebanismus, bie protestantischen Schöpfungen Lintpres, Catolin's und Heinrich's VIII. versallen find?

Dieje Coule bes achtzehnten Jahrhunberte murbe von ibren eigenen Jungern und mit ihren eigenen Baffen bes fampft. Cie batte alle menfcliche Renntnig jum argen Diffs brauche bie Reffgion aufgeboten. Die Biffenicaft murbe graliftig ausgebentet, bie Befdichte unreblich entftellt, bie Moral in eine meidliche Radnitt aufgelost, alle Beariffe ber Runft und bes Coonen murben feltfam gefalicht, und aus biefen trugeriften Untoritaten batte fie einen Bund, gleichsam eine antidriftliche Liga gebilbet, beren Combol und Bauptinbalt ibre Encoffopabie mar. Co batte fie alle Biffenfchaften gegen bie Religion abgerichtet - mas ergab fic aber? Dan magte es, fich nach ibr in ben Cachen felbft umaufeben. Die Biffenicaft gelangte vermoge eines naturs lichen Fortidrittes babin, bie fo bestimmten Behauptungen ibrer Borganger einigermaaßen gu bezweifeln. Die Gefchichte murbe in ber Richtung gegen Boltaire und beffen Rachfolger umgearbeitet, und man muß befennen, mit miffenicaftlichem Ginne und Erfolg umgearbeitet. Die Philosophie fcamte fic ein menig bes niebrigen Censualismus, mogn man fie vers bammt batte, und ber gemeinften Moral, bie baraus entfpruns Co lotte fich gulent biefe Liga auf. ber Bund trennte fic, bie Wiffenfchaft murbe frei. Die bobern Geifter fcuttelten bas Soch ab, gmar um verschiebene, unbeftimmte, vielfachen Berfrrungen offene Babnen ju verfolgen, bennoch aber ber Richtung entfagenb, melde fie in enggefchloffener Chaar auf ber bem Chriftenthume entgegengefesten Straffe fortgetrieben batte.

Allerdings find aus diefem Berhaltniffe nur wenige entsichelbend Abichluffe hervorgegangen; wichtige Punite find preifelhaft geblieben; man ließ bie lepten Folgefabe unber ruher, das ift nicht ju leugnen. Indeffen war man am Ende

bod baruber einverftanben, baf j. B., nachbem bie miffene fcaftlichen Beftimmungen bes achtzebnten Jahrbunberte uns baltbar geworben, bie baraus gezogenen antidriftlichen Role. gerungen ebenfalls in fich verfallen mußten. Man bat im Allgemeinen jugegeben, baf bie Rolle bes Chriftenthums in ber Gefdichte feinesmege fo unbebeutenb gemefen, und baff es ber Menfcheit allerdinge einige Dienfte geleiftet babe, Man gefteht ibm mit größerer Bereitwilligfeit auch jent noch eine gemiffe Ginwirfung auf bie Entwicklung bes menfchlichen Beiftes, eine gewiffe Grofartigfeit in ben Runften, in ber Rebe, in ber Poefie an. Dit einem Borte, Die Schule bes neunzebnten Sabrbunberte, wenn man fie eine Coule nens nen barf, welche gang verfchieben von ihrer Borgangerin iebe Entscheidung und Chluffolgerung jaghaft vermeibet, fucht im Gefühle, baf fie burch bie Dacht bes driftlichen Glanbene gewinne, flatt ibm offen entgegengutreten vielmehr ausmeidend und binbaltend eine beffere Beit abzumarten, und raumt ibm, eines nach bem anbern, feine Coonbeit, feine Munlichteit und feine Große ein, um nicht gu ber lenten, wichtigften Ginraumung, bem Bugeftanbniffe ber Babrbeit, genotbiget ju merben.

Andererfeite bat ein großer Lebrer fich mit unferem Uns terrichte beschäftigt. Die Erfahrung gibt theuere Lebritunden : mochten fie wenigstens nicht nuplos febn! bie Coule bes achtzebuten Jahrhunderte regiert feit funfgig Jahren Die Ctaas ten burd ibre Dolitit, bie Menfchen burch ibre Moral. 3ft es benn nicht an ber Beit, baf fie von ibrer Bermaltung Res denichaft ablege? Diefe Rechenschaft ift nun, um unferem pos fitiven und rechnungefüchtigen Jahrhunderte gefällig gu fepn, felbit wieber merfmurbig grithmetifch und pofitiv. Muf bem politifden Gebiete viele Revolutionen, bie unter bem Bormanbe verschiedene Bermaltungsformen auf bem Papier fefts aufeben, bie Bolter alle erfinnlichen Rataftropben und Leiben burdmanbern liegen, ihre Intereffen gefahrbet, ihre Berbins bungen gefiort, ibre Gitten verborben, ihren Charafter ver-

buffert baben, und fie mit ber faten Drobung einer neuen Mepolution anaftigen; auf bem fittlichen bie immer gunebe menbe Ctatiftit ber Bergeben und Berbrechen und bie Bers mebrung jener Menfchenclaffe, beren Leben eine conftante Gefabr für bie Cocietat ift: bas ift bie Echlugrechnung, welche bie Philosophie bes achtzehnten Sabrhunberte une ablegen fann. Berbrechen und Revolutionen geboren weber gur Does fie noch jur Rhetorif; es find febr bandgreifliche Birflichtels ten, febr augenfällige und febr grobforperliche Gefabren, es find perfouliche Gefahren fur jeben von une. Die Bunbe ift nicht verbullt, fie liegt fur jeben offen gu Tage. Dan tann nicht wohl mehr in Abrebe ftellen, bag bie Gittenlebre ber Pflicht nach bem Evangelium mehr werth ift, ale bie Gittenlebre ber Ratur nach Diberot, und bag felbft gang mates riell aufgefaßt, einem Bolte, welches jur Bereinfachung ber focialen Brage ben lieben Gott babei obne alle Umftanbe befeitigt bat, benn boch etwas mangle.

Co führt benn bas ernftere Ctubium bei ben Dannern ber Biffenschaft und bie Beobachtung, bas Gelbfterleben bes materiellen Unbeile, bei ben Mannern ber Bolitif, pher viels mehr bei allen Meniden, bie feben und benten tonnen, an Rolaerungen von balb driftlicher Ratur. Die Wichtigfeit blefer Rolacrungen foll man jeboch meber übertreiben noch alljufebr vertleinern. Beil bie Belt ober weil bie Coule fo liebreich ift, fich ju ber Unerfennung berabaulaffen. baf bie driftliche Religion nicht bie 3m fame Bols tair's fev. und ihr eine Epoche von Grofe, Dacht und Schonbeit jugeftebt; weil bie Politit jugibt, man babe noch nichts erfinnen fonnen, um bas Chriftenthum in ber focialen Dafdinerie genugenb ju erfeben: barf man begwes gen icon foliegen, bag bie Belt, bag bie Coule, bag bie Politif burd und burch driftlich geworben fepen? Coll man triumpbirent vertunbigen, bas achtgebnte Jahrhundert fep übermunben, bamit ber alte Reind fich bei unferm Giegoges fcbrei wieber aufraffe, und noch einmal Tage bes Rubme und

ber Macht erlebe? Man wird nicht dabunch allein jum Chrien, well man einmal in einer Anwandlung von Ordelissteit und hoftscheit, mit mehr ober weniger somiliden Einschrätungen, dem Spriffenthume eine gewisse stanzi in den Kamzeniffe solale Nüglicheit, einen gewissen findliche Würde, eine gewisse lang in den Kamzen und eine gewisse Uröße in der Geschichte zugeschebt. Ein durchaus artiftisches und literarisches Christenthum ware nur ein leeres Spiel der Phantalie und der Spreculation, was man mit gutem Rech nur gebr gering anschlagen durfte. Ein durchaus politisches Ebristenthum aber ware nur eine Berechnung des Eigennupses und dabei eine Verechnung, die sich art eine Arers ein fich an oft als einst Verechnung, die sich art eine Werschung auf ein dass ein eine Verechnung, die sich vereifen babei eine Verechnung, die sich

Es mochten wohl viele geneigt fepn, vom Chriftenthume fich etwas nach ihrer Bequemlichteit auszumablen, und nur foldes anzunehmen, mas ihnen nublich ober mobigefällig mare. Rach ibrer Meinung erzeigen fie bemfelben in bem gegenmars tigen Buftanbe feines Berfalls und feiner Auflofung icon eine große Guade, wenn fie ibm in ber Unertennung einer feiner Gigenichaften Gerechtigteit wieberfahren laffen, wenn fie einen feiner geleifteten Dienfte murbigen. Gie tonnen bann mobl verlangen, mit driftlichen Dogmen und Dflichtgeboten nicht behelligt ju merben. Lobeserhebungen toften befonbere in unfern Tagen febr wenig, und wie manche fublen fich bei ber Betrachtung ber Schonbeiten bes driftlichen Glaubens bewegt und entjuctt, bie bei bem erften nur einigermaagen ernften Gefprache über bie Grunblage ber evangelifchen Wabrbeit felbft fich fogleich mit bem Muerufe gurudgieben murben: bas ift eine barte Rebe, durus est hic sermo! Es ift fo bes quem, Die Religion wie eine Urt von Mpthologie ju nehmen, movon man bie Ueberlieferungen nach Belieben gelten laffen ober verwerfen, und fich überbieg noch fur febr großmuthig balten fann, weil man ibr einen grtiftifden ober poetifden Glanben fchenft, mabrent fo viele Anbere ihr allen Glauben versagen. Es ift fo naturlich und fo behaglich, bas Chriftens thum ale ein fociales Beilmittel, jeboch unter ber Bebingung anzunchmen, baß bieses heilmittel nur bei bem gefährlichften und franffien Theile der Gesellschaft augemendet werde. Ift es ja bed ichn ein alte frinch, daß man für das Bolt eine Meligien brauche, wobei es fich von selbst versteht, daß Vernehme und Dieiche derselben nicht bedürfen. Ich er lunce mich nicht, welcher Englauder selche politische Schriften mit einem biden, seiten Blathsberern verglichen hat, der, wechsgestättigt von Wachteln und Redhühnern, seine Lippen versichtig mit einem Aropsen Rumforbicher Suppe benegt, mid dem Angleine nach sie gut findend die Erflärung abgibt, es seh eine treffit ge Rahrung fur den Erflärung abgibt, es seh eine treffit den Angrung fur den Erflärung abgibt, es seh eine treffit de Rahrung fur den Erflärung abgibt, es seh eine treffit de Rahrung fur den Ermen.

3ft nun bamit gefagt, bag biefen Rolgerungen, ju mel= den bie miffenfchaftliche Forfdung und bie Politit binfichtlich ber Coonbeit und fittlichen Rublichfeit bes Chriftenthums gegenmartig gelangen, burchaus fein Berth beigelegt merben burfe? bag feit breifig Sabren nichts gewonnen worben fen? baß ber alte Ban ber encyclopabiftifden Philosophie gwar fcmante und jufammenbreche, aber obne Bortheil fur ben driftlichen Glanben? bag bie Biffenschaft, auf einen richtigen Beg gus rudgeführt, beunoch fein Seilmittel merben tonne fur bas Bofe, mas bie verberbte Biffenfchaft und gebracht? 3ft ba= mit gefagt, bag in biefen neuen Unfichten und Begriffen, bie burch bie Rraft ber Wahrheit oft ben befangenften Beiftern aufgebrungen murben, bag in biefen Unfichten, bie fruber ober foater bie Unfichten von ber Coule bes achtzehnten Sabrbunderte erfeten und bann eben fo volletbumlich fenn werben, fein nutlider Reim, fein fruchtbares Camentorn von ber Borfebung niebergelegt fep? Rein Chrift mirb bie Buhrungen Gottes fo febr verfennen wollen. "Bebe volltom= mene Gabe", fagt ber Upoftel, "tommt une von obeu". Reine übermenfdliche Gigenfchaft tann fich in einem rein menfchlis den Werfe finden. Wenn bas Chriftenthum und von einer Ceite mabr und gottlich erfcheint, fo ift es mabr und gottlich in feinem Befen und in feinem Gangen. Darum liegt fos mobl für jeben Chriften, ber barüber nachbenten will, ale

auch fur jeben Ungtaubigen, ber bie Frage mit reblichem Ginne und bis auf ben Grund unterfuchen wirb, in ber Große, in ber Coonheit und in ber Ruglichfeit bes Chris ftentbume eine vollständige und logifcherichtige Beweisführung feiner Babrheit; eine Beweisführung, welche, wenn auch mes niger funfigerecht ale bie Bemeisführungen eines rein biglets tifchen Formalismus, boch nicht weniger gultig und vernunfts gemäß und nur noch mehr im Bereiche ber meiften Menichen ift. Es ift bieg ein groffartiger Epllogismus, beffen Borbers fane unfer Sabrbunbert im Allgemeinen aufgestellt bat, unb bei beffen Schinffage fcon mehrere begnabigte Menfchen ans gefommen find .. Die Babrbeit mar ber Lobn ibres reblichen Strebens. Alfo bag bie zweifelhafte Frage, in menfchlicher Beife aber reblich geftellt und gemiffenhaft unterfucht, in gottlicher Beife geloft worben; bag ber Gefcichtidreiber, ins bem er ben Gefeben nachforichte, welche bas Schidfal ber Rationen lenten, gn ber Ginficht gelangt fep, bag alle Bes giebungen ber Beltgefchichte in bem Chriftenthume als ibrem Brennpunfte gujammeulaufen, und an biefem Mertmale ers fannt babe, bag bier bie emige Babrbeit lebe; bag ber Phis lofoph, mabrend er ben Inbalt und bie Grundlage ber Dflichs ten fucte, mit ber Uebergengung geendet babe, ibre Grundlage fomobl ale ibre Bollfommenbeit fem nirgende mo. als in bem driftlichen Gefege, und bag er begwegen bas driftlis de Befet ale bie einzige gulaffige Regel fur bie Gemiffen angenommen babe; bag ber Politifer, betroffen über bie Uns ordnung in ben Bolfergefellichaften, fobald fich biefe von bem Chriftenthume entfernen, foldes nicht nur ale Beilmittel ans gerufen, fonbern anch fo gludlich gewefen, ju begreifen, bag Diefes Beitmittel nur barum mirte, weil es gottlicher Ratue fen; bag enblich ber Runftler, ber Dichter, bas bochfte 3beal bes Schonen fichend und es por allem in ben chriftlichen Werfen findend, perfundigt baben, eine folche Bollenbung ftamme nicht vom Menichen, und bier malte offenbar bie Band Getted; bag mit einem Worte jeber, ber burch feinen

besondern Beruf veranlast wurde, eine von ben Seiten bes Sprifteuthums ju findieren und eine seiner Bollommenheiten gründlicher zu würdigen, ertannt bade, daß menschliches Bers mögen nicht so weit reiche, und baß eine solche Bollommenbeit nur ein Strahl ber göttlichen Bollommenbeit ser benn hierburch, geftärft und erleuchet von jenem, baß Lichte ber Gnade, bas allen, die reinen herzens und Bilsens sind, in tiessen Rade leuchet, die vollste, erusseste, ben die fiel in der Bollom berthäusige lebergengung gewonnen habe: das alles ift nicht nur möglich, soubern es ift anch nicht mehr und nicht and verd bat bat vas fich immer ereignet hat und vod verfansel.

Dieje inneren Bemeife fur bie driftliche Babrbeit, eben fo fraftig ale bie Beweife einer anbern Ordnung, find in ber Rirde nichts Reues. That ber beil. Daulus etwas anberes. ba er por bem Areopaa ben Dichter Eratus anführte und auf ben Altar bes unbefannten Gottes binmies, als baff er burch Thatfachen, bie außer bem Chrifteuthume lagen, biefes befraftigte? Und wie viele Beiben murben fpater burch bie Wiffenfchaften, burch menfchliche Philosophie ju Chriften? Bie viele Schuler murben burch Plato gleichsam bie por bie Pforten bes Beiligthums geführt! Welchen Gebrauch machten bie Rirchenvater von ber Wiffenfchaft ber Philosophie, ber Mpthologie, von allen beibnifden Ucberlieferungen! BBie mußten bie Apologeten ben Unblid zu benüten, melden bie driftliche Cocietat in ibrer Ginbeit, in ibrer Ingend, in ib= rem Brieben im Gegenfate ju ber beibnifden voll Berbres den, 3wietracht und Aufrubr barbot? mit anbern Worten. melde Beweistraft muften fie aus ber fittlichen Coonbeit und focialen Rupfichfeit bes Evangelinms ju gieben? Ber bat bien vom biftorifden Gefichtepunfte aus beffer entwidelt ale Boffuet? mer bat beffer wie er bas Chriftenthum burch bie Ginbeit, Uebereinftimmung, burch ben providentiellen Charafter ber Gefchichte bemabrt?

3m vergangenen Jahrhunberte mußte bie Bertheibigung

allerbinge etwas von ber Urt bes Ungriffe annehmen. Dies fer Angriff mar vor allem philosophifch und logisch; er bes ftritt bem Chriftenthume feine rationale Babrbeit; er fucte es burch fopbiftifche Runfte in bie Enge ju treiben. Go mußte benn bie Bertheibignng, bie übrigene mit Trabitionen ber Schule reichlich verfeben mar, bem Reinde auf fein gemabltes Schlachtfelb folgen. Und wir wollen bie Rruchte jes ner Polemit mabrlich nicht verwerfen. Die philosophischen Beweife fur bas Chriftenthum fteben feft und merben immer feft fteben. Gie find nuplich, ftart und nothwendig. Allein unfer Sabrbunbert fab gleichzeitig eine anbere, gmar nicht nene aber vergeffene Gattung von Beweifen fich entwickeln; eine Gattung von Beweifen, welche burch ben Fortidritt ber Biffenschaften mit jebem Tage fraftvoller und volfsthumlicher werben muß, eine Gattung von Beweifen enblich, bie ben jepigen Generationen vielleicht entfprechenber und jugangli= der ift. Unfer Jahrhundert, in ber That ohne befonbern philosophischen Ginn und nicht obne Cheu por ben freugen Formen ber Discuffion, raumt bem bequemen und wechfelvols teren Ctubium ber Thatfachen mehr Gewalt über fich ein. Wenn feit einigen Sahren gablreiche Befehrungen bie Rirche erfreut haben, war biefe burch Forfchung errungene Uebergeu= aung, mar biefes Chriftenthum ber Biffenfchaft nicht meiftens bas menfchliche Berfzeug? Bei einigen mar es ber baupt= fachlichfte Rubrer; beinabe bei allen biente es gur Borberels tung, es bat bie Strafe abgeraumt, es bat fie von taufenb gewohnlichen Ginwurfen, von taufend einft febr machtigen Borurtheilen frei gemacht. Es war felbft fur jene vortheil= baft, bie nicht ftubieren und nichts wiffen, namlich burch bas Rundwerben ber Stimmung berer, bie ftubieren und wiffen. Rury baburch murbe bie Atmosphare unfere Sabrbunberte in eine reinere, driftlichere Enft verwandelt, worin fich ber Glaube geigen, mo er machfen und frifder gebeiben fann.

Wenn fich ein Theil mirflich verblenbeter als jemale in ben practifchen Atheismus fturgt, fo ift es bagegen nicht gu

bezweifeln, bag ein anberer Theil driftlicher wirb. Wer ernftlich Chrift mar, wird es jest fraftiger, mannlicher, ente icbiebener, noch ernftlicher. Wer burch einige aute Gefins nungen mehr . und burch einige Borurtheile meniger bem Glauben naber tam, fangt nun an biefe von Gott gefegnes ten Reigungen gn verwirtlichen, und weil er megen bes offes nen Swiefpalte, ber gwifden Babpion und Berufalem aus: bricht, entichieben Partbei nehmen muß, fühlt er fich jum Ginten bingezogen; fen es auch nur bes Bidermillens megen, ben ieder ebrbare Menich bei ber Betrachtung eines aller Bflichten entbundenen Lebens empfindet. Bei jenen, Die man eigentlich bie Welt nennt, bat bes Bofen Uebermaaf bas Ginte bervorgerufen, und ber Ueberbruß bes gemeinen Lebens bat bie reblicheren und reineren Geelen bem Glude bes befondern driftlichen Lebens gnrudgeführt. Unter jenen aber, bie von bem Enthufiasmus politifder Leibenfchaften ober von ben Taufdungen bes literarifden Berufe ergriffen maren. murbe ein großer Theil entweber burch ben Schiffbruch feines Chrgeipes, ober meil er gulest bas Richtige und Leere feiner Doctrinen ertannte, oder auch allein durch den Fortidritt feines geiftigen Bermogens wie von einer beilbringenben Woge an bas Ufer gefchlenbert, mo bie Rirche feiner Unfnahme bes reit mar. Und fogar bie unterften Schichten ber Wefellichaft, jene, mo bie Erreligiofitat unbeilbar ichien, weil fie am plumpeften und unbeschränfteften mar, geigen und einen Chimmer von hoffnung. Denn bie driftliche Liebe bat in ihrer munbervollen Fruchtbarteit ein Beilmittel gegen biefe eigenthumliche Rrantheit unfere Sahrhunderte, gegen ben Altheismus bes Bolfe, gefunden. Bu jenen, welche in ber Binfterniß ihres Beiftes wieder gn Rindern murben, bat fie, wie gu Rindern ihre bemuthigen und frommen Lebren gefenbet, und in biefem Angenblicke befuchen in ber einzigen Ctabt Paris zwei tanfend Ermachfene, Leute aus bem Bolfe, bie Coulen ber driftlichen Bruber, fernen bort alles, mas man fie in ibrer Rinbbeit nicht zu febren mußte, und gefangen burd Unterricht jur bemntbigen Uebung bes Glaubens. Co viel ift überhaupt anger 3meifel, bag bie Rirchen voll merben, bag bie driftliche Bevolferung gunimmt, bag jene, bie feine Rirche befuchten, nun sum Altar und sum Beichtftuble geben; bag unter ben Chriften mehr Frommigfeit, bag unter bem Bolfe eine großere Babl Chriften ift.

Buten wir und alfo, nach bem erften Unblid die Gefells fcaft in Daffe fur autidriftlich ju erflaren. Ueberdieft ges boren bie Menfchen, fep es auch nur mittelft ber Taufe, noch bem Chriftentbume an, wie bie Ctaaten bemfelben nach ib: rem Uriprunge und burch ibre erne Berfaffung angeboren. Und es ift nicht obne Werth biefes annerliche Chriftenthum. meldes bemirft, bag oft bie Unglaubigften bie Religion gur Beiligung ihrer feierlichften Lebenbacte aufforbern; es bebeus tet felbit viel, wenn man bebenft, bag Dant biefem außerlis den Chriftenthume alle Geborenen ber Rirche Gottes angeboren, und von ibrem erften Tage an burch ben Willen ib= rer oft unglaubigen Eltern Gnaben empfangen, moburch fie bem unfeligen Ginfinffe ber Erzichung miberfieben fonnen, und ibn mehr ale einmal ganglich übermunden baben. Ge bat mabrlich feinen Berth, biefes Chriftenthum, meldes bem gangen focialen Spfteme gu Grunde liegt; biefes lebenbige Gange driftlicher Begriffe, auf melden, mas man auch thun moge, Die Orbnung und bas Wohlfenn ber Ctaaten rubt. Denn man wird fruber ober fpater einseben, bag bie einzig moglide Bafie menichlicher Begiebungen und Berbindungen eine driftliche Bafie ift, bag alle Gefittnug icon ibrem Prin: cipe nach driftlich ift, und baff nur bie Wahl gwifden bem Refthalten am Evangelium und bem Dludfall in ben Buftanb rober Bermilberung übrig bleibt.

Co ift bemnach bas Chriftenibum gegenwärtig meber uns befannt noch vergeffen, fonbern blog ferne gehalten. Dan fcbiebt es fo viel man tann bei Geite, felbft begmegen, weil man wider Billen fublt, bag man ibm angebort, bag man Gefahr lauft, ibm wieber beimaufallen, bag feine Rraft wirft, brangt,

qualt, baf fein Deit angiebt und übergeugt. Und in ber Reinbfeligfeit, fo wie in ber Gleichgultigfeit gegen bas Chris ftenthum, wie fie fich ringeum offenbaren, liegt etwas von ins nerer Unrube und Diftrauen, mas ben Aufruhr daracteris firt. Dicht ein Befiegter ift es, ben man vernachlaffigt; es ift immer noch ein Gebieter, gegen ben man fich emport; man ift auf ber but gegen ibn, weil man fich tron alles Straus bens ber mefentlichen Allgemeinheit feiner Berrichaft unters worfen fublt, weil man fich ale Chriften burch bie Taufe fühlt, ale Chriften burch einige außere Gewohnheiten, von melden man fich nicht loszusagen weiß; ale Chriften burch Die Gefittung, bie man ebrt und theilt, burch bie Luft, bie man athmet, burd bie Befellicaft, wovon man ein Glieb ift; ale Chriften enblich burch ben Anblid ber Grofe, Birts famfeit und Jugend bes Chriftenthums, und burch jenen Das turtrieb, ber und febrt, bag alles mas gut und beilfam ift, vom Glauben frammt. Man wiberftebt nur, weil man fic fortgebrangt fühlt. Die Berneinung und ben überlegten 3meifel bes achtzebnten Sabrbunberte bat man aufgegeben ober beginnt fie wenigstene aufzugeben. Dan fiebt, wie bie Philosophie und bie Wiffenschaften driftlicher werben, und man erichrecht barüber: man fürchtet bie Wiffeuschaft als eine bes Chriftentbums verbachtige, und man erffart bie Philosos phie fur pogelfrei, man furchtet bas Denten. Dan mochte fich gerne einer foftematifden Gleichaultigfeit bingeben, auss fchlieflichen materiellen Borurtheilen und Lieblingsanfichten, einer vernunft : und verftanblofen Beiftverlengnung; man vermag es nicht, man mirb es niemals vermogen. Die Res ligioneverachtung ift auf bie Bertbeibigung befdrantt, fie icheut ben Ungriff, weil fie eine Dieberlage fürchtet; fie icheut jebe Coluffolgerung, weil fie fürchtet, jebe Coluffolgerung merbe eine driftliche fenn. Wirb fich aber biefe Schluffolges rung früher ober fpater nicht von felbft aussprechen? Wirb ber driftliche Glaube nicht fruber ober fpater aus ber Rors foung und Betrachtung, wird nicht Die Rothwendigfeit bes Chriftenthums, wenn ich fo fagen barf, felbft aus bem forts fchritte, aus ben Beburfniffen und por allem aus ben Ges fabren ber Befellicaft bervorgeben?

Dabin gielt alfo bie Bemeanna ber Belt. Geben mir nun, wie es fich mit ber Rirche verhalt. "Ihre Tugend bat fie augleich mit ibrer Dacht verlaffen; fie ift nicht mehr bieffelbe, bie fie gemefen", fo fagen bie Unglanbigen. Wie, ibr Dogs ma, ibre Berfaffung, ibre Moral maren binfallig geworben? Darauf balte ich jebe Untwort fur überfluffig. Allein ift etwa ibre nach Muffen wirfenbe Rraft, fint ibre fichtbaren Berte machtlofer geworben?

Gin befangener Ginn tonnte auf einen Angenblid an bie Berminderung ber mirtenben Rraft in ber Rirche glaus ben. Gind boch viele Sturme über fie bingezogen, ift bas Beiligtbum boch fo nabe bebrobt geworben! Ge fcbien wirts lich, ale batte man nur noch an bie nothwendigfte Bertheibis gung benten burfen, und bie Beicheit ber Beit unterließ es and nicht, biefe Theorie aller Orten ju verfundigen; eine Theorie, Die Religion und Priefter in Die Rirche einschlieft; Die une unterfagt Chriften ju fenn, febald mir bie Comelle bes Gottesbaufes verlaffen baben, und bie bem Chriftenthum nur unter ber Bebingung ju eriftiren erlaubt, baf feine Exis ftent jebem Muge verborgen bleibe. Allein es tonnte fo nicht gefcheben, bie Rirche ift nirgende obne Bobltbaten gu fpen= ben; ringe um bie taum mieber aufgerichteten Altare traten nach und nach auch die frommen Berte wieber an's Licht, und ber ju und gurudaefebrte driffliche Glaube murbe fichte bar burch feine Berte. Und neue Gefahren, ftatt bie Relis gion in's Beiligthum gurudgufdeuchen, ließen fie braugen nur noch glangenber und nutlicher ericeinen. Babrent bas Land noch Die Rachweben feiner politischen Erschutterungen empfindet, gebeiben alle driftlichen Werte mit einem neuen Auffdmunge, ale wollte Gott jenen eben befprochenen Bes weis fur bie Babrbeit bes Chriftenthums burch beffen augens fceinliche fittliche Schonbeit und Beilfamfeit fur bie Dens

fden noch vollständiger machen. Bobl giebt es immer Phis lofopben, bie nach bem fie bem Chriftenthume mit mehr ober mes niger Bobimollen bie Leichenrebe gehalten baben, fic bamit beidaftigen, Die Berlaffenicaft bes Abgefdiebenen in Orbs nung ju bringen, mabrent fie jugleich bas neue Princip auffuchen, welches nach bem Jobe bes driftlichen ihrem focialen Organisationswerte gur Grunblage bienen foll. Die Philogo: phie, Die lebenbe, fucht immer; bas Chriftenthum, bas tobte, glaubt gefunden ju baben und banbelt. Rerne von ber ans maglichen Ginbilbung, auf ber Unterlage eines neuen Prins cipe ju organifiren; obne andere Beilmittel und Troftungen aufzusuchen ale jene, bie feit achtzehnhunbert Jahren bie Leis ben ber Menichen linbern, banbelt bas Chriftenthum trop fo vieler Borurtheile, trot fo vieler Binberniffe, bie fich feiner auffern Birtfamteit miberfegen. Bier ift es ein bemutbiger Gebetverein, ein um fo mehr gefegnetes Wert, weil es in tiefer Berborgenbeit aufmucht, ber nach fieben Sabren über zweimalbunbert Taufenb Genoffen, von benen viele, bevor fie ibn tannten, teine Chriften maren, in feine Bergeichniffe eingetragen bat. Dort haben acht Stubenten, bie an einem beftimmten Tage in irgent einem Dachftubchen gufammentamen, eine milbthatige Gefellichaft gebilbet, bie gleich bem Cenfts torne anmachfent, erft gebn Jahre alt, icon in gang Frant: reich Mitarbeiter gablt. Und wieber find es viele bunbert Taufend Meniden, Urme, Bandmerter, Taglobner, bie mit bem Rreuger, welchen fie mochentlich geben, bem Werte ber Berbreitung bes Glaubens eine jahrliche Ginnahme von nabe brei Dillionen Gres. verschaffen. 3ft bieg bas Thun eines erftorbenen Glaubens? und wenn bie Welt einen lebenben Glauben, eine Doctrin, voll ber reichften Bufunft wie man fagt, fennt und bat, fo zeige fie und gleiche Werfe.

Sollen wir auch von jenen nicht so eigentlich religiofen Werten reben, bie in engerem Berbande mit ben weltlichen Corgen und Angelegenheiten fieben? hier wird bie Wirtfame teit bes Spriftenthume, wie jeder weiß, burch viele angere

Sinderniffe beidrantt. Und bennoch tonnen wir abermale fagen; mer mirtt benn, wenn bas Chriftenthum nicht mirft? Wenn irgendmo eine ernfte Muftrengung versucht murbe. um bem Couldigen die Strafe beiliam gu machen, und ibn ber Gefellichaft, Die feine Rabe furchtet, gebeffert gnrudzugeben, fagt, tonnte bieg gefcheben obne bas Chriftenthum? Belde andere Lebre, welche andere Coule ale bas Chriftenthum befitt eine Korpericaft von volfethumlichen Lebrmeiftern, welche die Gefahren bes Biffens burch die Beiligfeit ber Gits tenlebre gu befeitigen miffen? Saben jene Cocialiften und Sus manitarier Brrenbanfer und Coulen fur Taubftumme erriche tat? Gind es die Et. Simoniften ober Rourieriften, welche unter bem Ramen bes auten birten bem gefallenen Beibe eine Buffucht geöffnet und ibm Brod gegeben baben, bamit Die Reue möglich werbe? Bas murbe jemals Gutes versucht, mas bas Chriftenthum nicht gleichfalls und mit größerem Ers folge verfucht batte? Doch nein, wir muffen une bestimmter ausbruden; alles Ginte, alles Rublide, alles Beilbringenbe gebort bem Chriftenthum an. Die guten Werfe tommen von ibm ober tommen ju ibm. Sene, Die obne driftlichen Ginn begonnen murben, baben, wenn man über bie eigene Comas de befingt und burch die Erfahrung belehrt mar, bamit ges endigt, ben driftlichen Glanben ju Gulfe ju rufen. Das Bert, im Unfange weltlich, murbe um ju gebeiben geheiligt, und berjenige, ber glaubenelos Gutes thun wollte, fand nun als Lobn bes Guten, bas er gethan, ben Glauben.

Bird alfo unfere Beit in ben Unnalen ber Rirche ubers baupt fo trub ericbeinen? Wenn man fie einmal aufmertfamer mirb betrachten wollen, wenn bas, mas ringe um uns und oft ohne, daß wir es miffen gefchiebt, einmal ber Ges fcbichte angeboren wird: "bann wird bas Urtheil über unfere Epoche" vielleicht ein gang anderes fepn als jenes, welche fte felbft über fich fallt. Rennen mir bas, ober vielmehr nebs men wir und nur bie Dube basjenige ju beachten, mas nes ben und vorgeht? Sablen mir genau, wie viele Bunber ber

Beift driftlicher Liebe taglich jur Belt bringt? Ginb wir auf Diefe reiche Bluthe von gefegneten Werten aufmertfam, mogu bie letten Sabre wie es fcbeint bie Lofung gegeben baben? Dennoch find bie Thatfachen vervielfaltigt, auffallend, unwibers fpredlich. Groffere Leiben baben neue Beilmittel bervorgerufen; ber Beift ber Liebe bat fich in zwanzig neuen Formen bethätigt: Bemabrauftalten fur bie Rinber, Buffuchteorte fur bie Mften. Beiratheunterftupungen fur die Armen, vielfache Bemubuns gen fur ben Unterricht und die fittliche Biebergeburt berer. bie vom menfdlichen Gefebe verurtheilt murben - alle Berte, bie felt menigen Jahren aufgeblubt finb, alle 2Berte, bie ib= rer Ratur nach unferer Beit eigenthumlich entfprechen, bie in ber Mebriabl mefentlich fatholifch finb. bie aber alle ben fa= tholifchen Glauben ju Gulfe gerufen haben. Wer hatte noch bor wenigen Jahren benten tonnen, bag Rertermeifter in Ronnenichleiern und Monchofutten jur but ber Berbrecher in Die Gefängniffe berufen murben, und bag flatt ber Thurschließer und Colbaten fromme Bruber und Comeffern ben Gefangenen bemachen, unterrichten, unterhalten follten? Und boch findet biefee Ctatt, oftere fur bie Rranen, aber an mebrern Orten auch fur bie Manner. Wer batte an jene aderbauenbe Ros Ionien gebacht, mo geachtete Rinber, flete unter bem Coupe bes Glaubene und ber driftlichen Gefinnung, fich an Jugend und Arbeit gewöhnen? Der Ctaat fühlte fein Leiben noch nicht; die Erziehung bes Berbrechers, Diefes Bert, meldes ibm burch bie Ahnbung ber eigenen Gefahr fo bringenb aus Berg gelegt wirb, erfcbien ibm noch nicht als nothwendig, und noch meniger ale ein nothwendig driftliches Wert. Sest ift es bamit anders; und biefes Wert, bas mie jeber meiß nur auf driftlichem Bege vollbracht werben faun, ift vielleicht bas eigene Mittel ber Betebrung, melde bie Borfes bung inebefonbere unferm Sabrbunbert aufgetragen bat.

In allem bem ift aber nichts burchaus neu. Diefer thas tige Glaube, biefe belebenbe Kraft waren ber chriftichen Rirs de gu jeber Beit eigen. Ift nun ihre Beiligfeit, ihre innere Reinheit ichmader geworben, ale bie Dacht ibrer Birfung nach auffen? Und wenn bie Sabrbunderte in Diefer Begiebung vericbieben find, beftebt biefe Bericbiebenbeit jum Rachtbeile bes unfern? Gewiß, man bat bie Rirche mit mertwurdiger Rubnbeit verleumbet; wo irgend etwas Unftoffiges in ihrem Choofe fich ereiquete, man bat es mit flugem Saffe feltfam übertrieben. Und boch ift bie Rirche, gwar gottlich burch ibs ren Urfprung und burch ben Beift, ber fie fubrt, nur meniche lich in ihren Gliebern und ftete ift ihre Grofe mit menichlis der Unvollfommenbeit vermifcht. Allein in welchem Sabrbuns bert, feit bas Chriftentbum aus ben Ratacomben berportrat, war ber Untbeil menichlicher Unvollfommenbeit fleiner als jest? Das Mergeruif, bie furchtbarfte von allen Bunben ber Rirde, mar an ibren Tagen ber Dacht und Berrlichfeit als offene Bunde fichtbar. Und gablt bie Rirde jest, mo ibre fichtbare Dacht geringer ift, nicht weniger Mergerniffe als jes male? 2Bas begegnet in biefer Beit, mas an bie Musichmeis fungen bes gebuten und fünfgebnten Jahrhunderte erinnerte? Ronnen felbft bie Reinde ber Rirche fo vieler von ienen Diffs brauchen auflagen, welche ben Bormand ju bem Aufrubre Luthers gaben? von Diffbrauchen, bie fo oft burch bie Beise beit ber Rirche verbaunt und eben fo oft burch bie Berbors benbeit ber Menichen erneuert murben. Bort man vom 2Bu= der mit geiftlichen Memtern und von Betrugereien in ihrem Choose? und finden bie erbittertften Epaber bei ibrer Dries flericaft einen nur icheinbar tauglichen Stoff ju abulichen Satpren, wie fie tatholliche Schriftfteller bes Mittelaltere fo oft au veröffentlichen magten.

Das funfgehnte Jahrhundert bat feindliche Parteien in ber Rirche, bat fich feindlich gegenüber ftebenbe Conclave's und Gegenpapfte gefeben, bat fich etwas abnliches in unferm Jahr= bunderte ergeben? Die Streitigkeiten ber geiftlichen Orben bas ben mehr als einmal in ber Belt beunruhigend wiedergehallt: ift bavon in unfern Tagen bie Rebe gemefen? Das ift aus allem bem geworben, was einft Chiema, Trennung, Unfries

ben gur Folge batte? Der Janfenismus verfcheibet im Gtil-Ien; Die Baubereien bes Gallicanismus find eingefchlafen ; Die Trennung vom Jahre 1701 ift mit ber Gewalt, welche fie bers porgerufen, erlofden; bas fleine Rirchlein von 1802 verfdmins bet megen Mangel an Glanbigen. Allerbings werben bie Menfchen unter ber Berrichaft bes tatbolifden Gefetes mie fonft überall mit verfcbiebenen Temperamenten und Raturans lagen geboren; allerbinge befteben unter ber Berricaft bes tatbolifden Gefenes wie fonft überall Borurtbeile ber Ratio= nalitat, ber Griebung, ber Parteileibenicaft, Borurtbeile. bie übrigene bier meniger bebentlich und ju furchten find. weil ibm eine bestimmte Grenge gefest ift; allerbings tonnen endlich über Rebenfachen, welche die Rirche ber freien Grors ternng überläßt, bei Menfchen in welchen bie taufenb Chats tirungen und Gigenheiten bie ihnen von ber Ratur und Ers giebung eingeprägt murben, burch bie große Ginbeit bes Glaus bene nicht aufgeboben finb, verschiedengrtige Richtungen nub entgegengefente Meinungen bervortreten. Darf aber beffmegen ber Unglanbige ein Giegesgefchrei erheben? 3ft barum bie tatholifche Ginbeit gerriffen? Die fatholifche Ginbeit will und begreift feineswege eine unbedingte Gleichformigfeit ber Beis fter, ber Charaftere, ber Erziehung in fic. Die fatbolifche Ginbeit ift nicht fur ein einziges Bolf bestimmt, und verwirft nicht unnachfichtlich bie geiftigen Ungewöhnungen, ja nicht einmal die Borurtbeile anderer Rationen. Das fatbolifche Gefet ift nicht fur eine einzige Menfchart gegeben, und balt fich nicht fur verbunden alles gurudzuweifen, mas fich nicht mit bem nagurlichen Gange gemiffer Geifter vertragt. Bobl mochten viele Luft haben, aus bem Umftanbe, baf bie Deffe bier griechifch und bort lateinifch gelefen wirb, allerlei Echluffe gegen die Rirche ju gieben, und fie werden nicht begreifen wollen, baf gerabe aus biefer Bericbiedenartigfeit ber Git= ten , Grgiebung , bes Charaftere und ber Unfichten bie fatho: lifche Ginbeit, Die fie alle unter ber Bebingung ibrer aner=

tannten Dberberrichaft in fich aufnimmt, nur um fo fraftiger und augenicheinlicher berppracht.

Und beachten wir es mobl: in allen mabrhaft fatholifden Bergen baben fich jene verschiebenen Richtungen vielleicht gu feiner Beit fo vollfommen por ber Ginbeit gebengt; vielleicht niemale baben mir, obgleich burd Rationalitat, Darteiftels lung, Raturgaben und Erziebung verfcbieben, bennoch fammtlich als gelehrige Rinber berfelben Mutter beffer begriffen, baf mir ein gemeinfames Baterland haben, und bag wir alle unter bem gemeinfamen Dache ber Rirche gleichmäßigen Cout fins ben. Die Freiheit achtenb, welche bie Rirche allen Meinun= gen gemabrt, welche ihr Dogma nicht verletten, begreifen wir beffer ale jemale bie Rothwendigfeit, alle Dighelligfeiten gu verbannen, alle Rrafte ju vereinigen, bem eigenen Ginne nicht au folgen; mit einem Worte, alles, mas uns trennen murbe, ber groffen Ginbeit unterzuordnen, bie und verbindet. Wir miffen, baf bie Beit fur Bragen pon geringerem Werthe und für bauelichen 3mift poruber ift; wir miffen, baf une ber Weind gegenüber ftebt, und baf unfer gemeinfames Baterland angegriffen ift. Der Ctubl bes beiligen Petrus, von fo vies Ien Reinden umringt und wie bie Unglaubigen fagen, bem Ralle fo nabe, empfing vielleicht niemals von allen Theilen ber tatholifden Belt in folder Ginftimmigfeit ben ehrfurchts vollen Ausbrud eines grengenlofen Bertrauens, einer unbebingten Trene, eines liebevollen Geborfams. Bobl mochte bie emige Ctabt ju anbern Zeiten großer und machtiger fenn; ibre Rinamquern maren niemals fefter bie Steine ibrer Coupwerte maren niemale inniger und fefter in einander gefügt. Jerusalem quae aedificatur est civitas, cujus participatio eius in idipsum.

Doch ift es biefer Glaube, welchen man fur erlofchen balt, es ift biefe erftorbene Religion, beren langfam forts fchleichenbes Leichenbegangniß ber Rationalismus unfere Jahrs bunberte, im bebaglichen Frieben auf feinen Lorbern rubenb, traument fo gerne an fich porübergieben fiebt. Liebe, Reinheit,

#### 424 Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Retigion.

Ginbeit, von allem biefem fehlt nichts. Und vor allen Dingen, wenn biefe Religion benn boch erftorben ift, marum fie furchten, marum fie anareifen? Bosu beun angftlich bie Rirchen, Rlofter, Priefter gablen, und wenn fich jufallig eine Bermehrung berfels ben findet, fo jammerlich über gewaltfame Gingriffe, über theo: fratifche Ufurpationen, über Mergerniffe fcbreien? Geltfamer Biberipruch! "Das Chriftenthum ift tobt, feine Bertunbiger prebigen in ber Bufte, bie Bolfer entfernen fich von ibm", fo perficbert man une beute. Und morgen vernehmen mir: "auf! auf! entfehlich! welche Gefahr! Con wieber ein Rlos fter mehr! Gin armer Priefter verlangt bie Grlaubuif, eine Coule ju fliften. Runf ober feche Ronnen wollen Rinber ergieben , Rrante pflegen; es find furchtbare Groberer , gegen beren Ginfall man nicht Webren genng errichten fann. Unch Bruber, febr unwiffend wie man fagt, verlangen gleichfalls bie Erlaubnig, ben Rinbern ber unterften Bolfoflaffen bas 2196 ju geigen; beeilen wir und, es ihnen ju verfagen, benn auch bas Bolt, verfichert man, wurde an ibnen laufen. Gebt ibr aus biefem nicht, bag ber fatholifche Glaube alles unter: jochen will? bag feine Priefter bereite fo tect find, beinabe eben fo viel gu reben und gu banbeln, ale wenn fie Denfchen und Burger maren, wie wir? Rafch alfo fefte Damme gegen fie aufgeworfen, fouft überfcmemmt und bie Rluth! Gie bebrobt unfere Schulen, unfere Berfaffung, unfere Rreibeit, fie bes brobt alles. Gind wir nicht febr auf unferer but, fo wird in gebn Jahren unfere gange Jugend von Prieftern erzogen, Briefter werben unfere Guter befigen, Priefter werben unfer ganges Ronigreich regieren".

Ift bieß ein tobter Glaube, welchen man in ber Let furchtet? Wender man fich mit solder Butth gegen einen Leichnam? Wartum soldere Schrecken nach solder Diffachtung? warum eine so ängstliche Wachsamkeit einem Jeinde gegenüber, den man nicht für überwunden, sondern verniche et erklärt? Wenn das Christenthum seiner Beerdigung so nabe ift, warum läßt man bei dem Anblick seines Leichem

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber fatholifden Religion. 425 auge Roth : und Bulfernfe erfcallen, wie beim Unblide eis nes anfturmenben feinblichen Beeres?

2Bas uns betrifft, fo halten wir noch immer ben driffs lichen Glauben weber fur fo erftorben, noch fur fo machtig. Bir glauben, bag er immer lebenbig und fraftig feb, obne jeboch auf ein Chanfpiel ju boffen, bas bie Welt nie ges idant bat, auf feine friedliche, unbestrittene Berrichaft. Wir miffen, bag bas bimmlifche Jernfalem nicht von biefer 2Belt ift. Allein, welche Stufe ber Entwidlung ber emige Rampf swifden Brrthum und Babrbeit gegenwartig auch erreicht baben moge, fo erfullen wir immer nur eine Bilicht bes Chris ften, menn wir Theil am Rampfe nehmen, indem auch mir unfere fcmachen Baffen ju ben Sugen besjenigen nieberles gen, ber fie allein rein und machtig machen fann.

Enden wir flete bie maafloje Uebertreibung nach smei entgegengefenten Ceiten, ben Rleinmuth und bie porgeitige. ungebulbige hoffnnng, ju vermeiben. Die Pforten ber Bolle. bas wiffen wir, werben unfere Rirche nicht übermaltigen. 211s lein auch bas miffen wir, unfere Rirche wird ftete gegen bie Pforte ber Bolle gn fampfen baben. Darum barf und ein Streit nicht befturgt machen, ber burch alle Sabrbunderte burchriebt. Laffen wir une nicht fdreden burd Gefabren, Rampfe, Rieberlagen; barren wir aber eben fo menig mit baftiger Ungebuld eines Gieges, ber niemals vollftanbig fenn wirb. Laffen wir une nicht von thorichtem Borne gegen eine Emporung binreiffen, beren emige Rothwendigfeit ber beilige Beift une verfundigt, und bebanbeln wir Berirrungen, mels de ber getrubten Ratur bes Menfchen antleben, mit freundlichem Mitleiben, ftatt fie mit Groll und Bermunfdung als Berbrechen ju beftrafen.

3mar tonnen wir nicht leugnen, bag man une auch bas Beifpiel fcroffer, gebieterifcher, unbebingter Formen und eis nes Benehmens gegeben bat, in welchem fich bie Berachtung jeber meitern Grorterung anefprad, weil man ben Begner XIV. 28

verachtet, und ibn lieber beleibigt als übergeugt. Sinigen Mainigen mochte bleß genigen; hat man aber viele Unglaus bige belebrt und aus ber Racht bee Jrrthums zur flaren Erkennniß geferbert? bat man in verfreten Geelen viele antie driftliche Borurtbeile vernichtet? Dat man nicht vielmehr bie Berbeinebten, Getäuschen, erlittert und verlept? nicht burch ben berben Eifer ber Rebe ihnen Dorwand und Waffen gegeben? In int einem Worte nicht ber Berebtefte nicht ben noch ber am wenighen Leberrebenbe geblieben?

So baben unsere Dater im Bereiche ber Biffenschaft und bed Glaubens nicht gebandelt; so haben auch weber bie erften Phologeten unserer Rirche, noch bie Lehrer ber größen Zeiten, reder ein heiliger Augustin, noch ein Boffuet gebandelt. Reiner von ihnen hat die Feinde ber Religion so tief unter sich geglandt, daß bie erörternde Berhandlung mit ihm nuslos schien, fie hatten Gebuld genug, um fie zwanzigmal zu widerlegen, flatt einmal zu verfluchen. Und auf diesem Wege haben sie überzeugt, bekehrt, ben versornen Cohn ins Nas terbaus zurückzeschiebet.

Cernen wir unfern Jorn beberrschen, ber nicht immer ein so beiliger ift, als er scheinen mag. Bemühen wir uns ges en jene, die nicht sogleich durch unsere Worte umgewandelt werden, nicht erbittetete ju sepn, als es jene großen Manner waren. Allerdings wollen wir die beilige Unwersehrtbeit und Dollftandigfeit unserer Lehren, ja sogar die rechinasige Freisbeit des Gedankens sest behangten. Denn die Liebe verlangt nicht, daß wir auch nur einen Boll von dem geweihten Boden driftlicher Wahrbeit abtreten; sie verlangt Uchung und Wilte gegen die Kenden, nicht aber weichliche Schwäche gegen die Lebre. Beachten wir es wohl, daß in biefer Seit eine kösslich auf eine fossen der der driftliche Wahrlich Wilfenfregungen wielleicht nur auf die wohltheunde Wirfung eines liebevollen Worten

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatbolifden Religion. 427

barren, um ein thatiger, driftlicher Bille ju werben. Rebmen wir es nicht auf uns, basjenige, mas die Sand Gottes vielleicht angefangen bat, burch bie berbe Strenge unferer Rebe ju bemmen. Unfere Aufgabe ift berbeigurufen, ju ermabnen, ju belebren, wenn wir es vermogen, nicht ju vers bammen. Buten mir une por ber Unmaagung, bas Unfraut auszuraufen, ebe ber Jag ber Ernbte gefommen ift. Ge mar Gott, ber gefagt bat und allein fagen tonnte: wer nicht fur mich ift. ber ift gegen mich. Une bagegen murbe gefagt: mer nicht wiber euch ift, ber ift fur euch.

In allem und jebem ift bief unfere Regel und unfere Pflicht: ber Rirche gegenüber volltommene Unterwurfigfeit, polltommenen Geborfam, in necessariis unitas; une fammt: lichen Ratboliten gegenüber Achtung und Liebe felbft bann, wenn fich ein Streitpuntt unter une ergabe, in dubiis libertas; unfern Gegnern gegenüber Gebulb, Boblwollen, drift= liche Milbe, in omnibus charitas!

#### XXXII.

# Aurge Schilderung einiger bibelfcheuen Geogenien.

Die Geschichte ber Perirrungen ber menschlichen Bernunft ift amar megen ber vielen Ubgefdmadtbeiten, bie uns barin begegnen, nichts meniger als angenehm, aber als Barmungetafel fur bie Butunft ift fie nuplich und barf nicht uns beachtet bleiben. Dem Denfchen muß allerdings baran lies gen, einige Renntnig von ber Entftebung feines Bobnortes ju erhalten, und ju miffen, bag berfelbe nicht blog von ungefabr, fonbern nach einem porgefaften 3mede ine Dafepn getreten. Gott felbft bat ibm , fo viel er junachft ju miffen braucht, icon in ber biblifden Chopfungegeschichte geoffenbart, und ftellte ibm mobl and frei, uber bie eingelnen Glies ber biefer Gefchichte nachzubenten, und fie an feine finnlichen Babrnehmungen angufnupfen. Das mare nun jebem Bers nunftigen binreichend gemefen, aber bie Bernunft, einmal feit bem Gunbenfall aus ibrer Rolle gefallen, wollte es noch beffer machen, und baber glaubt jeber fogenannte Dbilofopb um feis ner eignen Gbre willen einen neuen Coopfungsplan conftruis ren au muffen, obgleich bief bie unnunefte von allen menichs lichen Befchäftigungen ift, und nur bie Bertebrheit menfchlis den Sochmuthes aufzudeden vermag. Die Proteftanten bas ben fich ungeachtet ber tiefen Inferioritat ihres Ctanbpunts tes jum großen Theile von geologifden Berirrungen reiner erbalten, ale viele Ramentatholiten. Giner von ihnen fagt: "bie Urmfeligfeit unferer Philosophie wird nie fichtbarer, als

wenn wir une bamit abgeben, Coopfungeplane gu machen". Ramentlich feit ber im Protestantismus erzeugte Unglaube por und in ber Revolutionegeit auch viele Ratboliten ergriff. und nuter ibnen, eben weil fie naber am Beiligthume fans ben, die fdredlichften Berbeerungen anrichtete, feit befonders bie Encyclopabiften bie Fahne ber Gotteblaugnung auffted: ten, burfte auch bie Erbe nicht mehr von bem breieinigen Gotte erichaffen febn, und vorzuglich die Erichelnungen ber Bultane, ein in ber Erbe verftedtes Centralfeuer, und bie Rebelmaffen bee Univerfums murben aufgeboten, gegen bie abtiliche Offenbarnug Sturm gu laufen. Gerne riefen bie Gotteslaugner und die von ihnen bethorten, fcmachglaubigen Dilettanten, um nur jum Biele gu tommen, bie vielen Gots ter bes alten Belbeuthums, Reptun, Bulfan und Pluto, Caturnus und Jupiter, ja faft bie Balfte bes Olymps, Belios, Thiton, Demeter und wen fonft noch aus Asgard's Sallen und vom Berge Mern ber ju Bulfe, benn ibre eigene Schopfunge: Fraft befanden fle boch ju fcmad. Nil novi sub sole beift es auch bier, benn die Cophiften des Alterthums hatten des nen ber Rengeit bereits ben Weg ber Erfindung abgelaufen, nur mit bem Unterfchiebe, bag manche von jenen bem Biel ber Babrbeit guftenerten, biefe aber mit Gifer von bemfelben fich entfernen. Baben gmar einige Gleaten geglaubt, bas Univerfum fer bie Gottheit felbft, und baben fie badurch, mer follte es glauben, in ftrafbarer Bermeffenbeit ber Beisbeit bes Begelichen Pantheismus vorgegriffen, fo fprachen fie boch auch bin und wieber von einem Chaos, aus bem, wie von ben Barmonien einer Dufit geleitet, ein boberes Princip bie jest beftebenben Theile von einander fchieb. Belche Rolle ferner bie Gotter in ber Geogenie gefpielt, barf man nur in ben Mothologien nachlefen, und nach Gutfernung alles Beis werte wird man oft nur eine gepriefene moberne Unficht wier ber finden. Ueber bunbert Geologien, ober fleber will ich fagen Gepaonien, find bereits ber Dacht ber menfchlichen Phantaffe und ber Begierbe nach boblen Spoothefen entfprungen. Mogen einige mehr ober minber befannte, ber Gins gangebemertung ju lieb, im Rachftebenden angeführt werden.

Bifdnu, nach ber Lebre ber Brabminen, vermanbelte fich in einen großen Gber, tauchte in die Tiefe ber Gemafs fer und brachte bie Erbe auf feinen Sauern in bie Bobe, fente fie bann auf eine Childtrote, auf melder auch, nach Mashinaton, bas ber Dobamte vom himmel gefallene Beib. bas bie Erbe aus ben Gemaffern beraufzog, ju finen tam. Rach einer anbern Darftellung fchafft Brabma mit einem Ges banten bas Baffer und legte in biefes ben Camen bes Lichs tes, ber ju einem En fich jufammenjog, in bem er Jahre lang lebte. Dann theilte er es burch feines Beiftes Ginnen, und die Ctude murben himmel und Erbe; fein Cobn Menn aber fouf Die fichtbare Belt, eine Lotosblume beren Stanbfaben bie Bergfette Lofolota bilben, ben beiligen Berg Mern immitten, auf einem Glepbanten rubend, mabrent bies fer auf einer großen Schilbfrote fußt und bie binwieber im unendlichen Dichte. Giebt man bier auch eine Copfung aus bem Wollen Gottes, und ift bie Theilung von himmel und Grbe und ber Buftaub bes fluffigen eines ibrer erften Momente. fo bebarf boch ber Schopfer einen Rotfeper feines mit Rabeln umftellten Bertes und julett bleibt tein anberer Ausgang und Rubepuntt ale bas bubbbiftifche eitle Richte, an Bers febrtbeit aber barum biefe brabminifche Unficht boch nicht reider, ale manche neuere. In ber Dothologie bes Benbvolles ichafft Ormust nach bes Ewigen Billen que Urlicht und Urs maffer die Belt; bei ben Chalbaern aber Belos aus ber bos morta, bem Chape ober ber Urnacht; in beiben Graablungen alfo ift gur Chopfung ein 3meites aufer bem Chopfer nos thig, wie auch bie Griechen und Megppter fich traumten. Beit reiner und in erhabner Beife, lebrte bie norbifche Dip= thologie, weil ber erften Offenbarung noch nicht fo entfrembet: Allfabur von Emigleit manbellos fep alles Banbelbaren emis ger Urgrund und Schopfer. Die fcon oben gefagt ibentis figirten einige griechische Philosophen Gott mit bem Univers fum; mas aber bie Entftebung ber Erbe betrifft, fo nabmen bie einen mit Befiod ein Chaos an, burch beffen Scheibung Alles feine Stelle erlangt babe; andere mit Thales alaubten. bag Maes aus Baffer entftanden fep, bag auch bie Erbe aus Baffer beftanben habe, welches fich allmablig minberte und in Abgrunde ober Soblen trat, worauf fefter Boben und barnach Pflangen und Thiere jum Borfchein tamen. Diefes Baffer tonne biemeilen wieber hervortreten und Ueberichmems mungen verurfachen, muffe aber endlich aufgeben und bie Erbe werbe fich entgunden, fo jum Theil auch bei Doid und Ceneca; Die Dritten bachten wie unfre Untfaniften Die Erbe aus bem Gener geboren, und Diefer Unficht menbeten fich porgualich bie Stoifer an. Die atomififche Theorie enblid. welche ein Ctaubden bequem jum anbern fich legen, und bas raus die bunteften Dinge bervorgeben lagt, Die and, obgleich fle bie geiftlofefte ift, noch in fpaten Beiten Berebrer gefunben und jum Theil ber Birbeltheorie ju Grunde flegt, murbe von ben Gpifuraern cultivirt, bie fiberhaupt, bem Ginnenfolafe jugeneigt, felten ju boberen Gebauten fich erhoben und 3. B. ber Erbe bie langft von ben Dythagoraern erfannte mabre Geftalt, ablaugneten. Geben wir übrigens fogleich ju ben Meinungen fort, bie mit ben neuern Philosophien ermachten, meil ibre Brrthumer fruchtreicher gemefen find, als bie fruberen, alfo and eber im einzelnen angefeben merben burfen.

Bei ben Kirchenvatern namlich begegnen mir faft in ale fen Mengeungen ber rein biblichen Lebre einer Schopfung aus Michts burch ben Willen Gottes bes Allmächtigen, und auch bie Schofaftier hielten an ber wahrbaften biblichen Darftellung fest, mit Ausnahme weuiger, welche griechische Lebre in biefelbe mit einzuskechten suchen. Seit Descartes bat bagegen eine eigene Jagb anf neu ersunden Gegonien begonnen, beren meiste haltos und verworren, bisweilen auch

boebaft gemefen find, mabrend nur einige menige mit mehr Billen ale Gefdid fur die beilige Edrift einanfteben fuche ten. Dedcartes felbft ftellte fich einen Schopfungeftoff, eine groffe Rrpftallmaffe por, melde vom Allmachtigen gertrummert und in Bewegung gefest murbe. Es icheint jedoch, bag er ienen Stoff nicht in ber contradictio in adjecto, bie er ift, fonbern ale ein fcon Gefchaffenes nahm. Uns ber Reis bung ber bewegten Theile entftanden grobe Stude und fleine Rugeln und brittens eine feine Daterie, burd bie Drebung ber erften aber murben auch bie gweiten erfaßt, und freifen jest in ftetem Birbeltange. Bilblich und greifbar ift folch eine Borftellung freilich, ob aber je eine mafdineumäßigere gebacht worben, ift gu gweifeln. Gin Stern mit eignem Wire bel ift bem Descartes auch bie Erbe, beren Wanblungen burch bie Mengung und Scheibung feiner brei Glemente bedingt find, fo gwar, bag abnliche Progeffe auch an ben einzelnen Rorpern berfelben flatt finben. - Burnett, ber gar munberliche Gebanten batte, uub fie mit ber mofaifden Ecopfungegeschichte vereinigen wollte, beren Borten er aber icon bas burch wiberfprach, bag er fie nicht auf die übrigen Geftirne begieben, fondern nnr von ber Erbe gelten laffen molite, Burnett alfo in feiner telluris theoria sacra, Lond. 1081, nimmt, wie Befiod, ein einformiges Chaos an, aus meldem, ba es gerplatte, bie grobften Theile ale Rern nieberfaufen, bie leichteren Baffer und bie leichteften Luft bifbeten. Die Luft babe noch grobe Theile enthalten, und fep barum buns Iel gemefen; nachbem aber biefe beruntergefallen, fo mare nicht allein bie Luft burchfichtig geworben, fonbern fie batten fich mit olichten Theilen verbunden und bie Erbrinde gebils bet. Go mar nun bie Erbe eben, ohne Meer und Berg, ohne Winter und Commer. Rach 1600 Jahren aber mar bie Erbrinde fo ansgetrodnet, bag fie unnmehr gu reifen aufing und in Ctude gerbrach, welche fich in bas Baffer bins abfturgten, moburd biefes emporftieg und bie Gunbfinth brachte, aber in unterirbifche Soblen wieber abflog, und bie

eingesturgte Rinde, nun mit Unebenbeiten, vielfach troden lief. Die erften Menfchen mogen fich bei ibm bebanten, baf fie bis jur Gunbfinth ibr langes Leben binburd nur eine lange weilige Chene vor fich hatten, in ber er ihnen gewiß auch nicht gern Gefellicaft geleiftet batte. Geben wir, ob Mbifton bie Erbbilbung intereffanter ju machen weiß. Rach ibm (a new theory of the earth. Cambridge 1738) ift bie Erbe ein auss. gebrannter Romet, von beffen Bermanblung in feche Sabe ren bie Bibel rede. Gott gab ber Erbe einen engern Lauf, ber Comeif fentte fich gegen ben Rern und bilbete Luft und Baffer. Durch bas geschwinde Ginten erhielt bie Erbe uns gleiche Dide, Erbobungen und Bertiefungen, und in ben lettern fammelte fich bas Baffer. Rach und nach reinigte fich bie Luft von ben Dunften, fo baf im britten Jahr burch bie Birtung ber Connenwarme Pflangen muchfen, und (ber qute Mann vergift, bag nach ibm, wie nach Burnett, bie Bibel nur von ber Erbe fprechen follte) - im vierten Sabre bie Weftirne bervortamen, bann im funften und feches ten Thiere und Meniden geschaffen murben. Rach fechezebnbuns bert Sabren naberte fich ein anderer Romet ber Erbe, und er erfaufte fie mit einer Gunbfluth. Man erfiebt bieraus, wie nunlich bie Rometen gur Erffarung irgend einer Berles genbeit find, wie benn Unbere icon einen Rometen in bie Coune fliegen und ein Ctud von ibr abftoffen liegen, um bie Erbe baraus in bilben; wieber Unbere ber Conne burch Rometen ihre Feuernahrung juführen wollten, und mas bergleichen mehr. Dofes mußte fich aber auch ungeschickterweife perfdrieben baben, ba bei ibm ftatt ber gemeffenen Bbifton's fchen Jahre Berioben von Zagen fteben. - Dr. Boot fucht bie Beranderungen ber Erbflache, bie Unterbrechung ber Dos rigontalicbichten ic. aus ben Erbbeben berguleiten, und gibt biefen fogar eine Berrudung bee Comerpunftes ber Erbe Could, bie auch an ber Cunbfinth Untheil babe. Er bat, wie man ficht, bem Mlutoniemus porgearbeitet. Leibnit ferner ift ber Deinung, baf bie Erbe aus einem ausgebrannten

Rorper entflund (fiebe Protogaea etc. Lips. 1603). Rachbem bie Oberflache erfaltet mar, fielen bie Dunfte aus ber Utmoss phare berab, und bebedten bie Erbe mit Waffer, welches bie Calse aufloste und baburch bas falgige Meermaffer verurfacte. Racbem bie Erbe noch mehr abfühlte, entftans ben große Riffe, moburd bas Baffer ablief, und Lauder jum Bobuplay ber Menfchen entftunben, welche in eis genthumlicher Jugenbfraft bas uppigfte Bachethum entfals Rachber fturgten fich teten, aber fpater an Rraft verloren. bie bochften Theile, welche icon mit Baffer bebedt und bas ber mit Conchplien angefüllt maren, nieber in bie mit Baffer bebedten Tiefen, welches gulent burch neue Boblungen abs fion. Leibnin alaubt, bie Erbe und mebrere Planeten baben einft mit eignem Licht geleuchtet; fcabe, bag er mit feinem befannten Charffinn bie Momente ber Coopfung nur mit einigem wiffenicaftlichem Unftrid, nicht aber in bem thats fachlichen Bufammenhange barguftellen mußte.

Die Entftebung bes Montenuovo 1538 und jene ber neuen Infel bei Cantorin 1707 boben ben Bultanismus auf einmal gewaltig empor. Jufti, Gerharb, Bhiteburft, Cteno und andere maren feine erften Berolbe. Lagaro Doro (de' crostacei e degli marini corpi che si trovano su monti, libri due. Venez. 1740) ftellt fich por, baf bei ber Schopfung in ber Mitte ber Erbe bas Centralfeuer von einer biden Erbs rinbe, auf welcher fich 175 Toifen boch Baffer befand, einges foloffen gemejen mare. Das Tener babe biefe bide Rinbe bort und ba burchbrochen, und von ben ausgeworfenen vulfas nifden Stoffen fep bas Meer falgig geworben, fo baf es jest Pflangen und Geethiere erhalten fonnte (?!). Durch bas Bervorbrechen bes Feuers fepen auch Berge aus bem Meergrund emporgeboben morben, welche nur Chichten aber feine Gees probutte enthielten; burch bie ausgeworfenen vultanischen Materien aber fep bas Land fruchtbar geworben. fo baf es Meniden und Thiere bewohnen tonuten. Dann babe bas

Centralfeuer Berge mit Geeprobucten in bie Bobe gebracht. und bier Bebungen, bort Gentungen veranlaft, woburch bie Thiere andere Bobnplage erhielten zc. Die Rometen finb alfo jest abgebantt und bie Bulfane bafur eingefpannt. (Uns terfuchung über bie jegige Oberflache ber Erbe. Leips. 1787.) Refler von Sprengeeifen balt es auch mit biefer Rraftfeuers werterei, nur bag er etwas biblifder gefinnt ift. De Dallet in feinem curiofen Bert: Telliamed ou entretiens d'un philosophe Indien avec un missionaire français sur la diminution de la mer. à la Haye 1755, fagt, baf bie Erbe ans fanglich eine Conne gemefen und ausgebrannt fep; fie babe fonft bie Stelle ber jetigen Conne eingenommen, fem aber auf einmal in eine febr große Entfernung von berfelben ges worfen worben, wobei fie jugleich mit Baffer von ben Planes ten überftromt worben fep. Dieg erhaltene Baffer bunfte taalich mehr aus, und nehme fo lang ab, bis julent bie Erbe, bie bem Mittelpuntt naber tomme, gang vertrodne, und bann wie boffnungevoll! - wieber jur brennenben Conne werbe. Die Berge find bes Meeres Bobenfan, Mineralien und Des talle aber von ehmaligem Brand berfommenb. Unfdulbiger und bem Reptunismus jugeneigt ift bie Darftellung bes 216be Pluce in bem befannten spectacle de la nature einem jebens falls frommeren Buche, als bas berüchtigte système de la nature Bolbache und feiner Gebulfen. Dem Leier bie birns perbrannteften Dinge aus bem lentern und abnlichen Berfen vorzuführen icheint uns unnothig.

Rach ber Meinung bes Abbes sind bei Entstehung ber Erbe bie Gbenen bes Acquators und ber Eftipiti gufammen gefallen eirea 4000 v. Chr. (begreisiderweise wegen ber Resvolutionsrichtung von ber Zeit bes Perihestiums beginnenb). Dieraus sep ein beständiger Frühling ersolgt, auch habe das Weer gum Theil in unterfeblichen höhlen verstedt gelegen. Der Schöpfer aber babe die Uchse gegen die nörblichen Gerstiene plositich hingelentt, und baburch sep die Connenhipe

ganz auf die eine Salbfugel gefallen (leiber wollen die geologischen Facien nichts davon bestätigen); biefe habe aledban gewalfiame Undeheunugen der Luft verurchach, wodurch Sturms winde entstanden und in die unterirdischen Soblen gedrungen waren, mabrend Okzgengusse berachsurzien. Die Erde sept Etiaden gerriften worden, welche in die Liese fanten und das unterirdische Wasser als Sundfluth in die Pobe tricken, das dann jum Theil verdunftete oder in hobben verstef. Die Weinung des Abbes arbeitet wohl zum Theil auf die Wied hin, man mertt es ihr aber an, daß sie zunäch für junge Leser zu brasisisch, und darum nicht zu genau versaßt ift.

Gine ber bigarrften Geogenien bat nun boch ber Graf von Buffon geschaffen. Er bebanptet und ergablt : es feb einmal ein Romet fchief gegen bie Conne geftofen, babe von ihr ben 650ften Theil abgeriffen und ben Ctuden bie Um: brebung um ihre Ure nach ber flogenben Richtung mitgetheilt. Gin foldes Ctud feb unfere Erbe gemefen, anfanglich glus bend und im Comelgen, nach und nach aber erfaltend und bart geworben. Er berechnet ferner, bag bas Gluben ber Erbe 3000, und bie Sige, wobel man bie Erbe noch nicht batte berühren tonnen, 34000 Sabre gemabrt babe. Beim Erfalten follten fich bie Berafetten und Boblungen gebilbet haben, fo wie ungefahr bei glubenben verglafeten Materien nach bem Erfalten Blafen und außere Erhöhnngen entfteben. wobei jugleich in ben Boblen bie Detalle fich als Gublimat angelegt batten. Da nun bie Erbe in einem Beitraume von ungefahr 25000 Jahren fo beiß gemefen fen, bag bie bipe bas Baffer in einem beftanbigen bampfformigen Buftanbe babe erhalten tonnen, fo batte fich bas gange Meer ale Dampf in ber Atmosphare befunden. Erft nach biefer Reit fen es nach und nach in tropfbarer Geftalt auf bie Erbe gefallen, und babe biefe 2000 Toifen boch bebectt, fo baff nur bie Gis pfel ber bochften Berge noch bervorragen. In biefem noch nicht gang ertalteten Deere follen fich nun Schaaltbiere in

ungeheurer Menge erzeugt haben, und felbft andere Thiere, bie jest nicht mehr gu treffen finb. Bermoge feines farten Drudes babe bas Baffer enblich bie Erbrinbe burchbrochen. und fich in bie unterirbifchen Soblen ergoffen. Bieburch ente fiand trodnes Canb, bas von Denfchen bebaut ju merben anfing | welche nach ber bamaligen Starte ber Ratur eine toloffale Geftalt hatten. Die Erbe gegen bie Pole bin ertale tete querft, und baber fing auch bie Bevolferung, laut bem Beugniff bes in ben Dolarlanbern ausgegrabenen Elfenbeins und anberer Refte, bafelbft querft an; enblich verlief auch bas Gemaffer unterm Mequator. 3m Berlauf biefer Beit von etwa 2000 Jahren murben bie Trummer ber Chagltbiere unter bem Baffer in taltartige Daffe verwandelt, und Berge von ber zweiten Urt gebilbet, welche mit Schichten von Gees producten angefüllt murben. Durch bie aus bem Innern ber Grbe ftromenbe Glectricitat entftanben Erbbeben und Bulfaue. welche neue Sufeln bilbeten, bie Erbe mit Lava bebedten und fruchtbarer machten. Bulent erhielt bie Erbe ibre jenige Beftalt pornehmlich noch burch partielle Ueberichmemmungen. Rach Buffons Meinung nimmt bie Ertaltung ber Erbe ims mer mebr ju, nub nach 030000 Sabren (ichabe baf 70000 abgeben!) wird bie Ralte fo groß werben, bag fein lebendis ges Thier fein Leben mehr fortsufenen vermag und bie gange Ratur abflirbt. fo bag mir meniaftene bie von ber Offenbas rung vertunbete Berftorung ber Welt burche Gener nicht gu fürchten batten. Bare Buffons Erfinbung nicht mitunter gar ju jopfig, fo tonnte man geneigt merben, fie fur einen Roman ju balten; bie Bablen in berfelben find jumal prach= tig, obwohl ber Urbeber eben fein Dathematifer mar, und man muff fich mirtlich munbern, wie ein Menich fo viel Dube auf ben Bau eines folden Lufticbloffes wenben mochte. Laffen wir ber Buffonfchen Geogenie in ber bes herrn von Gleis den, genannt Rufmorm, ein turges Gegenftudden folgen aus beffen 1782 in Rurnberg ericbienenen Schrift von Ents ftebung - Bifbung - Umbilbung unb Beftimmung bes Erb=

forpere. Er glaubt, bie Erbe fep anfanglich eine Baffertus gel gemefen, welche guerft Gifche bervorgebracht babe. Diefe feven in Raulnif übergegangen, und baraus mare bie Erbe entftanben. Die aus bem BBaffer bervorgetreten, babe fic an ber Conne getrodnet, und ihre Barme nehme jest immer mebr gu, bis fie verbrenne, Geit bem Berrn von Gleichen wird man funftig alfo fagen tonnen: Gleb mir Baffer und Rifde, und ich mache bir eine Erbe. Rach ben vorangeganges nen, aus mabr und falich gebrauten, verworrenen Sppothefen tommen wir au ber wenigstene eimas miffenicaftlicher tins genben, bem Reptunismus giemlich abaquaten und beffer ges meinten obwohl von vielen vornehm getabelten bes be Que (Geologifche Briefe an Sofrath Blumenbach im gothalfchen Magazin, Bb. VIII und IX). De Luc fdrantt fic vorzuge lich auf bie fpatere Erbbilbung ein. Er nimmt an, bag erft nach Ericaffung bes Lichts demifde Operationen moglich maren, welche bas groffe Gange bifbeten, ba porber bie pris mitive Materie aus blog fcweren Glementen ohne Bufammenhang und Bermanbtichaft bestanden babe, obwohl mit Ummaljung und fpharoibifder Geftalt. Rieberfclage, bei benen bie Bermanbicaften thatig maren, bilbeten ben Gras nit, Gneuf, Gangichiefer und bie Bade; bie Rinbe brach und bas Baffer fturgte in bie Gentungen. Aber auch bie Connenmaffe fing an fich ju gerfeben, und in Bereinigung mit bem Lichte felbit Licht auf bie Erbe au fenben, woburch biefe eine ftete verhaltnigmäßige Barme erhielt. Bierauf murben bie Thiere im Meere gefchaffen, und burch nene Dieberichlage Schichten von Raltftein bewirtt', Die fic an bie Granitfdichten anlegten, und worin man bie erften Spuren von verfteinerten Geetbieren antrifft. Dun erfolgte ein zweiter Ginfturg, beffen Trummer fich ichief an bie Ceitenmanbe bes Gebirges anlegten, mober bie unorbents liche Lage vieler Gebirgefdichten. Babriceinlich murben an biefer Beit bie Gangflufte mit Ergen angefüllt. Unbere Ries berfcblage bilbeten neue Schichten von Raltfiein mit vielen

Berfteinerungen vermengt, auch begannen bie Canbftein: und Calgfteiufloze und bie Bulfane nahmen ihren Unfang. Dies bauerte bis ju einer burch innere Babrungen und Erfchuttes rungen bemirtten großen Ummaljung ber Erbe, burch melde ber Boben bes Deeres fo geboben murbe, baf es ibn auf einmal verlief und über bie alten feften Lanber binfturgte, worauf ber vorige Meeresgrund unfere jenigen Canber bifbete. Das Alter bes feften Lanbes, wie es jest ift, fcapt be Luc nicht über 4000 Sabre, und man fiebt, baff er mit ber Beit mobl jum flaren Berftanbnif ber biblifden Coos pfungegefdichte vorgebrungen mare. Mit viel minberem Befold fant Gilberichtag fur biefe in feine Geogenie (Berlin 1780) ein. Gott feste nach ibm bas Chaos an feine Ctelle, am erften Tag entgunbeten fich bie Connen, am gweiten fonberte fich bie Luft, bas Baffer blieb auf ber Oberflache jus rud und bie Berfteinerung nabm im Inuern gu. Diefes offe nete fic, und ein beftiges Reuer bob Infeln und Berge ems por, mabrent bas Deer groftentheile in Boblungen verlief. Mus ben Boblen fucht er wie bei ber Birtung eines Berones brunnen, bie von bem barin befindlichen Baffer tommenbe Cunbfluth begreiflich ju machen, burd melde auch bie porber in ben Ceen jener Soblen lebenben Chaaltbiere ale Berftels nerungen in bie Bobe getommen feven. - 2Bir tommen jest gar ine Luftgebiet. Franklin, ber neben Politicis und Techs nicis auch ju Speculationen fich erhob, mar ber Deinung, bag unfere Erbe im Innerften aus einem weit bichterm Pfluis bum beftebe, ale alle unfere betannten feften Rorper, auf meldem ber fefte Theil wie eine Chaale fdwimme. Rabme man nun an, baf alle Daterie, wie ein Dampf im Raume verbreitet gemefen fep, und es habe bie Comere ju mirten angefangen, fo muß eine nach bem Mittelpuntt ju immer bichtere Luftfugel entftanben fenn, morin fich bie übrigen ents ftanbenen Rorper in bestimmter Beite festen und bie Erbs rinde bilbeten. Die erfte erfolgte Bewegung tounte einen Birbel, und baburch bie Ummalgung um bie Are bemirten.

Benn einmal bie Ure ber Umbrebung veraubert murbe, fo mußte auch bas innere Rluibum feine Rigur anbern und gum Theil bie Erbrinde gerbrechen. Durch ftarte Erpaufionen von Dampfen tonnen weitreichenbe welleuformige Erberfcuterungen entftanden fenn; auch erhielt bie Erbe burch bie Menge Gifen, die fie enthielt, die Sabigfeit magnetifch ju werden. Rant feinerfeite rafonnirte alfo: War ber Urftoff aufange lich in bunftformiger Gestalt verbreitet, fo musten burch des mifche Mugiebungen feine Theile aus bem flugigen in ben feften Buftand übergeben, und auch fogleich große Lufteutwickes lungen im Junern ber Erbe porgeben, melde burd bie frei geworbene Barme bis jum bochften Grab ber Glaffigitat ausgebebnt und burch Bermifchung in einauber in noch größere Bewegung verfest, balb die festen Theile burchbrachen, biefe in großer Denge ale Gebirge aufwarfen, fich felbft aber jum Theil erhoben, jum Theil in bie großen Rrater als Baffer nieberfielen, welches auch auf bie Gestaltung ber Gebirge eine wirtte. Con Remton trug eine abnfice Deinnug vor, nur behauptete Rant noch, bag ber Biberftand ber Materie bie Maffen von ber gerablinigen Bewegung feinvarte abgeleuft und in die Wirbelbewegung bineingetrieben babe. Rrauflin. Rant und Demton ericheinen une bier bei all ihrem übrigen Scharffinne boch nur etwa wie Bebammen, bie bem neuges bornen Rindlein Erbe beifteben wollten, ibm babei einige Glies ber verrentten, von feinem Bater aber gar eine geringe Renntnif nahmen. Dit wichtigerer Ctimme trat Laplace (svsteme du monde) auf. Er balt bafur, bag bie Conne mit einer breunenben Atmosphare umgeben mar, (und fie ift es noch), welche fich mit ibr um bie Ure brebte und fich bis uber bie Rometen erftrecte. 216 bie Conne mehr und mehr er= taltete, jog fich auch bie Utmosphare jufammen, und es ent= ftanben an ben Grangen berfelben Berbichtungen, melde fic als Ringe ober Rugeln zeigten. War eine unter ibnen fart genug, bie übrigen angugieben, fo machte ibre Bereinigung einen Planeten, ber bie vorige Umlauferichtung beibebielt. Man nennt bief bie Laplacifche Rebelbppothefe, ein fataler Rame fur ibre vielen Berebrer. Laplace icheint wie ein gweiter Jupiter, ber mit ber von ber Jung gebilbeten Res belgeftalt die Centauren erzeugte. Abgefeben von bem Die berfpruch mit ber beiligen Corift wiberlegt fich bas Enftem icon barin, bag es confequent eine großere Dichte ber Conne forbern muß, bie aber nicht flatt findet, fo wie bie Lage ber Planeten nabe in einer Cbene, Die von einigen als Bemeis geltend gemacht wirb, gerade bagegen fpricht, inbem nicht mobl abaufeben ift, wie bie Connenmaffe nur in einer Schichte rotirt babe, Ccipio Breislad mar entichiebener Bultanift. (Lebrs buch ber Geologie, überf. von R. v. Etrombed, Braunfcmeia 1810.) 3bm ift bie Erbe guerft feuerfluffig gemefen, boch nur burd bie allgemeine Berbreitung bes Barmeftoffes. Batten bie einzelnen Rorper eine Bermanbtichaft gu biefem, fo tonnte er von ihnen gebunden werben, und mehrere fefte Rorper murben burch ibn ale Gafe in bie Utmosphare erhoben. Gleftrigitat, welche biefe Gafe burchfubr, erzeugte Baffer aus ihnen; babei, indem auch bas berabfteigenbe Baffer von ber annoch glubenben Erbe in Dampf verwandelt murbe, fep große Unordnung entftanben, bis endlich bie Erbe bie jesige Geftalt erhielt, und Rube und Friede auf ihr Wohnung nahmen. Aber - aber, wenn ber deus ex machina, ber Barmeftoff wieber einmal frei wirb, bann wirb bie Erbe wies ber in einen feurigen Rluf verwandelt. Vint (sui sistemi geologici riflessioni analitiche. Milano 1811) leugnete freis lich, baf alle latente Barme ber Erbe ja ju ihrer Schmels jung bingereicht babe, mogegen bann Breislad eben neue Musfluchte fucte. - Man wird bereits an biefer Heinen Res Due eine Borftellung von ber Grofe ber geplogifchen Bers tebrtbeiten in verschiebenen Graben fich bilben tonnen. Bufs fon felbit geftebt es, bag bie Geologen, wie bie Muguren bei Cicero, einander nicht mobl begegnen fonnten, obne ju las den, und Lichtenberg meint, bag biefelben gwar nicht viel Beitrage gur Geschichte ber Erbe, mobl aber gu jener ber XVI.

menfcblichen Berirrungen gegeben batten. Co gebt es aber immer, wenn ber Menich auf vorgefaften Meinungen beftebt. und nicht bie Bervollftanbigung ber Beobachtungen, bie gu beffern Erffarungeweisen führt, abwarten will; auch ber befte Bille fliftet ba nur Echaben. Rur bie neueften Unfichten ber Geologen tonnen wir uns furger faffen, ba im Grund nur brei bestimmte Meinungen bervortreten, bie fruber viels fach gemengt maren. Die eine, ber Reptunismus, murbe von bem tuchtigen Rorfder, bem Mineralogen Werner in Rreis berg ausgebilbet, und lange von ben Deutschen gepflegt, bis fich biefe gulent ben Quelanbern groffentbelle gefangen gaben. und barunter leiber Danner wie v. Buch und v. Sumbolbt: Die zweite, ber Bulfanismus, bat ben Englander Button jum Reibenführer, und bie britte, bie Emporbebungetheorie, gum Theil an bie gweite fich anlebnend, verbantt man Glie be Beaumont, mabrent Lvell fie etwas mobifigirte. Der Bulfas niemus ift wirflich jumeift nur von ben Gegnern ber Offenbarung begunftigt worben, benn bei ibm fcwebt fein Beift Gottes über ben Baffern. Ruche in feiner Schrift über bie Theorie ber Erbe, Munchen 1837, wies aus demifden Drins cipien unwiberleglich nach, tag bas Bortommen gemiffer Dis neralien in Gebirgearten nach bem Bulfanismus burchaus nicht ertfart merben tonnte; Schafbautel in ber gleichfalls in ben Abbanblungen ber Atabemie gebructen Schrift "bie Geologie in ihrem Berbaltniß ju ben übrigen Raturmiffen= fcaften" bat befonbere bie Bebauptung einer Temperaturgus nahme in ber Tiefe ber Erbe entfraftet. Bonalb, Budland. be Gerres und Wifeman in ihren ausgezeichneten Werten bas ben gwar und nicht ohne Glud bie Emporbebungetheorie in Uebereinftimmung mit ber beiligen Corift ju bringen ges fucht: boch bie aus ben ebengenannten Schriften bervorge= benbe Unhaltbarteit biefer Theorie führt uns nothwendig gu einem mobifigirten Reptunismus, wie ibn Ruchs gegeben bat. Man fiebt auch gar nicht ein, warum es ber ungebeuren Rrafte, welche nicht zu partieller, fonbern zu einer allgemeis

neren Emporhebung nothig maren, bedurfen follte, wenn auch außerbem bie Berfe ber Genefis recht mobl mit ben geplogis iden Thatfachen übereinftimmen, und gwar wird bie Ertlas rung um fo tatholifder fepn, je naber fie beim Borte bleibt. Ueberbieß ift es feltfam, bag bas von ben Plutoniften fo jung gemachte Urgebirg feine foffilen Refte enthalt. Alle, bie fich barum intereffiren, muffen wir pflichtmäßig auf bie obgenannten Schriften von Buche und Chafbautel, beegleis den auf eine Abbanblung von Schubert "über bie Ginbeit im Bauplan ber Erbrefte, Munchen 1835" aufmertfam mas den. 3m Gingelnen laffen fich auch noch nach biefen Schrifs ten ") abweichenbe Unfichten aufftellen, jumal bie beilige Schrift feine wiffenfchaftliche vollftanbige Debuction ber Chopfung geben wollte, aber in ber Sauptfache liefern fie bas tuchtigfte Material jur glangenben Biberlegung ber Teinbe ber beil. Genefis, und jur Befeitigung boffartiger, aber nichtsfagenber Theorien, und fie bestätigen fich felbft wieber in ber Autoritat bes biblifden Ausspruches. Die fpate Ers fdeinung ber Geftirne, Die Unnahme einer Ungabl von Sabs ren in Berbinbung mit ben Dragbamiten, bie bochmutbigen Breifel über bie Gunbfluth u. bgl. mehr, fie fcbreden jest ben reblichen Corfder nicht mehr, ber fich allteit bes mabren Rortidrittes ber Biffenfchaft freut, Die Entwicklung ber Erbe finbirt, aber nicht bem Schopfungeact ju affiftiren fich vers mißt. -

<sup>\*)</sup> Die nene Schrift von Mußet "bie Urgeschichte ber Erbe und bes Meufchengeschechte" z., gebt mehr auf siftorische und fprache tiche Daten, als auf die früheste Schopfungsgeschichte ein, hat aber fit jene Partibie bas Befle zusammengeftellt.

### XXXIII.

#### Literatur.

I.

Simple Coup-d'ocil sur les douleurs, et les espérances de l'église aux prises avec les tyrans des consciences et les vices du dixneuvième siècle, par l'Abbé Vedrine, curé de Laupersae Paris 1843.

Ein Beiftider, burchbrungen von bem Bewuftfenn, mas bie burch Bottes Erbarmen in Die Belt gefente Rirde bem Menfchengefclecht gewefen ift und fortwahrend fenn foll; wie biefelbe ju aller Beit, unter allen politifden Geftaltungen ber Bolter und bei allen vorberrichenben Richtungen ber Befellichaft ibre bobe Anfgabe in Bemagbeit bes angewiefenen 3medes Genuge ju thun bermoge; erlenchtet baun burch einen tiefen Blid in Die Stellung, welche ber Beiftliche, als bernfener Dies ner biefer großen Gottebanftalt, in intellectueller, moralifcher und prattifder Begiebung in ber Gefellicaft einnehmen und behaupten foll; und barum, weil über bie ernften Pflichten bes Gingelnen fo vollig im Rlaren, für bie Rechte bes Gangen begeiftert, - ein fotder Beiftli: der lagt feinen Blid über Europa fdweifen, ibn bann vorguglich auf Franfreich ruben, um mit ber Rlammenrebe eines Jefaias, mit bem in Gluth getauchten Griffel eines Beremigs bas Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania; astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus auguiführen, und barauf ein consolamini, consolamini popule meus pornehmtich in Darlegung ber boben Unforberungen folgen au taffen, welche bie richtig gewurdigte Bestzeit an ben Priefter felle.

Der Swedt biefer Ungeige tann meber eine vollftanbige Anglofe, noch eine Benrtheifung biefes mertwurbigen Buches fenn; er befchrantt fich barauf, auf baffetbe aufmertfam an machen .). Wer mochte es an: ftreiten, bag bie Antofratie und Die Dofofratie, Die von Gott fich trennende Philosophie und Die materialiftifch geworbene Politit, ber Conflitutionstaumel und bie Beamtenbierarchie, wie fehr auch biefe ab: normen Ericeinungen unter einander fich haffen mogen, in ihrem Unterbrudungsbeftreben gegen bie Rirche fich einigen? Der Berfaffer beginnt feinen Abichnitt über bie Souffrances du Catholicisme dans les divers ctats de l'Europe mit Ruffant. 36m folgt Preugen, por Int: sem fur bas proteftantifche Dentichland babin frebenb, ibm an fenn, mas einft im Mittelatter Rom für Enropa gewefen. Cachfens Bolfevertreter fprechen unbedingte Berrichaft fiber bie Rirche ber Regierung an. In Burtembera werben Briefter, imbus des principes demagogiques, à convictions mallcables, trefflich begunftigt. Das an Polland gefcmiebete Bel: aien bat bei Belegenheit ber Trennnug feinen gefahrbeten Ratho: licismus gerettet. (Best find bie Freimanrerei und ber eitertrie: fenbe Liberationne binter ibm ber.) Ueber Spanien weht ber voltarifde Ginthwind und Die Windebrant bes Jacobiniemns, Die Raifeurs in Portugal baben ihren Glauben gern um eine Conflitution bingegeben, Rach folder traurigen Berühmibeit lechget and bie belvetifche Republit. Bas über Engiand und Irland gejagt werben tann, taft fich beufen. Alles biefes ift in gtubenber Rebe, ans beren jebem Gan bas indig. natio facit versum mit gewaltigem Wort bervorbranet, naber entwidelt, und vergeblich murbe man bie Anertennung, baff, bei bem mabren Lichte befeben, bem boch fo fen, burch bas Geftohne ber behagtis den Armfeliateit temperiren wollen; wenn er es boch uur nicht fo foroff bingeftellt batte!

<sup>&</sup>quot;) Eine Ueberfebung beffeiben von Mtois Caftioti ift in' ber Burterichen Buchandlung gu Schaffbaufen erschienen.

taft lafte ungleich weniger auf ihm, als fich beffen bie tatfvoliche Siriche und beren Diener zu erfrenen haben, in bem Frantreich, beffen Kniege einst das Beiwort ber allercheistlichsten und bem Namen eines erften Sohne ben Kirche für ihren fehneften Alleit erachteten, in werdem bie tentbeliche Rettafoln sond die Realison bed Staats war, und jest noch die fluide ben mermelbichen Medbefeit feiner Bürger ift. Bie eine glütliche Revolution ihre Buth allererst gegen die Aliech eine glütliche Revolution ihre Buth allererst gegen die Aliech eine germalmende Vronie liegelich und den Julisasgon neue Betger. Eine germalmende Vronie liegt in der Busmennstellung der Gejehber stimmungen über fachbolich litchiche Mugelegenheiten mit den Wortender ihre Julisasfert: Chaeun prosess an religion avec une artier liberts. Den Männern der Racht wird ine absonbertiche Wortschantismus nub angenfällige Begunftsum feiner Betenner vorgeworfen. De mit Unsech? Man wärisch der Nahmeris der Rachweitz der Rachweitz der Rachweitz der Rachweitz der

Ein befenderes Espitel ist der Universität gewöhnet. Dafielbe beginnt mit den Worten: l'ennemi le plus dangereux de la soi en France, celui qui doit insensiblement et sürement compromattre son avenir dans notre pays et par suite détraire la societé trançaise et au nationalité basée sur le catholicisme, t'est l'université, l'aniversité avec la puissance épouvantable d'infinence et de désorganisation qui lui a été donnée. Bestiguise wieder, mos die Briefe ans Paris in ben bist-polit. Bustiern neueristé daraste mitrépiten, und in glangender Coqueuz, forder et de Cerns, die Briefe ans Paris in den bist-polit. Bustiern neueristé daraste mitrépiten, und in glangender Coqueuz, forder et de Cerns, die Briefe daraste plus distinct, alle mêture Partieten, die Jugend, seibst die Regierung zu einem heitigen Dund wider diesen geschonden der Reigion, wober diese Afgliebe bes Mouspelis, mus auf. Delonda Carthago miss de son de la constance de la son de la condenda Carthago miss de son de la constance de la son de la condenda Carthago miss de la condenda carth

Principes convonerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eine. Sie batten Europa im brei Artbager gerfeilt: im Norden dem Cjar, an der Gpipe des griechische Schisma; im Mittelpunft Preußen, als Schild und Schwert des Protestantismus; bann England, des Arimervolt mit seinen materielten Interessen. Sa gloire a elle est son coffresort; tous ses sentimens se traduisent en livres sterling. Il habille en missionaires des courliers, et ses commis et les envoie dans tous les pays où il a speiennee de battre wonnesie, pour débiter des bibles, probher l'anglicanisme et manger le rost-béef aux dépens de qu'l de droit. Breissen einzig ist in seinen retigiöfen Mchunngen autrichtig; es fühlt, baß es burch ben Breschautismas geworden ist, burch biefen unr sich erfacten lann, bas Leben ihm verbantt. Fantreich hatte ben Benns, hätre die Kreft, sande anbei überalt Compartien, bie latholische Kirc de 311 schimen. Käme ein Maun, ber blesch bezirfet. Rame im Maun, ausgestattet mit dem Geste inter Auspeten, dem Glauben eines heltigen Ludwig! Die set-il? . . . et sous ma plume quele pritis nomes viennent sourmiller?

In ber gweifen Atheidung wird bargethan, baß religibler Berte deritt (b. 6 horffeirit aufeit im Sinn mierer pretestantifon Lichten gieber, sonten Gortfeirit in einer Begründung bes Glanbend um beiner Einwirtung in so nuendich Wielen, weiche Schiffbruch darin geilten haben) möglich etc. Und ba bewährt fich ein über ber Wahrenebmung von so vielem Atheirschaftiganden tief gebengtes, burch setze nebmung von so vielem Atheirschaftiganden tief gebengtes, burch seite ellauben und burch ernitet Allebermuften aber wieder enpragesbese nes Gemath. Die Wertresslichteit ber gegebenen Winte, bie überall unchhilderbe innere Ubergegungung und bie begelfterte Riche sin einer Welfe burcheinaber, welcher Jedem, ber solches alles nicht mehrtrest lebergengung und bie begelfterte Riche sin einer Welfe Durcheinaber, welcher Jedem, ber solches alles nicht mehrtrest lebergenden, ein freundliches consolamini, consolamini guruft,

Bu mot! Bemertmagen, bie wenigstens angebeutet werben mögen, bet uns biefes Buch eine weitere Berandinun gegeben. Die manderteit Angriffen auch die Religion, die Richte, die Grifflichefte in Frankreich anscheftet fepen, wie mancherlet Woffen auch gegen sie ger
führt werben, eines wenigstens wird bir nicht angescheten, nicht vere fimmert, burch teine Gefese, burch teine Ertasse von gerennennen: des Richte bes Richt der Wertebelbanne. Bie sie von vernreichen Gebrand machen wolle, da mag sie guschen; was bessen Annenbung bei ben Fellen berverrusse, das das sie zu vereinwerten. Mag man uicht glauben, sie fahre in Beiten wenigstens, in weichen das Erzumesbransen der wieden Revolution sich getegt bat, bester, menntich bester, als da, wo man unter dem Borwand, den conssssischen usder aufder an febren, in hundert Fingschriffen und in dem Zielten ziede Krahvinstei unter dem Echny der Echny Margiss, Aleg, Spott, Enstellung gegen sie ungeschent ledelffen tame, und von eben berfer ber Bobeffer, ber Wahrfeit, bem Ernst, ber Rechtjertigung die löcherliche Bunats physic: reizet nicht, als Narcosistum einerichtern wilt. So weit haben sie es in Frankreich boch nech nicht gebracht, acrennsblige Bartegungen bes Beamtensutanzismus gegen karbolische Priefter mit Beichiag zu betegen.

Die aubere Bemerfung ift bie: bag einer Geiftidfeit, an ber man noch fo fprechen, an bie man noch folde Unforbernugen fellen Tanu, wie beibes burch ben Berfaffer ber porliegenben Schrift gefdicht, bas Berftanbuff bes Bortes: "Ihr fent bas Galy ber Erbe", nicht abhanden gefommen fen. Darum finden wir es and begreiflich, baß Die Universität nichts unverfucht lagt, um ben Rachwuchs eintweber ben Bifbungsauftalten, Die allein Die Fortpffangung eines folden Beiftes verburgen fonnen, an entreifen, ober fene unter ibr Jod an bringen, Sollte blefes moalld fenn, entweber Die Gelftichteit aus ihren Gemie narien berandutreiben, ber unmittelbaren Anficht ber Bifcofe an entreißen, ober wohl gar in bas Univerfitateleben bincingmoerfen, guverläßig murbe bann nicht ein volles Menfchenalter vergeben, fo tounten wir auch in Frantreich ben Dorfpfarrer, Die Barbierere mite auf bem Saupt, bie Pfeife im Mund, Abends nach bem Bierbans fleigen feben, und in Gemeinfchaft mit bem Beren Gemeinbeforeiber rottedifche 3been bebutiren boren. Es mare ju munichen, mander Pfarrer ber oberrheinifden Rirdenproving überblidte blog ben Inhalt einer fo eben erfchienenen Schrift: Examen raisonne sur les devoirs des prêtres concernant leur conduite personnelle, par un ancien professeur de Theologie de la societé de St. Sulpice, es mirben ibm barin mande Berpflichtungen, namentild in Bezng auf Rirde, firdlides Berathe und Amteberrichtung nuter Die Angen fommen. an ble er vielleicht in ber Sattheit feiner Auftlarung und feines bellen Denfene fein Lebtag nie gebacht batte.

II.

Marien-Lieber. Gebichtet von Guido Gorres, in Muft gesetz für eine ober mehrere Stimmen mit Flaviers ober Orgelbegleitung von Kaspar Alblinger, fonigl. baper. Doftapellmeifter. Erftes und zweites Deft. München 1845. Verlag der literarisch-artistischen Anfalt.

Es bebarf bei bem Beifte, welcher heute ju Tage in Deutschland bas tatholifche Bolt belebt, nur einer geringen Unregung gu einer firchlichen Feier, um große Schaaren jur Begebung berfelben gufams menftromen gu feben. Die Begierbe bes Beils ift groß, Die Briefter Gottes finden einen bereiten Boben, um bie Gaat auszuftreuen. Co tounte es auch nicht fehlen, bag, ale im vorigen Jahre in Dunchen jum erften Male bie in Italien und Fraufreid übliche Majanbacht ju Chren ber Mutter Gottes gehalten murbe, biefes Unternehmen mit Freuben begrußt wurde. Bar bamals bie Rirche, in welcher man fich gur Une bacht verfammelte, flete gebrangt voll, fo mar fie es in bem leptvers floffenen Fruhling noch mehr; fo bag eine große Menge von Leuten, bie ber Raum ber Rirche nicht faßte, auf ber Strafe flebenb, ber Predigt und bem Gefange anborchten, und jum Schluge Inicend ben Cegen empfingen. Fur biefe Unbacht maren pon Dr. Guibo Gorres bie oben ermannten Marienlieber gebichtet und von bem hiefigen Dof: tapellueifter, herrn Miblinger, in Rufit gefest worben. Diefe Ericbeinung mar um fo erfreulicher, ale bie Lobgefange auf bie Mutter Gottes in neuerer Beit fast verftummt waren. Die Bebichte waren fcou fruber ine Bublifum gefommen, und find bereite in ber zweiten Auflage, mit artigen Solgiduitten gegiert, ericbieuen. wurde und nicht geziemen, bier ein Beiteres ju ihrem Lobe gu fagen, als nur fo viel, bag ber Beift, welcher in biefen Liebern meht, bie Leute angefprocen bat, baß fle eine weite Berbreitung gefunden und ihren 3med volltommen erreicht haben. Es gab fich aber außerbem vielfeitig ber lebhafte Bunfd ju ertemen, bag auch die Delobien, in welchen biefe Lieber bem Bolte bas Lob und bie Ehre ber beiligen Jungfran vertundeten, und baffelbe fo oft erhebend und rubrend gur Mubacht erwedten, ein Gemeingnt wurden. Diefem Berlangen ift nun

burd bie Derausgabe berfeiben entfprocen, und es find bereits amei Defte ferria geworben. Das erfte enthatt folgenbe Stude: 2Beibes lieb (.. Der Dai ift gefommen, ber Frubling ermacht"); bie Rad: tigallen ("Die Rachtigallen fingen, ber Dai ift frob ermacht"); Dilgerlieb (... Bir gieben gur Mutter ber Gnaben"); Opferge: fang (.,Wir fomuden bir bein golben Daar") und Progeffion 6: tieb (... bochftes Gut, o beil ber Belt"). In bem gweiten folgen nach: Die Darienblume (.. Co blubt ber Blumen eine, auf emig gruner Mu; Bittaefang (.. bore Gute, unfre Gruge"); Die Mint: ter ber Betrübten (... Und bem Baterhans vertrieben, ju ben Ba: den Babplone"); Vita dolcissima, speranza mia, Daria Siff! für rheinische Balliabrer ("Geleite burch bie Belle"). Bon einem anertannten Deifter, beffen Deffen jest in ber Rirche all' anima in Rom, wie au St. Debmig in Berlin, gur großen Auferbaunng ber beutiden Ratholiten gefungen merben, mar nicht anbere zu ermarten. ale baf er auch bei biefen Gebichten bas ihm gehorfame Reich ber Tone ju einer gludlichen Barmonie jufammenberufen haben wurde, Und bas ift ibm. unfere Grachtens, in einem fo volltommenen Dagfe gelun; gen, bag biefe Melobien, in benen fich ein Beift garter Empfindung und ein wahrhaft religibfes Befühl barthut, gewiß überall bei allen tatholifden Bergen Untlang finden werben. Much bie Berlagehand: lung bat ihrerfeite Mues gethan, um biefe Befange, fur beren mehrere bie Singftimmen einzeln ausgesett finb, in einer angenehmen außern Erideinung ine Dublifum gelangen gu laffen.

#### XXXIV.

## Die Erziehung bes fatholifchen Clerus in RBurtemberg.

3weiter Urtifel.

Das Forum biefer Ergiebung.

Die Rirche tann gegen bie oben ermabnte Rlage nicht gleichgultig fenn. Coon and Mitteiten. Goll fie anfeben, wie ein Glieb ibres Rorpers in ber michtigften Angelegenheit Roth leibet? Coll ihr bas Berberben, unter welchem viele Seelen, Familien und Bemeinden gelitten haben, nicht ju Bergen geben? Doch mehr aber ans Gemiffenhaftigteit. Benn ibr Die Ergiehung überhanpt nicht gleichgultig fenn tann, fo noch meit mehr Die Erziehung berjenigen, Die fie gnuachft in ihren Dienft nimmt, um fich ju erhalten und fortgupflangen. Bie ber birt fo bie Deerbe. In Diefer Bemiffenhaftigteit bat aber and bie Rirde von jeber einen gang andern Beg eingefchlagen, um fic Priefter ju ergieben, ale berjenige ift, ber an bem geschilberten Refultate geführt bat. Die Grundauge Diefes Beget, wie fie fowohl bie frubere Bergangenbeit, ale anch bie 3bee ber Rirche und bes Briefterthums an bie Sand gab, find auf ber lenten allgemeinen Rirdenverfammlung au Trient gegeben worben, und mir legen befihalb burchans feinen fubiectiven Dagfitab an, wenn wir von ihm ans die Anforderunger einer firchtichen Erziehung ftellen, fonbern einen Daafftab, beffen Rormen man gelten und in Ansubung tommen laffen muß, wenn man anbere bie Gelbftfanbigfeit ber Rirche und ihre Antonomie nicht ju einer blogen iconen Rebenbart bernns terwurdigen und bas biftorifde und garantirte Recht mit Rugen tres ten mill.

Jene Grundzuge tanten aber in ber Beftimmung bes Principes

#### 452 Die Erziehnng bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

ber geiftlichen Ergiebung, bes Korume, por welches fie gebort, und ihres 3 medes folgenbermagen: Da bas jugenbliche Alter, wenn es nicht von ben frubeften Jahren an jur Frommigfeit und Religion berangebilbet wirb, bevor bie funbhafte Gewohnheit ben gangen Deufchen in Befin nimmt, nie volltommen und ohne ben größten und faft mun: berbaren Beiftand bes Mumachtigen im geiftlichen Leben verbarrt, fo perorbnet bie beilige Sonobe, baf jebe Rathebrate, Metropolitane unb Rirden, Die großer find, ale biefe, verpflichtet feon follen, nach bem Dagfe ibres Bermogens und nach ber Brofe ibrer Dibcefe eine gemiffe Angabt Anaben ibred Landes, ihrer Diocefe oter ibrer Proving, wenn fie fich bort nicht finben, in einem Collegium, bas ber Bifchof nabe an jenen Rirchen ober au einem antern paffenben Orte batt auswählen foll, gu ernahren und religios gu erziehen, und in ben geift: liden Disciplinen gu nuterweifen". (Trid. Sess. XXIII. cap. 18). Mis nabere Bestimmungen gur Erreidung bes 3medes fpricht bie beis lige Sonobe and: "Es follen in biefes Colleginm Rnaben aufgenom: men werben, welche wenigstens gwolf Jahre alt, und aus einer gefet: maffigen Che geboren fint, welche binreichent lefen und foreiben ton: nen, und beren Anlagen und Billen Doffnung geben, bag fie immerbar bem firchlichen Dienfte fich weihen werben. . . . Damit fie in ber geiftlichen Disciplin befto leichter und erfolgreicher untermiefen merben mogen. fo follen fie fogleich bie Toufur erhalten und altzeit bas geiffe liche Rteib tragen; fie follen bie Lehren ber Grammatit, bee Gefanges, ber firchlichen Beitrechnung und anberer fconen Runfte fernen; fie fole ten bie Reuntniß ber beiligen Schrift, ber tirchlichen Bucher, ber Bos milien ber Beiligen, ber Spenbung ber beil, Sacramente, befonbers was jum Beideboren bientich fceint, und ber Gebrauche und Geremo: nien fich ermerben. Der Bijdof foll Gorge tragen, baf fie alle Tage bem Defopier beimobnen, wenigstens alle Monate ibre Gunben beich: ten, und nach bem Urtheile bes Beichtvatere ben Leib unfere Berru Befu Chriffi empfquaen; an ber Cathebrale und anbern Ortefirden follen fie an ben Refttagen Dienfte feiften".

Das Forum, vom welchem ans bie geiftliche Erziehung verwattet und gestletz werden foll, wird in solgenden Worden und nahre befimmet: "Diese Anaben soll vor VIss oh in so viele Alfalen, als ihm gut dinkt, abthelien, und sie nach der Jahl, nach dem Alter und nach dem Fortschriete in der geistlichen Vielessin theils zum Vieusle den Artrehen, wenn er es für gut erachten wird, verwenden, teile seit der den Unterrichte in bem Collegium gurudbehalten, und wieder andere an bie Stelle ber Entlaffenen aufnehmen, fo bag biefes Collegium eine beftans bige Pflangioule (Geminarium) ber Diener Gottes fenn moge". . . "Soldes Mues und Anderes ju biefem 3wede Dienliches und Rothe wendiges foll jeber Bijchof mit bem Rathe zweier alterer und angefen. bener Canoniter, welche er fetbit ermablen wirb, wie ber bl. Beift es eingibt, auordnen und bamit foldes immer beobachtet wirb, foll er bfe ter Bifitation balten. Entartete und Unverbefferliche, und folde, Die bofe Sitten verbreiten, wird er ftrenge bestrafen, fie and ansflofen. wenn es nothig fenn follte, und mit Entfernung aller Binberniffe fur Alles forgen, mas gur Erhaltung und Korberung eines fo frommen und beitigen Juftitutes ibm biculich gu fepu fdeint". . . "Damit geforgt werbe, mit geringern Roften folde Coulen ju unterrichten , fo verordnet Die beilige Spunde, bag Die Bifcofe, Ergbifcofe, Primaten und andere Ortsorbinarii felde, welche Scholafterien haben, und Un: bere, welchen bas Mint gu lefen ober gu lehren übertragen ift, auch mit Entziehung ber Fruchte zwingen und antreiben, entweber burch fich felbit, wenn fie tauglich find, ober burch taugliche Stellvers treter, welche von eben biefen Scholaftifern gewählt und von ben Dre binarien approbirt merben follen, biejenigen an lebren, melde in jenen Coulen unterwiesen werben follen. 2Benn fie nach bem Urtheile bes Bifcofe nicht fur murbig befunden werben, fo follen fie einen andern Burbigen ernennen, webei burchans feine Appellation fatt finten foll. wenn fie es vernachläffigen, ordne ber Bifchof felbft Ginen ab. Es follen aber bie Borbefagten lehren, was ber Bifcof far bienlich erachten wirb. Uebrigens follen jene Memter ober 2Birs ben, welche man Scholafterien nennt, nur Doctoren ober Dagiftern ober Licentigten ber beiligen Schrift ober bes tanpnifchen Rechtes und andern tanglichen Perfonen, und welche felbft biefes Umt erfallen tons nen, übertragen werben, und jebe andere getroffene Fürforge fer nich= tig und ungultig, lagen auch mas immer iftr Privilegien und Gemobn: beiten fogar unvorbentliche, vor". Wie febr aber ber beiligen Spnobe baran lag, bag bie geiftliche Ergiebung auf befagte Beife regulirt werbe, erhellt nach Angabe, wie ber Unterhalt ber Ceminarien an begieben fen, aus ber Schlußbestimmung : "Wenn bie Dralaten ber Cathes bralen und anderer großerer Rirden in folder Errichtung bes Gemis nare nachtaffig fenn follten, und fich weigerten ihren Antheil ju entriche ten, fo foll ber Ergbifchof ben Bifchof, Die Provingialfonobe ben Ergbis foof und bie Superioren barüber ftrenge gurechtweifen, nub fie ju Mis tem vorbefagten zwingen, und eifrig forgen, bag biefes beilige und und fromme Bert fobald als moglich zu Stande gebracht werde!

Dag bie beilige Sonobe burch bie gegebenen Grundange ber geiffe tiden Erziehung ben Geift ber Rirche von ihren erften 3abrbunberten au wiebergegeben bat, tehrt ein Blid anf bie Beidichte ber Bifbunge: anftalten bes Cterus. Das Leben und ber Banbel ber Appftel bei bem Beginne ber Rirche in Jernfalem blieb bas Urbilb, nach welchem bie Bifcofe, wie St. Anguftinns von Dippo, Gregor ber Große, Auguftin, ber apoftolifde Miffionar Englands, Bonifagins, ber Apoftel ber Dentiden, Chrobegang, Bifchof von Men und Anbere geiftliche Unftals ten grundeten, um in ihnen burch gemeinschaftliches, von ber Welt ale geichtoffenes, ber Gottfetigfeit und ber ihr entipredenben Biffenidaft gewidmetes Leben Die Rnaben und Jungtinge jum Dienfte ber Rirche und gur Burbe bes Priefters anegubitben. Go foreibt gang im Ginne bes Consiliums bon Trient 1. B. Dapft Leo I. an Die Bifcofe Mfrie tas: "Bobt baben bie ehrmurbigen Sanngen ber beit, Bater, menn fle von Beibung ber Briefter rebeten, nur biejenigen zu beiligen Mems tern für tauglich gehalten, welche vom frubeften Rnabenalter an bis an ben porgerudten Mannebigbren ununterbrochen ben Rure ber firchtie den ober geiftlichen Disciptin burchtaufen haben, bamit einem Jeben fein friberes leben Bengniß gebe". Rach eben biefem Ginne marb in bem ameiten Concite ju Tolebo ber Befdluß gefaßt, nur foiche jur priefterlichen Burbe ju erheben, welche von bem garteften Ingenbalter an im Saufe ber Rirche unter ben Augen bes Bifcofs (in domo ecclesine sub episcopali praesentia) erzegen und gebitbet worben fepen. Gie erhieften fogleich bie Tonfur und finfenweife bie niebern Beiben. Befiel ihnen, von Gott erleuchtet, emige Reufcheit au geloben, fo murben fie, ale bie ba nach einem gurudgezogenern Leben verlangten, unter bas faße 3och bed Berren gegeben.

Mad gwei Jahren barauf, im zwanzigsten atfo, erhielten fie bas enbiatenat, mit fünf und zwanzig Jahren bas Diacenat, nnt im breis figften Zahre wurden sie zu Briefern geweißt. In ber vierten Swuder word in I. 3. 633 confistuiren bie verfammelten Wäter gwei Seminatione, im geberes und ein klientene. Das großen zwalfen, nuter bes Bifchofs unmitretbarer Aussicht, ispte bie Briefer in fic, die Dalatonen von Embblatonen; bas fleinere, nabe an ber Riche erridete, unden bie fingern Ereifte auf, benne ein ehre an ber Riche errideter, unden be jüngern Ereifter auf, benne ein ehre

marbiaer und bejahrter Priefter vorgefest mar, ber fomobl aber ihren Banbel machte, ale auch fur ihre zeitlichen angelegenheiten aufe Bes nanefte forgte.

Wie auf folde Beife burch bie Bater von Erient bas geiftliche Ergiebnngewefen gang im Beifte ber alten Rirche regnlitt murbe, fo mar biefe Reantirung and bas einzige und geeignetfte Dittel, ben perborbenen Eterns, ber allerbinge einer Reformation beburfte, burchareis fend an reformiren, weshath erlendtete Bifchofe mit unermublidem Gis fer fic beftrebten , bie Berordnungen von Trient für bas Ergiebungs: wefen ins leben an feben, unter welchen wir nur ben Erabifchof pon Mailand, ben beil. Rarl Borromans ermabnen, ben feine Beitigleit nicht abbiett, feine Geminarien von ben Prieftern ber Befellichaft Jefu und ber Congregation ber Oblaten feiten ju laffen. Die Dapfte baben aber befannter Daagen auch in unferer Beit nicht unterlaffen, immer auf Die Boridriften bes Congiliums von Trient ale tirdliche Roum für bas geiftliche Ergiebungemefen bingumeifen, "In Die Seminarien. lantet bie Bestimmnng bes baverifden Concordates vom 5. Juni 1817. werben iene Canbibaten anfgenommen und barin nach Borfdrift bes beil. Conciliums von Trient gebilbet und unterrichtet, beren Aufnahme bie Erabifcofe und Bifcofe nach bem Beburiniffe ober Rinen ber Dies cefe fur aut finden werben. Die innere Giurichtung, ber Unterricht, Die Leitung und Bermattung ber Seminarien werben nach ben tanonie fchen Formen ber volltommen freien Auffict ber Ergbifcofe und Bis fcofe untergeben". Für Die oberrheinifche Rirchenproving aber lautet Die Bestimmung ber Bulle pom 11. April 1827 babin: "In bem erte bifcofficen ober bifcofficen Seminarium wird eine ber Große und bem Bedurfniffe bes Sprengets entfprechenbe, nach bem Ermeffen bes Bifcofes au beftimmenbe Angabt Rieriter unterhalten, nub nach ber Borfdrift ber Defrete bes Rongiliums von Trient gebil: bet und erzogen merben". Soon fruber aber hatte ber beilige Bater in ber Darftellung ber Befinnungen über Die Declaration ber vereinten Rurften anebrudlich bie Fefthaltung ber genannten Beffim: mungen verlangt, wobei folgende Motive angegeben find: "Der Bus fand bes Berfalles, in welchem ber Elerus in Deutschland bamale fic befand, fer banptfactich ben Digbranden anguidreiben, welche bafelbft binfictlich ber Seminarien eingeführt worben fepen, und befonbere bem Umfand, bağ in bemfetben nur ermachfene Innglinge aufgenommen werben, nachbem fie ibren Stubienture auf ber Univerfitat vollenbet und in bem Ges nuffe einet ju groffen Areibeit bie foablichffen Grundfabe eingefogen bas ben. Defmegen balt ber beil, Bater, bem bie Seminarien, welche bie iconfte Boffnung ber Rirche bilben, am Bergen liegen muffen, es fur feine BRicht , barauf ju befteben , baf fie auf bie pon bem beil. Concil pon Trient vorgefchriebene Beife eingerichtet, und bag befonbere in bemfels ben bie beiligen Biffenfchaften unter ganglicher Mbbangigteit Don bem Bifcofe gelehrt werben. Diefem tommt es nach bem gottliden Rechte gu, bie ibret Gorge anvertrauten Glanbigen entweber felbit ober burd anbere gunnters richten, nicht nur baburd, bag fie bas Bott im Chriftenthum unters meifen und bemfetben prebigen, fonbern auch baburd, bag fie bie je nis gen, welche in ben geiftlichen Stand treten wollen, in ber Theologie und in ben anbern beiligen Biffenichaften unterrichten, ober von Lehrern, Die ihr Bertranen haben, untermeis fen laffen; und biefes Recht taun nach tatholifden Grunbfapen von ber Civilgemalt meber geftort noch beschrantt werben".

Diefes bie Anserberung ber Rirde, weiche übrigens feine biese Anferberung ift, fonbern eine Forberung , berem Erfällung fie auf bem Grunbe vertragemaßiger Anterhemung zu erwarten berechteit ift. Bers gleichen wir nun bamit ben ibr gegenüberflehenben factifchen Buftanb im Battemberg, wie weit er biefer Anferberung und bamit von felbft bem Chantlet von Kredifchte entforeche.

(Fortfepung folgt.)

## XXXV.

## Landgraf Philipp bon Seffen.

(Ein Beitrag gur Schitderung ber politifden Seite ber Glaubenefpalstung bes fecheschuten Jahrhunderte.)

III.

Die Reformation in Beffen.

Bare es unter ben Umftanben, die im fechegebuten Jahr= bunbert obmalteten, moglich gemefen, baf bie weltliche Ges walt die Entwidelnug ber firchlichem Berbaltniffe unparteilich fich felbit überlaffen batte, fo mare ber Gang ber Begeben= beiten in Deutschland ein gang anderer, ber Berlauf ber firch= lichepolitifchen Krantheit aber menschlichem Unfebn nach ein bei weitem furgerer gemefen. - Der Protestantismus murbe in rafden Eprungen icon bamale jenes Biel erreicht baben, bei welchem er beute in Renerbach und Bruno Bauer angelangt ift; abenteuerliche Getten batten fich obne Raft immer wieber in neue, noch munberlichere Gebilbe bes Pfenbompfliciomus gespalten; - Die von ber Rirche abgetrennten Glieber waren fcon bamale ber Auflofung verfallen, und bamale fcon bats ten fich bie gefunden, tatholifchen Glemente in unferm Bolle, burch ben Wiberfpruch ju neuer Bewegung aufgeftachelt, an= fciden muffen, bas Raule und Abgeftorbene buben und brus ben mit frifder Lebensmarme an burchbringen. Daun murbe bie Beiftlichfeit auf ihrem eigenen Gelbe gu jenen mahren Res formen gefdritten fepn, die fo viele große Beilige und Dabfte als unerläßlich nothwendig bezeichnet batten, bas Bolt mare burch

XIV.

bie Thatfachen iber ben Gegenfan gwifden Babrbeit und Luge aufgetfart worben, und bamale fcon batte jener Bufland ber Bablfreibeit swifden bem Guten und Bofen, swis ichen ber Rirche und ibren Begnern fur ben Gingelnen flatt gefunden, ber beute erft langfam fich burch Gefet und Sat= tum in Deutschland feftftellen ju wollen icheint. - Allein es ift auf ben erften Blid flar, bag und marum bamale bie Geidichte unfere Bolfes biefen Gang nicht nehmen tonnte. In Deutschland's Berfaffung waren ber firchliche und ber politifche Rechtszuftand fo unaufloslich in einander vermachs fen, bag jebe Rirdenfpaltung, jumal eine folche, bie ibren Musgangepunft von ber Laugmung ber Berbindlichfeit bes na= turlichen Gefenes ber Gerechtigfeit nabm, nothmentig von ibs rem erften Entfteben an, jugleich politifche Revolution fepn mußte. Go maltete alfo fur bie tatholifchen Landesherren baf= felbe nabe liegende Intereffe ob, die Renerung gu unterbrus den, moburd umgefehrt jene Reichoftanbe, bie in ber allgemen Bermirrung ibren Bortheil fuchen wollten, fich bewogen fühlten, ben Abfall ihrer Lander und Gebiete von ber alten Rirche nicht nur frei ju geben, fonbern gu befehlen und nothigenfalls mit Gewalt zu erzwingen. Uns biefen Grunden war es auch, nachbem ber Landaraf von Beffen fur feine Der: fon mit ber Trennung von ber Rirche ju Ctaube gefommen mar, beffen nachfte Corge fein Land ebenfalls in Die Babn ber Reuerung zu merfen. Der Detatholifirungeproceft murbe baber bort in berfelben Beife eingeleitet, wie in ben meiften Sanbern, melde von Obrigfeitemegen ber neuen Cebre entges gengeführt murben. - Das Bolt nahm in Beffen bie Beranderung ziemlich fubl und gleichgultig auf, icheint aber auch bem alten Glauben nicht mit befonberer Rraft und Innigfeit angehangen, und jebenfalls bie ungeheuere Rluft gwifchen bem Gectenthum und ber alten driftlichen Ueberlieferung flumpffinnig überfprungen, Die eigentliche Bebeutung einer Trennung von ber Rirche entweber nicht begriffen ober bas ibm gebotene Reue menigftens nicht als foldes erfannt ju bas

ben. Um meiften trug bagu ber Umftanb bei, baf Dbis lipp in ben Reiben bes Clerus felbft Berratber genug fanb. beren er fich ale Rathgeber nub Gebulfen an bem Berte ber Berftorung beftens bedienen tonnte. - Unter biefen ftanb Frang Lambert aus Avignon oben an. Sprofling eines alten, fubfrangofifden Gefdlechte batte Diefer entlaufene Dis norit, mas auf bie neue beffifche Rirchenordnung nicht obne Ginfing blieb, bie Barefie in ber Form in fic aufgenommen. in ber fle fich in feiner Beimath fund gab. Doch mar ber große Gegenfat swifden ber fachfifden und ichweiserifden Brriebre felbft ben Sauptern nicht jum Haren Bewuftfenn gefommen, und Cambert batte fic, nach einem unruhigen abentheuerlichen Leben, querft (1593) an Zwingli, bann im nadften Sabre an Luther angefchloffen, ber ibn burd Gpalatin bem Churfürften von Cachfen bringend empfahl. - 216lein bas Sauptaugenmert bes Rluchtlings icheint bie Ungettes lung firdlich : revolutionarer Umtriebe in Grantreich gemefen au fenn, beffen Grangen er fich, in Det und Strafburg, moglichft nabe bielt. Erft furs por ber Spnobe ju Somberg, febrte er nach Wittenberg gurud, und murbe von bier aus bem Lanbgrafen als geeignetes Wertzeug fur beffen Ummaljungeplane jugefchicht. Dit bem Fanatismus eines Gublanbere, ber ben Glauben verloren, und bem ingrimmigen Baffe bes apostafirten Monche gegen bie alte Rirche - Gigenfchafe ten, bie ibn bei Luther empfehlen fonnten! - vereinigte er fo viel Rablafeit frangofifcher Intrique und gwinglifden Ratio: nalismus, baff Laubaraf Philipp nicht minber in ibm feinen Dann finden mußte \*). Diefer batte bereits im Auguft bes

30 \*

<sup>\*)</sup> Bur Charafterifit biefes Reformator's möge folgende Anethote bienen, welche ein protestantischer Seitigenoffe (Metamber in feinen Jocopevis) eräßest. – Lambert, wocher jum 26h für feine Dienste bei der Loberissung Peffen's vom atten Glauben Professo in Marburg geworden war, reis'ete bis an fein Ende isthirtig nach Arunffurt ale bie Meffe, theils nun dort buchhanden.

Jahres 1525 in Abam Rrafft aus Fulba - von welchem Rommel rubmt, bag "eine große Tolerang in Sinfict ber Geremonien und gegen anbere" (nur nicht tatholifch!) .. Lebs rende ibn auszeichnen", - einen moglichft indifferentiftifden Gebulfen feiner Reformationeplane tennen gelernt, und fofort ale hofprebiger angestellt. - 3mei feiner Juriften, (ber Rangler Reige und Baltbafar Edrautenbach) gewandte Beicafteleute von unerichrodenem, binreidend abgebartetem Bewiffen, benen faft icon im Geifte moberner Bureanfratie herrendienft über jehmeben Glauben und Gottesbienft ging. maren bereit, fur ben weltlichen Theil bes Beichafts au for= gen. Berfeben mit folden Dienern und Belfern und nach= bem er porber auf Delanchthon's Rath zwei Sabre lang, um bie Gemutber ungewiß su machen und bie Gewobnbeit bes alten Glaubens gu brechen, Die "Drebigt bes Evangelinme" geftattet, und bann auf bem Reichstage ju Speper bie bin= terliftige Claufel burchgefent batte: baf jeber Ctanb fich fo balten tonne, wie er es gegen Gott und taiferliche Daieftat ju verantworten gebachte, - fchritt Philipp enblich im Gpatberbfte 1526 in einem enticheibenben Schlage. Gine Urt Rir= denversammlung, auf melder icheinbar nach vorgangiger Disputation über Lebre und Gottesbienft entschieden murbe, follte in ben neuen Buftanb binüberleiten. - Damit aber biefe Abficht nicht etwa baburch vereitelt murbe, baf ber gro: Bere Theil ber beffifchen Geiftlichfeit, (bie ibrer Debrbeit noch obnebieß im Drang ber Begebenbeiten Salt und Richtung verloren batte!) gar nicht ericbiene. - fo manbte Phis

lerische Geschifte gu machen, theils um politische Rachrichen iber Frantreich und anderer Poetuatent eitzuglichen, theils euts lich um feiner Neigung zum lecken Kraße zu frühnen. Dieser breisache Iwe feiner Jahrlichen Ansklugs zog ihm von einem seiner Kraßen und der Burden ber die Bereisach bei der die Bereisach bei der die Bereisach bei der die Bereisach der die Bereis

lipp einen auf Ueberrafchung berechneten Runftgriff an, ber feinen 3med nur ju gut erreichte. Benige Bochen nach Beenbigung bee Deichstages ju Speper ließ er auf ben Conns taa nach St. Galli alle Pfarrer und Altariften, auch Des putirte ans allen Rloftern feines Landes jugleich mit ben weltlichen Stanben nach homberg entbieten. "Bir baben porte, fagt bas Ginberufungefdreiben, mit allen unfern Unterthanen, geiftlichen und weltlichen Stanbes in ben delfte lichen Cachen und Zwiefpalten burch Gnabe bes Allmachtigen au banbeln. Ginem folden Begebren bes Rurften, ibn in ber wichtigften, unmittelbar bie Rirche betreffenben Ungelegenbeit au bes Canbes Woble Rath au geben, fonnte fich bie Beifts lichfeit freilich nicht entziehen. Gie erfcbien, - aber ber Landgraf begehrte bes Rathes nicht, und fein Entichlug mar gefaßt, noch ebe bie Berfammlung eröffnet mar. - Aluf feis nen Befehl hatte fein hofprebiger Lambert . 158 Daraborg aufgeftellt bie ein vollständiges baretifches Lebrfpftem entbiels ten. Diefe maren wie atabemifche Thefen, an ber Thure ber Sauptfirde gu Somberg angefdlagen, in ber bie Berfammlung gebalten werben follte, und ber Berlauf ber Berbandlungen bes wies, baff bie Bernfung in feiner andern Abficht gefcheben war, ale um jeden Biberfpruch gegen biefe Mufftellungen, wenn er ja gewaat werben follte, nieber an ichreien, und bann bie neue Lebre gleichzeitig ale Glaubeneregel und ale Bans besgefen zu perfunden. 216 baber am 21. Oftober bie geifts lichen und weltlichen Canbftanbe fich in homberg, unter bem perfonlichen Borfine bes Landgrafen, verfammelt batten, er= Harte ber Cangler, baß fein Berr, ermachtigt burch ben Reiches abicbieb von Speper, Die Beiftlichen feines Lanbes berufen babe, um mit ibrer Sulfe ben 2Beg jur gottlichen Wabrheit und jur driftlichen Gintracht wieber ju finden. - Jebermann tonne baber bie aufgeftellten Gabe beftreiten, aber bie beilige Chrift muffe ale Richtschnur gelten. Allein grabe über ben Ginn ber beil. Chrift bat ber Protestantismus bamale wie feitbem geftritten, und ba biefe fich, wie ber Mugenfchein

lebrt, nicht felbft auslegen tann, fo braucht taum ermabnt su merben, baff biefe miberfinnige Bebingung von pornbes rein feben Streit gwifden ben Renerern und benen unmoglich machen mußte, bie ber Mutoritat ber Rirche unterworfen au bleiben entichloffen maren. - Gelbft abgefeben biervon mar eine Disputation ber treuen Glieber ber Geiftlichfeit mit ben abtrunnigen ichon wegen ber ausbrudlichen, burch Reiches gefete neuerbinge eingescharften Berbote ber Rirche unmoge lich , bie jebes öffentliche und feierliche Religionegefprach mit Aufferfirchlichen unterfagten, ed fen benn auf Befehl und Auftrag firchlicher Beborben und unter bem Borfite competenter Rich= ter. Allein auf ernftliche Ginmenbungen und rubige Grortes rung ber Streitfragen mar in ber That mobl fcmerlich ges rechnet. Dach bem Rangler nahmen Lambert von Avianon und Abam Rrafft bas Wort und fuchten mehrere Ctunben binburd, jener in lateinifder, biefer in beutfcher Sprache, bie Brriebre ju erlautern und ben Inborern annehmlich gu machen. - Alle endlich ber lettere jeden ber Unwefenden, ber fich bagu berufen fublte, jum Biberfpruch aufforberte, bat ber Guardian Rifolaus Werber, - berfelbe ber ben Lands grafen icon im Beginne bes Errfale gewarnt batte. - um Gebor auf ben andern Sag, und trug ale ibm bief vermil= ligt mar, am folgenben Morgen eine Protestation gegen bie Wendung por, welche man ben Berbanblungen ber verfammelten Ctanbe gegeben batte. - 3bn batten, erflarte er, bie Briefe bes Landgrafen nicht bes Disputirens, fonbern bes Dtathgebeus balber bernfen, und von ben angefcblagenen Lebrs faten feb vorber nicht bas geringfte befannt gemacht. In Glaubensfachen feb es nur erlaubt, por rechtalaubigen, coms petenten Richtern, - Bifcofen ober Abgeordneten tatholis fcher Univerfitaten, - gu ftreiten. - Bu einem folden Rams pfe babe er, wie ber Laubgraf felbft begengen fonne, bie Wegner oft anfgeforbert, aber gerade folche Richter babe Lambert immer abgelebnt. - Jest vermabre er fich. bem Suhalte ber Canones und ber Reichegefepe gemaß, por jeber

Ginlaffung in einen von ber Rirche verbotenen Streit. Rur auf bringenbe Aufforberung bes Landgrafen und bes Range lere, Die ibn um jeben Preis gur Unterwerfung unter biefe Richter verleiten wollten, las er, bamit bie Lafterungen bes entfprungenen Monche nicht obne alle Erwiederung blieben. eine furggefaßte Biberlegung ber angeichlagenen Gane por. in beneu Lambert, bem Entwidlungsgange bes Proteftantiemus Dorgreifend, icon bamale Behauptungen aufgestellt batte, bie an ben Rationalismus viel fpaterer Beiten erinnern \*). Der Reformator Beffene gerieth auf biefe Borbaltungen in einen, an Babnfinn grangenben Buftanb ber Tobfucht, und geberbete fich, Dem fatbolifchen Berichte gufolge, nachdem ber Guarbian feine Gegenpropositionen verlefen batte, nicht mehr wie ein milbes Thier, fonbern wie ein vom bollifden Beifte Befeffener. Schaumend por Buth brufte er: ..fclagt bie Beftie tobt! folagt ibn tobt ben Feind bes gottlichen Bortes"! \*\*). Gegen biefe form ber Beweisführung, mare jebes

Das Abendmaßt ift ibm nur eine Erinneung am Spifftun, die Zaufe ein bioges Beichen ber Anfnahme in die Rirche. In einem feiner Artitel finden fich felbft Aufferungen über bas Priesferthum Melchifebels, die als Bweifel an der Gottheit Spiftigebeutet wurden, gegen weiche Auslegung Lambert sich jedoch mit wahrer oder verstellter Entrustung verwahrte.

<sup>\*\*)</sup> Adeo oblius (dreißt gerber in (einen gu öbin gebrutten assentiones, morin er über bleien Borfall berüchtet, omnis mansuetudinis, omnis evangelicae Unitati, omnis modestise Christianae, ut non jam hominem, non jam bestiem, sed etiemnum furis insanieque percusuem, daemoneque agitatum, eum tum suee farinee asseclae, tum probetissimi quique putsrent. Quis enim hunc evangelicee mansuetudinis praecomen duceret, qui non audita causa, non discursis ectis, contra omnem justitiam in me, cum meas propositiones, sub protestatione, quee in frontispicio libri cernis, protulissem, pronuncisvit: occidatur illa betila, occidatur heasts verbi Dei! — — Non oliter se gessit, quem si a Daemone experiatus (inseet, adeo rodebat, lacerabat, discustationes experiatus (inseet, adeo rodebat, lacerabat, discustationes).

meitere Argument am unrechten Ort gemefen, auch wenn bie trenen Diener ber Rirche fich überhaupt an biefem Orte und mit biefen Geanern batte einlaffen fonnen. Dennoch mar es gerabe ber Chein einer Disputation, welchen bie miberfpres denbe Parthei mollte und fucte. Mle Kerber, feiner Dros teftation gemag, jeben weitern Streit ablebnte, führte ibm ber Rangler ju Gemuthe: baf er burch feine papiftifchen Cane. wenn er fie nicht beffer ermelfe, die icon balb unterrichteten Chriften vermirrt mache. Auch Lambert, ber mit ibm fubs Ien mochte, auf wie fdmachen Rugen bie nene Lebre ftebe, braug barauf, baf Gerber gegmungen merben folle, feine tas tholifden Behauptungen gu miberrufen. Bielleicht batte er in ber Beife feines Landsmannes Calvin bem Begner, ben er nicht wiberlegen fonnte, icon bamale Gervete Schidfal bereitet, wenn Philipp nicht Bedenten getragen batte, burch einen gu grellen Uct fich und ber Meuerung in Deutschlaub eine gefahrliche Blofe ju geben. Go blieb alfo, als Rerber ben Canbgrafen beim Blute Chrifti und bem jungften Gericht

scerpsit, obruebatque me convitiis maledictis, atque blasphemiis, modo impium, modo antichristianum me vocans. - - Solis enim convitiis agebatur ista tragoedia per Franciscum. - Lambert in feiner "Epistola ad Colonienses" (ble bamale in Coin befiebenbe Gecte!) languet, wie nas tarlich, bie obigen Worte gefprochen gu baben. Anein eine von Rommel (Bb. III, Anmerfungen S. 251) citirte banbidriftliche Chronit eines Proteftanten ergabit gleichmäßig, Lambert babe aerufen : expellatur illa bestia. - Intereffant ift es, au feben, wie bamais icon bie Secte fich fetbit eben jene Unfehlbarfeit beignlegen verfuchte, welche fie ber Rirde nicht gnerfennen wollte. Lambert befdulbigt in bem eben ermabnten Schreiben ben Guarbian: audet ubique blasphemare sanctam Hessine synodum. - Er fangnet, bag er Somabmaen und Berlaum: bungen gegen ben Bertheibiger ber aften Rirche ansgeftofen bas be, fest aber bingu: Neque enim ege voco eum seductorem, impostorem, miserum, coecum, falsum prophetam etc. sed divinus sermo, quius Dei misericordia factus sum minister.

beschwor, ibn nicht wiber sein Geneissen und jeine Pflicht gut einem Streite zu zwingen, den die Nirche verdamme, — bie Sache auf sich beruben. — Lambert forderte zu breien Marlen alle Anweienden zum Widerspruche auf, — und schles dann, als die Antholiken schwiegen, — mit den Worten des Lodgesanges Zucharia: Gelobi seh der Perr, der Gott Jeraels, denn er hat sein Boll befucht und erföst. — Die Spande aber errochste eine Commission, um eine neue, Lambert's Schen entsprechende Rirchenoduung ausguarbeiten, welche fortan statt der, hiemit für immer abgeschafften "Wene schmangen" im Lande hessen als Regel des Glanbens und des Gottesbienstes gelten sollte

Es tonnte nicht fehlen, bag bas in folder Beife gu Stande gebrachte Bert ber vermeintlichen Berbefferung ber Rirche theils auf ber Stelle, theils in ben nachftfolgenben Jahren Fruchte trug, bie feiner vollfommen murbig maren. Bunachft murbe bas Dogma mehr im rationaliftifchen Beifte ber Zwingli'fden Reuerung, ale nach ben willführlichen Oras felfpruchen und myftifchen Reminifcengen bes Bitteuberger Bierarchen entftellt, und ben Beburfniffen bes Augenblide gemäß perftummelt. Der Gottesbienft, bem burch bie neue Lebre vom Abendmabl bas Mofterinm genommen mar, murbe nun auf eine, feiner veranberten Bebeutung entfprechenbe Beife vermaffert und ausgenüchtert\*). Die alten Rirchenfefte und Ballfahrten, Die auf ber Erinnerung großer Begeben: beiten beruhten, und fich an beilige Orte fnupften, batten bie Bufammentunfte bes Bolte burch bie ihnen ertheilte, relis giofe Beife verebelt. Die Unbacht wurde abgefchafft, aber

<sup>\*)</sup> Eine hessische Berordnung von 1532 (dreibt vor, man solle bei Anatheling des Abendunglis den (Lathelischen) Sehrred brundden, und gleft als Gunden den, "ut vol sie gwodem wood plebis reverentiam prorsus extinctam alamus". (Rommel Ah. II., Ammertungen S., 264.) Gleicht es eine beredere Berthelbis aum der Lathelischen Eeremonien?

Die Ausschweifungen bei Rirchweiben und andern Gelegenbeis ten, die fich ale nothwendige Schattenfeiten bem Lichte beiges fellt batten, erhielten und vermehrten fich \*). Dit Erbittes rung murbe bie Berehrung ber Beiligen verfolgt, und bie Berftorung ihrer Bilber (Rommel nennt fie beute noch: Shole) von Staatemegen anbefoblen, "bamit fich biejeuigen, fo nach uns fommen, nicht baran argern mogen", - ober, wie es mabriceinlicher ift, bamit bei einem Umidmunge gum alten Glauben tein finnlich mabrnehmbarer Aufnupfunges punkt an die beilige Ueberlieferung mehr vorbanben fep. Bers gebens batte noch auf ber homberger Epnobe, ale Mues icon befchloffen und abgemacht mar, ein alter Pfarrer aus ber Rabe von Caffel ein Bormort fur bie Berehrung ber Mutter Gottes eingelegt. Das leste Beiden unendlich rubrenber Dutterliebe murbe von bem Duntel berer, bie fich jum Abfall fdidten, nicht verftanden, und bie Warnung bobnifc verlacht. - Wie naturlich mußte nun auch bie Berfaffung ber neuen Rirche, mit Befeitigung bes fanonifden Rechts, auf nene Grundlagen geftellt merben. "Bon bem Tobe bes beil. Bonifacins", fagt ber icon oftere belobte Gefchichtichreiber Beffene, "bie auf ben Beitpuntt, ber feiner Rachfolger Ges malt in Beffen fur immer ein Enbe machte, maren acht bun= bert Sabre verfloffen". - Bei ber Grundung bes neuen Bes baubes, welches freilich mit bem Berte bes beil. Bonifacius nichts mehr gemein batte, that fich jeboch ein mertmurbiges Dilemma bervor.

<sup>\*\*)</sup> Rommet wundert fich fiber diese Thatsache, die den Charatter ber sogenaunten Resonation bester bezeichnet, als er abnet, "Alls die Richmessen Chrimerungsseste der Einweisung) nach der Allschaffung der Confectation und ber Meste länglich ihre Bedeutung versoren hatten", bemerte er, "erhielt sich och der Misseauch und die Reinung bes Bolts, welche die Feste der Aliche zu Testamb der Bolts der Feste der Aliche zu Testamb der Boltschaft umgeschaften hatte, trop allen Berboten der Sandarfent

Rach ber Ratur ber Cache find augerhalb bes fatbolis iden Spfteme, welches bie Rirchengewalt, ale einen ber Sies rarchie von Gott auvertrauten, burch bie Beibe weiter übers lieferten Beruf und Auftrag anertennt, nur zwei Grundfors men eines, von ber gottlichen Ginfepung abweichenben Rirdenrechts benfbar. Die territorialiftifde, welche Die Regies rung ber Rirche als einen Unner ber Staatsgewalt bebans belt, und bie bemofratische, welche bie bochfte Rirchengewalt in die Befammtheit ber Glaubigen legt, und fie burch beren Billen von unten berauf in abnlicher Beife übertragen lagt, wie fich bie Theoretiter ber frangofifchen Revolution bie Entftebung aller meufchlichen Dirigfeit aus einer freien Babl und Berabrebung bachten. Lambert, bem antimonardifden Beifte trett, ber fich aus altern baretifden Gecten in ben frangofifden Protestantismus binübergepflaugt, und bort bis auf den beutigen Tag erhalten bat, nahm bie reine Demos fratie fur ben Urtppus ber driftlichen Gefellichafteverfaffung. und icheint fich mit ber hoffnung getragen gu baben, biefe Form, welche bem urfpringlichen Geifte ber "Reformation" allerbings am meiften entfprad, auch nach Deutschland verpflangen ju tonnen. In einer 1525 ju Strafburg gebrudten Schrift fiber ben Beruf ber Glaubigen jum Reiche Chrift fpricht er in burren Worten feine Unficht aus, bag bie Rirche eine, auf freien Wahlen berubende Soberativrepublit fep \*). Much nach ben gu Somberg angenommenen "Paradoren" find alle Menichen beiberlei Gefdlechte burch ben Glauben bes driftlichen Briefterthume theilbaft, und bier, wie fpater bet ben ichottifden und englifden Buritanern, ift ber Grunbfat angenommen: baff jeber Pfarrer Bifchof fen. Der weltlichen Obrigfeit wird bereitwillig bas Recht eingeraumt, ben Gots

 <sup>) — —</sup> quaelibet parochia ecclesia eligit sibi proprium episcopum, siquidem eligere episcopum spectat ad ipsum populum, non ad alium quempiam, quod ab omnibus sit eligendus, qui pro omnibus constituitur. —

teebienft ber tatbolifden Rirche ju verfolgen, und alle Dris wilegien und Gremtionen ber Beiftlichfeit ale Erfindungen bes Teufels abzuschaffen. Allein fie felbit, bie weltlichen Dacht= baber, merben angewiesen, ben Bortebienern, bie ibrerfeits wieber nichts als Organe ber geiftlich : fouveranen Gemeinbe find, punttlich Folge ju leiften, fobalb fie bie Lebren ber Re= formation .. nach bem Borte Gottes" portragen. Mus biefem Beifte bervorgegangen, ftellt bie auf Befehl ber Somberger Spnode entworfene, beffifche Rirchenordnung ein vollftanbig ausgebilbetes, rein bemofratifches Presbyterialfoftem auf. 2Babl und Entfernung ber Prebiger wird in bie Banbe fammtlicher ftimmfabiger Gemeinbeglieber gelegt. Diefe üben bie bochfte Rirdengewalt, welche im Choofe ber Gemeinde rubt, burch Meltefte aus, ober tommen, in wichtigeren Fallen, in Urverfammlungen ber gangen Gemeinbe gufammen. Dort merben, außer ben Bifitatoren, jahrlich Musichuffe gur centralen Beis tung ber firchlichen Ungelegenheiten gemablt.

Bare biefe pfeudogeifiliche Republit in Deutschland ies male ju Ctanbe getommen, batte fie in ben Wortebienern begeifterte und einfichtevolle Subrer, und in ber Dentweife Des Bolles mabres Leben gewonnen, fo mare abulich wie inben Lanbern, wo ber Calvinismus einbrang, bie Grifteng ber bemofratifden Formen auf bem firchlichen Gebiete mit bem ferneren Bestande ber fürftlichen Berricaft auf bem weltlis den unvereinbar gemefen, und fruber ober fpater batte fich bier swifden beiben Stromungen ein Rampf auf Leben und Tob entfpinnen muffen. In ber That ichien fich in Seffen burd bie, im ultrabemofratifden Geifte entworfene Rirdens ordnung ein Schlachtfelb fur folche Rampfe öffnen gu mol-Ien. Aber bas Bolt in feiner überwiegend großen Debrbeit verftand nicht einmal die Grundfate, um bie es fich banbelte, und fafte bie gange Beranderung mit ber flumpffinnigften und beidrantteften Gleichgultigfeit auf. Bie ber Abel und bie boberen Stanbe mit ben Gutern ber Rirche abgefunden wurden, fo ward berjenige Theil ber Beiftlichfeit, welcher

von bem alten Glauben abfiel, burch Beiber getbbert, unb batte in Folge biefer neuen Stellung ju viel mit ber gemeis nen Roth bes Lebens ju thun, ale baff er ben bemofratifchen Beluften und Ermagungen nachzuhangen Beit und Luft behals ten batte. - Go tonnte es gefcheben, bag ber Rampf bes republifanifch : revolutionaren mit bem abfolutiflifch : territorias len Protestantismus, ber in Schottland und England Strome Blute gefoftet bat, in Beffen obne Comertftreich, ja ebe er noch begonnen, entichieben mar. - Die Somberger Beichluffe batten bem Landgrafen fur bie erfte Beit, bis bas Bolt bie neue Berfaffung begriffen baben merbe, bie Bestellung ber Weiftlichen und Bifitatoren ausschlieflich jugeftanben, und Philipp war folan genug, es bierbei ftillfchweigend fein Bewenden behalten ju laffen. Die bemofratifche Rirchenords nung ift, wie neuerbinge ein beffifcher Jurift \*) unwiberleg= lich bargethan, in heffen niemale in's Leben getreten. Phis lipp, ber bie Ratholifen burch bie Form ber Ginlabung auf Die Spnobe nach homberg getäuscht batte, betrog, ale bie Trennung vollbracht mar, auch ben bemofratischen Geift ber neuen Lebre um bie Fruchte bes unbeilvollen Wertes. Er fcbloß 1528 einen Bertrag mit bem Ergbifchofe von Maing, ber, and biegmal feine Pflicht verratbenb, bem Landgrafett ben rubigen Befit ber bifcoflicen Jurisbiction jugeftanb, bie biefer fich angemaaft batte. - Ingwiften ftarb (1530) Lambert, ben eine Profeffur zu Marburg abgefunden batte, mit ibm ber einzige, ber allenfalls noch einen Wiberfpruch batte erheben tonnen, ale Philipp im nachftfolgenben Sabre foche Cuperintenbenten als laubesherrliche Rirchenbehorben bes ftellte, woburch bie beffifche Rirchenverfaffung, auch bem Ra= men nach, in bas gewöhnliche Gleis ber anbern bentich : pro=

<sup>\*)</sup> Die Presboterial: und Spnodal: Berfaffung der evangelischen Kirche in ihrem Ursprunge und ihrem Einstulie auf Beffen. Bom Oberappettationstrathe Dr. Dietel. In der Beitschrift bes Bereins für beffische Geschichte und Laubestunde Bb. 1, S. 68.

teftantlichen Länder binüber geleitet wurde. Das neuprotestantifirte Land nahm damals von dem gewichtigen Dilemma feine Kenntnis, und die inhalischwere Frage ging unbemerkt über feinem haupte weg. Erft in unfern Lagen find einige dortige Gelebrte darauf aufmerksam geworden, um weiche Interesten es sich vor drei hundert Jahren gebandelt habe, und um wie viel tauglicher zur Erreichung der beutigen, politischen Swecke bes Protestantismus jene demokrische Kirchenerdnung gewessen wöre, welche Philipp, angestlich aus Borforge für die neue Religion, mit pfiffiger Bebeudigkeit gleich im Beginne der Bewegung zu unterschaftag gewohlt hat.

Alber nicht blog ber Inftinct bes Abfolutismus mar es, ber ben Laubgrafen bei biefem Berfahren leitete. 3bm lagen andere materielle Intereffen noch naber, Die es nach ber Ber= florung bes alten Rirchenthums in ben fichern Gemabrfam ber weltlichen Gewalt gu bringen galt. In ungefahr funfzig bef= fifden Rloftern lebten bamale etwa taufend Monde und Ron= nen, in beren Sanden fich an liegenden Grunden, nupbaren Rechten und baarem Gelbe eine febr bedeutenbe Bermogend= maffe angehäuft batte. - Die vermeintliche Reformation er= flarte befanntlich, in Gemäßheit ihres Grundprincipe: bag ber Menfc feine guten Werfe thun folle, - bas gottgeweibte Leben nach einer Orbeneregel fur Teufelebienft, und bie Er= fullung freiwillig übernommener Belübbe für eine fcmere Gunbe. Gine Rolge biefes Canes ber neuen Glaubenslebre mar et, bag alle jene Monche und Ronnen, die entweber obne Beruf und aus fleifchlichen Abfichten in ihren Ctanb getres ten, ober fo ungludlich gemefen waren, mit bem Glauben ben Bernf gu verlieren, freudig jubelnd eine Ummalgung begrußs ten, bie, ben bofeften Leibenschaften bas Bort rebend, ihnen bie Rlofterpforten öffnete und eibbruchige Menfchen ber Belt wieber gab, bie fcon ans polizeiliden Rudfichten burch fichere Saft für immer batten unfchablich gemacht werben muffen. -Diefelbe Belegenheit benutten jugleich Die meltlichen Liebbas ber bes "Evangeliume", jenen Befit fur gute Beute su ertlas

ren. ben achthundert Jahre einer unbeftrittenen Berrichaft bes driftlichen Glaubene in ben Banben jener frommen Bus finchteorter gegen bie Cturme ber Beit niebergelegt batten. Daß biefe Unftalten felbft, wie jebe menfchliche Ginrichtung, bem Berberben, ber Entartung, ber Beffedung burch mans nigfache Difbrauche ausgesett und von Beit ju Beit einer Burudführung auf ben urfprünglichen 3med und bie Regel ibrer Stifter beburftig maren, leibet nicht ben minbeften 3meis fel, und mirb burch bie Befdichte aller geiftlichen und welts lichen Stiftungen bestätigt. Aber erft por einem Menichenals ter batte Bbilipp's Better, Bilbelm III., ein Beifpiel geges ben, wie ein driftlicher Canbesfürft bem Oberhaupte ber Rirs de und ben Bifcofen bei einer mabren Reform flofterlicher Inflitute an die Sand geben tonne und folle. Er batte in Dom bie beftebenben Digbranche in ben Rloftern angezeigt, und es fich auf's eifrigfte angelegen febn laffen. baf von bort aus ein Legat mit binreidenben Bollmachten ju beren Befeitigung abgefertigt murbe. - Diefer ernannte, vom Lands grafen in genaue Reunt mif ber Thatfachen gefent, smei Prioren beffifder Rlofter ale Commiffarien jur Unterfudung unb Muerottung ber Ungebubr, und wies biefelben an: ben Dios cefanbifchof von Mains und ben weltlichen Urm, wenn es nothig fep, ju bulfe ju nehmen. - In Folge beffen lief ber Landgraf wirklich manche Rlofter auf eine Beitlang folies fen, bis bie angestectte Bevolferung berfelben ausgestorben ober entfernt, und fur nene Befetung mit beffern Religiofen Corge getragen mar; manche Terminarier, Die fich einer ars gerlichen Mufführung ichulbig gemacht, murben mit Bormife fen ibrer Orbensobern burch feine Beamten ans bem Laube gewiesen; ein Junafranenflofter, welches fich befonbere mills fabrig gezeigt batte, reformirte Comeftern eines aubern Dr= bene aufzunehmen, marb burch Befreiung von Binfen und Dienften belohnt. - Gine folche Unmenbung lanbesberrlicher Macht jur Bieberberftellung aufgelöster Rloftergucht hatten auch Rarl ber Große und nach ibm fo viele beilige Ronige

und Rurften geubt; fie ift ein ber Rirche geleifteter Dienft, fein Gingriff in beren Rechte, und von ben Rirchenobern felbft au allen Beiten mit Dant und Freude ale Wohltbat ans erfannt. - Wenn baber Rommel mit bem ibm eigenthumlis den Daafe von Ginficht bie Bemertung macht, bag ben eben bezeichneten Rlofterreformen fruberer Beit jum "Abfall vom Dapfte" faft nichts gefehlt babe, ale "ein anberes Dogma",fo liegt bierin ungefabr eben fo viel Berftanb, ale etwa in ber Bebauptung, baf einer gemiffen Sanblung jum Diebftabl nichts weiter mangle, als gewinnsuchtige Begnabme einer fremben Cache. Landgraf Philipp, ber fich bas "anbere Dogma" und bie befannten freien Grunbfape über Dein und Dein mit einer, ibm fouft fremden Beilebegier angeeignet batte, geigte balb, bağ es nicht bie Ausrottung ber Digbrauche mar, bie ibm am Bergen lag. Rachbem ber ju homberg gemachte Berfuch : bie Orbenegeiftlichfeit in Daffe ju einem ber neuen Lebre gunftigen Beidluffe ju verführen, ber bie beabfichtigte Dlunberung batte befconigen tounen, an bem Wiberfpruche Des redlichen Rerber gescheitert mar, erneuerte Philipp im Beginn bes Sabres 1527 feine Bemubungen. rief er Abgeorduete ber Rlofter in Marburg aufammen, aufe neue befturmten feine Theologen biefe mit ber Bumuthung, bem Glauben ber Rirche ju entfagen. - Auch biegmal mar es ein Frangistaner \*), ber folche Untrage mit ber einfachen Bemertung jurudwies, bier fep meber Ort noch Zeit ju bers gleichen Berhandlungen, und ibuen liege nichte weiter ob, ale an ber Lebre ber Bater feft ju balten, bie er inebefonbere in Betreff bee Opfere ber Deffe burd Stellen aus bem beil. Muguftinus und andern Rirchenvatern nachmies. - Rommel ergablt: er feb von Lambert aus meben benfelben miberlegt", und ale er "mit allen andern Monden, verlaffen von ber

<sup>\*)</sup> Rommel Bb. III, G. 336 nennt ihn einen "Prior" ber Franz gibtaner. — Befauntlich gibt es bergleichen in ben Betteforben nicht. —

beil. Cdrift, binter bem Bollwert menichlicher Erfindungen bie alten Ausfluchte erneuert" babe, fen bie Ausführung bes Reformationsmertes, aller Protestation ber Betbeiligten uns geachtet, beichloffen worben. "Die zweimal umfouft gur Bes rathung gezogenen Douche wurden nicht mehr gebori", bie geiftlichen Orben als nudriftlich und argerlich verbammt, bieGelubbe fur aufgehoben ertlart. "Orbenepersonen, melde", wie Dommel fagt, vom Geift bee Grrthume befangen", ibren freiwillig gefcwornen Gib nicht brechen mollten, follten noch eine Beitlang gebulbet werben, aber "die Prebigt bes Evangeliums boren". - Dafur marb ibnen bann, außer bem Meffelefen, bie Musipenbung und ber Genug ber Gas cramente nach tatbolifder Beife, und felbft bas feierliche Bes grabnif verfagt. Bur Berabrebung ber Mubfubrung biefer Maagregeln, welche fraft einer wahrhaft unglaublichen Bers wirrung ber Begriffe lange Beit als Gieg ber Gemiffenofreis beit gepriefen werben tounten, und gur Theilung ber Beute. rief Philipp noch in bemfelben Jabre bie Abgeordneten bes Lanbabele und ber Ctabte jufammen, obne beren Buftims mung und Bulfe eine fo fdreiende, geiftliches und menichlis des Recht verlevende Epoliation ichmerlich batte gemagt merben burfen. Shrerfeite baben bamale bie meltlichen, .. biffos rifc begrundeten", alten Ctanbe fich aus allen Rraften bes mubt, jeue foftematifde Berabmurbigung reblich zu perbienen. bie ihnen in ben uun folgenben brei Jahrhunderten, bis gu ibrem völligen Abgange, ju Theil murbe. Inebefondere fpielte bie Rittericaft auf Diefem Tage biefelbe ungludliche Rolle, wie in ben meiften anbern beutschen Territorien. - Es murs ben, fo ergablt Rommel, fur ben bie innere Bebeutung bies fee Berganges wie naturlich ein Buch mit fieben Giegeln ift, .. in Betrachtung, bag ber grofte Theil ber Rlofter=Derfouen Muslander (!), viele burd bas Evangelium belehrt, icon aus. getreten, andere im innern 3miefpalt begriffen, Die Rlofters guter in Gefahr ber Berfplitterung fepen", junachft bie Bes foluffe ber homberger Spnobe befigtigt. - Rerner murbe

beftimmt: Jeber Abeliche, ber ane bem Orbeneftanbe trete, folle nach feiner Mitgift, ober im Ralle ber Armuth mit bunbert Gulben, jeber "Unbere" nach Rothburft abgefunden mer: ben. hierauf murbe, - es ift Rommel, ber es ergablt, -"über bie Gutichabigung bes beffifchen Abele gerathichlagt", b. b. biefelbe Ritterfchaft, welche bie Sand bot gu einer Beraubung ber Rirche, fprach fich fur eben ben Chaben billis gen Erfat ju, ben fie felbft ber geplunderten jufugen balf. Mufange bot ibr ber Landgraf zwei aufehnliche Rlofter an, morin abeliche Rinber, an jedem Ort funfgig, öffentlich ergogen merben follten. Der Abel jog jeboch bie Errichtung eis nes gemeinen Raftens aus ben Gintunften Diefer Rlofter vor, .. aus melden, unter Aufficht von vier Rommiffarien bes Abele und ber landgrafficen Ratbe, alliabrlich wenigftene acht gr= me, abeliche Perfonen jebe mit gweihunbert, wenn es bie Gin= funfte erlaubten, mit breibundert Gulben verfeben merben follten. Runfgebn anbere "gefchichte und nethburftige Dans ner aus bem Ubel übernahm ber Landgraf jabrlich mit Fruchtgefällen fo ju unterfluten, bag fie fich in Ruftung erbalten und ihre ritterliche Bestimmung erfüllen fonnten". - Batte fo ber Abel fein Deputat erhalten, fo burften auch bie Saupts gebulfen ber Rirdenummalgung nicht feer ausgeben. Theil ber Kloftereinfunfte murbe jum Beften ber Prabican= ten und ihrer Birtmen ausgesent. - Dit einem anbern murbe bie Universitat Marburg bebacht, beren Sauptheftimmung fenn follte, neue Streiter gegen bie Rirche berangugieben. -Der gange Reft ber Ginfunfte ber confiscirten Guter murbe jur "Canbeenothburfte bestimmt, und es zeigte fich in Diefer Begiebung balb, baf bie weltliche Dacht, fraft bes Unfegens, ber auf folden Erwerbungsarten rubt, jugleich eine Laft übernommen batte, welche frubere, driftliche Sabrs bunderte nicht gefannt baben. Der Reichtbum ber Rirche mar ber Sparpfeitnig ber Urmen gemefen, - jest mußte ber weltliche Ctaat, nicht aus Liebe, fondern aus Burcht, und um die allzugrellen Rlagen ber verlaffenen Bulfebedurftigen

su beschwichtigen, aus feinem Raube Spitaler und Giechenbaufer errichten, um die Urmen, bie Rranten, Die bulflos Alten nicht auf einen Schlag bem fichern Untergange ju ubers liefern. Co erwuche aus biefen Unfangen allmablich bie ges festiche Boblibatigteit, und mit ihr bie Geifel ber beutis gen europaifden Deufcheit: ber Panperismus. Die ben Urmen geleiftete Bulfe vermanbelte fic aus einer Pflicht ber Liebe auf ber einen in einen rechtlichen Aufpruch auf ber andern Ceite, und es ift ein mertwurdiges, ben Coutraft amifchen ber alten und nenen Beit tief begeichnenbes Combol. menn Landgraf Philipp bie neuerrichteten Urmenbaufer mit feinem Bilde beidentte, numgeben von ben Emblemen ber beil. Glifabeth und ber Barppe". Auch bamale fcon fceinen, nach Rommele Ergablung, ber Rector und bie Ders malter ber Universitat Marburg bedentlichen 3meifeln und Biberfpruchen gegen bas, von ber Reuerung ju erwartenbe Beil begegnet ju fepn. "Gie miderlegten bie Rlage ber Bers gagten und Ungianbigen, baf fie und ibre Rinder nun außer Brod famen, mit der Betrachtung aller Gefcopfe unter Gottes Simmel", und "verfundeten endlich ber gaugen Belt, bag bas einige mabre Epangelium jest in gang Befs fen geprebigt merbe".

Be geringere Sulfe biefer Glanbe ohne Werte ben Artme gerachent fonnte, welche bie Umwalgung ihrer Wohlthab
ter beraubt hatte, und je lanter das Faarum gegen die Veranderung sprach, befto frühzeitiger mußte ber Protestautismus
darauf bedacht fenn, gur Umhüllung ber Wahpfeit ben histotichen Moman zu hüffe zu rufen. Es wied erzhöft, daß
Landgraf Philipp bem Kaiser geschrieben, wie er das Aloster
Daine, zwischen Frankenberg und Jesberg, besten Monde
bie hüsse der Reichsgerichte gegen die gewaltsame Vertrais
bung angerufen hatten, auf eine christiche, dem Kaiser gewiß gestälige Ett in ein Ermen- und Krankenhaus verwame
belt habe. "Endlich sandte der Kaiser, vom Papft und Erzbischof angegangen, Commissarier. Als biebe dem Stellver

treter bes Landarafen bart anrebeten, trat auf feinen Bint bie lange Reibe jener Ungludfichen bervor, welche jent bie Stelle ber ichwelgerifden Donde vertraten. Muf biefe bins geigenb, fprach ber eble Beinge von Ludber gn ben Abgeords neten bes Raifers, ob fie es vor Gott und an jenem Tage por biefen Ungludlichen verantworten wollten, wenn fie biefe pon nenem in's Glend flogen, und faule, gantfuctige Donde an ibre Ctelle wieber einfegen wollten. Betroffen ants morteten bie Abgeordneten, fie wollten ihrem Berrn, mas fie gefeben, getrenlich berichten". - Alfo ber furbeffifche Siftos riparaph Rommel im Terte feines, in mander Begiebung fchanbaren Bertes. Erft aus ben Unmerfnngen ") ergibt fich nach ben eigenen Bufammenftellungen biefes Gefchichtsforfchers ber bebenfliche Rebenumftant, bag ber romantifche Borfall, nachbem er bereite burch biloliche Darftellungen verberrlicht ift, nicht in ber Babrbeit gegrundet fep. - Dagegen geben andere Thatfachen ein bei weitem richtigeres Bilb von ber Gingiebung, mie von ber Bermenbnug ber Rlofteranter. 2Benn ber Laubaraf, wie ein beffifcher Chronift berichtet, öffentlich por ben Canbftanben erffarte, per batte fich beftanbia furges nommen, von ben geiftlichen Gutern nicht einen Pfennig gu berühren", fo lagt fich biefe Meugerung, ihre Anthentigitat voransgefest, mobl nur baburch erflaren, baf Philipp icon in gang moderner Beife gwijchen fich felbft und bem "Ctaate" unterschieb, und bas Unrecht ber von ihm angeordneten Gas cularifationen bopofritifc bem letteren gufchob. Und wenn er einem Abelichen, ber von ibm geiftliche Guter aus Gna= ben begehrte, geantwortet baben foll: .. forbere und begebre mas mein ift, und nicht mas Gottes und ber Rirche ift", fo bat bie Mbfindung, melde ber Abel in oben berichteter Beife aus ben Rloftern erhielt, ben Commentar biergu geliefert. Der fürftliche Reformator batte bie Abtei Safungen ber nenen Univerfitat gefchentt, biefer aber gleichfam jum Beichen feiner

<sup>\*)</sup> Bb. III, G. 305.

Achtung vor ber nen entftebenben, protestantifchen Biffenfchaft bas Sofjagblager und bie hunbeagung auferlegt. Als biefe Dienftleiftungen und die ju entfernte Bermaltung bem Mector und ben Profefforen su befdwerlich fielen. "fo tras fen fie", wie Rommel berichtet, "einen Zaufch mit bem Lands grafen, ber ibnen fatt bes, ju feinem Soflager uns entbebrlichen Rloftere eine jabrliche Rente" gab, und wie die Anguftinerinnen sum Beißenftein unter bem Sabichies malb ibr Rlofter verlieffen, bereitete er fich aus bemfelben "einen feiner Lieblingofipe" \*). Diechnete er in biefer Weife augenfcheinlich icon feine fürftliche Sagbluft ju jener "Lanbesnothburfi", welcher bas Rloftervermogen abbelfen follte, fo barf es eben fo wenig befremben, baf er mit einem Rlofter ju Arolfen feinen Dathen, ben jungen Grafen Philipp von Balbed, belobnte, und bie Guter anderer Rlofter, fcmer: lich im Ginne ber Stifter, - ber Erbaltung ber Reftung Biegenbain wibmete.

Während in biefer Welfe mit dem, "was Gottes und ber Kirche ift" verfahren wurde, war das Schieffal der bisberigen, geiftlichen Inhnießer, je nach der Berfchiedenheit ih rer Teue und Unbänglichfeit an ben alten, chriftlichen Glauben und ihrer individuellen Sparattersfeligteit, verschieden. Wan fann in biefer Beglebung die gesammte phisique Mostergeistlichfeit beiberlei Geschlecht in vier Alassen unterscheiden. Fin Theil, (nöbespindere, wie es schein, fämmtliche Binoriten und Franciscaner) wanderte aus, und such est

<sup>\*)</sup> Im Jahre 15.24 ichrieb Philipp feiner Mutter anf ihre Bebenken wegen ber Aufgeichung bes Kloftergutes: "damit ich E. L. nit biegen, bas ich aus feiner aubern geflat baiben ihnn, dam bas ich beforge, dieweil spriet Monch und Nonnen auskanffen, bas da uichts aufragen werbe, wenn ich bin nit geneigt, Jemmet etwas ju nemen, wen ich bedarf es ilit.— Es ist auch mein Meinung gar nife, daß man foll Monnich und Nonnen bas Ihr nehmen, bas Gwangelimm halt es auch nie in, bas man Twannts foll bas fein nemen.

in tatbolifch gebliebenen ganbern eine neue Beimath. - Uns bere verlangten von ber Reichsjuftig Cont ibres Gigens thums gegen bie ungerechte Gewalt und führten, - Manche fogar Sabrgebnte bindurd, - ohne Erfolg Proceffe mit bem Landarafen, Die fraft ber Politif bes Raifers, felbft nach bem aunftigen Musgange bes ichmalfalbifden Rrieges, ju feiner Biebereinsenung in ben porigen Ctanb führten. - Gin brits ter Theil lief fich burch Gelbfummen ober Renten abfinben, leiftete Bergicht auf alle meiteren Unfpruche und trat in ben Laienftand gurud. - Gine vierte, leiber febr gablreiche Rlaffe vergaf ibrer Gelubbe, verließ bie Rlofter, verbeiratbete fic und fiel bem neuen Glauben bei. - Die gange Ummalgung ging, ber Sauptfache nach, etwa in Sabresfrift por fic, unb Die Reformation tonnte fic auf biefem Gelbe in fofern eines pollftanbigen Cieges rubmen, ale ber Sauptamed ber Reues rung erreicht, bas bemegliche und unbewegliche Rlofterant in Die Banbe ber meltlichen Dacht und ihrer Giegesbelfer gefals len mar. - Und pon ben Orbenepersonen batte mur eine Heine Mindergabl bie Prufung bestanden, welche bie Borfebung um jene Beit iber bie bentichen Rlofter verbangte. -

Nadhem biefe Beute bereits in Sicherheit mar, batte ber Landgraf noch einen hartnädigen und langwierigen Rampf mit den deutsch einen hartnädigen und langwierigen Rampf mit den deutsch eine hert bet bei bei Deichees, sich in bei weitem entschiedenerer Beise wie die landssigigen Sister gur Bebre este, als Philipp die hand nach dem, unter seiner Schuse bertifogit betegnen Eigenthume des Ordens ausstreckte. Die Brit, wie der Landgraf in eigener Person bei der Spotiation des Gradmats seiner Monfran, der beil. Elisabet, hand aus legte, liefert einen gwar widerlichen, aber ungemein bezeich meten Jug zum Charafterbilde biefes Nesormators, und zeigt, wie damals schon in Deutschland der ausgertirchichen Pare tei jeder, auch der abschulichen war vohrelle zu der des gerechte teines foden, sobald er auf den Urnnd nnd unter dem Vorwande des Kampfes gegen den alten Clauben verübt wurde

Die unter bem beutiden Orben ftebenbe Pfarrfirde ju Dars burg war gleich im Beginn ber Rirchenftorung fur ben neuen Gultus meagenommen morben, in ber ebenfalls bem Orben geborenben St. Glifabetbenfirche bagegen batte fic bie fathos lifche Religionoubung gang in ber bieberigen Beife erbals ten. - Dief fagte bem Landgrafen um fo weniger gu, ale bei bem Grabmale ber Beiligen, beren Garg von ge= biegenem Gilber mar, ein Chan von werthvollen Roftbarteiten vermahrt murbe. Ueberhaupt tann nicht oft genng barauf aufmertfam gemacht werben, baf es fich ju jener Beit teineswege blog um Freiheit fur bie Renglaubigen, fondern um gewaltfame Unterbrudung und Unerottung ber alten Lebre und bes tatholifchen Dienfles banbelte, und bag bie Muger= firchlichen fic bie Diene gaben, ale ob fie nichte ale einen ebrbaren, ihnen von Gottes und Rechtemegen guftebenden Bes ruf ausubten, wenn fie bas Gigenthum ber Rirche burch Sandlungen an fich riffen, Die ber bieberige Eprachgebrauch aller Beiten und Boller mit barten Ramen bezeichnet batte. In Folge biefer eigenthumlichen Berfchiebung ber einfachften Rechtebegriffe lief ber Landgraf Philipp am 6. Mai 1539 bem Landcomthur bes beutiden Saufes ju Marburg (Bolf: gang Coutbar, genannt Dichling) anfunbigen, bag er am Conntage Exandi in ber St. Glifabetbentirche feinen "evans gelifden" Gotteebienft balten werbe. Wirtlich fiel er am bezeichneten Tage, begleitet von beinabe zweitaufenb Dens ichen jedweben Stanbes in bas bezeichnete Gottesbaus, lief feinen Drabitanten Abam Rrafft bie Rangel besteigen, Die Ges meinde beutiche Pfalmen fingen, und fich und feinen Begleis tern bas Abenbmabl unter beiberlei Geftalt austbeilen. Rach Beenbigung biefer Feier rudte er bem Sauptzwede feines Befuches naber. Der Landcomtbur murbe gezwungen bie Rus flerei ju öffnen, mo fich bie Reliquien ber Beiligen und bie Rirchenfchabe befanden. Dortbin jog, unter fortmabrenbem Bitten, Rleben und Proteftiren bes Comtbure, ber Lanbgraf und binter ibm, getrieben pon einem anbern Gifer, als bem

ber Gerechtigfeit, fein gefammtes Gefolge. In ber Chattammer angelangt, begebrte Philipp, bag bas eiferne Gelans ber um bas Grabmal geöffnet merbe, und befahl, ale Bolf= gang in ber Bergweiffung bie Coluffel von fich marf und ber Rufter nicht öffnen tonnte ober wollte, Schloffer und Schreiner mit Meifieln und Sammern zu bolen. Bulent fief er, ba auch biefe bie gebeimen und funftlichen Coloffer nicht auffdliegen tonnten, bas Gitter mit Gewalt gerichlagen. -Allein trop alles Suchens mar jest bie Thur ber Monuments nicht an finden, und ber Landgraf, beffen Begierbe immer muche, fe naber er ben Chapen fam, beren Berth bas Gerucht gemiff noch übertrieben batte, gab Befehl von ber Ceite ber einzubrechen, mo bas Erneifir mar. - Bergebens bat ber Comtbur, Philipp moge fein, ale eines armen Gefellen, Ghr und Gefibr, auch Pflicht und Gib bebenten, vergebene bat er ber funftlichen Arbeit ju fconen. Rachbem ein Loch in ben Boben bes Carges gebrochen, ftreifte ber "Groffmutbige" felbft bie Mermel gurud, griff binein und gerrte bie Gebeine ber Beiligen beraus. Die Borte, bie er felbft bierbel gefpros den find bezeichnenber fur biefe That und fur fein gefamms tee Reformationemert, ale jebe tatbolifde Schilberung, and bie berebtefte febn fonnte: "Das wolt Gott, bas ift Ct. Glis fabetben's Beiligtbum, mein Gebeines und Rnochen! Rom ber , Mubme Gin! bas ift meine Giter Mutter. Berr Lands Comibur, es ift fcmer, wollte munichen, baf es lauter Rronen maren, es merben bie alten Ungariiden Gulben fepn" - Dann übergab er bie Reliquien einem Rnechte, ber fie in einen Rutterfad ftedte und aufe Coloff trug. - Much bas Sanpt ber Beiligen mit ber fcmeren Rrone von gebiegenem Golbe, welche Raifer Friedrich II. ibm im Sabr 1236 bei ber Canonifation mit eigener Sand aufges fest batte, mußte auf Grinnerung bee Prabifanten Abam Rrafft ben Rirchenfturmern ausgeliefert merben. Bor eis ner Storung ber Grabedrube ber eigenen Altvorbern pflegt fonft bas menfchliche Gefühl auch in ber Bruft bes milbeften

Barbaren jurudzuschanbern, Philipp aber spürte bei bies fem gangen Bergange, sammilichen Berichten zuschaften icht bie geriugste Mahnung weber von Schaam nech von Gewissen. Nur als ber Schlosse gerusen warb, nun bei bem Ginbruche hülfreiche hand anzulegen, scheint eine tatholische Grinnerung durch seine Seele geganigen zu sepn: wenn etwa bas Gewölbe einfele, beforgte er, werbe die Welt fagen, St. Elisabeth heitigthum habe schlisch gewirft.

Mber bie Beilige that biefmal fein Bunber, und übers ließ ben bobniften Storer ihres Friedens ben Geluften fela nes eigenen Bergere und bem naturlichen Laufe ber Greige niffe gur Buchtigung. - Ucht Jahre fpater, ale bas Daag feiner Uebeltbaten erfullt mar, und er von Salle gur reichlich verbienten, gefänglichen Saft nach ben Dieberlanden abgeführt murbe, fab er unterwege ben Sochmeifter bes beutfchen Orbens, und legte fich, je fchnober er vormals bie Rechte beffelben mit Suffen getreten, nun um fo bewealicher und bes muthiger auf Bitten. Der Sochmeifter moge boch bei ber taiferlichen Majeftat fürbittlich fenn, bag er bes Gefangniffes mochte entlaffen werben, bann wolle er, ber Landgraf, fich auch mit Er. Gnaben und bem Orben um alle Unfpruche vertragen. - Su Rolge beffen ftellte er wirflich am 16. Juni 1540 min taiferlicher Majeftat Guftobien" ju Dubenarbe in Flanbern eine Urfunde aus, worin er bem bentichen Orben außer ber Bieberberftellung bes frühern Rechtsuftanbes auch Die Rudgabe ber entwenbeten Roftbarteiten verfprach \*). Alle

<sup>\*)</sup> Remmel befauptet freilich: Philipp babe bei bem Einbeuche im Jahre 1539 bie Rieinobien gurudgestellt. Allein ber Wertrag von 1546 befagt ausbridtlich: "Chilich betreffente bie Reliquies St. Elifabethen fambbt ben cofflichen Card, barinnen bie, in feiner Lieb Ordens hand nubt Rirchen bor Marpurg über 300 Jahre lang gelegen, wubt ander Eleinobien unbt Druatem ber Kirden, fo Wie bievor darauf unbet unter Walden, wuhden, bei Dem ale gebrade, baß

Ieln wie wenig biefe nothgebrungene Reftitution aus irgenb einem fittlich achtbaren Beweggrunde bervorging, erhellt aus bem Umftanbe, baff er felbft noch im Gefangniffe fo viel als moglich von ber reichen Beute ju retten fucht. Er will fic jest ber golbenen Rrone ichlechthin nicht mehr erinnern, betheuert, fie nie empfangen ju haben, und verfpricht auch in bem Bertrage von Dubenarbe nur, "fich mit allem Bleife banach ju ertunbigen, und nachjufragen"; wenn er ober feine Erben fie je gu Sanben befamen, will er fie bem Orben unweigerlich guftellen laffen. Wahrscheinlich mar fie langft in flingende Munge verwandelt, und mabrend ber Borbereis tnng jum ichmalcalbifden Rriege fpurlos aus ber Reibe ber Wefen verschwunden. Die übrigen Roftbarteiten find wirflich wieber an ben Orben ausgeliefert, Die übrigen Stipulationen bes Bertrages jeboch, wie es fich erwarten ließ, bereits im Jahre 1551 aus ben nichtigften Bormanben gebrochen worben. Bei bem Buftande ber Reichejuftig führte bief aufe Reue Rechtes ftreitigfeiten berbei, in Rolge beren, wie eine Debuction im Stole bes vorigen Sabrbunberte faat, "ber ritterliche beutiche Orben (noch im Jahre 1753) ber troftlichen Boffnung lebte", baß er in benen, "bei ben bochften Reichsgerichten, jum Theil von vielen Jahren ber penbenten Cachen (welche allefammt and einem Fonte, namlich ber, ohne Unterlag fortbauernben Contraventionen und Infractionen aller mit bem bochfürftlis den Sanfe Beffen von benen Beiten Landgrafen Philipp Magnanimi ber errichteten Bertrage, ihren alleinigen Urs fprung - - allerbinge baben) bie gleichmäffige gerechtefte Bulfe und bie anxie munichende Rettung von fo vielen , gut

baß wir basselhig alles und jedes wiederumd bahlu sellen tassen antworten". Historisch obsprunktischer Unterriede, vom bes hes hen tentschen Mitterordens und insbessieher der isblichen Walten hesten Gerechssune. Ecadt am Hof 1753. Urfunde Nro. 133. Beileicht sind die Keinobien erst bet der phatern Judentarisie rung im Jader 1543 and ber Kiech forkateagen worden.

ganglicher Austilgung ber Ballet heffen abzwedenben Drange falen, burch eine gerechtefte Deciftofentenz unter gotillichen Beiftanb gewiß erlangen werbe". --

## XXXVI.

## Die Erzichung bes tatholifden Clerus in ABurtemberg.

3meiter Artifel.

Das Forum biefer Erziehung. (Fortfebung.)

Bas bas Forum befrifft, von welchem ans bie geiftliche Ergies bung vermaltet und gefeitet wirb, fo ergibt fich in Rolge ber Genefis unferer geiftlichen Ergiebungeauftalten folgenber Ctanb. "Um ben tas tholliden Unterthanen einen Beweis laubespaterlicher Gnabe und Rura forge ju geben, und inebefondere ben Canbibaten bes tatholifden gelfte lichen Standes bie Mittel in ihrer wiffenfcaftlichen Ausbildung gn gemabren", entfolog fic Ronig Friedrich unter bem 6. Oftober 1812, in Elimangen, ale bem Gipe bes Beneralvicariate, eine tatholifche Laubeenniverfitat an errichten und ju fundiren. "Die Ernennung ber Profefforen, lautet Die Berordnung, gefdieht von uns unmittelbar auf ben Bortrag unferes Miniftere in geiftlichen Angelegenheiten, mels der guvor mit bem Bifchof ober Benerafvicar, wegen ber bagn tanglis den Perfonen, Rudfprade ju nehmen bat". Die nadfte Unffict über bie Universitat follte ber Rector führen, und biefer im Ramen bes Rouige burch ben Minifter ber geiftlichen Anftatten alle Jahre nen er= naunt werben. Die bem Staate gebuhrenbe Dberaufficht über bie Unis verfitat in wiffenfcaftlider, religib fer und bisciplinarer Dinfict war einer befondern Enratel, welche aus bem tatholifden geiftlichen Rathe befleben, und bem Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten un: mittelbar untergeordnet fenn follte, übertragen, Benn ber Bifchof ober Generalvitar bie Univerfitat burd einen Abgeordneten vifitiren faffen

wollte, fo werbe, auf gefchehene Ungeige von biefer Ubficht, ein Com: miffarins gur gemeinfchaftlichen Bornahme biefer Bifftation ernaunt, worauf ein gemeinschaftlicher Bericht an ben Bifcof erftattet wirb. Rinde Diefer Ginrichtungen und Berbefferungen nothwendig, welche fic nicht auf rein firchliche Begenftanbe ober Dogmen ber tatholifden Rirde begieben, fo fen bie Sache an ben Minifter ber geiftlichen Angele= genheiten und von biefem an bie Ronigliche Dajeftat gur Enticheibung au bringen. Gin befonberer Lehrplan foll ben Gang ber miffenichaftlis den Bifbung ber Stubirenben bezeichnen, und Ceine Ronialiche Das ieftat behatte fich por, burd Disciplingraefene bie geeigneten Ginrichtungen an machen, um bie außere Ordnung nuter ben Sendirenben an erhalten, und achte Religiofitat und Sittlichfeit unter benfelben gu forbern. Das Resultat ber jahrlichen Prufing fer mit ben übrigen Bena: niffen ber Studirenben, und mit einer genanen Darftellung bes miffens fcaftlichen und Dieciplinarguftanbes ber Univerfitat fomebl an bie Enratel, ale an ben Bifchof und Generalvicar au berichten. Rebft ber Ririrung bes Profefforengehaltes auf jabrliche taufent Gufben und ber Auweisung murben amangig armeren Studirendenfriche Stivenbien gemabrt, gebn gu bunbert und gebn gu funfunbfiebgig Gufben. Die Studirenden follten einen breijahrigen theologifchen Studientauf maden, nub fotaun auf Gin Jahr in bas ebenfalls ju Ellmangen für viergig Caubibaten errichtete und funbirte Priefterfeminar eintreten, Die bem Staate gebubrenbe Dberauffict über bas (bem Beneralvicar unterworfene) Priefterfeminarinm murbe bem toniglichen tatholifchen geiftlichen Rathe übertragen. - In biefer toniglider Dachtvollfom: menbeit entfprungenen Dragnifation feben mir ben Grundtorus fur bie murtembergifde Behandlung bes fatholifden geiftlichen Ergiebungemes fens; fie athmet trop aller Oberherrlichfeit eine gemiffe Liberalitat, bie wir fpater, wo man fie mehr in Worten, ale in ber That banbhabte, wenigstene in praxi nicht mehr mahrgenommen haben, ba bas Bebiet rein tirchlicher Gegenftante, bas bagumal ber geiftlichen Beborbe ges wahrt blieb , weltlicher Dacht nicht entgeben tonnte. Gine forgfältige Prafung bes Buftanbes ber tatholifden Lebranftalten im Rouigreiche gab übrigens balb - wie wir ans ber toniglichen Berorbunng vom 30. Oftober 1817 vernehmen - Die Uebergengung, bag biefelben weber in ihrer innern Ginrichtung, noch in ihren Butfemitteln bem für ben Staat und bie tatholifche Rirche gleich wichtigen Beburfuiffe einer grundlichen und umfaffenben Bifbung ber Canbibaten bes fatho: lifden geiftlichen Stanbes entfprechen. Defwegen murbe fcon unterm

15. Juni 1816 gur Erweiterung und zwedmaffigeren Organisation ber beiben untern Lehranftalten in Guwangen nnb Rottweil verfügt, bag in jeber biefer beiben Stabte je ein unteres und ein oberes Gomnaffum. jenes mit vier Abtheilungen und eben fo vielen Sanptlebrern, Diefes mit fünf Profefforen, nebft ber erforberlichen Angabt von Dutfelebrern, befteben, und auf eine ber Forberung einer ftufenweifen Fortbilbung ber Schiler entfprechenbe Beife eingerichtet werben follten. Dage murben bie Behalte ber Lehrer erhoht und grofere Gummen fur bie nothwendigen literarifden Dilfemittel angewiefen. Diefes genugte aber nicht, Der im Jahre :812 unter bem Ramen einer tatholifch : theolos gifden Univerfitat errichteten Lebranftalt in Ellmangen fehlte es, wie Die Berordnung fagt, bei bem Maugel einer philosophifchen Kacultat an einer Grunblage, welche bie porhaubenen, befdrantten Locealeinrichs tungen nicht erfegen tonnten. Ihre ifolirte Lage erfcwerte überbieß ben Lehrern ben nothwendigen literarifden Bertebr und ben Studiren: ben eine nmfaffenbere Bitbung fur ihren funftigen Bernf. Go ftelte fic bas bringenbe Beburfuif bar, entweber eine ameite, alle Kacultas ten vereinigenbe Univerfitat neben ber in Zubingen beftebenben Lanbesa univerfitat an errichten, ober jene Lebrauftatt mit ber fentern an vers binben. (Un ben auch noch moglichen Answeg, einen philosophischen Rehrftuhl gu grunden, icheint man nicht gebacht gu haben, vielleicht batten es aber die "innern Grunde" (f. unten) nicht gugelaffen.) Ge. Ronigt. Dajeftat tennten wegen bes fur ben erftern fall nothwendi; gen, ben Rraften bes Lanbes mangemeffenen Anfwanbes, ben überbieß innere Brinde nie gerechtfertigt haben murben, feinen Unftanb nebe men, bas Leptere ju mablen, und Gie befchloffen baber bie Bereinis. gnug ber tatholifch : theologifchen Lebranftalt in Ellwangen mit ber Landesuniverfitat gu Tubingen, in ber Gigenfchaft einer tatholifchetheo: togifchen Facuttat, mit gleichen Rechten und Berhattniffen, welche bie anbern Sacultaten genießen. Die fathotifchtheologifche Facultat ift in biefer Bereinigung, wie bie Universität überhaupt laut organifden Statute vom 15. 3an. 1829, bem fonigt. Minifterium bes Junern ac. unmittelbar untergeordnet, wobei bie Beforgung ber Ungelegenheiten unter gemiffen Bestimmungen bem Rangter und bem atabemifden Ges nate anvertrant ift. Um angleich ben bochft fühtbaren Dangel an Canbibaten bee tathotifden geiftlichen Stanbes burch gehorige Unterftubung an begegnen, und mit bem bffentlichen Unterrichte eine ben Grnubfagen und Forberingen ber tatholifden Rirde entfprechenbe Ergiehung ber Studirenben ber tatholifchen Theologie an verbinden, hielten Geine

Maieftat et für nothwendig, mit Borbebatt ber tünftigen Errichtung befonderer Bilbungs: und Ergiebungeauftatten in einigen tathotifchen Somnafialftabten für bie in ben philologifden Borftubieul beariffenen Canbibaten einftweifen in ber Univerfitatoftabt Tubingen ein bobes res tatholifdes Convict auf öffentliche Roften gu errichten. Da ben Ratboliten in Tubingen bicher nur bie ben Evangelifden geborige Dofpitattirche jum Ditgebranche eingeranmt mar, fo murbe bie Era richtung einer nenen tatholifden Rirde in einem ber fogenaunten Collegium illustre gehörigen Gebande fur Die tatholifche Gemeinde und bas tatbotifche Couvict angeordnet. In Diefes bobere Convict follen alle Cantibaten bes tatholifden geiftlichen Stanbes, welche nach geenbigtem Laufe burd bie Gomnafien binreichenbe Tuchtigfeit aum Uebers aquae auf bie Univerfitat erprobt haben, je auf funf (jest einftweiten pier) Sahr für ihre phifologifden, philosophifden und theologifden San enttateftubien aufgenommen merben. Gie erhalten bier auf bffentliche Roften, welche fünftig nach erfolgter Unefcheibung bee tatholifden Rira dengute (welche aber bis jest noch nicht erfolgt ift) von biefem an übernehmen find, unentgelblichen Unterricht, Rleibung und Berpflegung. Diefe lant Berordung bom 11, Dec. 1817 in fo vielfacher Dinficht wohltbatige Errichtung einer tatholifch : theologifchen Racultat in En: bingen in Berbindung mit einem Conoicte für Die Studirenben ber fas tholifden Theologie bestimmte Ge. Ronial, Majeftat, ben Gin bes ins lanbifden Generalvicariates und bes Priefterfeminares von Ellmanaen nach Rottenburg ju verlegen. Dem intanbifden Generalvicariate mare bei ber Fortbauer bes Gibes in Ellmangen bie Theilughme an ber Mufa ficht über Die Stubien ber Canbibaten bes tatbolifden geiftlichen Crans bes eben fo febr erfdwert gemefen, ale fie ibm unn burch bie nabe Lage ber Stadt Rottenburg bei Tubingen erleichtert murbe. Gobann ift bie Stadt Ellmangen von bem weit großern Theile bes tatholifden Burtemberas entfernt, mogegen Rottenburg ibm nabe liegt. Das Generalvicariat und bie tatholifden Unterthanen fonnten baber, lauf eben biefer Berordung, nur gewinnen. Durch bie Berordung pom 25. Det. 1817, Die fatholifchen Lebranftalten im Ronigreiche betrefe fenb , batten Ce. Ronigl. Dajeftat fic vorbehalten, für Die in ben philologifden Borftubien begriffenen Canbibaten bes tatholifden geifts lichen Standes befondere Bifbungs : und Ergiebungeauftaten in einis gen tatholifden Gomnafialftabten ju errichten. Rachbem bie biegn ers forberlichen Gelbmittel auf bem Lanbtage jur Berabichiebung gefom: men waren, baben Ge. Ronigt. Dajeftat burch bochte Entichtiefung

vom 17. Sept. 1824 bie wirtliche Errichtung sweier nieberer Convicte für ben gebachten 3med angeordnet, und fur bie innere Ginrichtung berfetben Beftimmnugen getroffen. Es find Diefe beiben Coupicte ber Bilbung und Ergiebung ber Canbibaten bes tatholifchen geiftlichen Stanbes mabrent ber fogenamiten Gomnafigliftubien bis jum Uebergang auf Die Universitat gewiemet. Die Convicts : Boglinge ges niefen freie Bobunna in bem Convicte : Gebante, und eine ihrem Mis ter angemeffene Bervflegnug. Den Gomnaffafunterricht genieffen Die Convictoren in ben am Gipe bes Convicts befindlichen offentlichen Lebrs anftalten; fie find in biefer Begiehung ben Statuten biefer Unftalt uns termorien, und bem Borftand nub ben Lebrern berfelben jum fatutenmagigen Beborfame verpflichtet. Die bisher fur bie bem tatholifden geiftiden Stande bestimmten Gomnafiaften andgefehten Staatoftipens bien murben, als unter ber Ctatefumme fur bie niebern Convicte bes griffen, mit ber wirflichen Eroffnung ber lebtern eingezogen. (3m nenefter Beit werben folde wieber an eine gewiffe Angabl Boglinge außer ben Convicten verabreicht.)

Die Rechte. und Bermaltnuaetheorie fur biefe auf folde Beife errichteten und funbirten Bifbungs : und Ergiebungeauftatten ift in Rurge in ber tonial. Berordnung vom 30, 3an, 1830 in folgenben Paragraphen gegeben: .... 25. Gin ieber ber vereinten Stagten wirb. wo biefes nicht bereits Statt finbet, für bie zwectmäßige Bifbung ber Caubitaten bes tatholifden geiftlichen Stanbes baburch forgen, bag entweber eine fatholifch : theologifche Lebrauffalt errichtet und als Ras cultat mit ber Laubeenniverfitat vereinigt werbe, ober bag bie Caubis baten nothigenfalls aus ben allgemeinen fatholifden Rirdenfonds ber Diocefe unterftunt werben, um eine auf biefe Urt eingerichtete Univerfitat in ber Proving befuchen gu tonnen. 6. 26. Die Caubibaten bes geiftlichen Stanbes werben nach vollenbeten tatholifden Stubien im Driefterfeminar jum Praftifden ber Seelforge ansgebifbet, und gwar in fo weit unentgelblich, ale bie in ben Dotationenrfunden fur bie Seminarien ansaefehten Summen gureichen. 6, 27. 3n bas Seminar werben unr Diejenigen Canbibaten aufgenommen, welche in einer burch Die Staate : und biicoflicen Beborben gemeinschaftlich porumehmenben Prufung gut bestanden, und gur Erlangung bes landesherrlichen Tifche titele, ber ihnen unter obiger Borausfebung ertheilt wirb, murbig ge: funden worden find". 3m Gingelnen genügt es in Begiebung auf bas Priefterfeminar barauf bingumeifen, bag bie numittelbare Leitung befs felben und bie Ernennung ber Borfteber burd ben Bifcof barin bes

febt. bag ber Bifchof bie Borftanbe nur nach vorgangiger Rudfprache mit bem Rirdenrath ernennen barf, und angerbem noch burd bas Dis miderinm bee Innern bem Ronige gur Beftatigung anzeigen muß, baff fie fofort burd ben Rirdenrath für Die Staateregierung in Pflichten aenommen werben (Beil. D ju bem t. Annbationeinstrument 6, 2). bağ ber Lebr : und Bilbungeplan vor bem Aufauge eines neuen Eurfes bem Rirdenrathe jur Ginficht mitgutheilen ift, bag ofne Buftimmung bes lentern in bem Lehr: und Bilbungeplan, fo wie in ber Discipling und Dausordunng feine Menberung getroffen werben fann (5. 3), bag bie Babt ber Boglinge, Die Aufnahme und Entlaffnug von ber Buftims mung bes Rirchenrathes abhaugt (f. 4. 5), baß bie Gubbiaco: nates und Diefterweihe nur mit ausbrudlicher Buftims mung bes Rirdenrathe ertheilt werben fann (6. 6), bag Die Dienftinftructionen ber Borftande und jebe Abanderung in benfels ben bem Rirchenrath gur Ginficht und Buftimmung mitgutheilen find (6. 7). und bag es ber Staateregierung vorbehalten bleibt, fo oft fie es für udthia ober angemeffen erachtet, ben Buffand bes Priefterfemis mare, bie Beobachtung ber baffelbe betreffenben Boridriften, fowie bas Berbatten ber Angeftellten und Bogfinge überhanpt commiffarifc unterfinden gu laffen" (6. 8). 3u Begiehung auf bie übrigen hobern und niebern Bilbungsauftalten reicht es bin gu miffen, bag bie Gome naffen unter bem touigl. Stubienrathe, Die tatholifde Facultat unter bem Minifterium bee Entine ftebt. Mie Befonberbeit ift nur an ern mabnen, baß, gemaß ber organifchen Beftimmungen in Betreff bes bos bern Convictes vom 22. 3an. 1818, and bie geiftiche Beborbe eine Mitwirtung bat, Die barin befteht, bag vor ber mirtiden Ernenung an einer Lehrftelle ber tatholifch : theologifchen Facultat burch bas fal. Minifterinu bes Innern und Rirchen: und Contwefens Rudiprache mit ber bifcoilicen Beborbe bes Landes genommen wirb (6. 5); baß bie tirchtiche Oberbeborbe alle Batbjahr burch bie Ctaatebeborte pou ben Gegenftanten und bem Leitfaben ber Borlefingen ber Profefforen und Repetenten in Renneniß gefest wird (5. 7); bag bie firchliche Dbers beborbe burd eigene Abgeordnete allen Prufungen und Deputationen ber Caubibaten beimohnen barf (5. 15); baß diefelbe, wenn fie fic verantagt finden follte, eine Unterfuchung in Begiebung auf Die Audus bung bes Lehramtes verzunehmen, folches mit Angabe ber Berantafa fung bem tonigl. Minifterinm bes Innern und bes Rirchen : und Souls wefens guvor angeige und ben bagn gewählten Commiffar benenne. wo' fobann ein tonigt. Commiffar bemfelben beigegeben wirb, um bie

Unterfuchnng gemeinschaftlich borgunehmen, über beren Refultat fic Die Craate : und Rirdenbeborbe vereinigen, und bas tonial. Diniftes rinm bes Innern und bes Rirchen : und Schulmefens bas Rothige ber Racultat befanut machen wird (6. 14); bag' vom fonial. Minifterium und bes Rirden : und Coutwefens mit ber bifcoflicen Beborbe Rude fprace über die Tanglichteit bes vom tonigl, tatholifden Rirdenrarbe aur Stelle eines Convicte : Directore Borgefchlagenen genommen wirb (6, 10); bağ ber fatholifde Rirdenrath von ber Ernennung ber Res petenten ber bijcoflichen Beborbe eine Angeige macht (6. 54); bag bie bifcoflice Beborbe burch ben Director bee Convicts von ber Beit, in melder bie balbiabrigen Drufmaen ber Convictoren und bie etma flatte findenden öffentlichen Disputationen gehalten werben follen, iedeemal in Renntniß gefest wird, bamit ber Bifcof benfelben entweber felbit anwohnen, ober bagn einen Commiffar abordnen fann (5.48); bag bie Staatebeborbe es fic vorbebatt, bei einer etwaigen commiffarifden Uns terfudung bes Buftanbes bes Convictes nach Umftanben bie firchliche Obers beborbe jur Beigabe eines Abgeordneten eingutaben; bag, weil von ber mit ber Berbitpruffing verbundenen Bamptpiufinng ber Canbibaten bes britten theologischen Eurfes ans allen Racbern angleich Die Aufnahme in bas Dries fterfeminar in Rottenburg abbanat, auf Die Angeige bes Convicte: Directors an bie firchliche Oberbeborbe zwei Abgepronete berfeiben angegen find und ibr barüber Bericht erftatten (6, 40). Rur Die uiebern Convicte ift bie Dberaufficht bem tonigl. tatholifden Rirdenrathe übertragen, welcher bas bifcoflice Orbinariat alljahrlich von bem Buftanbe berfelben, von ber Bahl ber Bhalinge, pon ibren miffeuschaftlichen Fortidritten nub ihrem fittlichen Betragen in Remitnif fest. Dem Laubesbifcof ober beffen Commiffarien bleibt unbenommen, bei ihrer Unwefenheit ant Gipe ber Convicte von benfelben Ginfict ju nehmen, und ihre biefis fallflaen Bunice ober Defiberien ber Oberauffichtebeforbe mitgutheis en (Reg. : Blatt 1824, G. 720 f., f. 24). Der Borftanb wird auf ben Borichlag bee fatholifden Rirdenrathes unter Rudfprache mit bem bifcofficen Orbinariat burd ben Ronig ernannt (6. 20). Die Diecis plin bis gur Uneftofinng wird burd ben Rirdenrath gebanthabt (6, 17). And iebe anbere Entlaffing und Entfernung (6, 15, 16). Der Rirs denrath enticheibet über bie Burudweifung und wirkliche Mufnahme (6. 7).

Fragen wir nun, ob wir firchliche Bitbungs : und Ergiehnugsan: Ralten baben - bem einfachen Begriffe nach - fo mirb bie verneis neube Antwort von Diemand beftritten werben wollen und fonnen. Die 32

bezeichneten Unftalten find ihrer Errichtung und Ginrichtung gemaß Staatsanftalten. Ronnen wir aber gegen bas, mas ber Staat gethan bat , Rlage führen? Um bie Ratholifen ju bebruden, bat man gefagt, batte ber Ctaat nicht nothwendig gebabt, fo tofffpielige Unftalten gu errichten. Das hatte mit weit ficherem Erfolge und ohne alle Roften burd abfictide Bernachlaffigung ber Bilbungeauftalten fur bie funftis gen Beiftlichen gefdeben fonnen; benn eine übelwollenbe Regiernna tonne eine Rirde nicht empfindlicher und erfolgreicher bruden, ale burch Dieberhaltung ihrer Bilbungegnftalten. Bei bem Stanbe, in welchem fich biefe Anstalten befanten, mare bier bas Gebentaffen bem Riebers balten um fo mehr gleichgefommen, ale es an einem felbfteigenen Unfs fcwnng icon an ben materiellen Mitteln fehlte. Diefe Bertheibignna bat und fo wohlgefällig angefprochen, bag wir und gerne auf ihren Standpunft ficlien. Mifo batte ber Staat es geben laffen : an wem mare bann bie Reife gemefen? Un berjenigen Beborbe, Die es von Gottes und Gewiffens und Rechtswegen nicht hatte geben laffen bur: fen; bie Rirche mare bann in bas ihr gebubrente Recht eingetreten. Collte es nothwendig fenn, ihr biefes Recht zu vindiciren? Dag man mas immer für Theorien und Anfichten geltent machen über ben ber Rirde gebührenben Ginfing auf Die Contbitbung und Erziehung übers hanpt, fo ift es benn boch, wie ein Bifchof, ber fur bie Rechte ber Rirche mit feiner Treibeit eingetreten ift, fagt, gar an ffar, baft ber aeiftliden Obrigleit, bem Bifcofe anefchtieflich Die Pflicht, Die Gorge ber Bitbung ber Boglinge bes geiftlichen Stantes anfliegt, bag allein und anefchließlich ber Bifchof bas Recht bat, feine tunftigen Gebutfen an bifben, mithin and bas ausschließliche Recht auf alle Auftalten, wie auf alles bas, mas er ju biefer Bifbung nothig finbet; bas Recht, fie bifben ju taffen, mo und wie er es am beften findet. Bill man biefes Recht nicht anertennen, fo ift bamit icon jum Boraus bie Richtaners tennung ber Rirde felbft ansgesprochen, und bas bifcofliche Umt in feinem Wefen unter bad 3ech bes Ctaates gegeben, "Sabet Mot auf end und bie gange Beerbe, fiber welche end ber beil. Beift an Bifchofen gefest bat, Die Rirde Bottes in regieren, welche er mit feinem Blute erworben hat". Der Begriff, bie Berpflichtung und bie Berantwortlichteit biefer auf bem Uebertrage bes beil. Beiftes bernbenben Regierungerechte machen vor Muem Die Regierung, alfo Die Bilbung und Ergiebung ber Dirt en nothwendig, burd welche ber Bifcof feine Deerben bewacht, wie folche bas Concilinm von Trient in ber obenans geführten Berordnung ben Bijcofen gur nuerlaglichen Pflicht macht.

Der gerabe, firchliche und bamit rechtliche Weg mare alfo ber gemejen. baß ber Staat bie Errichtung und Ginrichtung ber firchlichen Bebors be überlaffen hatte, und bag biefes nicht gefdeben und nicht angeftrebt worben, ift ber Grund und bie Quelle alles Berberbens, bas wir gu betlagen baben. 2Bo bas Runbas ment falfd gelegt ift, tann nimmermehr ein tudtiges Bebaube entftes ben. Dufte nicht ber Staat feibft einen Kamilienvater in feinen Rechten fonnen, wenn beffen Gobne burd einen unbefnaten Ginariff feines Rachbare feiner eigenen Berifigung entriffen marben? Und bas muß fich , wie bie gante politifche Welt . fo auch Burtemberg gefallen laffen, baß fic bie Rirche, wenn auch unter Berfolgung, als coordis nirte Dact ihm jur Geite fich ftellt, weil nirgenbe ber Zag verzeiche net ift, mo fie rechtmäßig mare ju Leben genommen worben. Ulfo bie Paffivitat bes Staates hatte eine mobithatige Activitat ber Rirchenbes borbe bervorgerufen, die baburch in ihr Recht eingetreten und mit tirs denrechtlider Oraquifation ihres Erziehungemefens jeder fpatern Bevormundung mit allen ihren Rolgen vorgebengt batte. Und fo mare in jenem Kalle, ben man fic als ben ichlimmften bentt, bas Befte moglich gemefen. Doch bie toniglice Dachtvolltommenbeit trat ein fur alles mal an bie Stelle beffen, mas wir fur bie Rirche batten munichen mos gen. Bas tounte aber bie Ctaategewalt bagu bestimmen? Die Rirche mar, wie man es barftellt, in einem Buftanbe, bag es ihr ju einem felbfteigenen Aufichwunge icon an ben materiellen Mitteln febite. Diefe arme Berlaffene ! Bar es alfo bas Mitteib, bas ben balbrobten Banberer am Bege nicht liegen lagt, fonbern Del in feine Bunben gieft, und ibn in Die Berberge bringt? Bon einer rechtlichen Rothwendigfeit, folde Anftalten an errichten, wollen bie Befdwichtiger ber Rechteforberungen ber Rirche nichts miffen. Diefe mar allerbings, wie wir gerne gigeben, in bem obenberührten Ginne nicht vorhauben. Der Staat mar mit feinem Bewaltwege in Uurechte. Es tonnte aber bies fee ale ein fur bie Rirche au ihrer materiellen Existens nothwendiges Unrecht angefeben werben. Diefes bangt nur babon ab, an welchen Mitteln bie Rirche ihre Buflicht nehmen tonnte. Ju ber Berorbnung bes Concits von Trient ift ber Weg gur Erlangung ber materiellen Mittel fur Die geiftlichen Erziehungsanftalten gaug genau bezeichnet: ber Bifchof foll ben eigenen Befit ber Rirche, Die Bablung von Dors tionen aus bem Ertrage aller Dignitaten, Perfonaten, Prabenben, Ub: batien und Prioraten jeglichen Orbens von mas fur immer einer Regel ac, ic, in Aufpruch nehmen. Wohin mar aber biefer Befit gefommen?

32 \*

In Die Bante bee Staates. Der Reichebeputationefding bon 1803 überließ ja nach f. 35 bie Guter ber funbirten Stifter, Abteien und Riofer ber Disposition ber respectiven Landesberrn nicht unbestimmt und unbedingt, fontern fo wohl jum Bebufe bee Aufwandes fur Gotte 6: Dien ft. Unterricht und andere gemeinnungigen Anftalten, als inr Erleichterung ber Ringngen. Es ift noch nirgenbs wiberfegt worben. bağ bas von ber Rrone Burtemberg erworbene tatbolifche Rirchenant e in febr bebeutenbes Gintommen abwerfe, fo bag jur Tragung aller Laften, welche ber Staat fur Die fatholifche Rirche mit ber Errichtung ber brei Convicte und bes Priefterfeminares und bem Aufwande fur bas Orbinariat über fich genommen bat, icon bas im Pregburger Frieben erwerbene reine Rirchenvermogen bem Staate mehr ale gureichenbe Mittel gibt. Birft ja allein bas im Jahr 1803 facularifirte und bas im 3abr 1805 burd ben Bregburger Frieden erworbene Rirchengut, von welchem bas Leptere mit einer rein lirchlichen Beflimmung überging, einen Ertrag von mobr ale einer batben Dillion Guiben ab, moan fpater noch neue Erwerbungen gemacht murben. Der Staat bat biefes aud auertaunt, inbem ja nach ber Ronigl. Berorbnung vom 30. Oftober 1817 Die öffentlichen Roften thuftig nach erfplater Unefcheibung bes Rirchenguts (welche auch in Die Berfaffun: gen übergegangen, aber eben fo wenig, ale bie Autonomie ber Rirche überhaupt realifirt worben ift) von biefem übernommen werben follten. Darnach beftaub fur ben Ctaat allerdings eine bu dft ablicherecht liche Roth wen bigteit und eine moralifde Berpflichtung, ber Rirde basjenige Bermogen, bas fie je nach Befund bes Diogefanguftanbes gur Errichtung und Ginrichtung von geiftlichen Bilbungs : und Erziehungs: anftalten nothwendig batte, ju verabreiden. Die Rirche hatte alfo fowohl bas Recht ber eigenen und fetbitftanbigen Grundung und Berwaltung berfeiben, als auch bas Recht ber Forberung ber bagn nothwendigen mate: riellen Dittel. Statt beffen bat ber Staat jenes Recht verichlungen, und will bie burftige Uneftattung mit materiellen Mitteln ate eine Bobl= that angepriefen miffen und angleich als einen Rechtstitel fur bie geis flige Bevormundung in Anfpruch nehmen. Diefer Berbrebung und Berwirrung ber Begriffe gilt unfere Rlage, wenn fie auch ben factifchen Buftanb, ber baburch herbeigeführt murbe, nicht aubert; aber bas Recht tounte von Aufang nicht vergeben, fonbern nur vernachläffigt werben, und die Berufung auf baffelbe wird fich bie Rirche nie nehmen laffen, wenn man ihren Dund auch mit ertraumten Gnabenfpenbun= gen verfcließen wift!

Dochten übrigens bie früheren Unfichten und Billeusmeinungen, beren nicht fo gar ichwierige Eregefe wir mit Abweifung bedienigen. an mas man fie jest geftempelt bat, übergeben, gemefen fenn, welche fie moltten - unfere Rtage gilt noch weit mehr ben Rolgen, Die burd ben auf folde Beife geworbenen factifden Buftanb berbeigeführt murben. Die Unftalten maren jebenfalls auch nach bem Willen ber Staateregierung fur bie tatholifche Rirche und (wie bie Borte ber Berorbung (auten) mit bem offentlichen Unterrichte fur eine ben Grunbfaben und Rorbernnaen ber fatholifden Rirde entipredenbe Ergiebung gegrundet und funbirt. Burbe unn von bem forum ane, von welchem nach gefchehener und theoretifc und practifc normirter Uebermaltigung bes geiftlichen Erziehungeme: fene baffetbe von Unfang an bis jest geleitet und verwaltet murbe, jes nen Grundfapen und Forberungen ber fatholifchen Rirche entfprocen? Wenn wir auch weit entfernt find und fenn muffen, Jemanben einen bofen Billen anfdreiben und unterlegen an wollen, fo ift boch an mabr, baf eine andere Ertenntniß eine anbere Gemuthe: und Billeneftim: mung und fomit vertebrte Dagnahmen bervorruft. Go febr nun Die tatholifche Rirde in ihrer Glanbenelebre und vielen Duntten ber Sit= tenlebre und in ihrer Didciplin von bem Protestantismus abweicht, fo febr muß auch ein auf jene Glanbens : und Sittenlebre und Disciplin gebantes Spflem bes Unterrichtes und ber Ergiebung von bem Unterrichte und Ergiebnnasmefen , bas bem Protestantiomns aus gemeffen ift, vericbieben fenn. Go febr man fich ferner ben Schein geben und mobl auch noch ben auten Willen haben mochte, bie Grunbfane bes Proteftantismus auf Die Bermaltung und Muord: nung von Gegenftanben, welche bie tatholifche Rirche betreffen, gar nicht einfliegen gu laffen, fo febr ift biefes gerabegn numöglich, weil nur berjenige bie Grundfage nut Forberungen ber tatholifden Rirche handhaben wird, ber fie weiß und verfteht, und nicht nur weiß und verfteht, fonbern auch burd bie Gnabe Gottes gu ihrer Ausübung gelangt ift. Daß aber bie Proteftanten bie Grunbfage und Forberungen ber tatholifden Rirche foon im Allgemeinen in Betreff ihrer Glan: bend : und Sittenfebre, und noch weit mehr in Betreff ihres Unter: richte: und Erziehungewefens nicht wiffen und verfteben (fep es ans mas immer für Grunden), ift eine wenn auch wibermartige und ertra: vagant erfceinenbe, boch fo betannte Thatfache, baf felbft ihre Com: boliter, benen es bod Bficht und Gemiffen pher wenigftens wiffenfcaft.

liches Intereffe nabe legen, unpartheiliche Renntniß gu nehmen, ein une übermindliches Berbienft barin haben, Die tatholifche Rirche nicht fo baranftellen, wie fie felbft ihren Glauben in Bort und Edrift barftellt, Der protestantifche Staat tann und beghalb nie nub nimmermehr tathos lifde Rirdenbiener unterrichten und erziehen, weil er immer feinen untatholifden Ginfing mit ober ohne Billen geltend maden wirb. In Bur: tembera mar und ift ibm aber biefur ber weitefte Spielraum geoffnet. Die Oberaufficht auf alle und bie Leitung von allen auf Die fittliche und intellectnelle Bilbung Besna habenben Anftalten (G. Regierungebl. von 1817 Beil. IV. 6. 30), namentlich auf Die Univerfitat gn Tubin: gen, auf bie Lyceen, Gymnafien und auf Die fonftigen gelehrten Schne ten; jene auf Die Boltefdulen, Erziehungebanfer und auf andere Une terrichteanftalten, fo wie auf Die Ronde, welche benfelben theile eigenthumlich gehören, theils für biefetbe fonft angewiefen find - gehört au bem Reffort bes Departemente bes Ministeriums bes Innern, mit welchem jene bee Rirchens : und Schulmefeus vereinigt ift. Die Leitung ber geiftlichen Unterrichteanstalten und Erziehungebanfer gebort aber nad ben Grunbfanen und Forberungen ber tatholifden Rirde, welche man ja lant Berordnung gelten laffen wollte, nicht zu bem Reffort bes proteftantifden Minifters, und auch nicht gu bem Reffort irgend eis ner untergeordneten Stagtebehörbe, fonbern an bem Reffort ber ober: ften Rirdenbeborbe. Mit biefer angemaaften Leitung bat fic alfo bie Staatbaemalt von felbit nach proteftantifden Grunbfasen an bie Stelle ber oberften Rirdenbehörbe gefent, und fo mit ber einen Sand genom: men, mas fie mit ber aubern zu geben verfprach. Es geichieht bicie Leitung aber burch bie untergeproneten Beborben bes tonial. Studiene und Rirdenrathes. Der Stubienrath befteht aus einem (protestanti: ichen) Director, aus zwei (proteftantifden) weltlichen Rathen und ans gwei (einem lutherifden und einem tatholifden) geiftlichen Rathe. Sie ift femit eine protestantifde Unterleitung. Der tatholifde Rirdenrath gur Andubung ber bem Staat über bie Rirche guftebenben Rechte (b. f. nach tathotifden Grunbfapen eben eines Rechtes, bes jus cavendi und einer Berpflichtnug bee jus s. obligatio tuitionis) befteht allere bings ans fatholifden, theils weltlichen, theils geiftlichen Mitgliebern. Belde Mitgliebericaft und Unterleitung man fic aber bierin gefchafs fen hatte, ift alibetannt, und allbefprochen und allenthalben gugeftan: ben. Abichend von ben wohlbegrundeten Urtheilen berer, Die es über fich gebracht baben, ibn in feiner faatlichtirchlichen Stellung blod als Diejenige Beborbe in betrachten, Die er fenn follte, alfo bie Beborbe,

burd bie ber Staat fein jus cavendi andubt, und bie firchliche Res gierung, wie es recht und billig mare, in ben Bauben ihres Bifchofes feben mochten, berufen mir uns auf Die Urtheile, welche von Geite feis ner Bertheibiger und ben Rubmern und Preifern feiner vielfachen Bers bienfte, burd melde ber Rechteboben gang ibren Angen fich ente rudte, abgegeben merben. Diefe Urtheile lanten aber alfo: .. Dan ift allgemein ber Unficht, ber tonial, Rirdeurath bege und pflege bie for genannten inferbinifden Grunbfabe. Bir glauben biefes felbft und fprechen es unperhoblen and, Bir glauben, bag Werfmeiftere Geift und Cammerers Thatigteit noch in biefem Collegium fortleben, und ges ben und ber Soffunna bin. baf es fo bleiben merbe". (Unfichten über Die Berhaltniffe ber Ratholiten in Burtemberg von B. M. Pflang 6. 48.) Diefes ift ein mabres Bort, nur minfchen wir nicht, bag bie Doffnung in Erfullung gebe. Denn mas bie jofephinifchen Grund: fape find, bas hat und felbft bie proteftantifde Befdichtidreibung icon am Aufange biefes Jahrhunderts gelehrt, wo ber Berfaffer bes "Eris umphes ber Philosophie im achtzehnten Jahrhundert" alfo fdreibt: "So nachtheilig bie lange Regierma Friedriche II., Diefes in fo man: der Dinfict großen Monarden, für bas Chriftenthum in Deutschland überhaupt, und für ben Protestantismus insbefonbere gemejen mar, und fo febr fein Beifpiel auch auf anbere Rurften gleich ichablich! fur bie Religion wirfte : fo nachtheilig mar bie viel furgere Regierung 30: fephe II., bem es and nicht an Talenten und wohl and nicht an que tem Billen, feine Unterthauen aludlich au machen, feblte, fur bie tas tholifde Religion nicht nur in ben ganbern ber ofterreicifden Monar: die, fonbern and anberweitig, mo bie Aurften feinem Beifpiele folg: ten. Ja! man tann mit Mahrheit fagen, bag von Jofeph II. noch viel mehr hierin geleiftet worben ift, ale von Friedrich II. Diefer, obgleich eines ber Sanpter bes Philosophenbunbes, begnügte fich bamit, bie Religion gu verachten, Boltaire'n und beffen Mitverfcwornen Rathichlage ju geben, Die Unbanger bes Philosophismus ju beschüpen, und ihnen bie Freiheit ju geftatten, bas Chriftenthum ju untergraben. Bener bagegen, ba alle Rachahmer gewohntich übertreiben, tief es nicht Dabei bewenden, bag alle Anftfarer und Religionefeinbe volltommene Freiheit erhielten, ihre Abfurbibaten auszuframen, alle Grunbfabe gu gerftoren und bie Religion ju migbanbeln; fonbern mas bon ihm ges icab, artete in mirtliche Berfplanna and, bergeftalt, bag fich Fries brich II. felbft barüber aufhielt". . Alfo biefer Berftorungegeift ift es. Bie Friedrich II. von Bofeph II. an D'Alembert fcreiben tounte; "ber

Raifer fabrt unaufhorlich mit feinen Gacutarifationen fort; bei mir bleibt jeder, wie er ift: Die Rechte bee Gigenthume, auf welche bie burgerliche Befellicaft gegrundet ift, find mir beilig", fo fiebt and bei und Diefer jofephinifche, Die Rechte bes Gigenthume verachtenbe Beift für ben Staat gu ber Unterftabung ber Rirde aus bem fruberen Rirdenante feine "budftablid : rechtliche" Berpflichtung. Wie Ralier Rofeph bie Ribfter perfolate, ben Ginfing bes Papftes vernichtete, Die Bullen in coena Domini und Umigenitus and ben Mitnalien berande reifen lieft, über Chefachen verfugte, bag fetbit Mirabean fich barüber entfente, Die Miffionen unterbrudte, Die Beiftlichfeit burd befonbere Unterthaneneibe bem Staate bor ber Rirde verpflichtete, bie Sierarchie in ben bfterreichifden Staaten immer mehr von bem Dberbampte ber Rirde foerift u. f. m. - fo bat auch bei nus aufe genauefte bin ber inferbluifde Beift gehaust, fo bag mir feine Rruchte noch immer au genießen baben, und folde mit großter Babigfeit feftgehalten merben wollen. Die Ralfer Jofeph mit bem Papite in fdriftliche Unterhands fungen fich einlieft, bie feinen anbern Griola batten, ale bie Befraftis gung ber eigenen Borte bee Raifere an ben Papft: bag er von feinem Sufteme nicht abgeben tonne, fo verhandelt and bei und biefer jofephinifche Beift immerfort mit ber Rirchenbehorbe mit bem Erfotge, bag es bei bem aften Enfteme bleibt, weil man fic nichts abtragen laffen wolle, fo bag wir auch nur thun tonnen , mas Papft Pins VI. bei feis ner Durdreife gn Angeburg ausfprach: "Laffet und beten und hoffen"! In Begiebung auf bae geiftliche Ergiebnngewefen im Befondern ift es ja betannt genng, wie Raifer Jofeph bie bifcofiichen Ceminarien ber weltlichen Aufficht unterwarf, wie er auch bas vom beil. Rart Borros mane gu Maifand geftiftete bifcoffice Geminarium, nach teffen Dufer fo viele andere gebilbet maren, und bas ber Rirche fo viele treff: liche Beiftliche geliefert bat, mit andern abulichen Stiftungen in ben Italienifden Staaten feines Raiferreiches anfhob, und baffir ein foges nanntes allgemeines Seminarium im philosophifden Befchmade errich: tete, wovon Reller Dict. hist. Tom. II, pag. 205 fagt: "Lorsque l'Empereur entreprit de détrair dans ses états la religion catholique, il ne crut pouvoir employer à ce dessein un moyen plus sur, que les Séminaires épiscopaux abolir en les ramplaçant par une école profane et hétérodoxe sous le nom de Séminaire - Général, que les catholiques appellèrent nouvelle Babylone". Diese Uebermaltignug ging pon oben bis unten, pon bem Unterrichte auf ben Univerfitaten, bie an ben geringften Schufen, meiches Berfahren, bas

nicht obnie Radabmung blieb, Mirabean (in feiner Monarchie Prassienne) mit ben Worten darafteriffrt; "Juste Ciel! on veut dong aussi habiller les Ames en Uniforme! C'est là le comble du Despotisme, son ratinement le plus grand". Und mas folite erreicht werben? Es follte, wie auch tatholifche Schriftfteller vom namtichen Schlage, wie biejenigen, Die fich bei nus bes Jofephinismus rubmen, ausbrudten, Die romifche Dierarchie und bas baufallige Capitol nach Dinmegreißung ber Grundpfeiler einfturgen. Dat man ja bei uns vom "alten Papfle" getranmt, und werben noch immerfort bie papflichen Breves gurudbehalten. Es bat aber auch bamale nicht an Rirchenbes borben gefehlt, welche im Beifte bes Raifers ihr Umt ausübten, und ben Papft gur biogen Schildmache und jum "frendigen Bengen" alles beffen machten, mas von ibm gefchebe. Damit ift aber ber Rirche nicht gebient, und rubmt man fic alfo ber jofepbinifden Grundfage, fo ift,: fo febr man fie auch mit Talent und gutem Billen verfolgen und in ihnen bas beil ber Belt erbiiden mag, von felbft bas Beftanbnif ges. geben, bag man ber Rirche nicht unter bie Urme greife, fonbern fie an bie unfirchliche Bolitit, an bie Reberei und falfche Bbilofophie ausliefere. Deun biefe brei find es, welchen jene Brunbfabe, mabrent fie Die Rirche abftoffen, Die meiften und nachften Berührnugspunfte barbieten: ber untirchlichen Politit, fo fern fie bie Staatsomnipoteng begunftigen und bie felbftftanbige Rirchengewalt an fle anbliefern; ber Reperei, fo fern fie bie bochfte tirchliche Anctoritat umftofen, ben Glauben und Die Disciplin nach Belieben und Gutbunten behandeln. und bas Princip fubjectiver Billfuhr iu's Leben fenen; ber falfchen Philojophie, fo fern fie mit ber Schwächung bes Glanbens bem Bernunfts regimente Thur und Thor offnen. Diefe Grundfage nabren fomit nicht Die eigene Mutter, und find gerabe um fo gefährlicher, je mehr man mit ihnen bod noch ein Rint, und zwar bas einzig mabrhaft berftans bige und gefühlpolle Rind biefer Mutter fenn will, und baburch andern Bewalten Belegenheit gibt, fich ihrer als Daste an bedienen, und Ras tholigitat und Rirchlichfeit bervorgutebren, mabrent unter ber garve ein Beficht , beffen Angen gang anberemobin gerichtet find, perborgen licat. Daber bie Branchbarteit eines Collegiums, bas "bie fogenann» ten jofephinifchen Grunbfase pfleat", fur Die Die Rirche beberrichenbe Ctaategewalt, bie auf ihren tatholifden Rirdenrath an poden bes liebt, nub ihn gegen bie Unerfahrnen und Unverftaubigen ale Befdwich. tigungsmittel in ihre Reiben fellt. Der Rirde aber ift ein Fornm, von welchem aus mit folden Brunbfanen ihre geiftlichen Unterrichtes

und Erziehungeanftalten geleitet werben, ber gerechtefte Begenftanb ber Riage, indem auf biefe Art die Leitnug berfelben nicht nur bem Rechte nach in ben unrechten Banben ift, fonbern auch noch (nach eis nem gang natürlichen Bufammenbauge) auf unrechte, ihr nicht entfpredenbe Weife ausgenbt wirb. Es fen aber nicht richtig, fagt man, baf ber Ginfluß bes Rirchenrathes auf Die geiftlichen Ergiebungsanftalten fo machtig fen, fonft mußten ja bie jungern, in beufelben Unflatten Bebifbeten bod wohl and bie jojephinifden Grunbfate baben und ber liberaten Richtung folgen, welche Bumuthung bie überwiegenbe Babl berfetben im bochften Grabe übet nehmen murbe. Richt im Minbeften, weit ibr firdifder, b. i. acht driftider Ginn tebrt, fatide Bumnthungen nicht übel au nehmen; aber wer richtig bentt, weiß auch, baf ein Ginfing, ber burch andere Umftanbe allgemach aufbort und nur noch bie form handhaben taun, mabrent ber Beift feiner fpottet und fich nicht mehr bemattigen lagt, besmegen nicht niemats ba gewefen ift, und wenn bie beffern Beiren tommen, auf die man fich vertroftet, micht wieder tommen tonnte. Daß jeuer Ginfing aber ba war, bafur find gerabe biejenigen, welche mit ihrer liberalen Richtung jest fo ebel find, nicht barüber ju flagen, bag man ber entgegengefesten Richtung Ramu getaffen habe, fich fo tief einzumurgeln und fo weit ju verbreis ten, ber bentlichfte Beweis, benn unter ibm waren fie nicht groß unb gewaltig, und ohne ibn batte ber Redacteur ber freimntbigen Blatter wohl fdwerlich, wie er mefbet, an zwei Gomnaffen vierzebn Jahre lang Retigionsunterricht ertheilt. Die verzweifelte und wohl auch fetbit fur ben Rirchenrath überrafchenbe Ausflucht, ber fo vielfaltig angegriffene Rirdenrath babe weber mit ben Gomuafien, noch mit ber theologifden Facultat in Tubingen ju tonn, weil jene unter bem tal. Studienrathe fleben, Diefe aber unter bem Enteminifterium, brancht für teinen Lefer, welcher bie Berbattniffe tennt, und a. B. nur weiß, ans welchen Mitgliebern ber tal. Stubienrath beftebt, gurudgewiefen gu werben, fo wie auch gar wenig Berftaubesthatigfeit baju gebort, um an verfteben, bag unter bem Unterrichte, ber in ben Convicten ertheitt werbe, berjenige gemeint ift, ben bie Convictoren ale Gomnafiaften erhalten. Allerdinge find bie Gomnaffen Unterrichtsanstalten fur Theo: logen und Richtebeologen, fur Convictoren und Richtconvictoren, für Jufander und Musfander; aber an benjenigen Gomnaffen, mit benen Convicte verbunden find, bilben bie Convictoren bie bei weitem überwiegende Bahl ber Gomnafiften, fo bag obne biefe bie obern Gomna: fen in Chingen und Rottweil eingeben mußten, fo wie auch bie tas

tholifche Facultat in Tubingen ohne ben Conviet nur feere, ober viels mehr gar feine Borfale batte: es burfen beghalb jeue Gomnafien ges rabegu ale geiftliche Unterrichteanftalten bezeichnet werben, und ce ift in ber Gade burchans teine Unrichtigfeit, wenn bie Borte wechfele feitig für einander gebraucht werben, ba ein Begriff ben andern inter grirt. Bir berühren biefe mehr foulerhafte Andeinanderfegung befimes megen, weil man jene icheinbare Bermengung bee tonigl. Studieuraths und bee tonigl. tatholifden Rirdenrathes, ber Gymnaffen nub ber Cons victe "vage Digtriben" genaunt bat, ju beuen man burch bloges bos renfagen gefommen fen, mabrent biefe Befdulbigung felbft auf bem Mangel ber Benubung, etwas verfteben ju wollen, und fleinlicher Zas belfüchtigfeit beruht. Die Behanptung endlich, bag ber tonigl. Rirs deurath und bas Minifterium Die Entftehung, Ausbitbung und Berbreitung bee Ultramontanismus in Tubingen ,nicht gebinbert" batten. wird Jeber, ber nur etwas Beniges von wurtembergifchen Borgangen, 3. B. von Reverfen, von fortgefdidten Profefforen und Repetenten weiß, nur fur einen fpaghaften Eruft anfeben, gu bem es aus Comas de bee Gebachtniffes, aus momentaner Bergeffenheit, in weffen Dienft man foreibt, und aus fonftiger Dutfelofigfeit und Berlaffenbeit ges tommen fenn mag. Bir haben eine Bertheibigung ber bermatigen firchlich : ftaatlichen Berhaltniffe in Burtemberg nur aus ber geber eis nes einzigen Ratholiten gelefen, weil feine zweite Dand fich gn bies fem Ritterthume berufen gu fublen icheint, allein von einer folden Bers theibigung gilt furmahr bas Bort: Bott bebute nus por unferen Freunden, mit unfern Feinden wollen wir fcon felbft fertig merben! Das ift eben bebauerlich. baf bie groffere Ungabt von begabten Beiftlichen und Ctubirenben fic bem Gefpenfte bes Ultramoutanismus gus gewendet hat, fo baft feibit fcon ein Canbibat ber Theologie in ofs fentlicher Schrift eine Lange fur bas Concilium Tridentinum gebro: den hat. Siderlich auch ohne ben Ginfing bes fonigl. fatholifden Rirdenrathed!

(Schluß folgt.)

## XXXVII.

## Meber eine zeitgemäße Musbreitung bes firchlichen Gebetfreifes.

Um Schluffe bes gwölften Jahrhunberts, im Jahre 1103, wurde innerhalb ber Bannmeile von Luttich, im Orte Retins nes, im Saufe bes Benricus, von feiner Gattin Fredcenbis, bie Tochter Juliana geboren; Die, nachbem fie im funften Sabre ibre Ettern verloren, von ihren Bermanbten in bas Rlofter am Rufe bes Corneliberges jur Erziehung gebracht murbe; mo bie Rlofterichmeftern, unter ber Regel bes beil. Muguftin, fic ber Urmen : und Rrantenpflege im Ciechenhaufe bingaben. Unter ber Pflege ber Schmeffer Capientia ermach: fen. mar fie fpater in ben Orben eingetreten; und mabrend fie innerlich alle Stabien eines ascetischen Lebens burchlaufen. batte bie Babl ihrer Mitfcmeftern fie balb außerlich gur Burbe einer Priorin erhoben. Gie murbe balb, wie fo Diele in iener Beit, die ihre fammenbe Begeifterung in ftrenger Dies ciplin beifammenbielten, bellfebend; bas beift fie fab prophes tifch Dinge, die die Butunft ber gewöhnlichen Gebtraft ber Menfchen verbult; fie fab, mas rudmarts bie Bergangenheit unter ihren Befichiefreis bingbgezogen; fie erblichte endlich in ber Begenwart, mas in ber Ferne bes Raumes fich verliert, ober mas von Beiftes = und Gemuthebewegung im Bergensgrund, binter ber undurchfichtigen Ratur ber Materie, bem Berftandniffe fic verbirgt. Schon in ihrem fechezehnten Sabre fab fie, fo pft fie im Gebete gesammelt mar, ben Mond in vollem Glange vor fich fichen; nur ein fleiner Unefchnitt

fehlte in ber lichtbebectten Scheibe. Sie fab in bie leuchtenbe Ericeinung, und fonnte nie fattfam fich verwundern, bag Diefe immer und immer wieber, fo wie fie jum Gebet gegangen. fich ibr bot. Gie bemubte fich, in alle Bege bie Biffon gu fers nen und fich aus bem Ginn ju ichlagen; aber fie vermochte es mit all ibrer Unftrengung nicht ju Stande ju bringen, und fing nun an fich ju angftigen, fie werbe bamit verfuct. Gie betete barum und lief fur fich beten; ba aber bie Ericheinung por wie nach immer wiebertehrte, gebachte bie Erichrodene in ihrem Ginne, fie muffe mobl feine Berfuchung fenn, fonbern ein mpftifches Beichen; und fing nun an ju beten, bag ber Berr ibr feine Deutung enthullen moge. Da murbe ibr ges fagt: ber Mond bebeute bie Rirche in ihrem gegenwartigen Ctanbe; ber Ginichnitt aber ben Mangel einer Rirchenfeier in Mitte aller Unbern, Die aber jest von ben Glaubigen auf Ers ben ergangend gefeiert werben folle. Bur Starfung ber Er= mablten im Glanben und in ber Gnabe gebiete ber Berr, fortan bie Ginfenung bes Altarefacramentes alliabrlich eigene und feierlich am baju gewidmeten Tage ju begeben; bamit jebe laue, im Laufe bes Jahres etwa eingetretene Berfaumnif fich ere gange. Die Chauenbe murbe bann angewiesen: fie miffe ber Welt bie Botichaft ber neuen Beier gnerft verfunben, bamit Diefe alebann ihren Fortgang nehme. Gie aber erfcbrad, ibrer Comache mobl bewußt, über alle Daagen über biefe Laft, bie alfo ihren Schultern aufgelegt murbe und ermiberte: Berr! ich vermag nicht zu vollführen, mas bu mir aufgegeben. Aber fo oft fie sum Gebete ging, murbe baffelbe Bebot ibr, ber Ermablten, aufe neue eingescharft, und ale fie entgegenres bete: entlag mich, o Berr! und mable bir lieber Clerifer, bie poll bes Lichtes um folde Cache Beicheib miffen; wie follte ich ber Belt ein fo erhabenes, überaus murbiges Bert verfunben, bas ich nicht wiffen noch auch forbern tann. Da fie aber immer fortfubr, inftanbig ju beten, bag ber Berr ein anberes Bertzeug ermablen moge, borte fie eine Ctimme fprechen: "3ch betenne bir Bater, Berr bes Simmele und ber Erbe, meif bu bas verborgen baft por ben Beifen und ben Rlugen biefer Belt, aber es offenbart ben Rleinen". Mie fie aber auch ba fich noch nicht berubigte, und fiebte: "Erbebe bich felbft, o Berr! errege funbige Manner bes Clerus und ents laffe mich im Frieden, bas geringfte unter allen beinen Bes fcopfen"! ba ging abermal eine Stimme ans, fprecheub: "Er bat in meinen Dund einen neuen Cang bineingelegt, einen Lobgefang unferm Gotte; beine Gerechtigfeit babe ich nicht in meinem Bergen verborgen, beine Babrbeit und bein Beil babe ich ausgesprochen, und nicht verborgen beine Barms bergiafeit und beine Babrbeit por bem Rathe Bieler". Co tampfte fie in übergroßer Demuth im Gebete; enblich übers geugte fie fich, es fep unnut mit Gott gu ringen, und unters werfend ihren Billen bem Geinigen, trug fie bie Cache guarft bem Stiftsberen von St. Martin in Luttich, Johannes von Laufenna, vor, ben fie feiner Beiligkeit megen boch verebrte, bamit er bas Gutachten großer Theologen über fie vernebme. Diefer legte mieber bie Frage bem Archibiacon, Jacob von Tropes, fpater Bifchof von Berbun, und gufent unter bem Ramen Urban IV., Dapft; nach ibm bem Frangiscanerprovingial Sugo und Buiard, bem Bifchof von Cambray, und barnach viel andern Theologen vor, und alle erflarten, nach reiflicher Berathung: es liege fein triftiger Grund im gottlichen Gefene por, ber bie befonbere Beier bes beiligen Cacramentes unterfage; es fep vielmehr murbig und ber Gbre Gottes angemeffen, baß Die Rirche alliabrlich feine Ginfenungofeier mit grofferer Co: Temnitat, ale bieber, begebe. Juliana baufte Gott, baff er alfo feinen Billensentidlug burd ben Dund folder Danner verfunde; fie aber, um fich vollende ficher zu ftellen, fuchte noch eine Beflatigung ibrer Biffon in bem Gebiete, von bem fie urfprunglich ausgegangen, ju erlangen; und trug mit Borficht bie Frage uber bie Ungemeffenheit einer folden Reier ber Ifabella von Bui vor, ber auch eine Gabe ber Prophetie ju Theil geworben. Ihre Untwort überzeugte bie Frageube, Daß ber Gefragten bis beran tein boberer Mufichluß gu Theil

geworben; biefe aber burch bie Frage auf ben Gegenflanb bingelentt, verfentte fich fortan im Gebet in; und nach Sabreefrift murbe ihr vor bem Gefreugigten bas Berftanbe nif geöffnet, und fie fab, wie jest bie Beit gur Ginführung einer folden Feier berangetommen. Run gefichert auf bem Wege bes nuchternen Berftanbes, wie auf bem bes boberen Schanens, lief Juliana burch ben Bruber Johannes, einen einfachen, in Cachen ber Corift wenig verfucten Mann, bas Officium bes Tages ausarbeiten; unterflutte ben Bagens ben mit ihrem Gebete, und bas Wert ber Prufung tunbig= fter Gottedgelehrten vorgelegt, befand fich obne Tabel. Run fucte Juliana mit aller Energie, über bie fie gebot, bas alfo nach reiflicher Prufung bemabrte Unternehmen in Bollgng gu fegen; bas Borbaben murbe in ber Diocefe befannt, und regte, wie gewöhnlich, ben Beifall ber Ginen, ben Wiberfpruch ber Unbern auf. Alle Zage im Jahreslaufe merbe bas Sacrament auf ben Altaren ber Chriftenheit gefelert, fagten bie Lepten; es beburfe alfo feineswege einer eigenen Reier, wie biefe Eranmes rin wolle; und fo murbe fie ben Lenten jum Epott gemacht und jum Gegenftande ihres Sohnes. Gie aber ertrug bas Alles mit Ergebung, und nahm ihre Buffucht jum Gebete. Der beffere Theil ber Geiftlichfeit mar aber nicht muffig ge= blieben, ber Blichof von Luttich mar auf ihre Borfiellung ein= gegangen, nur fruber Tob hatte bie Ausführung bes verfun= beten Befchluffes gebinbert. D. Sugo vom Rrangistaneror= ben, Cardinalpresboter in Allemanien, batte fich ber Ca= de angenommen, bie Feler in eigener Perfon in ber Ct. Martinefirche in Luttich eröffnet, und in abgehaltener Prebigt ben Prieftern und Laien ber Diocefe fie empfohlen; und fie murbe fortan, trop ber Ginfprache ber Biberfacher, alls jahrlich in biefer Rirche fortgefest. Im Genbbrief bee Carbinale batte er fie fur alle Rirchen im Umfreife feiner Legation, am bagu bestimmten Jage, angeordnet, und fein Rachfolger, 6. Petrus, batte bas Ungepronete beftatigt; Dapft Urban IV. aber fie nach bem Tobe ber Inliana, burch eine eigene Bulle, in Gemäßheit eines Couciliumsbeschluffes jum Gefege für die Chriftenheit erhoben.

Co mar nun bas Gronleidnamsfeft in bie Welt eingeführt. Und in ber That, es beburfte biefes Reftes brine gent, um bas Gebanbe firchlicher Reier ju vollenden und gu foliegen. Das Chriftenthum war namlich, im großen Baue ber auf Erben ablaufenben Weltgefdichte, ber Colufftein als ler in ibm aufammenlaufenben Gewolbe; bem bie Sabrbuns berte fruberer Bergangenbeit, alles Gefonberte im Laufe menichs licher Ungelegenbeiten in fich aufammenfaffenb, entgegenftrebe tent und von bem alle die Comibbbogen ber fommenben Beis ten ibren Musgang nahmen, um von ba aus in bie Junbas mente bes Bangen fich einzusenten. Jener Schlugftein ftellte alfo bie immer bleibenbe, fefte, baltenbe und fichernbe Gegens mart por, an ber bie Bergangenbeit vorübergeftromt, und bie barrend ber Bufunft wartete, bag fie auch an ibr vorns berraufde. Die firdliche Reier beging fich nun im Allerbeis ligften biefes Banes ber Beltgefdichte; bas Rirdenjahr wieberbolte in feinem Berlaufe jenen Normalaft, mit Allem mas um ibn berumgelegen, und worin bie Bogenftromungen ber Beiten ju einem Abbitb bes gangen Berfes gufammenliefen. Mles, mas in ben Evangelien fich begeben, mar auf bie Conntagefeier verlegt; bie Trager ber religiofen Beftrebun= gen aller Beiten maren bagmifden vertheilt, und alle Ingen= ben ber Beiligen bilbeten bie Schafte ber einzelnen Pfeifers bunbel, und jebe batte bie ibr bestimmte Beit. Die innerfte Mitte aller Mitten bilbete bas Centralmpfterium ber gefeiers ten Offenbarung, bie Gudariftie. Die Prophetie, bie nicht wie früber burch ben ftammelnben Mund bolmetidenber Dr= gane fich ausgefprochen, fonbern ale bas lebenbige Wort fich felber ausgehallt, mar burch 'fie ju bleibenber Begenwart gefeftet; mitten in ben grundlofen Etrom ber Beiten mar ber Stein verfentt, ber von ber Ratur ber rubenben Emigfeit in fich trug, und all bie nimmer rubende Beweglichfeit ber Bei= ten gebunden bielt, und mitten im Mliegen bas Gebeimnig

ftete unverrudt gegenwartig bielt. Bom Unbeginne an batte bas Opfer ber Guchariftie, in ber Morgenfrube aller Tage bes Rirchenjabres immer mieberholt, fich allerwarts gefeiert; es mar baber, wie biefe Frube mit ber Conne über bie gange Erbe lauft, ununterbrochen, wie im Raume fo in ber Beit allgegenwärtig ges wefen, und batte eben baburch feine centrale Ratur auch aus Berlich bewiefen. Aber wie am Simmel ber Rirche alle Sterne ineinanberleuchten; fo verfenten auch alle ihre Mitten fich in eine tietere, gemeinfame Mitte; um, was fie von ber Ginbelt befiten, angleich in fie hineingulegen, und wieder von ihr abjuleiten und jurudaunebmen. Go bedurfte es alfo im gans gen Cyclus ber Rirchenfeier einer folden Mitte aller Mitten, in ber alle bie in Licht aufquellenden Tage bes gefammten Sab= res gufammenftrablten, bamit alfo bie Bichtiphare ber Beiligs feit in ihrem Grunde fich gefeftet, und in ibrer Musbreitung fich geschloffen und gerundet finde, und ibre Stromungen fich nun gegenfeitig tragen und erboben mogen. Co bat auch bas beibnifche Alterthum, bas in Folge des Gunbenfalles in Mitte des Dornenges Arfippes fich gefunden, bas bie in 3miefpalt gerruttete Erbe ibm getrieben, fampfend mit ber gwietrachigebornen Dub= fal. ber Rargenden faum feinen Beftand abgewonnen. Da fam ibm bie Raturmutter Demeter, in ber 2Baigenabre bie Gulle ber Dabrung und in ber Caat liebreich ungefanns ten Reichtbum fpenbend, und ibr Genoffe, Dionpfos, in ber Beinwurgel ibm bie Quelle ber Lebenobegeisterung offnenb. Run ichien ben Bereicherten ber lange, barte Rrieg, ben fie, mit ber Ratur gefampft, beenbet; Die Reffeln, mit benen feinbfelige Daturmachte fie gebunben batten, glaubten fie gebrochen; und ba fie alfo bem Banne bed Raturbabers entronnen, mollte es fie bebunten, bie erhoffte Erlofung fen ihnen nun wirflich quaefommen, und fie feben aus der alten Knechts Schaft in eine bobere Ordnung ber Dinge binübergerettet. Denn die neue Caat murgelte in getheiltem Befige, mit ibm mar die Rechteordnung in ben Berein ber Befigenben eingefebrt, und alle Gittigung batte fich baran gelnupft. In bie:

fer neuen, boberen Orbnung batten fie baber balb fich anges fiebelt; in biefer befferen, gefteigerten Ratur murgelte fortan ihr Glauben; in bem Alderbau und bem Beinbau murbe bas Gotterpaar im Leben praftifch gefeiert, in ben Tempeln aber mit bem, was ibr reger Raturfinn blefem werfthatigen Opfers bienfte abgefeben und abgemertt. Bon ben Tempelraumen jum Martte und ine Innere bes Saufes bringend, und von ba ju ben Ader : und Rebengelfen fich ergleffend, mar blefe Urt von Raturblenft bem gangen Leben allgegenwartig; in feinem tiefften Grunde aber maren ibm ble Gleufinien und Die Theemophorien und bie bioupfifden Dofterien unterges fellt: in benen bie Lebre von ber Raturerlofung bes Dens ichen burch ben Baigen und bie Frucht ber Rebe mptbijch und fombolifch ben Epopten eingeprägt murbe. Das mar auch die Mitte aller Mitten in biefem Felerbienfte; alle Ras bien ber öffentlichen, bauslichen und Acerbauorbnung liefen barin jufammen; alle Genoffen nahmen baran Theil, und alle jugemanbten Ctabte in ber Tempelordnung gingen mit im Beibezug. Das Chriftenthum batte nun, wie es bas Les ben über die Ratur erhoben, fo auch biefen Dienft von ber Ratur abgefost, und ibn ber Gottbeit gugemenbet. Diefe batte in ber Incarnation wieber mit ber Erbfeele im anges nommenen Menfchen angetnupft; und bas Gril biefer Geele war burch bie Bieberberftellung ber Doglichfeit bes alten vertraulichen Bertebres wieber aufgeboben. Gie murbe nun über bas Reich ber Ratur binaus in's Reich ber Gnabe eins geführt, und bort von einem hobern Gefepe aufgenommen. In ber alten Ordnung war bie Ratur bie Geelenführerin gemefen, und Wein und BBgigen, Die Bemabrer ibrer vollen Rabe und begeifternben Kraft, galten phofifch und leiblich als bas Carrament biefes Bunbes, über ber alten, mu= ften Berruttung aufgerichtet; benn in ihnen batte bie allges genwartige, concentrirte Erdmacht ben Menichen aum beffe= ren Leben aufgebaut. Sest aber war die Gottestraft an bie Stelle ber Raturfraft eingetreten; bieje aber mar ihr bienftbar worden, benn bie Bobere bielt fie in fich gebunden. Brob und Bein, in benen fie wie in Beramitte und innerftem Dart gemaltet, murben jent jum aufferen Beiden; bas burch ben Gintritt ber bobern Dacht unn erft jum boberen und mabre baften Carramente murbe, worauf bas alte Dhpfifche nur topifd bingebeutet. Die alte naturorbnung mar alfo nur bie Borbereitung auf bie neue Beileordnung gemefen. Im Comeife feines Ungefichtes batte ber Menich mit ber Ratur gerungen. und ibr bie Bedingungen feines boberen Bestandes abgemons nen, und ber Aderbau mar ibm ein Bilb feines eigenen Dafenns gewefen. Wie ber Came ben unterirbifden Dachten auf eine Beit verfallen muß, ebe bann er ju neuem Leben aufgrunen fann; fo mußte auch er, bas batte er mobl erfannt, bem Tobe erft entfeimen. Damit alfo eine grunbliche Bieberbere fellung ber gerrutteten Erbe in gefteigertem Leben moglich werbe, mußte ber Chopfer felbft fich biefem Befete ber Creas tur bingeben, und ibr affo eine Mitte bereiten, aus ber fie aufgrunen mochte, und alfo bie neue Speife auf Erben pflans sen. Bie fobin Brob und Bein bie Rabrmutter ber aften phpfifden Boblorbnung gemefen, und es noch jur Ctunde in ihrem Rreife find; fo ift bie Guchariftie in innerfter Mitte biefes Rreifes bas begrundenbe Band und bie Unterlage ber neuen Ordnung, und bie Rirche beftellt ihren Uder, um biefe bobere Speife ju erzielen. Die Gleufinien feierten fcenifch ben großen Rampf, in bem bie Benuge und Gattigung ber alten Beit, ber Roth in ber Entzweiung abgerungen worben; und barauf bie Giegesfreude um bie gewonnene gute Frucht, bie ber Ertenntnigbaum ben Gingeweihten getragen. Go mar auch bie Fronleichnamsfeler ein Jubelfeft bes Chriftenthums gewors ben: nachbem ber Rampf am Pfingftfeft abgelaufen, trat auch bier bas Glegesfeft feines Stiftere ein, und murbe mit Progeffios nen und Jubel und Pomp begangen; und wie bie Frucht vom boberen Leben eine Doppelfrucht gemefen, jur Rahrung unb sur Begeiftigung: fo mar bie Reier auch aus ber Biffon ber

Sellfebenben und ber ruhigen Ermagung ber Biffenben gleichmaffig bervorgegangen.

Co mar alfo mit biefem Refte ber gange Mufbau ber Rirs denfejer gefdloffen und geendet; es mar nichte mehr bingus aufugen ober abzunehmen, ohne bie Barmonie bes Bangen gu truben und aufzuheben. Was aber bier als Schlufffein bies fen Ban befiegelt, batte auch in ber Lebre jugleich ale Eras ger im Grunde und ale Strebeziel am Schlug gebient; unb fo batte auch bas gange firchliche Lebrgebaube Grange, Runbung und Bufammenfdlug gefunden; und im Rampfe mit bem Berthum batte fich überall bas moblabgemogene Gleichgewicht berausgestellt. Aber bie Rirche ift nicht blof eingefent, um eine grundlich burchgeführte Doctrin mit einer barmonifc ge= ftimmten Feier ju beleben, und alfo bie 3bren in die 2Babrs beit einzuführen; fie foll auch bie gange Wefellichaft burchbrins gen, und fie gleichfalls zu einem religiod: fittlichen Gangen erbauen; in bem alle Glemente in einer gleichen thatfachlichen Barmonie gufammenftimmen, und fich ju einem tabellos ineinans bergreifenben Gangen gufammenfugen. Das ift aber eine fcmes rere Mufgabe ale bie vorige gemefen, beren Lofung boch icon bie Duben fo vieler Sabrbunberte in Unfpruch genommen. Denn bie Etreitenbe bat es bier nicht mit Barefien bes Geis fee gu thun, benen ber Beift in ibr entgegentritt; es find vielmehr Barefien bes Billens in feiner Berberbnig murgelnb, und nun mit febr greiflicher, plaftifcher Sabigteit gegen jeben Ginfpruch fich bebauptend, und leicht in jenen anbern Bares fien ibre Befconigung findend. Co bat fich alfo in biefer Ephare ein Rampf erheben muffen, ber nicht wie jener Unbere in feinem Ablauf mit Jahrhunberten, fonbern allein mit Sabrtaufenden gemeffen wird; ba er nicht blog außerlich mit ibren Biberfachern, fonbern eben fo innerlich mit ihren eiges nen Gliebern und Organen fich ausftreiten muß. Co mußte es benn auch gefcheben, bag fie ju feiner Beit, bis jum bentigen Tage bin, bie Gefellichaft bis ju ihrem tiefften Grund burde bruugen; fonbern felbit in ber Beften nur theilmeife und

befchrantt jum Durchbruche getommen, bamit jeber Beit bas unvertilgbare Gefühl bes Beburfniffes ihrer fteten Rabe und unnnterbrochen lauternben und reinigenben Birtfamfeit fich einpras gen moge. Dit welchem Gifer driftlider Begeifterung, burch alle Runfte unterflugt, bie Feler bes Fronleichnams feit ihrer Ginfif: rung alliabrlich fich wieberbolen mochte; nur ber Gieg ber Doctrin und bes moblacordneten Dienftes fonnte in ihr gefeiert merben als ein Borgeichen bes einftigen ethifchen Gieges; bas Leben unb bas Sanbeln aber blieb, nur fporabifd vom Sobern beftimmt, allen Bechfelfallen bes Steigens und bes Rallens bingegeben. Darum, nachbem bas Beft burch brei Jahrbunberte begangen worben, murbe endlich bie Trannung amifchen ber Doctrin und Praris fo weit, bag bie Menfchen ber Beit bie Haffende Bunbe nach ihrer Urt gu beilen unternahmen. Satte bie Rirche lange bie folechte Prarie burch bie gute Doctrin gu beffern fich bemibt; fo follte jest die Lente burch bie Erfte gebeffert merben. Go mar bie Reformationeteit auf Erben angebrochen, und bie Rirde nach ihrem Berlauf war auf fich felbft gurudaegan: gen, und hatte gwifchen bem alten Lichte und bem nenen Lichte eine icheibenbe Grange gegogen. Bare nun bie alte Geberin am Rufe bes Corneliberges gnrudgefebrt, ber Mond batte in ibr Gebet bineingeschaut, nicht wie bamale in feinem vollen Lichte glangenb, und nur am Ranbe ein wenig eingeferbt; fonbern gleich ale mare er bem Gintritt in's lette Biertel nabe, balb im Connenlicte ftebend, balb in Befchattung verbullt; und mieber burch ben Erbichein balb fichtbar, und fo in feinem Bellbuntel boch in ganger Runbung am nachtlichen Simmel abge= grangt. Alle faben, bag mit ber Lenchte ber Racht eine Beranberung fich jugetragen, und wollten nun auch auf ibre Weife ju Bulfe tommen. Manche Bolfer glauben; wenn ber Monb eine Berfinfterung erfahrt, ein Drache wolle ibn verfdlingen; und fpringen nun ibm bulfreid mit Reffelpanten und fonftigem Getone bei ; in welchen gurifigtorifden Gebanten fie immer wieber burch ben unausbleibfichen Erfola fich geftartt und be= traftigt finden. Die aber, welche bei biefer hoberen Berfinfte=

rung von zweien Geiten eingegriffen, fchrieben freilich nicht bem Drachen, vielmehr fich gegenfeitig bie Urfache ber Berbuntlung au, und fucten nun burch langwierige Rriege, bie fie mit einander führten, ben Grund bes Uebelftanbes megauraumen. Aber ber Erfolg wollte biegmal nicht ihrer Meinung fepn; nach allem Blutvergießen fant immer ber Mont balbirt an ihrem Simmel. Da bas Obere fich entzweit, murbe anch bas Untere in bie Amietracht bineingezogen; bie Erbe murbe auch in Dunfel und Licht getheilt, und bie, welche im Schatten faffen, rübmten fich: fie batten bas mabre Licht, beftimmt von Unbeginn bie Duntelbeit ju gerftrenen; bie auf ber Lichtfeite aber fepen bie Duntelmanner. Co murbe wieber brei Jahrbuns berte binburch endlos und fruchtlos mit Gewalt und Lift geftrits ten und gehabert; bie Bergeljung ging aber burch bie Bolfer bin, ernft richtend über bie alte Coulb. Das Gefdlecht, wie es beute lebt, es ift noch nicht bis gur Burgel bes Uebels vorgebrungen, und bat feinen Brieben bort noch feinesmege gefuns ben : aber ichmer bat bie Laft ber Berantwortung fich ibm aufaes legt; es ertennt, baf fie meber mit Ungeftum fich abmerfen, noch mit liftiger Gewandtheit fich befeitigen laft; bag aber boch bas gange Beil ber Butunft an biefe Befeitigung bes Sabers gefnupft ericeint, Go entftebt bei biefer Stimmung ber Beis fter bie Frage: wie murbe jene alten Ceberin, wenn fie nach Berlauf ber feche Jahrhunderte miebertebrte. bas Geficht im beutigen Mepcet fich beuten; und welches Gutachten murben jene alten Theologen über bie Lage ber Dinge, und bas Grforberliche, um jum Beften fie ju wenden, abgeben? Obne 3meifel murben Beibe fic babin vereinigen, bag, ba fic als ter Menfchenwip in fo langer Beit ericopft, nur boberer Bels ftanb bilfreich eingreifen moge; und bag alle Beichen ber Beit babin beuten, baf eine folche Bulfe, wenn ernftlich in Uns fpruch genommen, ihr nicht entfteben merbe.

Das heibnische Alterihum, fo oft es in einer Berteitung von Unbeil ober Unglud fich verftrict gefunden, aus der Menschenhulfe teinen Ausgang fand, nahm bie Buftucht ju ben Gottern, flebend ju ihnen bie Banbe bebenb. Das mar meniaer aus einer folgerecht porfdreitenben Ueberlegung berpors gegangen; ber Inflinet batte vielmebr bagu gebrangt, ber bem Gefühle ber Bulflofigfeit in ber menfdlichen Ratur fic beis gefellt. Denn biefe Gotter, ju benen gebetet murbe, maren nur bie Schaffner bes Ratums, bas ibrer fich gebrauchte, felber aber unjuganglich und unfebenb, barum auch unerbittlich fich erzeigte: weil swifden ibm und bem Riebenben bie Ratur in ber Mitte ftanb, und nun fein Gebelf auch allein in ben Schranten bes Raturgefenes fich offenbaren mochte. Co ber Lauf ber Dinge in ber geiftigen Belt, wie ber in ber phpfifchen, war baber biefem Gefen verfallen; und bas Bebet mochte fo menia ben Lauf ber Gefdichte, wie bie Babn ber Geftirne irren. Das Chriftenthum bat bieg Berbangnig als bie untere Beltfeele einer tieferen Region jugewiefen; aber boch über ibr bie mabre Gottheit in jener provibenciellen Sugung ertannt, bie guerft bas Raturgefen gefügt, bann bober bas Rreibeitegefen ber Gelftermelt geordnet; und nun nicht ferner mebr, von ber eigenen unteren Greatur gebunben, binter ibr verborgen wirft; fonbern in ber Greibeitefpbare beraustretenb, felber bie bochfte Freiheit, Grund aller ereatürlichen Freiheit, fich offenbart, und nun allzuganglich und allfebend und in ihrem Berte allfichtbar, eben barum auch bem Gebete erbittlich ift. Jest alfo erft tonnten bie beiben Stromungen, in Rlug verfest, im Gebete inelnanberfliegen, bie Rleberfteigenbe und bie Unfteigen= be, und vom gotifichen Billen in ben Greaturlichen, unb von biefem gurud gur Quelle geben; und erft jest mar bas Bebet in feine gange weltuberwindenbe Dacht einges fent, und bilbete ben Dbem bes Lebens und alle Bermitts lung in ber freien Beifterwelt. Diefer ihr gemabrten Dacht ift bie Rirche ju aller Beit fich bewußt gewofen, und bat fie geubt, und baburd jur Bermittlerin gwifden bem Gottlichen und Menfdlichen fich erhoben. Alljabrlich, wenn im Laufe bes beiligen Rirdenjahres Charfreitag wieber berangetommen,

bat fie, nachbem bie Paffion gefungen worben, barum eigens eine Reibe von Gebeten angeordnet, an bie fich wie an jenen Stamm anfnupft, mas fie im gangen Laufe bes Jahres im Gingelnen au erbitten und au erfleben bat. Rur fich felber ergebt im erften Bebet ibr Gefuch, bag Gott ibr Briebe, Ginbeit und feinen Cous uber ben gangen Erbfreis gemabren wolle, und ibr alle Machte und Gemalten ju Gebote Rellen, bamit fie in Rube auf immer ibn lobend, in fteter Berberrlichung feines Ramens ihren Beruf erfulle. Gie bittet bann, aber= male ibre flebenbe Stimme erhebend, baf Gott, burch befs fen Beiebeit Mues beftebt, auf bas Dberbaupt, bas er in ber Ordnung bee Episcopates ihr vorgefent, in Gnabe berabieben moge, und ben Gemablten in feiner Gute unverfebrt bemabren; ibr som Chirme, feinem beiligen Bolte aber jum Birten und Regenten. Gie fleigt bann burch alle Orbnungen ihrer Sierardie berab, von ben Ergbifchofen und ben Bifchofen gu ben Predbytern, Diaconen, Gubbiaconen, Acolpten, Grorciften. Lectoren, Thurftebern, Jungfrauen und Bittwen; fie Alle und bas gefammte beilige Bolf Gottes in ibr Gebet befchließenb. über fie alle bie Gabe ber Gnabe nieberflebend, baf fie indaes fammt ibm in Treue bienen mochten. Go bann gur burgerfiden Ordnung übergebend, fieht fie weiter fur bie driftlichen Ronige, bag fie Gott, in beffen Sand alle Dachte und alles, Recht ber Reiche beichloffen rubt, erhoben moge über alle barbarifchen Bolter, bie auf ihre eigene Rraft vertrauen, bamit ungeftorter Friede feiner Rirche merben moge. Gie pergift nicht ber Catechumenen, bie fich bereiten, in ibren Bers band eingutreten; und ein eigenes Gebet erbittet ibnen Gifque ben und Berftanbnif in ihrem Bergen, bamit fie unter feine Aboptivfinder aufgenommen werden mogen. Litten wir Alle, geliebte Bruber, fingt fie bann weiter: bag Gott bie Erbe reinigen wolle von allem Brrthum, bag er Rraufheiten von ibr nehme, ben Sungerenothen mehre, bie Rerter offne, bie Beffeln lofe, ben Reifenben gludliche Beimtebr geftatte, ben Rranten Gefundheit fchente, ben Ccbiffenden ben ber=

genben Saven bee Beile offne, und allen Betrübten Troftung gebe. Starte benen, bie Arbeit und Rummer bulben. unb ben Auffchrei und bie Gebete Aller, Die ibn in ihrer Roth anrufen, erboren moge. Laft und beten auch fur bie Baretis fer und Schiematifer, bag unfer Gott und herr fie von ale Ien Brrtbumern reinigen, und fie jur beifigen Mutter, ber tatbolifden und apoftolifden Rirde, jurudführen moge; fügt fie bann weiter bingu, ihr Bertrauen bamit gegen Gott ihren Gebieter aussprechenb, bag er alle retten, und feinen vers berben laffen wolle. Bluch bie Juben erhalten ihren Bors fpruch, bag Gott ibnen fein Erbarmen nicht entzieben, und bas Licht feiner Babrbeit auch fur fie leuchten laffen mols le, bamit fie endlich aus ibrer Rinfterniff gezogen mers ben. Gie fchließt enblich mit ber Furbitte fur bie Beiben, bag Gott von ihnen bie Iniquitat bes Bergens megnehmen moge, bamit fie von ihren Gopen laffen, und jum les beudigen, mabren Gotte und feinem eingebornen Cobn uns ferm Beren fich wenden, ber berefcht in Emigfeit, Umen. -Betrachtet man biefen Cyclus von Gebeten und Unrus fungen fic naber, bann fiebt man, baff in ibm fich ber gange Bebetofreis vollfommen abichtieft und erfullt; es ift feine Bortommenbeit bes menichlichen Lebens unberudfichtigt geblieben; jebem Beburfniffe ber menichlichen Ratur ift Rech: nung gehalten, und Allem, mas möglicher Beife im Ungeficht ber boberen Dacht Gegenftanb einer Bitte fenn tann. ift Borfebung gethan. Ge ift alfo ber Gebetecanon bier aufges ftellt, und bie Gebete bes Rirchenjahres laufen in ibm wie in einer Mitte gufammen; alle feine aufwartegebenben Stromuns gen fammeln und einigen fich bier ineinanderwallend: und bie abwartegebenden Gegnungen verbreiten fich von bier aus in's gange Sabr, überall bie Gulfebeburftigen bethauend und erquidenb. Die Mitte ber Mitten ift bie Rurbitte fur bas Seil und Wohlergeben ber Rirche, alle Unbern in fich bebingenb; und biefe Unbern umfteben biefen ihren Cammelpuntt, unb jebe tritt gu ihrer eigenen Beit, je nach Beburfniff, pormiegenb berpor, und bie Gebeterichtung nimmt bann immer ihren Bug vors berrichend zu ihr bin. Bas alfo fich in ben Sabreelauf getheilt, wird and in bie Jahrhunderte fich vertheilen; jebes wird fein eigenes Beburfnif, feine eigenen Rothen und Bebrangniffe baben; jedes wird bie Centralvorbitte fur bas Beil ber Rirche pormiegend ber Richtung biefer ober jener untergeorbneten Gebetemitte gumenben; und biefe wird nun ihm ihre Gignas tur aufbruden, und mit inftinctmäßiger Gewalt, jur That binbrangen. Beldes Beburfnif forbert nun aber am brins genbften, wie fent bie Beiten laufen, ble Rirche beraus, auf feine Befriedigung bingnarbeiten? Belde Conftellation uns ter allen jenen Mitten ift jest ale bie berrichenbe aufgegans gen, und überleuchtet alle Unbern? Unverfennbar wird es iene fepr, bie im Canon burch bas murgelhafte Gebet; "Oremus et pro hacreticis et schismaticis, ut Deus et Dominus poster eruat cos ab erroribus universis, et ad sanctam matrem ecclesiam catholicam et apostolicam revocare digpetur" angebeutet und intonirt ericeint.

Die Borfebung bat in thre moralifde Beltorbnung biefelbe Beilfraft ber geiftigen Ratur bineingelegt, bie auch in ber phofifden Beltorbnung ber materiellen Ratur einwohnt. Tritt in biefer in irgend einem Spftem eine Storung und Berruttung berpor, bann bewaffnet fie ein tieferes ober bos beres Spftem, baf es fich gegen bie Ungebuhr erbebe, mit ihr ringe, und an ibr zwar felbft vergebe, aber augleich auch fie nieberreife; bamit bas gefunde Leben, wieber nach Wegraus mung bes hemmenden, bervortreten moge, und fo bie ges forte Orbnung fich auf's neue geltent mache. Gben fo ift es um die moralifche Welt beftellt, und um ben Beftand als fer boberen Gefellichaft in ibr; in ber auch tebe Storung im Gleichgewichte ber Rrafte eine Gegenftorung bervorruft, an ber fic ber Cturm befdwichtigt; alfo bag bie eingepflangte Beiterfeit ftete aus bem muften Betofe bee Etreites fich wieber berftellt. All biefem Bechfel und Banbel im Gefcos pfe ontgiebt fich ber Schopfer nicht; benn bie immer wiebers

febrenbe Barmonie ift eben bie bobere Ginbelt, bie er une fterblich in alle Greatur bineingelegt und alfo ftete aufe recht balt. Co tann auch in allen biefen Bechfelfallen bie Gregtur ibm fich nimmer entzieben; und wie er freiheitade tenb bie Trubung und bie Storung quaelaffen, fo gebt auch bie Bellung und bie Berftellung ber ewigen Orbnung von ibm and. Denn ba alle Erfrantungen ber boberen Gefollichaft Caenlarfrantheiten find, fo tann auch ibre Beilung nur burch eine bobere Dacht gefdeben, Die bie Jahrhunberte beberricht; und fie ermirtt biefelbe eben auch in jenem Gefete ber Compenfation, bas fie allem Gefchaffenen eingeschaffen. Das bat fic benn auch im Rirchlichen im Berlaufe ber neueren Beit vielfach bemabrt. Die Rirche mar im vierzehnten und funfe gebnten Jahrhundert in ihren Gliebern ungefund geworben, und flechte an einem biefer Cacularubel. Da ließ es ber Geift von oben, bem thre but fich anvertrant, gefcheben, bag bie fele ber tief gerruttete burgerliche Orbnung fich gegen fie erhob; Reformation in Saupt und Gliebern murbe bie Lofung bes ren, Die felber einer folden Reformation por Allem bedurfs ten. Co trat bem ichleichenben Giechtbum eine gente Begens frantheit entagaen; bie Umfturze im fechezehnten und fiebens gebuten Jahrhundert waren bie Ctabien im Rampfe ber Gegenfabe, und in ihren Rriegen und ihrem Blutvergießen bilbeten fich bie Grifen bes Uebels ans, bas, nachbem es bie Rirde burchgebrannt, fich auf ben Ctaat gurudgeworfen, und in ibm bie Rolge ber Repolutionen in ben folgenden Sabrbunberten bervorgerufen. Go viele Sabrbunberte find in Rams pfen und Rrampfen bingegangen; ber innerfte, unverleuliche und unfterbliche Lebensgrund ber Rirche ift julest wieber bers porgetreten; bas Siechthum bes Staates aber bauert fort, und nur von ber Rirche tann ibm bie immer abgeftoffene Gles genbulfe tommen. Dicht gang fruchtlos fur bie Geifter aber ift bie gottliche Remefis burch bie Gefchichte biefer Tage bine burchgegangen; bie unerbittliche Gerechtigfeit, bie fie gegen jebe Ungebubr geubt, ift freilich noch jur Ctunbe feineswegs

in ihrem tiefen Ernft begriffen; aber fie bat boch auch nicht gang ibres Ginbructe perfeblt. Fruber glaubten bie Geifter. ber gefammte geiftige Rreis auf Erben fep ihnen bingegeben: alfo baf fie, nach Billtubr und Boblgefallen in ibm banbthierend, ichalten und malten fonuten nach Belieben, und im leichten Debium nach Gutbefinden, wie bie Ginbifbung fie erregt, Schwingungen bemmen und aufregen mochten. aber baben fie bie Erfahrung gemacht, baf auch biefe Belt, aleich ber Raumlichen , von bem ibm eingepflanzten boberen Gefen gebutet mirb und bemabrt, und feinesmege fpielenb erperimentirenber Billfubr fic Dreis gegeben finbet. Red und verwegen baben fie, immer auf's Rene anbrangent, gegen biefe Schranten angefampft; immer in neuen und machtigern Schwingungen find fie gegen bas umgurtenbe Band anges fturmt; aber Mile bat fie bas Unburchbrechbare gurudgemorfen, bie Sturme baben fich vertobt, und wenn bas Gebraufe porübergegangen, bat bie geftorte Orbnung nach bem eingepflante ten Topus fich wieder bergeftellt. Daburch ift in ben Sturmeds geiftern bie frubere Cicherheit mantenb worben, und mit bem Boben unter ihren Ruffen ift bas verwegene Gelbitvertrauen pon ibnen gewichen. Ihre Illufionen, Die fruber binter eis nem Gewebe von Lugen, Berdrebungen und falfchen Poftus laten fich feft verfchangt, find, nachbem bie Blipe bief bergenbe Bewolfe jum Theil gerriffen, offen an ben Zag netreten, und wollen fich nicht langer halten laffen. Die trugeris fche Bechfelbant, ohne allen Sond begrundet, mo nur immer Giner bie Bechfel bes Unbern bonorirte, und alfo in ber Ansgleichung Aller gegen Alle gegenseitig bas fcmebente Capital erfchwindelt murbe; fie ift gefprengt, und die Infolvens lagt nicht langer binter blumigen Rebensarten fich verbergen. Co find alfo Diele an ber Bortrefflichfeit all ibred Thune irre geworben, fie fangen ju zweifeln an, und fo baben fie in Mitte bee Ruine und bee Berberbeus, bas fie bervorgerufen, ibre Uscefe gemacht; und in biefer Borfchule menigftens ber Bahrbeit fo viel Raum gegeben, baf fie beilent ibnen naben tann. was ihr zivoer versagt gewesen. Alles Einwirken einer hokbern bestenden Macht, bie erbeiten werden foll, wird aber nun einmal bebingt burch ben zu erbittenden Willensentischus biefer Macht, daß sie ihre Heistraft von sich ausgehen laffen wolle; und andererseits burch bie Lordereung besten, ben gebofen werden soll, daß er dieser Etrömung ben Ein gang utot langer zu verschließen willens geworden. Wir sagen nun: die Zeiten, die durch die Resonation bis zur Revolution verlaufen, haben diese Vorbereitung zum Theil fuppliet; viele Geister haben in sich geschlagen. Aubere verriegeln sich wenigstendnicht der besteren Leberzeugung; ja Manche haben eine Sehnssuch nach ihr. Go ift asso eine Moment einer Gnaben wirkun abelweis berechtlt.

Fehlt es aber etwa biefer Beit am anbern Domente? ift ber himmel ihr etwa eifern geworben, und bat er ihr feine Gaben verfagent, feinen Cegen an fich gehalten? Dit Richten ift bas ber Rall ; es tonnte eber ben Unichein gewinnen, ale batten biefe Gaben, meniger von ben Menichen, ale ebemale, in Unfpruch genommen, fich angehäuft, und murben nun benen, bie ihnen bittenb naben, in Ueberfulle bingegeben; ja felbft ben Richtbegebrenben gugetheilt. Bir wollen nicht reben von bem, wie vor Sabren bas rachenbe Unwetter über bas wilbe Beer, bas aus ber Caat ber Drachengabne in ber Revolution berporgegangen, anegebrochen, und mit ibm jene rationale Bars baret, bie gang Guropa auf lange Beiten in Seffel gu legen: brobte, in wenig Tagen brach und vernichtete. Bir wollen vielmehr, une auf's firchliche Gebiet befdrantenb, binbenten' auf ben bie gange Rirche überschattenben Baum, ber binnen wenig Sahren aus bem Genftorn ber Colner Gewalttbat bers vorgegangen. Rur erinnern wollen wir an bas. mas feitber in Brland fich angetragen; wo bie Beloten ber Reformation fich emancipirt, und alle Umftanbe fo wunderbar fich gefügt, bağ eine urfprunglich rein politifche Bewegung erft burch eine wunderfame Celbitbeberrichung, Angefichte eines bittreifenben Laftere, ben Weg gu einer religiofen Dichtung angebabnt,

bie mehr und mehr an Dacht und Entschiedenheit gewinnt. Und welche unfichtbar lentenbe Dacht bat fich in Mitte all biefer Bewegung erhoben ? wie baben alle babei mirtfamen Rrafte bie Dabe ber Berborgenen inftinctartig gefühlt, bie alle Infalligfeiten und Umftanbe alfo ju fugen gewift, baff Greund wie Geind ibr bienftbar fenn mußte in Allem, mas sum Smede führte. Die Befreiung D'Connelle, Die felbft Sene überrafcht, bie fie ausgesprochen und veranlagt batten. ift von einer folden Guanna andgegangen; und ber Befragte felber hat . wie wir furtlich pernommen . fle anerfannt, unb fie insbefondere bem Gebete feines Bolfes jugefdrieben. Der ebrenwerthe Dr. Spencer batte por Jahren in Franfreich eine Gebeteverbinbung veranlaft, baf Gott über England bas Licht feiner Babrbeit aufgeben laffen moge, und biefe Gebete fie finb nicht unerbort geblieben; bie fatbolifde Rirche bat fich bort feitbem eines munberfamen Gebeibens erfrent; in ber anglicanis in ber porber bie Richtung aller Geifter in immer gunebe menber Diffibent von ber Ginbeit abgegangen, und auf innehmens be Bertrummerung bingewirft, ift mit einemmale ein Wenbevunft eingetreten. Die Dufepiten baben ber Ginbeit fich jugefebrt; eis ne Reibe fruber unantaftbarer, verfteinerter Grrtbumer, Die im Unfange aus ber Spaltung bervorgegangen, ift por bem Ernfte und ber Confequeng aus ber Betaubung ermachter Beis fter gefallen; bie unter bem Bufte ber Sabrbunberte verfchuts tete Babrbeit ift wieber flegreich aus bem Schutthaufen bers vorgetreten, und beschäftigt jest alle Rrafte biefes, nie auf balbem Bege ftebenbleibenben Bolles: bie erufteften und fols gerichtigften jur Rirche gurudführenb, aber auch bie minber ftrengen nothigenb, bie berrichenbe Confession, bas Wert ber Laune und bes Despotismus, nicht wie bieber auf bem Bege ber immer großern Entfernung von ber Rirche, fonbern auf bem ber Unnaberung ju ftupen. Ale in Spanien ber in Amerita gefchulte Geift ber Mjacucho's ibr formal conftitutios nelles Colbatenregiment aufgerichtet, und biefes, unter allgemeinem Applaufe bes protestantifden Guropas, gur Demolis

tion ber Rirche vorgeschritten, ba bat ibr Oberhaupt in Rom bie gange Chriftenbeit jur Gebetevereinigung aufgeforbert. Die Gernfenen baben ber Stimme ihres Oberbirten Rolge ges leiftet; Gebet bat fich ju Gebet gefügt, bie rinnenben Abern find aufammengefloffen, fleine Stromungen find ju großen angemachfen, alle großen Strome aber gulett in einen Großten aufgegangen, ber, im Reuerelement fließenb, wie es bie Ratur biefes Glementes mit fich bringt, von ber Tiefe nach aufwarte fich gerichtet, und bie Berbindung mit bem Boberen auf fich berabgespaen. Bon oben bat fofort bie Gegens ftromung auszuquellen angefangen; bem Unfteigenden ift bas Dies berfteigende entgegengefommen; bas bobere bat bas Tiefere in fich aufgenommen, und im Ungefichte ber verblufften, bobnifche bildenben Gegner bat fich jenes biftorifche Meteor über Cpas nien gebilbet; bas langfam porgebent bie Parteien und bie. Heinen Etrebungen und Leibenschaften ber Meniden aufges mirbelt und eingeschlungen, und immer anmachsend in feiner Rraft und Starte gegen bie Mitte bes verhaften Epflemes fic berangemalat. Dort bat es einen Augenblicf geftanben; Bline, bie von ihm aufgezucht, baben bann alles niebergeworfen, mas zur Bertheibigung bes Berfes fonober Gewalt fich geruftet hatte; und ein Sturm, ber von ihm ausgegangen, bat ben Colbatentaifer aber Meer gewebt, und ibn ju ben Rugen feiner Protectoren niedergesett; in ber Salbinfel aber ift nun bie Doglichfeit gegeben, baf bie beiflofe Berruttung fich jum Beffern fuge. Das Alles baben bie Beter nicht verrichtet, fonbern ber, mels der gu ihrer Bitte fich mit feinem Ginfdreiten berabgelaffen, bem baber auch allein alle Gbre gebührt. Go ift alfo ber himmel jest an Gegen nicht armer geworden, und immer gleich willig und bereit, ben Beburftigen ibn ju fpenben. Unbererfeite ift im tatbolifden Bolle Die Gebeterichtung teis neswege verfiegt; mas am Rhein und an ber Mofel vorges gangen; bie Beife, wie es bier, vollig unbegreiflich ben Rlus gen ber Belt, ju Sunderttaufenben in einem Repealverein gegen ihren Unglauben fich geeint; was fich in Chlefien

mit bem Maßigkeitsverein ereignet: Alles gibt ben Beweis, wele leicht fich dies Bolt feinerseits zur Gesammtwirfung zu reigiesse Mndgiel bestimmtwierung zu reigiefem Endgiel bestimmtwie bas negative Moment bieten fich also gleich willig ber Kirche bar; und so findet biefe fich gleichfalls ausgesorbert, auch bier wie immer vermittelne fungschreitgen.

Aber icon ber fort und fort gunehmenbe Unbrana ber Beit muß Die Rirche bestimmen, auch ihrerfeite von allen ihr ju Gebot ftebenben Mitteln Gebrauch ju machen, um bem Serglauben und bem Unglauben ju miberfteben; unb mehr ale je jupor, inebefonbere su biefem 3mede, in fteter Gebetoverbinbung mit ihrem Schirmherren, in all ihren Unfechtungen fich ju bebaupten. Beinabe alle Dacht auf Erben ftebt ibr feinblich, ober boch zweibeutig gegenüber; und mas auch in biefem Kreife ibr jugetban entgegenneigt, finbet mannigfach, burch bie Ums ftanbe fich verftrictt, gebemmt und aufgehalten; und es tonnen Begebenbeiten fich ereignen, bie es noch mehr befchranten und ablabmen in feiner Birtung. Bon biefer Geite alfo bat bie Rirche menig Bofitives zu erwarten; mo follte ibr nun von anderemober bie Silfe tommen, ale von bem, ber ihr immer gegenwartig ju bleiben jugefagt? Immer ftarter wirb bie Aufregung ber Geifter, immer weiter und weiter offnen fich bie Comingungefreife ber geiftigen Bewegungen, Die Die Beit ergriffen; immer baftiger brangen fich bie Erifen und die Lis fen bes Uebels, an bem fie erfrauft, und bas auf Enticheis bung bringt; mas bleibt ibr anbere übrig, als auch ibrers feite ibre Baffen au ruften, und por Allem ibre Gebetefreife ju erweitern, und baburch ihrem ftete bulfreichen Borte, Beranlaffung ju geben, bag er einschreitenb fein Bert fcupe, und bie fampfenbe und ringenbe Belt erloje von bem liebel. Bebe biefer Grifen bat ibre eigene Gefabr, je furger Die Cta= bien merben, in benen fie einander folgen; um fo nothwendis ger mirb es, Bortebrungen ju treffen, bag bad Beilmittel, um bem Uebel gu begegnen, jebesmal gur Stelle fep, und fich bem rafch wieberfebrenben Beburfnig biete. Jebes tatholifde Bolt bat feinen Theil an jenen ichweren Rampfen au befteben. Erralaube und Unglaube befebben fie obne Unters laft: alle muffen alfo auch ihrerfeite in folibarifdem Berbanbe bleiben, um bes Ungriffe fich ju erwehren, und baber, für einander einftebend, wechselfeitig vor Allem nach biefer Geite fich Bulfe leiften. Fur Spanien bat bie Rirche bie Drings lichfeit bamale mobl ertannt, und Alle ju gemeinfamer Suls feleiftung aufgeforbert. In Frantreich follte, fo ftebt es fcbwars auf weiß gefdrieben, ber Glauben ber Rirche bie Religion ber Mehrheit fenn; in Babrbeit befennt fich aber nur eine Mindergabl ju biefem Glauben, ber in ber Bergans genheit bes Landes murgelt; eine anbere Minbergabl aber bat eine Gegentirche bagegen aufgeworfen, bie in bie Butunft ibre Burgeln gu treiben fich bemubt; in ber Ditte gwis fcben beiben aber bebnt fich, weit und breit, ein faltblutiges, swifden Colaf und Bachen binbrutenbes Umphibium; bie Indifferent, gwifden Glauben und Unglauben, Die Rirche ber Debrheit fich erbauend, bie aber in ber tragen, geiftlofen Maffe bie phofifche Dacht befchlieft. Da baben wir von ber einen Geite einen begeifterten Rebner bentwurdige Borte entfenden boren; urfraftige Brufttone, wie fie von bem ges Diegenen Metall eines willensfraftigen Gemuthe ausftromen, und nun, mit erregenden Lebenstraften angethan, wie ein begeiftigender Dbem über bie Erbe geben. Die fcnarchende Greatur bat in ihrem Salbichlafe fie vernommen, bat ibre vielen baupter aufgeredt, und mit Bermunderung und Betroffenbeit blingelnd um fich geschant, wober bas frembe, fos rende Tonen rubre; auch die Ubgrunde baben feiner Dacht fich nicht zu verschließen vermocht; wiberwillig haben fie bie Schwingungen ber ericutternben Borte nachgebebt, und ibr Schlund, nur gewöhnt binabzuschlingen, bat in umgekehrter, periftaltifcher Bewegung, unter Stromen bes geifernden Sob= nes, einen feiner Großmeifter ausgemurgt, bag er, fein Wert aufrecht baltenb , wieder auf Erben manbele; mubfam fucht nun bie Dacht die unteitige Bewegung, Die bas Wort erregt,

ju amortifiren und ju befdwichtigen. Gollte ein foldes Land, mo bie Dinge alfo fleben, bes Beiftanbes ber Gefammtfirche unmurbig fenn, ober ibn auch nur einen Mugenblid entbeb= ren fonnen? Die irifche Rirche, in ben gefahrvollen, politia ichen Rampf bes Bolles mit England verwickelt, woburch batte fie Diefelbe Theilnahme verwirtt? muß fie biefelbe nicht fort und fort in Unfpruch nehmen, bamit ibr felber bas Daaf in all ihrem Thun und Laffen erhalten; bem Rampfe aber ein aunfliger Unegang verlieben werbe, bamit bae Lente nicht arger werbe, benn bas Erfte suvor gemefen. 3ft England eima eine Macht, bie gering geachtet werben tonnte in bem großen Beiftertampfe, ber über ber Erbe entbrannt? Der erfte Des ribian ber Gemalt gebt burch bas Lager biefes bunbertarmis gen Riefen : wie Brigreus bunbert Strome entfenbet und wies ber an fich nimmt, fo er; und auf biefen Stromen geben feine Rlotten in alle Wolt, und tonn feinen Billen aller Orten jum Berberben ober and jum Gebeiben. Aber and feine moblbebutete Infel ift ein Bablfeld fur ben großen Streit geworben; ber Mudgang beffelben entscheibet über feine funftige gefegnete ober unbeifevolle Birtfamteit. Collte nun bies fem Theil bes Weltkampfes bie rege, theilnehmenbe Mufmerts famfeit ber Rirche feblen; follte benen, die bort ernft und aufs richtig bie Babrbeit fuchen, und verfobnlicher ale te, unb verlangender ale irgend gipor ber Einbeit Die Sande bieten, Die Gebetebilfe fehlen; Die ba Gott angeht, bag er ihr Guchen sum rechten Siele lente? Bir felber in Deutschland, fone nen mir je einen Angenblid biefer Bulfe entbebren; bier, wo recht in ber Mitte ber Schlachtlinie Die Jahrhunderte von je ibren Rampf andzuftreiten, immer wieder aufe Rene berans gezogen; bier, mo bie Beifter ber bebingten und ber abfolus ten Berneinung, nur burch bas Maaf ibrer Bejabungen gefcbieben, fonft in Allem verbunden und geeint, immer noch ftolger Giegeshoffnung fich getroften, und nie ermuben, burd Die bebarrliche Berneinung aller Beighungen ber Rirche. Duntt vor Duntt, fie mit bem Gerufte ihrer Regationen gu

umbauen und ju bestruiren. Bie gefährbet fleben noch immer Die Ratbolifchen in ber Schweiz, obgleich fie fest, unter einem Banner gefammelt, ben Gegnern bie Spite bieten. 3ft felber etwa an Italien, wie am gangen romanifchen Guben, bie Beit fo einbrudtos vorübergegangen? bat bie Berftorung nicht auch feine Runbamente vielfach angenagt? bebarf es etwa feines bobern Schutes jur Erhaltung beffen, mas an ihm gefund und beil geblieben, und feiner Bulfe von oben jur Bieberberftellung beffen, mas fcabbaft geworben und vermobert? Und bann im Often, fo weit die aufgebenbe Conne bie ganber überfchaut, find bie Machte bes Berberbens, fo eng ge= bunden, bie jum Beile aber fo überfraftig, bag feiner meis tern Beforgnif Raum geblieben? Bir wollen nicht vom Da= bomebanismus reben; einer feiner fataliftifc abaemeffenen Rreislanfe ift nun allerbings pollenbet, und er rubt ermubet und entfraftet am Enbe feiner Laufbahn. Aber mer gemabrt und bier, wo bie Ratur fo viel vermag, bie Ueberlegung aber verhaltnifmäßig fo wenig, baf nicht fofort ein neuer Rreislauf beginnt, und eine neue Gruption jum anbernmale bie Dacht ber Unterwelt gegen bie ber Oberwelt bewaffnet? Aber bief auch anger Ucht gelaffen, wie ftebt es bebentlich um bie prientalifche Balfte bes Chriftenthums; um jenen Ctaat, in bem bas bpjantinifche Reich fich fortgefent, und vom Dite tag nach Mitternacht verpftangenb, in ber grofferen, gas beren Bebarrlichkeit, Rolaerichtigfeit und Berftanbesfalte bes Dorbens fich gebartet und wiebergeboren bat? Das Blut ber Rage bat er gegen ben Occibent gewendet, und bem Rachlaffe ber Ginbeit in ber Gefellichaft beffelben, jene tunftliche Ginbeit, die ber Abfolutiom in fich befchlieft, entgegengefehrt; im affatifden Guben bat er feinen Ginfluß allerwarte geltenb gemacht, und burch bie Berfer in Urmia bie fatholifden Diffionare mißbanbeln, verjagen und ausplunbern laffen. Bor Allem muß, was im Beichfellande fich ereignet, bie theilnehmenbe Epmpathie aller tatbolifden Bolfer weden, und bis jum tief: fen Grunde ibrer Ginbeit fich fublbar machen. Dort feben

mir ben tatbolifden Ctamm ber Claven, bas alte Bollmert ber Rirche nach biefer Ceite bin, von jenem anbern blutes und ftammvermanbten Stamme unterjocht; ber fich nun bemubt, auch bie Rirche, ber ber Beffegte angebort, in Leibeigenfchaft ber Geinen unter ben Ruff an legen. Dort beftanben reich botirte Rlofter; fie murben in zwei Orbnungen getheilt, Ctas bile und Richtstabile, b. i. Colche, bie jeben Ungenblid aufs geboben werben tonnen. Bernarbiner, Capuginer, Menbis canten permoge ibrer Regel, murben ber erften Rangords nung beigegablt; Dominicaner aber und bie Diffionarien ben Richtstabilen, und wie in Bilna und anbern Orten fogleich aufgehoben; anbermarts bat man einige von geringerer Bebeutung noch jur Beit befteben laffen, jeboch auf bie Bebingung bin, baff ibr Dafenn mit bem Leben einiger alten, gebrechlichen Briefter ablaufe, Gelbft bie barmbergigen Schwes ftern mochten bem gleichen Schidfal nicht entgeben, und murben mit Barte über bie Grange gebracht. Alle Guter bes Glerus murben eingezogen, unter bem Bormand, fur bie Gubfiftens ber ibm Ungeborigen gn forgen; ber Interbicirte aber rebucirt auf die Salfte feiner Glieber, ift fcnell von Boblbabenbeit anm Darben berabgefommen; ber Gebalt ber Priefter übers fleigt taum gewöhnlichen Taglobn, und fie muffen überbem noch baraus bie Untoften des Gultus beftreiten. Biele Pfarrer maren burch reiche Chenfungen mit Grundbefit andges flattet, und wie bie Rlofter mit reichen Capitalien botirt; auch bas bat bie Megierung Alles an fich gezogen; bie ine Gingelnfte bin wird nun bem fleinften Befitftand bes Glerus nachs geforicht; veraltete Rechte werben wieber geltenb gemacht, und mo ein Befiter einem Cleriter etwa auf Jahresfrift einen Solsidlag in feinem Balbe eingeranmt, wird es ale ein bleis bend Decht gegen ben Balb geltenb gemacht. Co brobt in biefem Lande ber Ctanb ber fatholifden Driefter ganglich gu erlofchen; mabrent ber griechische Glerns, in ber Uebung bes Runbichaften : Sandwerte ibnen gegenüber, verfummert und fich entwürbigt. In Bolbynien, Pobolien und ber Ufraine bes

fteben abeliche Dorfer von folden bewohnt, Die von alten. aber verarmten Gefchlechtern flammen; von ibnen bat man autbentifde, fdriftliche Urfunben ihrer Abftammung verlangt. wohl wiffenb, bag nur ber fleinfte Theil von ihnen bergleis den beignbringen im Ctanbe ift. Alle nun, bie es nicht vers mogen, bat man entweber jum Uebertritt gebrangt, ober bie, fo beffen fich geweigert, beren, Gott feb Dant! eine große Babl gemefen, bat man ale Refruten gur Urmee, ober ale Colonen an bie Grangen Ufiens, ober auf bie Domanen ber Rrone bingefendet. Bu bem Bolfe, bem man bas Gnabens bilb ber Jungfrau, genannt Oftrobramelte, nabe bei einer ber Pforten von Wilna, genommen, bat jene Utafe ben Weg ges babnt, bie bie Union als aufgehoben erflart, und Allen, bie von einem griechifchen Priefter getauft finb, - mas in mege armen, minder angebauten Gegenben ofter eingetreten, - ges bietet, in die "ortbodore" Rirche einzutreten; mabrend bie ges mifchten Gben in alle Beife geforbert merben, und ber fas tholifde Priefter, ber fich meigern murbe, fie obne Borbebalt einzusegnen, mit Deportation und Schliegung feiner Rirche fich bebroht fabe. Co findet ber Glaube, in allen feinen Burgeln, in allen Stanben Priefterfchaft, Abel und Bolt, fich bart bebrangt und angenagt. Ift nun feine Gefahr bier minder bringenb, als bie, welche er in Spanien gelaufen? Die gange Chriftenbeit bat bamale, Angefichts ber Uebel, bie ibm bie Revolution ange than, fich erhoben; follte bas, mas bier ber Abfolutiom ges gen ibn verschulbet, fie ungerührt laffen; alfo baf bie Rirche ibren Gebetebeiftanb bem Wefahrbeten in biefem Lanbe vers fage, ber im Aubern fo wirtfam fich ermiefen. Gollte nicht ber Rothichrei ber vielfach bort verfehrten Rirche bie Theils nahme ber tatholifchen Chriftenbeit ermeden, bag fie eines Bergens und eines Munbes ihrem Berren und Meifter fich sumenbe, und um feine 3mifchenfunft aubalte, bamit er bem Buthen ber Gewalt nach biefer Geite Grangen fete.

Die Kirche, von revolutionarer; und abfoluter Gewalt, von allen Geiten umgeben und umftellt, in jeder Bewegung

gebemmt, mit offener ober verftedter Gewalt betampft, mit jeber Urt von Lift umftrictt, mit allen Baffen eines wifb entbunbenen Geiftes beftritten; mas fann ibr übrig bleiben, als noch einmal, in tieffter Cammlung ihrer Rrafte, auf ihre Mitte surudaugeben, und bort, wo allein bie mabre und rechte Bulfe mobnt, ben Gelfer fich aufzufuchen. Durch bie Billige feit, Die Die Boller ju allem Gnten ibr bei jeber Gelegen: beit bezeigt, bat Er felber fie icon barauf bingemiefen; nicht mit Chilb und Panger und ber Reule wird Er fie ausruften, fonbern nach feiner Beife ihr nur brei Bachfteine in ber Birs tentafche geftatten; aber ihren Urm lenten, bag biefe BBaffe gu ibrer Bertheibigung Wunber thue gegen bad juchtlofe Riefenvolt. Wenn alle Bolter, von ibr aufgerufen, vertrauend, aber nicht permegen pochend auf ihren Rubrer, ber, wie fie miffen, gemabrend ober verfagend immer bas Befte und Gebeiblichfte verfügt, fich eis nes Gergens fammeln, und eines Munbes aussprechen, mas bas Berg bewegt; werben fie unerhort bleiben, wirb ber fich fpreis Beube, gottverbafte Sochmuth biefer Beit ben Gieg erlangen? ober wird er nicht abermal und jum andernmale betennen muffen : "Ber ift wie Gott"! Damale, ale bie Rirche aus allen ibren Rampfen, bie ibr ber fprubelnbe Beift fruberer Sabrbunderte bereitet, fiegreich bervorgegangen, bat fie bie Subelfeier ihres innerften Dofteriums anbefohlen, und biefe bat fich an bas Evangelium vom Grundonnerstag: De Coena Domini anaetnupft, bas von ber erften Reier biefes Gebeimniffes uns berichtet. Um folgenden Tage, nachdem bas Abfingen ber Daffion geenbet, bat fie ibr bie Unfforberungen jum Gebete für fich felber und ibr Gebeiben in allen ibren Ordnungen beigefügt, und ift baun zu ben Gebeten fur Die Schiematifer und Saretifer, bie Juben und bie Beiben übergegangen. Schismatifer und Baretifer, Juben und Beiben aller Gattungen. bis au ben Pantheiften und Atheiften binunter, find es aber, Die jest jum gemeinfamen Rampfe gegen fie verbunden fteben. Gben fo wie baber bas Evangelium de Coena Domini im Mittels alter ber fügliche Unfnupfungepunft für bas Rronleichnames feft gemefen; wird an biefe Rolge von Gebeten bie febt berbeigeführte Erweiterung bes Gebetefreifes fich antnupfen laffen? Die Gefahren ber Beit baben eine folche Ermeiterung bringlicher als je porber gemacht; bas in ben Gemutbern mieber ermachte Gefühl firchlicher Ginbeit in allen Boffern brangt ju ibr bin, bamit es in ihr fich auslaffen moge; ber Glerus bat es theilmeife icon erfannt. und von unten bers auf, wie im Borgriffe, folche Gebetevereine gearundet, und ber religiofe Ginn im Bolte ift theilmelfen Mufforberungen folgfam entgegengefommen, und bat fie ale ein Beburfnis ber Beit anerfannt. Das alles find weisfagenbe Beiden, wie fie nabenden Greigniffen voranzugeben pflegen; Mengerungen bes Erhaltungstriebes, ben bie brobenbe Befahr fcon aus ber Berne verfpurt, und fich gegen fie in Saffung fest. Bis gu ben Grunbfteinen, auf benen alle gefellichaftliche Orbnung rubt, bat fich endlich ber Streit berabgemublt; feither ift 21s les mantend und ungemig geworben; ber Echwindel einer allgemeinen Ibeenverwirrung bat felbft bie Streitenben er= griffen, und wir feben bie Freiheitspartbei in ben Bolfern mit bem Abfolntiem in enger Ctallbrubericaft verbunden; bie aber welche von Bernfemegen bie Auctoritat iconten und vertreten follten, im Bunbe mit ber Revolution vereint, und ibr Mles ju Lieb thun, mas fie ibr an ben Angen abfeben. Cold ein Buftand ber mibernaturlichften Urt, gerabes meas bem Babufinn entgegenftenernb, forbert and eine übers naturliche Gulfe, bamit bie bamonifche Berftridung ber Beifter ibre Lofung finde. Das Beburfnif einer folden Lofning bat fic allen Gemuthern fühlbar gemacht, alle fühlen baber auch einen Trieb und ein Berlangen jener Dacht entgegen, Die fie allein ges mabren fann. Damit nun dief Berlangen erfüllt merbe, und jenes Bedürfniß feine Befriedigung finde, muß ber Untrieb bagu von ber Mitte ber Rirche, und ihrem allgegenwartigen Oberhaupte ausgeben, und vom Bergen aus bie Bewegung burch alle Pulfe bes firchlichen Lebens ichlagen. Wie bann ohngefabr bas neue Organ fich gliebern und geftalten foll; wie ber neue

Schalttag, beit bie Perturbation ber Jahrhunberte nöthig ge mach, ohne Sidrung bem Richenjahre sich einfige; bie Annachnung wie bel Intention bes Gebetets, je nach dem Bes burfniffe bes Augenblickes, nun nach dieser Richtung ober jenen, bem einen ober bem andern Bolte, und biesem ober jenem Uebel entgegengewendet werden soll: bad Alles bleib blig der Weisheit und ber vielfach bewährten Erscherung ber höheren Kirchenbehörden überlaffen. Möge ber Geift von oben, der ber Kirche gegeben ift, die Nathfoliuse ihres oberpries fletilden Worstebere actendeten, baß er beschollese, was ihrem Gebeiben am zuträglichften sehn mag; und möge er alle Wölster auf Erden erregen, daß ihr Eiser bad Beschoffene mit dem rechten Bertrauen zur Ehre ihres herren und Gottes, umb kid zum Frieden und gute die volssihre!

## XXXVIII.

## Rablenlotterien und Glaffenlotterien.

Die beutsche Preffe bat in ber neuern Beit einen Unlauf gur Gittlichfeit genommen. Gie unterfucht Die Rrantbeiten, unter benen bie Befellichaft leibet, ober bringt fie wenigftens sur Eprache. Es ift fein 3weifel, baf fie gefund machen will, nur gebt es ibr wie ben Mersten, bie auch Unbere ges fund machen wollen. Diefe gute Abficht ift lobenemerth.

Alls ein Uebel unferer beutigen Gefellichaft werben bie Bludofpiele aller Urt bezeichnet; bie Spiele in Babern, Die Guter : Berloofungen in Defterreich, ble Claffenlotterien in Frankfurt und Preugen u. f. m., bie Bablenlotterie in Bapern und anbern Staaten. Diefe Uebel gieben feit einigen Jahren burch bie beutiche Preffe in ununterbrochenem Buge, gleich einer Ballfahrt, gegen Diebergang. Dan ift faft verfucht, an eine Berabrebung ber Schriftfteller gu benten, wenn fie nur moglich fenn tonnte. Doch es gibt Dinge, bie fich von felbft, obne alle Berabrebung, verfteben. Much ift bie Bebanblung biefer Uebel gang und gar verfchieben, fie werben balb mit Baffer, balb mit Feuer gequalt. Das Leptere ift nothwendiger, wenn fie bartnadig finb, und nicht weichen wollen. herr Beneget wird fich noch mehr als einmal juden muffen. Er hat bewiefen, bag er es aushalten fann.

In einem Auffage ber beutichen Bierteljahrofchrift über bie Spielmuth ber Deutschen werben bie Gludespiele mit einander aufgeführt und nicht empfoblen. Die Behands lung ift mafferig, fie werben ber Reibe nach genannt und ges tauft. Aber befto fenriger ift ber Bille bes Berfaffere. Gr XIV.

will ben warmblutigen Lobrednern Deutschlands einige Schamröthe ersparen, die ihnen von Frantreich ober England ber tommen fonnte. Wie! Ift die Schamrothe so verächtlich, daß man sie und ersparen soll? Wir sind anderer Meinung, und es möchte gut seyn, wenn den guten deutschen Leuten einige Schamrothe erweckt wurde. Schaden wird es ihnen obnehn nicht, und wenn sie sich einmal recht geschämt haben werden, so werden sie wahrscheinlich etwas Gescheibtes ansfangen wollen.

216 ben rechten Rern und Mittelpuntt aller entfittlichen= ben Gludofpiele, ale ein Uebel, welches vor allen anbern bes feitigt werben follte, bat ber Berfaffer bie Sablenlotterie bins gestellt. Go ift fein 3meifel, bag er in bas Comarge getroffen babe. Aber wie und auf welche Beife foll bieg Uebel befeitigt merben? Wie? Diefe Untwort ift boch bochft einfach. Wenn es feine Bablenlotterie mehr gibt, fo bat bas lebel aufgebort. Wenn alfo ber Ctaat bie Bablenlotterie aufbebt, fo ift bas Uebel ausgerottet. - Unbere aber ber Berfaffer. Er glaubt, bag bie geitherigen Liebhaber ber Bablenlotterien. Die Ternenspieler, wie er fie nennt, nach und nach gur Bes finnnng gebracht merben tonnten, wenn ftatt ber Sablenfottes rien bie Claffenlotterien, mit anfange fleinen und allmablig fleigenben Ginfaben, mit febr baufigen Biebungen und febr maßigen Gewinnen eingeführt murben. Dieg mochte fur bie Spieler beilfam und fur ben Ctaat ein vielleicht nicht gang gu perfdmabenber Uebergang jum Gewinne fepn. Dann folls ten nach und nach bie Biebungen feltener, Die Ginfate bober. bie Geminnfte meniger und größer werben, bis enblich bars aus bie Errichtung von Lotterieanleben bervorginge, bei bes nen fich obnebin nur Capitaliften, bie nicht mehr entfittlicht werben fonnen, betheiligen werben.

So follte ben Armen und Mittelmäßigen bas Glud ans ben Sauben gehielt werben, ohne baß fie es felbft nur merketen, wie es dabei guging. Warum aber so viele Kunftgriffe flatt bes schlichen und einsachen Schritted von ber Krantheit gur Gesundheit, von bem Spiele und seinen Ilude, gum ar-

beitiamen Pleiße und feinem Segen. Fürchtet etwa ber Bers faffer, baß bei plöglicher Anihebung ber Cotterien eine allgemeine Olaferei ausbrechen werbe? Da wird nicht mebr zu bels fen fepn; benn schon ber erfte Schritt von ber Zahlentotterie gun Elassenisterie foll bie größte Mehrheit ber Spieler, bie armen Leute vom Spiele ausschlichen. Und ift die Angerei ber Armen weniger zu surchten, als die ber Reichen? — Stann nicht im Ernfte gemeint fehn. Die Erschrung hat auch hinlänglich in Frankreich gezeigt, daß diese Glüchspiele spurs los und obne alle Folgen verschwinden fonnen; halb schamen ihr die Spieler ohnehm schon, und nade einigen Wochen were ben sie froh sehn, daß sie noch so gut weggefommen sind. Eine Gelegambeit, Geld zu versteren, wird sich ohnehin Mies mad zusächwänklen wollen.

Unbere Rolgen mußten bei ber Ginführung ber Claffens lotterien eintreten. Die Reichen murben fic als bevorznate Spieler betrachten, fie tonnten fogar julent auf ben Ginfall tommen, Unfittlichteit fur Gittlichteit ansungeben, und bie Urmen an verachten, weil fie nicht, wie fie felber fpielen tons nen. Die Urmen aber murben fich ale gurudaefent, bevors munbet und gefrantt aufeben. Gie murben urtbeilen: 3ft bas Spiel etwas Gutes, warum will man une benn vom Gus ten ausschließen; ift bas Gpiel aber etwas Schlechtes, marum fpielen benn bie Reichen. Die fich boch beffer au fenn buns fen? Dief ift gewiß wieber ein Stud Tyrannei ber Reichen gegen bie Urmen; wir glauben es nicht, bag fie etwas Colechs tes für fich allein behalten wollen, es wird etwas Gutes fepn, mas fie uns vorenthalten. - Die Bernunft ber Urmen ift gerade wie die Bernunft ber Reichen, fie trifft auch leichter bas Schlimme ale bas Gnte.

Ober follte ben Staaten, die bereits Classenlotterien has ben, ein Gladwunfch gebracht werben, daß sie nicht fepen, wie andere, daß fie zwar im Regen, aber boch nicht in ber Twanfe flunden gleich ben Staaten, die noch Jahlenlotterien haben. Diese muffen erst von ber Traufe in ben Regen und bann unter Dach kommen, mabrend es sonft beist: vom Regen in die Trause unter Dach. Ja biest wird freilich Einis em Schamvöthe ersparen fonnen. Und auf biese Art erspar ren fich die Deutschen viele Schamrothe der Liebe. Wir find schieht, beuten sie, aber unsere Brüber sind noch schlechter, das ift etwas Gutes. So bentt Einer wie ber Undere, und keiner braucht fich zu schämen.

Bielleicht find aber die Claffenlotterien wirklich beffer ale bie Sablenfotterien, und dann ift es recht, wenn das dynig gelobt und das minder Schlechte bem Schlechten vorgezigen wird. Die öffentliche Meinung Deutschlands fpricht fich so ans, und es muß ein gewaltiger Unterschied zwischen beiden beiden Detterlen fehm. Werin velegt biefer Unterschied. Dieß muß jedenfalls zuerst flar gemacht werden, ebe man fich über die größere oder geringere Schöltichfeit des einen oder des andern biefer Swiese ein Urteit bilen voder zutraum fonne.

Man wird vielleicht sagen: der Unterschied ift dieser, daß in der Classensterie alle ausgesepten Gewinnste gemacht werden mussen, während in den Zablenlotterien nur wenige und vielleicht gar keine Gewinne gemacht werden sonnen. — Ift es dieser Werten der nicht ausgesepten Gewinne gemacht — Gewis, wenn alle Loose dagesept werden. — Wenn aber nicht alle Loose abgesept werden? — Run si ft es Sach der Spieler, warum haben sie nicht alle Loose genommen, sie waren ja alle ausgeboten, alle häten abgesept werden sonnen, und für den Abnehmer einzelner Loose Lann es gleichgiltig sepn, ob andere Spieler, oder ob die Direction selber mit den nicht erfausten Spieler, peter mit den eine kennen.

Dieß ift unftreitig mahr. baf bie Spieler und bie Directionen mit einanber alle Gweinne machen. Wer sollte feben sonft machen, venn nicht bie Directionen? Uber ift es nicht auch gerabe so bei ben Zahlensotterien, baf bie Spieler und bie Otrectionen mit einanber alle Gewinne machen? Alle Gewinne? höre ich fragen, es sind ja gar teine Gewinne ansgesehr; gegogene Ausgige, Umben, Ternen werden

begaht; es ift aber teine bestimmte Grange, feine bestimmte Ungah; ausgegebener Loofe und ausgesehrter Gerbinne, es ift erin gufallig und tanut ind Undestimmte geben. — Dieß habe ich öfters gehört, und ich habe mich jedesmal darüber verwundert, Ge filmmt nicht mit ber Erfahrung überein, beim biefe geigt, daß in Zahlenlotterien eben so viel gewonnen werde, wie in Classenlotterien.

Mus ben Berbanblungen einer Rammer ber Abgeprones ten ift befannt, baff in einer Sablenlotterie bei vier Dillionen Gulben Ginfagen wieber ungefahr brei Millionen Gulben ges wonnen werben, fo bag ber Geminn bes Staates ungefahr Gine Million, b. i. 25 Procent aller Ginfage betragen moge. Bei ber Deffeutlichkeit, mit welcher biefe Berhaudlungen geführt worben find, wird man fcmerlich mit Grund an Diefen Ungaben zweifeln fonnen. Wie tann biefes tommen? 3ft es Bufall ober Rothwendigfeit. Es ift feines von beiben, fonbern eine bestimmte Thatfache, bie nach ben Regeln ber 2Babr= icheinlichfeit immer auf biefelbe Urt eintreten wirb. auch wenn biefe Lotterien noch Taufenbe von Sabren fortbefteben follten. Denu auch in Bablenlotterien gibt es eine bestimmte Un= gabl von Loofen, und eine bestimmte Ungabl ber fur fie ausgefesten Geminne. Und Bewinn und Berluft im Allgemeis nen und Großen werben immer in Berbaltnig ber fur eins gelne Geminne ausgesetten Cummen bleiben. Die es im Rleinen, fo ift es auch im Groffen. Wenn Jemand 3. B. eine Umbe fest, fo bat er von 4005 moglichen Umben, bie eben fo viele Loofe barftellen, ein einzelnes Loos gefauft, und für ibn ift es gleichgiltig, ob bie übrigen 4004 Umben von andern Spielern befest, b. b. angetauft werben, ober ob fie als unverlaufte Loofe ber Direction verbleiben, bie nun mit ihnen ale Theilnehmerin bee Spieles eintritt, und mit ihnen gewinnen ober verlieren fann. - Denn um bie Sache auf ben rechten Musbrud ju bringen, fo fpielen bie Spieler mit ben befesten Rummern, mabrend bie Direction mit ben unbes festen Rummern fpielt. Aber auch in Claffenfotterien fpielen bie Spieler mit ben getauften Loofen, Die Directionen aber mit ben ungetauften Loofen. In beiben Lotterien fann es für bie einzelnen Spieler gleichgültig fepn, ob bie übrigen Loofe von anbern Spielern, ober als unvertaufte Loofe von ben Directionen in's Spiel gebracht werben.

Es ift nun bie Frage, wie viel Loofe die Jahlenlotterie in's Spiel bringe, und welche Gewinne fie für die gludfir den Loofe anofepe. Die Sache ift außerordentlich flar, und bie Antwort feir feicht.

Bei 90 Nummern find eben fo viele Auszuge, ale Num= mern, alfo 90 Loofe auf Auszuge.

Bei Umben find 90.89, b. b. 4005 Loofe auf Umben.

Bei Ternen find 90.89.88, b. h. 117480 Loofe auf Ternen, u. f. w.

So vicle Loofe in Ansjügen, Amben und Ternen bietet die Direction jum Pierkaufe aus. — Num werben 6 Rummern gegogen, und es sind in injenn uothvendig 5 gewinnende Ausstäße, 10 gervinnende Amben, 10 gervinnende Ternen, 5 gewinnende Austernen und eine gewinnende Amitterne. Jase fif ju demerten, baj and Quinternen gar nicht gespielt werben konne. Die Wahrscheinlichkeit, mit ihnen zu gervinnen, ist außerordentlich gering, und es konnten kaum einig Precent der wirflichen Gerbinne, die se keine die gegen Gleich ausfallen mußten, bezahlt werben. Aber schon biese wenigen Prozente werben bedeutende Eummen verschlingen, und ein glüctlicher Spieler könnte, bed einmal einen Zug thun, der die Breetinden in Schrecken bedaten bedaten einen Zug than, der die Directionen in Schrecken brächte.

Wurben nun afso 90 Rummern geseht, b. h. wurben alle Loofe verkauft, so wurben bei jeber Jiehung 5 Auskinge, 10 Amben, 10 Ternen und 5 Quaternett gewonnen werden, vorausgeseht, baf alle 90 Rummern nach Auskugen, Umben, Ternen und Quaternen beseht wurden.

Beber Muszug wird mit bem fünfzehnfachen Ginfage be-

gabit, und ift ber Einsag gleich 1, also für 90 Runmern gleich 90, so werben in ben funf Ausgügen 75 gewonnen. Die Direction bezahlt also nicht 90, b. b. Gleich gegen Gleich gurid, sondern behäft 15 auf 90, ober 10 g auf 100 für fich seiber. Die Spieler haben also 10 g procent Abzug zu leiben. Man tann bennnach die Eumme ber ausgegebenen Loof, bie gemachten Gewinne und bie Procente zum Vortheile ber Direction sehr gewin und bie Procente zum Vortheile ber Direction sehr gut angeben, so gut, wie bet Classsenforteiten.

Die Summe ber ausgegebenen Amben ift 4005. Dieß ist bie Angahl ber Loofe. Die Summe ber ausgefegten Gewinne ift, ba jede ber zehn Amben mit 270 bezahlt wird, 2700. Dieß zeigt, baß von allen Einfagen Gr.5 Procent gewonnen und 32.5 Procent zu Gunften ber Direction versoren werden. Die Direction bezahlt asse gleichjam alle Gewinne, nur bezhält sie für ihre Muhe 32.5 Procent für sich zurück. Es ist ein Wogg, ben sich be Gewinner gefallen lassen missen.

Bei ben gehn Ternen, die einzeln mit 5400 bezahlt were ben, verhält fich ber Gewinn ju allen Einfügen wie 54000 gu 117480, ober es werben nur 46 Procent gezahlt und 54 Procent gum Beften ber Direction in Abgug gebracht. — Bei Quaternen ift ber Berfuft gum Beften ber Direction noch bebeutenber and beträgt volle 88 Procent

Die Directionen find flug und vorfichtig, und nehmen bei Ternen und Anaternen so hohe Procente, weil biese nur bem allergeringsten Theile nach besetzt nerben, und weil boch bie Spieler namhasten Rachtheil bringen, einen Jug thun tomen, ber größere Summen hinunterschlingt, wenn fie Gludhaben.

Uebrigens macht bie gange Ameichtung bes Spiele, baf nur felten nach Quaternen gespielt wirb. Denn bie Riefnen Einfage reichen nur in wenigen Billen bie gu Ternen und Quaternen. Denn es fepe 3. B. Jemand vier Mummern, ho daternet Aussige, 6 Umben, 4 Ternen und eine Quaterne qu fepen, wenn er nach allen Glaffen feielm will. Befegi

er jebe mit einen Rreuger, fo bat er 15 Rreuger gu fepen. Ginfabe von 3 und 6 Rreuger reichen aber nicht fo weit.

Man darf annehmen, daß wenn die Sainsgleit des Queiternenfpiels gleich 1 fit, die Sainsgleit des Ternenfpiels weringstens gleich 30, und die Haufgleit der Amben und Ausgüge wenigstens je gleich 100 sep. Bestimmen wir darnach die Wahrscheintichkeit des Gewinnes, den die Direction macht, fo ist es gleich

$$\frac{1.88 + 30.54 + 100.37,5 + 100.16,66}{231}$$

pber ungefahr 28,4 Procent.

Da fich aber ber wirfliche Geniun burchfchnittlich umter 28 Procent balt, fo folgt, daß verhaltnismäßig noch weniger Tennen und Quaternen gefrielt werben, als im obigen Beifptele angenommen wurde. Betrüge der Gewinn aber über 28 Procent, so miffte das Ternens und Quaternenfpiel merben, als augenommen werben ift. — Die Vernunftigen werben aber, wenn sie einmal spielen wollen, nach Andsügen spielen, da diese bet Badpes scheinfichet eines größeren Gewinnes, d. b. eines Heineren Verlustes geben.

Es ift also bei Sablenlotterien gerade mie bei Classenlotterien, nur der Name ist andere. Es wird eine bestimmte Mngabt von Boosen ausgegeben, und diese werben, wenn sie gewinnen, für voll bezahlt, nur werden bei den Unszügen 16,66 Procent, bei Umben 32 Procent n. f. w. zum Besten er Direction abgezogen. Die Zablenlotterien sind nicht and bers als Classenlotterien, nur in möglicht wolltommener Einrichtung. Denn in den Sablenlotterien werden einmal vier Classenlotterien mit einander gespielt, die Classenlotterien der Unsäsige, der Amben, der Texnen und der Anaternen, und dann wird jede dieser einzelnen Classenlotterien in einer einzigen Ziehung der Sablenlotterien beliebig oftmal gespielt, Denn gesept, es werde die Nummer 1 hundertmal besept, so werden ju gleicher Seit 100 Classenlotterien nach Ausgüge.

allein gespielt. Die übrigen Rummern von 2 bis 90, wenn ife nicht öfter als hundertmal befeht find, reiben sich in die Classenstertein ein; werden aber einzelnsten bieser Rummern noch öfter beseht, fo werden noch mehrere Classenstertein nach diete beseht, wir allen besehten Rummern spielt bei Direction als mit unversauften Loofen, nud es fieht nicht in ihrer Macht, auch nur ein einziges Loof zu verkaufen, wie sie will, nein, sie muß 6 viele Spiele spielen, als man ibr zumuthet, mit so vielen verkauften und unverfausten Loofen, und mit so vielen verkauften und unverfausten Loofen, und mit so beben und niedrigen Ensfähen, wie die geschlossenen Bies bungsliften ausweisen.

Eben so tann bleselbe Ambe hundertmal und noch ofter besetzt fepn, dann muffen buttebert oder noch mehrere Gestlenteiten nach Amben gespielt werben, und die andern besetze tet Amben reihen sich in biese von selbst ein, und die undessetzte Amben sind unverkausse Loose, mit denen die Biereiten sied. ... Gestler des die Biereiten flat.

Bei Zahlenlotterien können also beliebig viele Spiele mit einander gespielt werden, bei einer Classentierie hingegen wird nur je ein Spiel gespielt. Es ift in ihr jedes eingelne Loos nur einmal vorsauden, und nur diese kann verkauft werden. Es muß daher sichere Kennzeichen geben, aus denen nan beurtpeilen kann, od ein Loos bereits verkauft seh oder nicht. Diese Kennzeichen geden die gedruckten Looss; jedes Loos wird einzeln gedruckt, und wenn es noch in den handen der Direction oder Gollecteure ist, ist es noch nicht verkauft. Mabers bei Jahlenlotterien. Bell in ihnen basselbeut der einzeln gedrucktungtig, es schreibt geder sein Loos seliebig ofimal verkauft werden kann, so wird der Abbruck der einzelnen Looss eicht, wie er es haben will, und gerade diest inde Jahlenlotagen.

Diefer einfachen und natürlichen Einrichtung gegenüber find die Elaffenfotterien, die gerade biefes ober jenes Loos absetzen wollen, welches aber gerade der Raufer nicht wollen fann, bocht sowerfallige und unbehülfliche Infinite. Sie geben fich auch alle erbentliche Mube, um ihre Logie abefehen zu können. Die Sahlenlotterien bingegen sichten bieß mit größter Leichtigkeit aus. Der Grund davon ift nicht in der Verschiedenheit des Andenne, ober der Spieldart, soudern nie Roblidmmenheit und Unwollfommenheit der Einrichtung zu suchen. Die Classenlotterien sind unentwicket, aber die Sahlenlotterien stehen in aller Ausbildung und Wollfommenbeit der Einre in beit de, deren sie fablie find.

Warnm foll man ibnen biefe Unerfennung nicht beseugen burfen? Darf man ja boch bei Giftpflangen, ober bei fcbabe lichent Thieren Die fcone und weife Ginrichtung ihrer Ratur bewundern, warum follte man bei ben Giftpflangen ber Ges fellichaft, wenn es folde gibt, nicht and bie beffere und vers nunftigere Ginrichtung per ber ungeschidten und unbebulflis den anertennen burfen? Ge tann fich ja boch treffen, baß bas Ungefdidte beilfamer fen als bas Gefdidte. 3ft es a. B. für bie Rlapperichlange nicht ungefchicht, baf fie flappert und ihre Beute verfdeucht? Menfchen und Thiere werben ba= burch gewarnt, fie flieben vor Entfepen, und bie Rlapper= folange muß lange flappern, bie fie ein Loos abfest und eine Beute gewinnen tann. Ift enblich bie ungefchidte Ginrich= tung erft gang und gar abfichtlich, fo tommt fie vom guten Willen, ber aber leiber erft baburch gang erfüllt merben tonn= te, baf man gar fein Loos mehr abfeten wollte, ober feines mebr aum Bertauf ausbote. Bis babin wird man es mebr ber Beisbeit als ber Ingend gufdreiben muffen.

Bel ben Zahlenlotterien ift immer Berluft auf Seite ber Spieler, wenn man fie als Gefammtselt betrachtet, nur ift ber Berluft nicht fo groß und so bebeutend, wie man fich ihn vor aller Untersuchung vorgestellt und gedacht hatte. Und bel Classenlotterien? It etwa bei ihnen immer Gewinn auf Seite der Spieler? Nein, aber doch auch nicht immer Berzuft, wird man entgegnen. — Dieß ist offenbar und nicht offenbar. Wir wollen es untersuchen.

Sine Classentierte gibt 3. B. 100000 Loofe aus, jedes Loos ju 100 Inten. Die gange Einnahme berögt 10 Millionen Gulben. Run sommen bie Geweinner von 100, 200, 500, 1000, etwa bis zu 200000 Gulben. Die gange Summe bieser Gewinne beträgt genan wieder 10 Millionen Gulben. Die Edgednung sir richtig und den Tadel. Es wird sp viel Ausgegeben, als eingenommen worden ist. Wo will man mehr, wenn man im Ernste glaubt, daß sich die Direction. aus bloßer Wenschwenteilssteit der Glassentier unterziebe, und zum bloßen Wergnügen und Ergöhen der Spieler da sp. Es möchte sich mehr fich in der That ergöplich ausnehmen, denn es sind meisten alte Leute.

Berhalt es fich aber auch wirflich fo, und werben nicht auch Procente von ben gemachten Gewinnen abgezogen? Dief ift etwas gang anberes, bore ich fagen, bief ift fur bie Bers waltung und fur bie Dube, bieg trifft nur bie Beminner, nicht bie Unbern: wenn wir einen großen Geminn machen, fo laffen wir uns gern einen fleinen Abjug von 12 ober 20 Procenten gefallen. - Run, was thun benn bie Bablenlottes rien anbers? Bieben fie nicht auch bloff gewiffe Procente vom. Geminne ab? Es ift bloff eine Berfcbiebenbeit in ber Unficht und Unordnung einer und ber namlichen Cache. Die Glaffenlotterien fellen querft bie Ginnahmen und Unegaben ale gleich bin, und bringen nachher einige Procente in Rechnung, bie aber nicht aus bem Spiele genommen, fonbern blof ben Gewinnern abgezogen werben. Gie werben aber in ber That boch aus bem Spiele genommen, benn biejenigen, bie leer ausgegangen find, baben teinen weiteren Untheil am Spiele. Die Bablenlotterie bingegen ftellt biefe Procente in bie erfte. Reibe, fie nimmt fie fogleich aus bem Spiele, in ber That werben fie aber boch bloß ben Gewinnern abgezogen, benn bie Unbern geben in beiben Lotterien leer aus, und tonnen nichts weiter verlieren, ale mas fie bereits verloren haben. Ge ift beffer, wenn bie beimfallenben Procente fogleich vor= ausgeftellt werben, benn fie find wirflich bie vorausgebenbe

Abficht aller Directionen, Die Lotterien mogen Ramen füh: ren, welche fie wollen.

Wie viele Procente nehmen die Directionen der Classenteinen? Bang flar und offenbar ist biefes nicht. Ein für allemal und ohne alle Frage nehmen sie 12 Procent für sich selber; dann kommen die Gollecteure, die auf ihre Procente angewiesen find. Eie unterhandeln mit dem Spieleen, und erhalten 6 Procent, wenn man die großen und kleinen Gewinne in einander rechnet. In vielen Fällen nehmen sie noch mehr, wenn nicht Alles. Der Abzug beträgt also volle 18 Procent.

Daju tommt noch, daß die Heineren Geweinne ber erften, weiten, britten Classenziehung n. f. w. immer mit Loofen auf eine bobere Ziehung gang ober theilweife bezahlt werden. Auf biese Art bleiben die zahlreichen Heinen Gewinne in den hand den der Unternehmer oder ihrer Sollecteure; und es ift fur bie Spieler eben so viel, als ob diese Gemitme gar nide ausgeseht worden waren. Dieß ift ein hübscher, sittlicher und materieller Wortheil für die Unternehmer. Die Gewinne werden ausgeseht, gemacht, gedrudt, verfindigt aber nicht ausbezahlt; dafür fleben aber neue Loofe zu Gebote. Die Gewinne fliegen in Wadrbeit dahin zurüd, von woher sie hätten tommen Glen. Dieß ift Wirthschaft, und mag ebenfalls vier die sechs Procente eintragen. Aubem ist aller Schein vermieden.

Diest tommt uns innerwartet, werben Einige fagen. Wir batten es nicht gedach, die Welt will geschmeichelt seyn. Coofe, die sownen haben, werben gegen nene, die erft gewinnen sollen, ungeseht. In sie sollen gewinnen, wenn sie tonnen. In ben letten Classenziehungen, in benen sie die großen Gummen gewinnen sollen, wird, o Unglud! die Wahrscheinliche des Gewinnens immer kleiner, winzig klein, und es ist wahrscheinlich, daß die großen Gummen gar nicht gewonnen werben. Also noch mehr Verluste als 24 Procent? Wir wiffen es nicht genau, es wird nicht bekannt gemacht. In wissenschaftlichem Inneresse der Verdenlicheltievechnung

ware ju munichen, bag irgend eine Direction einer Claffenlotterie, alle Ergebniffe wie fle wirflich find, mit allen Rebenumftanden und Nebenverlusten, mit allen Proceffen gegen bie Collecteure ungeschmintt und ber Wahrheit gemäß veröffentlichen möchte. Wollte fle es boch thun; benn fonft tonnte es fommen, daß man ben Berluft auf 30 Procent ober noch öber anfissige, während fle vielleicht nachweisen kann, daß nur 20 bis 24 Procent für die Spieler verloren, geben.

In Bablenlotterien ift Mues weit offener und Harer. Wenn 1. B. Jemand nach Musjugen fpielt, fo weiß er, baff er nur 163 Procent und nicht mehr verlieren fonne. Und bie Babrs icheinlichkeit ift, bag er nicht einmal fo viel verliere. Es gibt immer s. 2. 60 Rummern, Die mabricheinlicher find, ale bie übrigen 30 Rummern, fem es, weil biefe jungftgezogene, ober aber verlegene Rummern find. Der Spieler aber mablt bie Rummern, wie er will, und er fpielt mit 60 mabriceinlichem Berluft, und mit 75 mabriceinlichen Geminn. Co ift fogar Gewinn für ibn in Musficht geftellt. Much ift in ber That befannt, bag bie Directionen ber Bablenfotterien gegen Spies ler, bie nach ben Regeln ber Bahricheinlichfeiterechnung bas Musuasfpiel fpielen, immer im Rachtheile feben. 3hren Bors theil babe fie in Umben und Ternen. Schabe, baf nicht alle Spieler, ba fie nun einmal bee Spiele nicht gerathen wollen, nach Bernunft und Babricheinlichfeit fpielen. Gie murben fich himmel und Erbe ju gleicher Beit verbienen tonnen. Burben fie es aber thun, bann murben balb bie Ctaaten aus fittlichen Rudfichten bie Bablenlotterien aufbeben ober abe Gine Rudfict auf biefe Cittlichfeit tann aber bet ben Claffenlotterien niemals eintreten, weil fie ibres Bortbeils gang und gar im Borans fcon gefichert finb. Denn bei ibs nen muffen bie Spieler fpielen, wie die Directionen wollen, und biefe wollen offenbar nicht ben Bortheil ber Spieler, fonbern ihren eigenen.

Gerabe aber mas bie Bahlenlotterie Schones und Ginfasches in ibrer Ginrichtung bat, und woburch fie ben Berftanb

anfpricht, gerabe bas tann fie in fittlicher Sinfict gefahrbrebenber und wirflich nachtheiliger machen. Will man einmal bas früber gebrauchte Bilb als Bild beibehalten, fo tann fie ber Klapperichlange gegenüber etwa bie Boa fenn, Die fo feit umftriden tann, bag es bas Leben toftet. Und in ber That ift bie Sablenlotterie, mo fie berricht, viel verbreiteter, ale iebe Claffenlotterie, und wirft ibre Rene aus über Bornebme und Diebere. Con burd ben Umftand allein, baf in einer einzigen Riebung einer Sablenlotterie taufenbe und noch mebrere Claffenlotterien untereinander gefpielt werden tonnen, muß fie viel weiter um fich greifen, als es je einer Glaffenlotterie moglich fenn tann. Gie ift bebenbe und fonell, bie andere unbehalflich und langfam; bie eine ift einlabenb, bie anbere abidredenb. Ge ift nicht ein Unterfcbied bes Billene, fons bern ein Unterschieb ber Intelligeng. Es ift bie unvergleiche lich beffere Ginrichtung, Die ibre Rechte geltend macht.

hier ift die Cernbte fur die Gegner der Zahlentotterien, eiberreiche und große Uernbte und so gänzlich unbestreite bar in ihren Resulaten, daß man fie nur darzuftellen braucht, wie fie find, um in Allen die nuverlierbare Ueberzeugung sowohl von der Wertrefflichfeit ihrer Einrichtung, als auch von der Gefährlichteit ihres Daebund bervorzuferingen.

In dieser Viernbte finden sich die Bilder der Gebanken losigsteit, des leichtstinnigen Haschens nach Glüdt, und bei trubsstinigen Brütens darüber, wie es gessesstellt werden fome; die Bilder der Rachläßigkeit, des Müßiggangs, der Wersaumung nothwendiger Pflichten, des Dersigtes aller hohen Gestenmung, aller Fabligkeit großer Thaten; die Bilder des Glebers windens aller Empfindungen der Scham, der Reue, alles Einzehen, sie kielt von Eruldergung. Wir konnen sie überzehen, sie find alle geschiltbert bis hin zu den Gränzen des Wahrlieren, an Fremsden und Angehörigen. Sie bilten die Fosse, in welche der Belfleiten bes Glüdtes gesaft wird. Aber sie treffen alle Arte ten der Ppiele, nicht biese von jene Lotterie allein, mit diese

fer ober jener Einrichtung, fie find ber allgemeine Spieges, in welchem jebes Spiel bem andvern fein Antlip zeigt, und gang und gar verglift, daß fur alle das eine und felbe Bifd berausschaue, weil biejenigen, die hineinschauen, gang und gar abnifch gebildet find.

Bas aber bei Bablenlotterien inebefonbere biefe Gefab= ren vergrößert, bas tommt von ber Saufigfeit und ber Bers breitung biefer Spiele; eine Berbreitung, bie burch bie nies brigften Ginfane, bie gleich ben bochften angenommen werben, außerorbentlich begunftigt wirb. Gewohnlich merben bei Babs lenlotterien brei Biebungen bes Monate gebalten. Die Glaffenlotterien fpielen feltener, etwa breimal bes Sabres mit je feche Claffengiebungen. Ge find alfo 36 Bablenlotterien gegen 18 Claffenlotterien. Und nicht ber materielle Berluft an Gelb ift bas Wichtigfte, fonbern bie Spannung ift es, in welche bie Spieler burch bie Soffnung auf Geminn verfest werben, und welche fo leicht jebe Arbeitfamfeit, Sparfamfeit, und einen geordneten, feften, auf rechtichaffenen Ermerb ges grundeten Lebensplan gerftort. Denn bie leibenichaftlichen Spieler leben in einer beständigen, fieberhaften Aufregung, und bie Claffenfpieler tonnen fich ben Bablenfpielern gegenus ber Glud munichen, baf fie ftatt bes wiberlichen Quartans fiebere ein angenehmes Tertianfieber baben, wenn es ibnen fo portomut.

Bei Zahlenlotterien werben ferner Einsche bis zu brei geigen berad angenommen. Dies schoeb viel. Würben größere Einsige verlangt, so würden die armen Albeiter und Dienstboten das Spiel aufgeben mussen. Der größte Worwurf ist aber wirflich, das die Berstudung zum Lotteriespiel viel keine Diehsthate und Deruntreuungen beworutge, bie eben so leicht ausgeführt, als schwer entbedt werben lönnen. Und wer sich im Aleinen übt, der wird im Eregen geschieft. Welch ein Verful an Stillscheft und Bekelchassende

Diefer Borwurf wird allgemein vorgebracht, und er mag auch begründet werben konnen. Rur ift jeboch unbekannt, ob

er auf erwiesene Thatsachen, ober auf bloßen Bermitchungen bernhe. Collte bas Legtere ber Ball fepn. so will ich nicht gureft einen Cetein aufbeben, et wöre gu hart, vonn man bie Urmen auf bloße Bermuthungen hin einer solchen Unstittlichfelt zeihen wollte. Sitten sie wirtlich biese entschieden Beigung zur Untreue, von und vonn mubre hinne bie Gelegenbeit, sie auszuüben fehlen lonnen? Die Bersuchungen find viessaltig und ununterbrochen, ich hite mich etwas aussusperchen, was nicht burch viessstlich gebaltachen beweisen were ben kann; ich hute mich, auf bas Spiel zu ziesen, und bie Etmen zu treffen. Diese haben es gerban. haben sie wohl anch übertech, woo sie getan baben fie wohl

Rebenfalls ift es aber im bochften Grabe munichenemerth. baff bie allgemeine und öffentliche Berfuchung bed Lotteries friele befeitigt werbe. Denn mußten Alle, wie fie in ber That baran feven, und wie fie allein burch Arbeitfamfeit und Gparfamfeit eine Brude ihrem Glud bauen tonnen. Dief gilt aber and in gleicher Beife von ben Glaffenlotterien. Gibt es nicht Diener, bie auch Thaler veruntreuen tonnen? Und aibt es nicht gerabe bier ermiefene Thatfachen, baf mirtlich hunderttaufende veruntreut worben feven? Gibt es endlich nicht auch Urbeiter, bie einen Thaler magen fonnen, und find alle. Die einen Thaler im Bermogen baben, reiche Leute, bes nen bas Spiel nicht ichaben fann? Die Berfuchung gu jeber Mer von Lotteriefviel ift groß, nur mogen bie miderlichen Gin: brice, melde Bettelei und Mufbringung ber Loofe in beffes ren Raturen unwilltubrlich bervorbringen, bie Claffenlottes rien bie und ba weniger einladenb machen tonnen. In ber Rablenlotterie ift auch angiebend, baff fie ein allgemeines Bags nif ift. Much bie Direction magt, nur nicht fo viel, wie bie Spieler. Und wenn fie erft einmal aus bem Cattel geboben murbe, bas mare erft bie größte Freube.

Enchen wir uns nun flar ju machen, warum, abgefeben von ben fittlichen Folgen, alle Menfchen Die erlaubten Spiele beimlich fur unerlaubt halten, und boch nicht öffentlich ver= abitbenen? Bas mag ber Grund bavon febn? Etwa meil nicht Gleich gegen Gleich gefpielt murbe, bag j. B. bie Babs lenlotterte einen geminnenben Ausgug mit 00 fratt mit 75 bes gabite. 3ch glanbe, bag fich auch bann noch bas Gefühl ges gen biefes Spiel auflebnen murbe. Es ift, ale ob überhaupt auf dieje Urt meber gewonnen noch verloren merben foffte. Sa geben mir noch meiter, und fegen mir ben Rall, baf es einem reichen Mann einfiele, auf ungleiche Bebingungen bin und ju feinem eigenen Schaben Lotteriefpiele ju verauftalten. baff er Unesinge mit 100 bezahlte, mabrend er felbft nur 00 erhielte, murde es ibm gestattet werben? Er will ja Underen Guted thun. Bie febr murben fich Mile um ibn brangen! Go tame auf ben Berfuch an. Bie fchnell wurden fich bie Ctaaten in's Mittel legen und ibm bebenten, feine Darrenss poffen ju laffen und auf andere Urt Gnies ju thun, wenn er wolle. Es ift und Allen, wie burch gottliche Dothwendigfeit, in's Berg gefdrieben, bag bie Menfchen burch bie Arbeit und nicht burd bas Spiel gewinnen follten. Dieg ift ber Grund, marum alle befonnenen Denfchen bas Spiel, und felbft bas gewinnreiche Spiel, verabichenen, fo wie alle verfcmaben muffen, Bittmen und Waifen ju unterbruden um bee Gels bes willen, auch wenn fie es leicht und ungeabndet thun tonns ten. Das Lentere verabidenen wir öffentlich, warum nicht eben fo bas Spiel? Dieg ift ein bubicher Bug bes menichlis den Bergend. Unterbrudung Unberer ift Unrecht gegen Uns bere. Eriel ift Unrecht gegen und felbft und Offenbarung uns ferer Comade. Ber will in Ingend fart fenn? Gunbigt nicht ber Denich am liebften und leichteften gegen fich felbit. es ichabet ben Unbern nicht, benft er, und ich pergeibe mir felber recht gerne. Bie? es fcabet ben Unbern nicht? -Sa, wenn wir es fo genan nehmen wollen, bann tommen wir über bas unmittelbare Gefühl binaus, wir bringen tiefer in Die Cache ein, wir fteben nicht mehr auf Geite bes gebans tenlofen Saufens, wir geboren gu benjenigen, bie bas Spiel XIV. 36

öffentlich verabscheuen. Ginige Benige biefer Urt hat es ims mer gegeben und wirb es immerfort geben.

Rur Arbeitfamteit, Treue, Milbthatigfeit finb teine ofs fentlichen Belohnungen ausgesett, mobl aber fur bas Gpiel; wer follte es benten? Gur bas Spiel? wirb man fragen. Ginb Lotterien öffentliche Belobnungsanftalten? Dief find fie nun freilich nicht, wenn man auf ben Grund fiebt, aber fie fcheis nen es ju fenn, und auch jeber faliche Chein foll vermieben werben. Bubem, wie verführerifch fur Diele ift biefer faliche Chein? In ber That find fie aber boch offentliche Belobnungeanstalten für bas Spielalud, und muß nicht ieber Spieler biefes Spielglud fur etwas Befferes, Soberes unb Bortrefflicheres achten, als alle Burgertugenben miteinanber, ba ber Ctaat bas Spielglud allein offentlich belobnt, und biefer Gottin gleichsam öffentliche Altare weibt, mabrend er bie Tugenben fich felber überlagt, ob fie etma ibren Lobn in fich finden tonnen ober nicht. Dief fleht ber materiell ge= wordenen Beit gar wohl an; aber mo ift bie öffentliche Cham geblieben? Belche Bermirrung ber Begriffe muß erfolgen? Bang anbere baben bie alten Staaten gebacht und gebanbelt. Die Spiele maren verboten, fie murben bestraft, und gegen Befchabigungen und Betrugereien bei Spielen bat fein Ges richt Recht gefprochen. Die Spieler maren ale Spieler von bem allgemeinen Rechte bes Stagtes und ber Menfcheit ausgefdloffen.

Und boch tonnen die Staaten nur Beforberung ber Angenden, große Gesinnungen und hochherzige Taaten wollen.
Diese werden aber durch die Spiele untergrachen und numdgelich gemacht. Denn sehen wir einmal den Fall, daß alle, alle Ungehörigen eines Staates spielen und bem Gläd nachggeben, ihre Gedantlen und Dessungen beiem zwenden wocklen, welche große Gedanten und Ersindungen, weiche rühme
liche und nachahmungswürdige Thaten werden sie begen und
ausführen tonnen? Es wird armseilg aussehen in diesem allgemeinen Narrenhause. Treilich ist die gemachte Vorausseigung unmöglich, und Einige wird es immer geben, die das Gold achter Gesinnung bewahren werben, aber es kann fich doch treffen, daß bie Lielcheit nub Mehrbeit fiptele. Und barf bassjenige, was im Algemeinen, als mit dem Staateuglude und mit der Staateugröße unverträglich erkannt wird, der Einit gen, ober fogar bei der Mehrbeit ungeahndet leichen, ober sogar ermuntert werden? Wielmehr sollte der Staat durch alle ihm zu Gebore stehenden Mittel das Gele. Großperzige in Gessinnungen und Thaten zu forden fuchen.

Was ist die große Absicht der Spieler? Offenbar nur Gelberwerb obne Arbeit. Alfo basiur fett der Staat Belops mungen aus für die Gischichen. haben sie es denn verbient? Ich tomme auf einen Gelberwerb ohne Arbeit. Er wird Betstel genanut, und auch zu diesem Erwerbe gehört Glück. Wese der Staat wird die Bettelei belohnen wolken? Und wenne bas Eine hindert, so muß er folgerecht auch das Aubere hind bern, benn beide, Spiel und Bettelei reihen sich der Arbeit gegenüber unter demselben Begriff des Gelberwerbs ohne Ars beit ein.

Sat man baber bem Spiele auf ben Grund geseben, so wird man nie ein Bludsspiel für ein auberes, Glassenlotterie für Bablenlotterie annehmen ober empfehen wollen. Und nachs bem wir die großen Rachtheile ber Bablenlotterien auseinanbergefett haben, so erbelicht es die Unpartheilichkeit, baf wir auch die Bortheile aufgablen, die sie vor ben Classenlotterien voraus haben.

Simmal verhinbert bie große Leichtigleit, mit melder bie Defultate ber Sahlenfotterten allgemein veröffentlicht werben tonnen, baß, leine Betrigerei eines Gollecteurs gegen einen Spieler vorfomme, und baß bie Spieler, fittlich genommen, teine Auserebe haben, sondern ihren Werluft einzig und allein auf sich nehmen miffen.

Dann find zwar bie Reize und Lodungen, in Zahlenfots terien zu fpielen, allerbings groß genug, aber boch lange

nicht fo gubringlich, wie bei Claffenlotterien. Es ift befannt, baft bie Collecteure ber Claffenlotterien burch Schreiben, unb baff ibre Diener burch Berumgeben von Saus ju Sant, alles anwenben, um ihre Baare an ben Maun gu bringen. Ge tann Temand einigemale miberfteben; enblich mirb er ber Gas de nberdrußig, ober fie gewinnt Reig fur ibn, er tauft ein Loos und verjallt bem Gpiele. Much ift gu bemerten, bag es bei ber Zahlenlotterie bereits fo weit getommen ift, bag fich bie Spieler in ber Regel felbft ibred Spieles fcamen, und nnr beimlich ibr Geld gn ben Collecteuren bringen. icon ein Dafel an bem Ramen bes Lotteriefpielers, wie an bem Ramen bes Branntweintrinfere. Aber Riemand fcamt fich. Loofe von Claffenlotterien offentlich zu faufen und gu perfanfen. Bare es bei ibnen fo weit gefommen in ber offentlichen Auftlarung, wie bei Bablenlotterien, fo burfte unbebentlich ben Bertaufern von Loofen ale Berfuchern und Berführern gur Unfittlichteit bie Ihure gemiefen werben.

Endich spielt in den Jablenlotterien jeder für sich allein, und eine Gemeinschaft bes Spiels ift undenkbar, da selbst die niedrigften Einfage angenommen werden, und in demsselben Berhältnist gewinnen können, wie die größten Einfage. Hingegen in Elassenlotterien spielen gewöhnlich mehrere mit einzuder, da für Einzelne die Loofe zu theuer sind, und da trittdann bei einem Gewinne die Berfindung ein, daß sich die Epieler selbst gegenschild betrigen. Der Eine handelt und bie Andern leiden; der Gellecteur handelt mit dem hand beinden, und gewöhnlich artet Alles in eine allgemeine Betrügerei aus. Wer wollte längnen, daß diese Anelse der Unsflittichkeit in der Einrichtung der Elassenlotterien zu suchen seine Gening fintlichteit in der Einrichtung der Elassenlotterien zu suchen sein.

## XXXIX.

# Bur Abfertigung bes Frantfurter Jonenals.

Schleffen. Begen bie in biefen Blattern (Bb. XIII, G. 137) gelieferte Schifderung ber Schulverhattniffe Schleffene ift in einem Artis tel bes Frantfurter Journals bom Inti, ber mir erft fpat au Befichte gefommen ift, ein Unwalt ber Dureaufratie anfactreten. Die von ibm gelieferte Darftellung hat feiner Ungabe nach ben 3med, "bie Rebac: tion ber biftorifchepolitifchen Blatter über bie Buverlaftigfeit ihres Correfpondenten aufantiaren und an ber Ermaanna an veranfaffen, ob fie mit Grund fic betlagen tonne, bag ibre Beitidrift fic in Dreufen nicht Dffentlich feben laffen barf, fo lange fie fic bagu bergibt, ben Feinben ber Regierung burch Berbreitung von Unwahrheiten und baburch jur forberung ihrer ichlechten 3mede ju bienen". Dem Frautfurter Jour: nate gegenüber beburfen bie biftorifchapolitifden Blatter einer Bertbeis bigung nicht: benn was ben Puntt ber Glaubwarbigteit betrifft, fo ift barüber langft jum Bortheile biefer entichieben, Die fich Die ftrengfte Wahrheiteliebe jur Pflicht gemacht, und, wenn eine Tanfchung mit untergelaufen war, mas bei aller Bebutfamleit bod moglich ift, fogleich fich beeitt haben, biefetbe ju befeitigen, auch wenn fle nur Debenumftan be betraf, mabrent bas Krantfurter Journal fich wohl in eis niger Berlegenheit finden burfte, wenn es anfaejorbert murbe, an beweifen, baf es mit gleicher Bewiffenhaftigfeit ber Wahrheit an Dienen fich beftrebt babe. Wenn wir baber bem Trantfurter Urtitel einige Berudfichtigung ju Theil werben laffen, fo gefdieht es lediglich in ber Abficht, um bas Publifum über bie ber Bureaufratie gu Gebote ftes benben Bertheibigungegrunde aufgnttaren. In biefem 3mede burfte mobl nicht leicht eine Arbeit fich beffer eignen, ale bie vortie: genbe: benn nad Korm und Juhatt gu urtheilen, ift fie ane ber Feber eines Mannes gefloffen, welcher ber Bureautratie angehort, felbft von Befchinffen Reuntnif bat, und, wie ber leibenfchaftliche Zon be: weist, fic verfonlich burch bie Aufbedung einiger von ber Bureaus tratte ansigegangenen Regefendrigteiten verlept fühlt. Wir baben est also offenbar mit einem Manne zu than, der als Cierco pro domo san fpriche, von dem also angenommen werden mis, daß er nuter den ifm zu Gebote stehenden Vertpieligungsgründen ble besten werde vors gefegt hoben. Dun zur Soch,

Das Erfte, mas ber Artitel bes Frantfurter Journals rugt, ift basienige, mas fiber bie Soulrathe gefagt worben. Es mirbe ans gegeben, baf in gang Schleffen nur ein einziger Beiftlicher ale Schnl. rath angestellt fen, namlich in Oppeln, und bag biefer ber jebesmalige Pfarrer in Oppeln fen, mabrent für bie menigen Protestanten bes Op= pelner Departemente ein befonberer Confiftoriafrath angestellt fen, Sier in Edleffen wurde Beber ausgelacht werben, ber fagen wollte, es fen andere: benn wir wiffen alle, bag es telber fo ift. And bas Frant: furter Journal beftreitet es nicht gerabegn. Um junachft bei Oppeln fteben an bleiben, fagt es, es fen im vorigen Jabre beichloffen worben, an Die Stelle bes abgegangenen Pfarrere und Schnirathes Gaerth einen befonbern Schufrath geiftlichen Stanbes in Oppeln an: auftellen, Wo ift nun bie "Umvahrheit"? Dan tann boch bie Gade nur nehmen, wie fle ift, aber nicht, wie fie intenbirt wirb. Uebrigens weiß bier Riemand von einem folden Befdluße etwas; Die erfte Runte erbielt man burd bas Franffurter Journal; auch ift noch feine Auftalt getroffen morben, biefen vorgeblichen Beiching andanführen; in Oppeln ift gegenwärtig meber ein tatholifder Pfarrer, noch ein tatholifder Soulrath. Bie man mich bier ber Unmahrbeit überführt bat, fo tonnte man mich auch ber Luge gelben, wenn ich fagte, tas Bisthum fen nicht botirt: benn befanntlich ift bie Dotation auf liegenbe Grunbe nicht bioß "befchloffen", fonbern and ftiputirt worben. Weiter fagt bas Frantf. Journal, in Oppeln fen fein befonberer Confiftorialrath, fonbern gleichfalls nur ber protestantifde Pfarrer als folder angestellt, Dem Bortlante nach ift bas mabr; ber protestantifche Sonfrath beift auch Pfarrer; allein bie Babi ber Protestanten ift fo flein, baß Die protestantifche Pfarrftelle in Oppeln beinabe eine Sinecure ift, mabrent bie fatholifche Pforrei an gebntaufent Communicanten bat. bas Departement faft gang tacholifch ift, bie Departementearbeiten alfo meift bem fatbolifden Pfarrer gur Laft fallen."). Beiter, fagt bas bas Frantf. Journal, in Brestan 00) fen eine zweite Soulratheftelle nen

<sup>\*)</sup> Rach ber officiellen Bablung maren 1842 im Oppelner Departement 138 proteftantifce und - 769 tatbolifde Schulen.

<sup>\*\*)</sup> Das Departement Brodlan gabite 1842 - 967 proteftantifche und 526 fatho: lifche Coulen,

errichtet und bereits mit einem Geiftlichen befeht morben. Bir has ben alfo in Brestau zwei tatholifche Schulrathe; ich aber babe gefagt, es fem nur einer. Dabe ich Gie alfo nicht jur .. Berbreitung pon Une mahrheiten" verleitet? Es fcheint, als ob ber Berfaffer bes fraglichen Artitels abfichtlich feine Arbeit bis in ben Inli vergogert habe, um fa= gen gu tonnen, "vor Rurgem" fen in Brestan eine zweite Stelle biefer Art errichtet und befest morben. Rolgt aber barans, bag mir feit bem Monat Dai einen zweiten Soulrath baben, bag ein Artitel, ber fünf Monate borber gefdrieben, und im Rebruar, brei Monate por biefer Befebnug ericienen ift, ber "Berbreitung von Unmabrheiten" fonibig fen? Und vernehmen Sie, wie man bei nus Soulratheftellen errich: tet. Beamte, Die man jest Schulrathe beift, biefen por amangia Jahren Confiftorialrathe. Die lenten beiben fatholifden Confiftorials rathe maren: ber Domherr Stenbe und ber Graf Cebluistn. Rachbem bie von Stepbe betleibete Stelle etwa feche Sabre erlebiat gemefen mar, ftellte man einen Lapen, einen Somnafiallehrer tatboli= fder Confeffion, ale Soulrath an. Dag nach bem bor etwa gwolf Jahren erfolgten Ausscheiben bes bamaligen Domberen , fpatern Fürftbifcofe Geblnipto, noch eine zweite Soulratheftelle gu befegen mar, batten Biele vergeffen; baber tommt es, baf man uns nun fagt, es fen eine zweite Schulratheftelle errichtet worben, ba boch nur bnrch bie unn erfolgte Befehung einer Bacang ein Enbe gemacht worben ift, bie ambif Jahr gebauert bat. Bon Liegnin habe ich gefagt, es fen nur ein weltlicher tatholifder Soulrath und fein Beiftlicher angeftelt, 36 bin aber ber "Berbreitung von Unmahrbeiten" foulbig: "benn and bei ber Regierung in Liegnis wirb, wie bas Frantf. Journal recs tificirend fagt, im Ralle eintretenber Erlebigung ber tatholifden Sonls rathoftelle ein Beiftlicher angeftellt werben". Uebrigens tann ich Gie verlichern , baf ber Berfaffer biefen Beweis, ber bie Bosartigfeit meis ner Gefinnung außer allen Smeifel fent, nieberichreiben tonnte, obne fürchten an muffen, beim Worte gefafit an werben; "benn ber Rall eis ner Erlebigung ber tatholifden Schulratheftelle in Lieanis" fann gar nicht eintreten, ba, wie ich nun aus ben Erfunbigungen weiß, bie ich burch ben in Rebe ftebenben Artitel veranlagt, eingezogen habe, gar tein Ratholit in Liegnip 00) als Schulrath angeftellt, Die bortige fas tholifche Schulratheftelle bereits feit amangig Jahren unbefent ift, fo

<sup>\*\*)</sup> Im Liegniger Departement waren 1842 im Gangen 235 fatholifche Schulen, alfo 103 fatholifche Schulen mehr, als protefantifche im Oppeiner, für welche man einen protefantifchen Schulrath, ber ben Tiet Confifterialrath führt, aus ber Staatstaffe reichtich befoltet.

daß am Ende boch and wied eine fatfpolifche Contraphofelle erei der verben muffe, wenn überhaupt bort ein Geiftlicher als Schulrath angestellt werben fell. Unfer Correspondent bat aber nur von bem Salle einer Griedigung nub nicht von bem Falle einer Errichtung geiprochen.

In meinem Berichte babe ich ferner gefagt, es fen ber geiftlichen Beborbe ber Ginfing auf Die Schulen perfummert. Da fragt nun ber Correspondent, welches von ben in ben Schulreglements anerfannten Rechten nicht ausgeubt werben burfe. 3ch bagegen mochte ibn erfuchen, boch bie Rechte namhaft gu machen, welche bicfe Schulreglemente ans ertannt haben ? Die auswärtigen Lefer wiffen freilich viel, mas biefe Reglemente befagen. Berabe fie find es, welche ben fruberen Une maagungen ber Behorben ben Charafter ber Gefentichfeit aufgebrudt, und ber geiftlichen Beborbe bie Rechte bis auf einen fleinen, nubebente tenben Reft genommen baben, Die fie beim ichleflichen Friedenefching befag und bemnach von rechtswegen batte behalten follen, wie jeber wiffen wird, ber bie Garantieen tennt, bie ben Ratholiten, unter bie bod ber Bifchof wohl and gebort, gegeben murben. Jeben Ratholifen umg bie Art und Beife franten, mit welcher bie geiftliche Beborbe von Megierungebeamten behaubelt wirb. 3ch habe bafür ben Fall mit ben beiden Abinvanten angeführt. Das Franti. Journal magt es nicht, gu behaupten, bag ber Musgang ber Cache ein anberer gemefen fen, als ibn biefe Blatter bargeftellt haben; es beannat fich blof mit ber Bemerfung, "ber Specialiall fen fo geordnet morben, baft feine ber beiden Beborben compromittirt worben fep". Die Enticheidung bes Ministeriums tantete, bag bie Regierung allerdings gefemmibrig gebaubelt babe, bag aber bie geiftliche Beborbe, weil bie Regierung nicht compromittirt werben tonne, ihren Abinvanten guructgieben folle. Bahrichelulich alfo gelten bem Berfaffer bes Artitele bie geiftlichen Rathe als Bietfinnige, Die allerbings nicht compromittirt werben tonnen. Und bas foll unwahr fenn, bag gefagt morben ift, Die Schulinfvecto: ren hatten feinen Ginfing. Der Berfaffer bes Artifele fagt, es mure ben gn. Schnlinfpectoren nur wurdige Beiftliche gemablt, Die ficher: tich ein Amt ohne Ginfing nicht annehmen murben; aber im Berfolge ertfart er, bag ihnen nicht einmal bie Enticheibung über bie eingufühe renben Schulbucher guftebe, fonbern von ben meift aus Protestanten beftehenben Regierungecollegien abhange. Bon ber Beruftabter Conle fagt unfer Berfaffer, "ber Magiftrat babe fich bereit ertfart, aus Coms mnnalmitteln aur Unterhaltung ber farbolifden Schule fo viel an gemabren, ale nach Daaggabe ber Berotterung ans benfetten Mitteln

für bie protestantifche Coule gemabrt werbe, und ba biefes nicht ans geführt worben, muß in Diefem Theil ber Bericht unmabr fenn. Aber fürchten Gie uichte! Richt ich bin unwahr gemefen; ber Berichterftate ter im Frantfurter Journal ift ber "Berbreitung von Unmabrheiteues foulbig. Der Magiftrat, beffen Intolerang von ber Regierung geffunt wurde, bat nach Daaggabe ber tatholifden Bevolferung Die fatholifde Schnle mit Communalmitteln bedacht! Dicht boch! Erwas Dolg bat er bem tatholifden Schullehrer angefagt. Conft nichte! Die piet Sane por ber Abfaffung bes Kranffurter Artifels biefer grofimuthige Entideib bes Bernftabter Magiftrate in Becefan eingegangen ift, weiß ich nicht; beim beften Billen aber hatten biefe Blatter von biefem boch= bergigen Anerbieten nicht Rotig nehmen tonnen, ba es erft erfolgte, nachbem bas Beft bereits erfchienen mar. Rein erbichtet ift es, wenn gefagt wirb, es werbe fein Seminarbirector augeftellt, ohne bag guvor bie bifcofliche Beforbe gebort werbe. Weber bei Befesung ber Ges minarbirectorftellen, noch bei Befetung ber Schullebrerftellen wirb ber Bifchof "mit felner Anficht gebort"; ja, er wird gar nicht einmal um feine Auficht gefragt. Es ift jest eben eine Ceminarbirectors ftelle, bie bereits feit einem balben Jabre vacant ift, an befeten. Dats ten wir ben geiftlichen Rathen bee Bifcofe an rathen, fo murben wir ihnen ben Rath ertheilen , unter Berlegung ber betreffenben Rummer bes Krantfurter Journals, von ber Regierung in verlangen, "mit ibs rer Unficht gehort" an werben. Goll ich Ihnen min, verebrteffer Freund, Die noch übrigen Theile bes Frantfurter Artitele analpfiren ? 3d glaube es ift mit bem Befagten fur Gie und Ihre Lefer genna. Es miffen unn biefelben, mas bie Bureaufratie Thatfachen entaggen au fegen im Ctanbe ift. Daß ber alte Rniff, ber barin befteht, bag bies jenigen, welche bie Intolerang ber Bureaufratie rugen, als "Feinbe ber Regierung" bezeichnet werben, and bier gur Unwendung tommt, wird nicht befremben: benn bie Bureaufratie ift gewohnt, fic ale bie Regierung gu betrachten, nub miß am Gube mohl gu Denuntiatio: nen biefer Urt ihre Buflucht nehmen. Bir legen bier bas offene Beftanbuiß ab, bag wir mit unferem Rechtsgefühle ein Ereiben nicht vereinbar finden tonnen, wie bas in biefen Blattern (Bb. XII, G. 686, Bb, XIII, G. 30, 137 ff.) gefdilbert ift, und mirben im Intereffe ber confervativen Drincipien eben fo lant unfere Stimme erheben, wenn eine fanatifde Faction ben Protestanten garantirte Gerechtfame mit Fußen trate, als es mit ben Berechtfamen ber fchlefifden Ratholiten ber Rall ift. Wir wollen nicht mebr, als mas uns gebührt; mas uns aber von Gott und Dechtswegen gebubrt, bas verlangen wir auch mit

jener Entichiebenheit, bie bas Bemuftfenn garantirter Berechtfame einfloft. Die biftorifd : politifden Blatter haben, von ihrem conferpativen Standpuntte aus, Diejenigen ale bie Reinde ber Regierung begeichnet, welche, burd ibre bureaufratifden Belufte verblenbet, jeben Berfud, in Die Babn bes Rechtes eingntenten, und beilige Barautieen, Die bieber blog auf bem Papiere fanben, ju erfullen, ju vereis teln fuchen; bas Frantfurter Journal bagegen finbet biefen Tabel uns gerecht, und bezeichnet biejenigen ale Reinde ber Regierung, melde bie Rechtsperfennngen nicht in ber Ordnung finden. Wer bat nun ber preus fifden Regierung eine Comad augebaugen, Die biftorifc : politifden Blatter, welche bie Cache fo bargeftellt haben, ale ob bie .. Regies rung" im Rampfe mit ben fanatifchen Beftrebungen fich befanbe, ober unfer Bureantrat, welcher bie Feinbe ber Regierung unter ben Confervativen fucht, und fomit bas Beftanbniß ablegt, bag fie mit benen im Bunde ftehe, Die ben Boben bes positiven, wie bes naturlichen Rechtes untermublen? Dat man es wohl jemale erlebt, bag bie Teinbe ber Regierung bie biftorifc-politifden Blatter als bas Coo ihrer Uns fichten begruft haben? Das aber baben wir erlebt, bag bie Reinbe jeber Regierung bie intolerauten Daafregeln gegen bie Ratholifen mit Inbel begrugt haben. Rur bas, mas bie biftorifc politifchen Blatter berfechten, fteben wir gern ein; aber fur eine Richtung, fur welche Blatter, wie bas Frantfurter Journal, in Die Schranten treten, moch= ten wir um teinen Dreis bie Burafcaft übernehmen. Um Schlufe feines Artifels fagt ber Anwalt ber Bureanfratie, "bag Der, welcher bie Borichlage für bie nen errichteten tatholifc aciftlicen Schulrathes ftellen ") verlangt hat, ertfart habe, es follten nur Beiftliche genannt werben, bie bem Indifferentismus fremb, ihrer Rirche tren ergeben, fangtifden Beftrebungen abboth, und geneigt fint, ben Confessionefries ben gn mabreu", und forbert ben Berfaffer ber Mittheilungen in ben bift .: polit, Blattern auf, biefe Mengerung mit Befcamung gu lefen. Aber mas liegt benn Großes in bem Befehle, bag fur Stellen, Die es mit firchlichen Augelegenheiten ju thun baben, nicht Danner, bie bloß außerlich ber Rirche augeboren, innerlich aber mit ihr gerfallen find, porgefchlagen werben follen? Coon ber Umftanb, bag es eines folden Beichtes bedurite, icheint angubenten, baß früher nach antern Grund: faten verfahren worben ift, und ber von und gerügte Uebeiftand mirt: lich porbanden mar. In ben in Rebe ftebenben Artifeln ber bift.:pol. Blatter ift mehr als einmal ber gute Bille bes Monarchen anerkannt

<sup>\*)</sup> Es ift gu bemerten, baf es in Schleften teine "neu errichteten fathe: lifch:geiftliche Schulanfalten" gibt.

worben; es ift auch ermannt worben, baß fein Minifter ber geiftlichen Ungelegenheiten jener intoleranten Engherzigfeit, bie faft burchgangig . ben Unterbehorben eigen ift, bei bericbiebenen Belegenheiten entgegengetreten fen; baß aber bie machtige Bureaufratie biefen guten Bils len nicht unterftupe, bag fie in ihrem bornirten Ratholifenhaffe, ber oft an's Laderliche grangt, Mittel fuche und finde, gute Abfichten gu an bintertreiben, bas bebarf mohl frines weiteren Beweifes. Die Thats fachen tiegen offen vor ben Angen ber Bett. Db fie bamit ber Res gierung einen guten ober ichlechten Dienft zu erweisen beabsichtigt, mols len wir nicht unterfinden; überflußig aber ift es, au beweifen, bag bie Regierung wenig gegen bas Beamtenbeer permag, bas burch bas Banb ber blinden Subordination und ber Freimaurerei gu einer compacten Menichenmaffe gufammengefdmotgen ift. Coon langft hat fich bie Bureaufratie baran gewöhnt, Beiftliche, Die bem Jubifferentiemus abholb find, als fanatifden Beftrebungen ergebene Subjecte, als Storer bes Confessionefriebene angufeben, Bir tonnten bierfur nicht bloß aelegents liche Meußerungen, fonbern auch officielle Ertaffe produciren. Dierans tann man auf ben Juhalt ber nach Berlin gebenben geheimen Berichte, und ber für fpecielle Ralle abgefaßten Butachten ichließen, bon benen Diejenigen abbangig find, in beren Banben bie wichtigften Enticheibuns gen tiegen. Go lange biefe Uebelftanbe bauern, tann und ein Befehl, wie ber angeführte ift, fur bie Butunft teine Barantie barbieten; Dies fee mirb erft baun ber Kall fenn, menn bie Provingialbehorben von benjenigen Beamten gefanbert feon werben, welche in ihrer Beiftesbes idranttheit eine gerechte Behandlungemeife ber Ratholiten ale einen politifden Coniber betrachten, fich fur berufen batten, benfetben auf Ummegen mieber aut an machen, und fo amifchen bem Monarchen und einem Theile feiner trenen Unterthanen eine eherne Daner aufrichten. Die Rirche hat Die Burgichaft einer emigen Daner; ihr Beftand ift nicht, wie ber Beftand berjenigen Reiche, Die von biefer Belt find, bon ben Launen ber Menfchen abbangig; biefe fleigen in bas Grab; bie Rlagen ber Gemighanbelten folgen ihnen vor ben Richterfinht Gots tes nach; Die Rirche febt fort. Go ift es nun burd achtzehn Jahrs bunderte gegangen; felbit ichlecte Dapite baben ibr Dafenn nicht gefahrben tonnen. Rur bie Rirde branden wir alfo unter ben gegens martigen Sturmen nicht an gittern; aber im Intereffe bes Staatswoh: les tonnen wir ben beideibenen Bunfd nicht unterbruden, bag enblich biefen Umwegen einmal ein Enbe gemacht werben moge. Jeber, ber es mit bem Baterlaube gut meint, bat bas Geine gur Erfüllung bies fee Buniches beigutragen; benn nur Gerechtigfeit erhebt bie Botter.

Ungerechtigfeit finrat fie in's Berberben, Much bie Staaten baben, wie iebes Individuum, einen Zag ber allgemeinen Abrechnung. 2Bebe be: nen, Die Schutben auf Schulben aufgehauft haben! Daß aber an bie Ratholiten Schleffens gar viele Schniben abgutragen find, bag bie Daffe bes Unrechts, bas gut gemacht werben muß, nicht flein ift, wirb boffentlich nicht bestritten werben. Die Befchichte, obwohl fie fonft gebulbig ift, murbe fich erheben und ihr Quousque tandem erronen laf: fen. Mogen alfo immerbin blejenigen, beren bornirter Ratholifenbaß Die Abtragung ber großen Could in binbern fict, fic fur Freunde ber Regierung halten; wir tonnen es nicht binbern; aber fagen tone nen wir es wenigstens, mas es nach driftfichen Principien mit ihrer Greundichaft fur eine Bewandtnif bat; fagen founen wir es wenige ftens, baß fie Beinde bes Staatswohles und unwirbig find, bas Bertranen noch fanger zu genießen, bas in fie gefest mirb; fagen tonnen wir es wenigftens, baf fie revolutionaren Principien bulbie gen. Ober mas ift Mevolution anders, ale Umfturung bes Rechtes? Und fort bie Revolution auf, revolutionar ju fepu, wenn berjenige, ber ihren Grundfagen bulbigt, ein Auftellungebecret in feinem Schraute vermahrt?

### XL.

# Freiligrath.

Das "Glaubenebekenntnis" von Freifigrath hat nuter ben bermaigen Uspecten beinabe bie Bedeutung eines Ereignisses. Wie geshoren uicht zu benen, die frendig judelts, wenn tiegendwo irgend eine Antorität einen Schag erhält. — Auf bem Glauben an eine Antorität, auf bem instincturligen Respect vor benen, weichen bie Gewordt in iehendem Lebenstreife gegeben ist, rubt die Menschheit, und durch den unsichtbaren Janber, der sich an Schwert und Gerper finiger, seh nu beich ber in Gestellschaft. Wird der Gapital in irgend einem Lande verminbert, fo ist dos ein alzemeines europäsische, die gesamme Beit und Andweit bertreihved Ungsich — Wir sehn in Freisgarabische Eritäung als ein hohnt bedeutliches Symptom unserer heurigen deutschen Busände an. — Ein Didter, der bedeutendfte unter dem jüngern Nach wache, anser Andert oden Sweiset der konselfer, jestelsende Leviler benticher Bunge, erhielt vor zwei Jahren vom prenfifchen Dofe eine Penfion. Da von Angust bis auf Ludwig XIV. bieg bie gewohnliche Korm war, - in welcher feinfinnige und rubmliebenbe Fürften ber Runft und Wiffenschaft ihre Ontbigung bargubringen pflegten, fo tounte an und fur fich in ber Unnahme Diefer Gunft tein Bormurf weber fur ben Beber, noch fur ben alfo Undgezeichneten liegen. Aber and in bent fpeciell vorliegenden Ralle begen wir bie Uebergengung, bag bie Uns ertennung bes Zalente bas eble Motiv an ber Berleibung bes 3abs resachaltes war, und fo bat and feinerfeite Freifigrath feine Benfion amei Jahre lang in Gefundheit gezogen und verzehrt. - Allein Die bffentliche Deinung, - nicht blog bie innerhalb ber Oppoffe tion, nicht bloff bie im engern Rreife ber Dichterwett, wollte nicht füglich an bie reine, uneigennütige Abfichtelofigfeit biefer und abne licher literarifder Erwerbungen glanben, welche fonft ber prenfis fche Staat ju machen fid mit fo vielem Gifer befliffen zeigte. Freiz ligrath bemertte balb: bag bie Sompathie bes bentichen Publitums fic in gleichem Daage von ihm gewandt, ale bie Gonne ber prenfifden Staategunft ibn beichienen, und bag bie Deinung fich verbreitet hatte: er fen fortan unabweistich einrangirt in bie Intereffen und bas Softem ber politifchetheologifcheliterarifden Abfichten und 3mede bes Prengens thums (topale Abtheilung, poetifche Section, gemuthlich-iprifches Schuls fac.) Da überrafchte er an einem fconen Berbfttage bie erftaunte Belt mit einem Danifefte, wie Dentschland es in folder Urt fcmer: lich noch gefeben bat. - Die jungfte Wenbung ber Dinge in feinem ens gern Baterlande Drengen, fagt er, habe ibn, ber an ben Soffenben und Bergrauenben gehörte, in vielfacher Dinfict fdmerglich getauscht. -Die Greigniffe fenen mit feinem Rechtsgefühl und feiner Uebergengung aufammengeftoßen, und bas Refultat fen ber gleichzeitig gefaßte und aur Aneführung gebrachte Entiding gemefen, feine "vielbefprodene, tleine Denfion" in Die Banbe bes Ronias gurudaulegen. Er betenne fich foldergeftalt, offen und enticbieben, gur Oppolition, burd bie er eine "ansgebildeten und in fich gefestete politifche Deinung" gewons nen haben will. - Gein befanntes Lieb gegen Bermegh rubre and eis ner "unnmehr hinter ihm liegenben Uebergangsepoche feis ner poetifchen und politifchen Bilbung" ber. Diefe habe er and fichte bar fur fich und Unbere jum Abichluße bringen wollen. "Das Mergfte", fagt er, "was fie mir vorzuwerfen haben, wird fich gulept vielleicht auf bas Gine befchranten : bag ich nun boch von jener bobern Warte, auf bie Binnen ber Partei berabgefliegen bin. Und barin muß ich ihnen allerbings Recht geben. Feft und unerfchitterlich trete ich auf Die Seite

Der Dichter möge es uns verzischen, wenn wir biefem "Dechgeishfe." in ber belieben, bodoft profaifcen und nichternen Weife ber als ten Fabelbider., obne Spal nub ohne besondern Enthiliasmus fin ben einen ober aubern Theil, die Frage gegenüber ftellen: was haben wir bierand zu lerran ? —

Bwifchen ben Beifen ber Freiligrathichen Ertfarung fieht mit nachten, burren Bugen: ich babe gefunden, bag Boputarität nur in ber Opposition, bag fie nur mit ihr und burch fie gu drubten feb; — barum bebattet fene Beib und laft mit bie Opposition! —

Sonad if das bergebilde, undaufbare Luifen und Rennen und Schnappen und Popularität ein maglanibit Agilder, mabrhoft Mitcleb erregender Anbildt. — Lebte Birgli in unfern Tagen, er würde die Tantlanfagaaten tinner, rendrifes nach Beitungslob und prectifere Murtenung der Geguer aller beitehenten Debung ringenden Genaft als bie hatetelt und graufamfte aller Veinen bes Drins schiber. — Diefe Deposition glodigt jetze, die fir nachjalfen, und tandt um unter vor ber Reute einer Gewalt, weiche die poetifediterearifee Popularität unterer Tage gründlich und anfricktig verachtet. Innere I una bhan gigteit von diefer Macht bes Tages ist die condities aine guan non aller wahren Größe und ähren Regierungsfunft in unferer Act. Much glaude Mieman unfer Jahrhunder überfischen in unferen Beit. Much glaude Mieman uner Jahrhunder überfische gut finnen. — Die fterifice Kritt ber Gegenwart ist zu seinat es Geinat de Seit auf der nerfen Bild un burdschauen. Geinat es Geinat de

and beute einen Begafus ber Opposition por ben ,,lonalen" Triumphs magen au fpannen, fo folagt er morgen and, und banmt fich jum alle gemeinen Stantat und bohnifden Jubel für bie Umftebenben, fobatb er ben polizeilichen Bugel fühlt. - Dann ift ber lente Betrng arger, ats ber erfte. -- Darum, wem Gott bie Bewalt und ein Bewußtfeon feis ner Stellung gegeben bat, ber mache ein fur alle Dal feine Rechnung mit ber Zagesmeinung. Bir fagen nicht, bag er fie gefliffentlich reis sen, nicht bag er fich ibr gegenuber in's Unrecht fenen foll, - Durch einen fotden Rampf wurde ibr, vom Unrechte abgefeben, immer noch an viel Ehre angethan. Bir verlangen mehr: Wer feine Beit begrife fen bat, foll fich nicht bloß mit Worten, ober bem Scheine nach, über bie Popularitat ftellen, er foll in feinem eigenen Bergen bie geheime Lufternheit nach Beitungelob und Toaffehre mit ber Burgel androtten. Er ift vertoren, wenn er baburd, bag er ber Tagesmeinung fomeis delt, Kurdt geigt. Das einzige Mittel aber, bag man bie untern Dachte nicht fcene, ift: Gott allein über alle Dinge an fürchten, und Die gange, volle, reine Babrbeit mehr gut lieben, ate fich fetbit, unb feinen Rubm und bas Lob ber Menfchen.

Diefe Lebre gibt ber bier befprocene Borfall nicht blog ben Bes wattigen biefer Erbe; er gibt ibn, in nicht geringerer Babe, ben Dichtern und Schriftftellern biefer Beit. - Much für biefe ift fein anberer Rath, ale ben bobern Bernf allein vor Angen und im Bergen an bas ben. - Dieg ift bas eingige Mittel, nuabhangig ju fenn. - Benn Freiligrath Bebenten tragt, mit Onber und Bercht und Runtel und Els fenborf und wie bie annoch febenbigen ober fcon verlebten Barbigen fonft beißen mogen, am politifch:fcientififch:poetifchen Tempel ber preus Bifden Lopalitat bauen gu belfen, und jum Bengniffe feiner ehrlichen Befinnung bas ihm ohne fein Begehren gewordenen Benefiginm refntirt, fo find wir es nicht, bie ihm biefen Schritt jum Berbrechen aurechnen wollen. Wir geben gu: bag er ibm, jumal in folder Umgebung, burch ein ehrendes Bartgefühl geboten mar. - Benn er nun aber, faft angftlich fic por ber öffentlichen Meinung weiß ju wafden fucht, wenn er ben Schritt ber Unnahme jener Denfion burch feine neneften Dichtungen gurud an thun fic bemuht, fo will bie Daft, mit ber er bieß Alles betreibt, Die Gorge, mit ber er ber fiberalen Beitmeinung feine frubere Dagigung formtic abbittet, une beinahe gemahnen, ale wenn er fich nicht frei gemacht, fonbern nur ben herrn gewechfelt hatte. - Bubem ift und um ben Entwidlungsgang, ben eines unferer tuchtigften, poetifchen Salente auf biefem nen betretenen Bege nehmen wirb, aufrichtig bange geworben .-Die beutiche politifche Opposition ift überhaupt fein Boben für achte,

Dichterifche Beifter, wie Freiligrath. - Gie tann fir ben Angenblid burd Rnalleffecte überrafchen, burd Paequille argern, burd beißenben Bin bie Lader auf ibre Geite gieben, aber Leiftungen binguftellen, Die ans bem tiefen Borne urachter Doefie bervorquellend biefe Beit und ibre fleinen Leidenschaften überbanern werben, bas bat fie bieber noch nicht gefonut, und fann und wird fie nicht fonnen. - Rach einem Sabries beut werben diefe Berfe mit ben Intereffen, welche Die Begenwart aufregen, vergeffen fenn. Freiligrath, bem wir unfere mabre Uchtnug als Dichter und Menich gerne jugewendet haben, ift fur biefe ephemeie Thatigfeit ju gut. Er follte bie Poefie bes Daffes ben Indeubnben, er fellte fie einer gemiffen, vielleicht noch ergrimmtern ofterreichifden Poetenfcule überlaffen, in welcher, mit jungbentichem Pantheismus nen getundt und mit frangoifdem Rabitalismus ansgefattert, Die Blumanes rifden Trabitionen fortleben. Deneu wird Freitigrath es in ber Tiefe ber Erbitterung, in ber Unverfdamtheit bes Dobnes, in ber Unverfobulichfeit bes Brimmes uimmer gleich thun tonnen. Dagn ift er eine Bu reine, junige, noble nub boch germanifch meide Ratnr. - In Diefer Meinung bestätigt une bie ameite, ber oppositionellen Richtung angehorenbe Balite feiner Gerichte, nuter beuen, mit Anenahme eines einzigen, feines über ber gewöhnlichen, gabmen Mittelmäßigfeit ftebt. Dur ein bureaufratiich : bornirter Polizeiichlenbrian tonnte beraleichen unschnibige Ergoplichfeit ats gefährlich verfolgen! Und jeues eine Bebicht, welches wir von biefem barten Urtheil ansnehmen, eines ber fcouften and biefer Feber, ift fo burd und burd aus einem anber u Beifterquell entsprungen ate bem ber bentigen poetifchen Opposition, baß Freiligrath gerabe baburd unwiberleglich bartbut, bag biefe geiftige Umwandinug, Die ibn ber uenen Richtung guführte, nicht bie lette in feinem Leben fenn mirb. - Es ift überfdrieben: "Dorfgefdichten", und wir erlauben uns, Die nachftebenben Berfe ale frommen Bunfch far nufern Dichter fetbit auszusprechen:

- "Ber mag ihn unterbruden,
Den Ren im Belt, ben erigen, licht'gen, berben?
Ge laß uns frifch dann auf und verwärts bliden,
Gin Reim wie der wird ulmmeentehr verberben!
Der fingt erft an, in Pracht fich zu entfalten,
Mag Gert bie Sante fegnend brieber batten!

### XLI.

#### Die Ballfabet nach Wrier.

(Mus einer großern, unter ber Preffe befindlichen Schrift.)

Berber bat irgenbmo int feinen Coriften lebenbig bie flaunenbe Bemunberung ausgebrudt, bie jenes gemaltige Bes baube in ibm bervorgerufen, bas bie Rirche aus ein wenig Bachs und Del und Baffer und Gals und einem Rleinften ber Ers tragniffe ber Rebe und bes Salmes aufgebaut. Er bat bort ben Bunberbau von feiner greiflichen Ceite ber gefeben; bas Unbegreifliche mare ibm begreiflicher geworben, batte er erlebt, was wir in ben lettern Tagen gefeben, eine Bolfermanberung burch eine Sanbvoll Lammewolle erregt. Bas ift es boch ges mefen, bas mehr ale eine Million Menfchen aller Ctanbe und Lebensweifen, als fle auf ihren Lebenswegen rubig babinges gangen, ploblich ergriffen, und fie binmenbend an einem und bemfelben Biele, auf gemeinsamer Straffe gu Demfelben binges führt? Die ungeheure geiftige Birtung muß eine ihr entfpres denbe und proportionirte geiflige Urfache baben. und bas Ungureichenbe im naturlichen Momente fich in einem Unberen boberer Orbnung farten und fraftigen, foll fle irgend begreifs lich merben. Wie baber am Rirchenban bas Meuferliche nur als ein verschwindenbes Rleinftes einem Junerlichen Groften fich beigefellt, und nun Beibe eingeben in bie faunengebies tenbe Wirfung; fo wirb auch bier bas, in feiner engen Bes grangung Unerhebliche ber Umbullung, fich ergangen in ber unwiderfteblichen Dacht feines Inhaltes; und fo mug, inbem bas Gine an bem Unbern feine Ueberleitung burch bie Ginne in ben Willensfreis binuberfindet, jene munderfame Bemes gung in ber geiftigen Welt bervorgerufen werben. XVI. 37

aber nun in beiben Gallen jene größte und ftartfte Dacht, bie allem Raturlichen nur feine Bebeutung gibt, indem fie es ale ibren Trager in ben eigenen, boberen Rreis verfett, und nun burch bas angenommene Organ im Unteren Bunber mirtt? Coon bie Datur beutet im Bilbe auf eine folche Beife ber Integrirung bes Gichtbaren burch bas Unfichtbare bin. Theilt bem Gifen den Dagnetismus mit, und bief Detall erwacht wie aus bumpfem Colafe, empfinbungolofer Gleicaultigfeit und fcmerer Traabeit auf; es befommt ein Muge, um ben Pol au ichauen; ein Gefühl bes Gleichgewichtes, um gegen bie Diefe binguneigen, und findet nun ale ein bober belebtes Glich auch in alle Wechfel einer boberen Haturfphare fich verfloche ten. Co auch mit bem Menfchen. 21s Erdgeborner ber Erbe angeborent, will er ichlecht und recht auf Erben man: beln; er ift in vielfaltiger Wablvermanbifchaft mit Aubern um ibn ber verbunden; findet fich bunfel angegogen und abgefiofen; frebt nicht aus feinem Rreife boberen Berbaltniffen entgegen; lebt und lagt leben, und wird am Gube au feinen 2latern verfammelt. Er ift bem Gifen ju vergleichen, bem Detalle, bas auf Erben gleich ibm beimifch ift, und fill burch bie un= teren Regionen ber Rainr freifent, feine confervative Birtung übt. Wird nun ein Golder, nachbem er in ernfter Bor= bereitung feinem Leben bie rechte Richtung gegeben, von eis nem bagu Berufenen etwa jum Priefter geweiht, bann mirb er feinerfeits in einen bobern Rreis eingeführt, er mirb ben bort berrichenden Gefegen unterthan; Berhaltniffe, Die fruber fur ibn nicht ba gemefen, find ibm jest in ihrer Bedentung aufgegangen; er bestimmt fie und wird von ibnen beflimmt; fein Wefen eignet ber Region fich an, die ibn in fic aufgenommen, und die Weihe bat ibm einen indelebilen Chas rafter aufgeprägt, ber fich im Leben nur entwidelt. Bat ber Gine ober ber Undere aber etma eine noch ernflere, noch tiefer eindringende Borfdule gemacht; bat in ibm in großerer Glots teenabe, bas reinigende Feuer Die Coladen in ber menichli= chen Ratur aufgegehrt; bat ibn die weihende Gottesband berubrt, und mit bem Giegel ber Beiligfeit den Geweihten bes seichnend, ibn in bie Region bochfter menichlicher Birffame feit binaufaeboben, wo er in Gott die Dinge icaut, und in ibm feine Thaten thut, bie in ihrem eigenen Rreife mie nas turlich ablaufen, in ben Tieferen aber ale Wunder ericbeinen: bann bat fie ibm noch einen anbern, weit unverganglicheren. einen unvertifabaren Charafter anfaebrucht, ber ben gangen Menfchen burchbringenb, an ibm in allen Gebicten feines Dafepus, bas Leibliche nicht andgenommen, bervortritt. Denn' bas Leibliche, mas ift es anbere, als bie Rebrfeite bes Geiftis gen, fein plaftifches Bild im Beltfpiegel, aus ben fpiegeluben Elementen berausgebildet? mas aber ift bas Beilige anbers, als bas bobere Bilb ber Gottbeit, im Geiftesfriegel bes Menfchen aus feinen geiftigen Glementen geformt, in benen ber gotilide Strabl einen Abalans bee Strablenben erwedt. Der Geift' aber, fein nach abwarts geworfenes Bifb ans Glementen ber Ratur gestaltent, lagt babei and Raturgefene malten; unb indem er fich in bieg fein Bifb als feinen Leib geffeibet, bat er auch geftatten muffen, bag bie Datur in bicfem Leibe ibr elgenes Abbito in feinem Beifte conterfeit, bem er nun als Seiner Ratur einwohnt. Dach Innen aber bat fener Gottese. ftrabl bie Gleichnift bes Strablenben bem Beifte eingebilbet, und bas geiftige Brechungsgefen bat babei gemaltet; inbem ber Weift baber fenes Bilb aufgenommen, bat er auch ein Abbild von fich felber jenem bilbenben Strable eingeprägt; und fo bat bem unteren und aufferen Griegefbilde bes Beis ftes in ber Ratur, mit bem Spiegelbilbe ber Ratur im Geifte sum Leib verbnuden, eine bobere und innere Griegefbifdnug ber Gottheit im gebeiligten Geifte, mit einer anbern Cpicas' Inna Diefes Geiftes in ber Gottbeit gufammengebend, fich beis' gefügt. Dem Beifte ift alfo von Ratur nach abmarte eine leibliche Gulle beigegeben; nach aufwarte aber gewinnt er im Reich ber Gnabe burch bie Beiligteit eine gottformige Umbuls Iung, in ber bas Uraute in Gott fich burd bas offenbart, mas pom geschaffenen Guten in ibm ift. Die feibliche Bulle, inwiefern bie Ratur in ibr in ben Beift eingegangen, ift wie Die theilbare Rainr felber bem fliegenben Wechfel und Bans bel ber Beit verfallen, alfo fterblich; nur ber Beift, in wie fern er in biefer Bulle fein Bilb in bie Ratur binausaefent. und bie leiblichen Rrafte beberricht, bebauptet auch bie Uns fterblichteit feines einfachen Befens in Diefem Bilbe fort. Derfelbe Beift aber, urfprunglich im Bilbe Gottes ausge= fchaffen, bat, nachbem er in ber Wiebergeburt ins Reich ber Snabe eingetreten, in ben Spiegel ber Gottbeit, wie bei ber Geburt, in ben Spiegel ber Ratur gefchaut; und Gott bat in ibm fein urfprunglich ibm aufgepragtes Bild in ber Beis ligfeit mieber bergeftellt, und ber Beift felber biefem Bilb fein eigenes Gleichnif nachgebilbet. 'Das Bilb ift nun emig wie Gott felber; bas Gleichniß aber, wie Miles, mas bes Beiftes ift, unfterblich. Leib und Geele find aber am Dens fchen, bem Ginfaffen ber Ratur, mit Rothwenbigfeit verbunden; ber Abglang ber Gottheit in bem erneuten Bilbe, und ber Biberglang in bem folgenben Gleichnif biefes Bilbes, find aber eine freie Gabe, Die bem gangen Denfchen gu Theile geworben; bie alfo bem Beifte in ber Beiligfeit gwar gegeben ift, aber in ibrer Gintebr auch ibre Rachwirtung im untern Bilbe bem Leib geaußert; ber auch analog wie im Radflange eine entfprechenbe Umbilbung, in Raturtpren aus: gesprochen, erfahren. Gleichwie nun, im Gintritte ber Begnabigung in ben Beiligen, ber Grund ber Berehrung gegeben ift, die ihnen bie Rirche geweiht; fo im Raturreffere berfelben in ihrem Leiblichen bie Beranlaffung ju bem Berthe, ben fie ibren Reliquien beigelegt, und ber Achtung, mit ber fie bie= felben umgibt. Um naturlichen Simmel offenbart fic bie Gottheit in ben leuchtenben Sternen, Die, ale ihre Ratur= propheten fie umftebenb, aus bem Lichtmeer, bas ibren Ibron nmflieft, in immer vollen Chaalen bie Lichtftrome icopfen und gegen bie Diefe gieffen; bie aus ihnen all ihr Leben und all ihre Befraftigung faugt. Eben fo umfteben im Geifter= reiche ibre geiftigen Propheten, Die Beiligen, biefelbe Mitte, bie in ihnen fich bem Unterreiche fund gibt; indem fie, felbft Sterne an jenem Geifterhimmel, als Bermittler bie Lichtftrome, bie, obgleich ihnen mitgetheilt, boch aus ihnen unverflegbar quellen, binab jur Erbe fenben. Bie aber alle Materie, wenn fie lange ber Ginwirtnug bes phpfifchen Lichtes ausges fest gemefen, bann im Dunteln nachleuchtet; fo verehrt bie Rirche in bem, mas vom Leiblichen biefer Beiligen auf Ere ben jurudgeblieben, und bas mabrent ibrer Lebensbauer im engften Berfebr mit ihnen geftanben, ben Rachichimmer jenes geiftigen Lichtes, bas bleibend fie umfpielt. Gelbft auf aus fere Dinge, bie lange mit ihnen im Berband geblieben, wirb fich ibre Ginmirfung erftreden. Bie im profanen Gebiet bas Gigenthum jum Billen fich verbalt, ber feinem Befit bie ets gene form aufpragt, bie fich bann fortan erhalt; fo ubt auch Die Beiligfeit ein foldes Befiprecht felbft auf bie leblofen Dinge aus, die ale Golde fortbauernb in ber Ephare ibred Ginfluffes geblieben; und alfo auch an ihrem Theile, nach ber Unfchaus ung ber Rirche, ale Ueberleiter boberer Ginfluffe in bas Ras turgebiet bienen. Das wird porzugemeife bei Muem ber Rall fenn, mas je mit bem Erfofer in einem folden Bezug geftans ben : und fo begreift fich bie Berebrung bes Rrenges und feis ner Leibenemerfreuge, und bie bes Rodes, ben er bei feinem Manbel auf Erben getragen, vollfommen: fie mirb nur eine naturliche Folge, abgeleitet aus bem innerften Grunbe ber Berehrung bes Beiligen, febn.

Das heilige, also seinen Träger von oben nach unten gum Grund erfüllend, wird in Mitte der Kirchengemeinde, über tiefen Träger binaus, eine gewisse Wirtungssphäre gewinnen; es ist eine erste Frage: wodurch wird blese nach außen gebende Wirtung vermittelt werden? In natürlichen Dingen sind bei Sinne, die flesse Bermittlung übernehmen. Ein Lichtrager strahlt seine Beuchtung allum in die Runde aus; welches Auge eintritt in die Lichtsphäre, wird von ber Strahlung berührt, und berührt in ihr seinerseits wieder den Träger, und erkennt in biese bobern Betaftung

bie außeren Formen bes Gegenstanbes. Daffelbe wirb ber Rall mit bem tonenben Rorper fepn; bas Dhr vernimmt feine Bebungen, und bringt baburch in ben Glun ber Eprache ein, bte ber Trager bee Tones in feiner innern Aufregung re-3m erften Ralle vermittelt bas Licht bie außere Ges meinschaft mit bem Lenchtenben; im Unbern bie fchallfraftig bewegte Luft bie innere bes Borenben, mit ber ausquellenben und überflieffenden Bemegung bes Chaffenben. Licht und Challbemegung aber find raumliche und geitliche Maturs bedingungen bes Cebens und bes Borend; feblt bas Gine ober bas Unbere, bann fallt auch Jenes ober Diefes meg, fo wie fie gebemmt werben, wenn ein Unburchbringliches gwis fdentritt. Alle Birtung bes raumlich ober zeitlich bewegten Tragere ericeint baber an Raum und Zeit gefinpft; alle Ginnenmabrnebmung gebt nur auf bestimmte Rerne und auf Die Gegenwart. Richt in gleicher Weife vermittelt fic bas Beilige mit bem, ber es in Berebrung aufnehmen foll. Das Bermittelnbe ift bier ber Glaube, ber bas Band vom Gie nen jum Undern fnupft. Diefer Glaube gebt unn in feine Beife auf ben Trager bes Beiligen bin, fonbern birect auf bas ibm einwohnende Unfichtbare; jener Trager, infofern er in bie Ginne fallt, leitet nur bie Aufmertfamteit berfelben ju biefem innern Jubalt, ber allein fur ben Glauben eine Bedeutung bat, mabrend ibm jene außere Bulle an fich auch nur in anferer Bebentung gilt. Der Glaube bringt alfo uns mittelbar jur Mitte vor ; er ift meber an Raumliches noch Beitlis des gebunden; nichte ift ibm undurchbringlich, mit einem Rude folaat er ein in ben innerften Rern ber Wefenbeit bes Beiligen. und es meben fich nun bie Jaben ber glaubigen Berehrung, gmis fchen bem Gerührten und bem Gegenftand ber Rubrung bin und ber. Der Glaube ift alfo bas Bermittelnde eines eigenen inneren Ginnes; eines nach einmarts gefehrten, und nach oben aufgeschlagenen Muges, bas in bie Rreife jener bobern Begnadigung blicft. Die Unschauung in biefem Unge ift eine unmittelbare, aber pon ber Urt, wie wenn eine Ditte ber anbern gegenwartig fich in ibr erichaut; eine Unmittelbarfeitbie nicht veraleichbar jener Unbern im untern Ginne ift, bie als eine Betaffniß in nachfter Rabe bes Bereinzelten bemußte los por fic gebt; mabrent bort von Mitte au Mitte bas Bes mußtfenn, nur feiner felbft vergeffend, bem Begenftande fic bingibt. Diefer gebietet aber boch, mit einer Urt von innerer bobern Rothwendigfeit, über ben Glauben, ber fich ihr mit freiem Entfcbluffe fugt; und fo tann man ben Glauben auch mit bem Ramen eines freien Inflinctes bezeichnen. Golche bobere Juffincte, gegenüber ben nach abmarte Gefehrten, finb nun in jedem Menichen rege; mabrent bie Lenten, wie Burg seln bes Dafepne, ben Berfebr mit ber Ratur in bewußtlofer Duntelbeit vermitteln; find jene anbern in lichter Befounenbeit wirtfam, in ben bobern Lichtraumen fich an ftrablenbe Mitten binbend, und in ihnen geiftig murgelnb. Dergleichen Inftincte find nun auch in allem Bolfe thatig; wie in benen, bie nach abwarts geben, um bie Mitten biefes Rreifes ber alle politifche Gefellichaft fich erbaut, fo in benen, bie nach aufmarts geben, bie firchliche; jebe Lebensbewegung aber. bort wie bier, wird burch fie gewecht: benn in bemfelben Buge einen fich bie Gingelnen in Daffen, und bie Geeinten bemes gen fich bann in ber gleichen Richtung biefes Buges. Co baben, ale por Sabren biefe Biebfraft von einer politifden Mitte, ber Sibee ber Befreiung bee Baterlanbes ausgegangen. Die Bolter in jenen unteren Inftincten fich in ihr gefammelt; und find in ber Sauptftabt ihres Drangers fich begegnet, und baben fich ihr Recht verschafft. 216 im Mittelalter ber Ges bante, bas beilige Grab in ben Sanben ber Unglaubigen gu miffen, bie Gemuther ergriffen; ba mar es nicht bie Ctabt Berufalem als Golde, Die jene boberen Affecte angefprochen; es war auch nicht ber Tempel, ber fie angezogen; felbit nicht ber Stein, auf bem bie Leiche bes Erlofere gelegen: es war Die Beiligfeit, die bem Beiligen ber Beiligen eingewohnt, bie nun, nach Urt alles Boberen bas Tiefere in fich befafs fend und burchbringend, bleibend ibm als eine Urt von trans:

fundrier Begeifterung eingewohnt; das inar's, was fie bervoergerufen. Dief Einwohnende war gemeinfame Mitte, in ber fie fich juschammengefunden; in ibr sind sie eins geworben um tereinander, und da der Zug auch auf die Geeinten in Masse fortgewirt, sind be auch in Masse ihm folgende sertgezogen. Eich himsälzend von Boll zu Boll, sind diese stelle sich mehr rend auch mehr und mehr angewachsen; und alle zulept, unter ben Maueen jener Stadt zusammentressend, haben sich bas Grad erstritten.

Diefe Buge, wie fie in ihren Beiten, aus finnlich unfcheinbaren Urfachen bervorgegangen, bie Welt in Bewegung gefest; fie baben fich jent am Rheine wiederholt, und jener Theil bes jenigen Gefdlechts, bem nur fur bas Greifliche noch ein Ginn geblieben, tann naturlich bas Ungreifliche nicht begreifen, unb will fich bei feinem Unblid ju tobt munbern. Jenes Bemanb, bas je nach Menfchenaltern aus feiner Berborgenheit hervors gebt, und in feinem Alter mit ber Beitrechnung poranichreis tet; es ift nach Ablauf eines folden gefdichtlichen Stufenjahres wieber gur Cichtbarfeit gefangt, und fogleich bat es fich rund umber in allem Bolle ju rubren und ju regen angefangen. Es war, als fer wie bamal ein nener Stern am geiftigen Simmel aufgegangen, aller Mugen batten fich auf bie Stelle gerichtet, wo er ericbienen, und nicht zwar biegmal bie Ronige, wohl aber die Bolfer find ibm nachaegangen. Gene munberfamen Rrafte im Diefinnerften ber Menfchen, Die ibnen nur barum verborgen bleiben, weil fie Allem jum Grunde liegenb, wie ber Tag felber alles fichtbar machen, und wie bas Leben fels ber ungefühlt, alles verlebenbigen; fie baben balb feinen Bug gefühlt, und in fleinen Bellenschlagen fich ju regen und gu bewegen angefangen. Die fleinen Bellen baben balb ju großes ren Wellenfreifen fich verbunben; Die find bann, immer machs fent burch größere und größere Boltsmaffen , bindurchgegans gen; enblich bat bas gange Bolf, in allen feinen Tiefen und Soben, pon ibnen fich umfponnen gefunden, und es ift wie ein mogenbes und mallendes Meer geworben, in beffen Mitte eine tieffte Bergmitte fich gebilbet, von ber alle pulfirenbe Wellenbewegung ausgegangen, und ju ber fie wieber ibren Rudgang genommen; alfo bag bie Banberichaaren ber Taus fenbe wie in einem Obem ber Begeifterung von jener Mitte eingeathmet, in ihr Beiligung gefunden; und bann wieber ausgegthmet, Die Gefundene in's Leben trugen. Sobere Gus aung bat es auch alfo geordnet, baff bie gange Bewegung, rein ben fie anfregenben Rraften überlaffen, von außen vollig ungeftort geblieben. Man muß es ber preufifden Regies rung nadruhmen, baß fie nichts gethan, um eine folche Ctromung gu bindern und gn bemmen. Dort ift flatt bes engbrus fligen, befdrantten und furchtfamen Geiftes, ber fruber nach oben geberricht, ein befferer, freiathmenber und freien Uthem geflattenber berricbend geworben; er bat feitber Beit gehabt. bis zu ben untern ganbesbeborben fich auszubreiten; biefe gum Storen nicht angewiesen, baben auch nicht aus eigenem Ermeffen folde Storung angeordnet. Es mar, wie berfommlich. anfange bie Rebe bavon, Truppen am Orte, mo fribere Uns ficht Wefahr gewittert batte, aufguftellen; aber man bat bas Bertranen gehabt, bas ju unterlaffen, und bas Bertranen ift nicht ju Chanben worben, noch and bie Berantwortlichfeit compromittirt. 3molf Genebarmen, Die man gur Ctabt berus fen, baben fogar ale entbebrlich fich bewiefen; ba bie Burgericaft in febr verftanbiger Beife ale Gbrenmade, fic ber Oberleitung angenommen. Go mar bie Cache fich felber bins gegeben, baf fie ju einem reinen Rreugverfuche fich aus fich felbft entwideln tonnte; bamit man febe, wes Beiftes fie feb, und über melde Rrafte bie Dacht in ihr gebiete. Das namlich war jum leptenmale bie Frage: wie ift es um ben religiofen Ginn in biefem Bolte im Gangen beftellt? Gin fiebenunbgmangigjabris ger Rrieg ift über baffelbe bergegangen; mabrent bem größeren Theil biefes Beitraums bat es unter frangofifder Berrichaft ges ftanben; bie Revolution bat fich ibm nicht etwa aus ber Terne gezeigt, fie, bis in feine Mitte vorgebrungen, bat es in ihren Rreit gezogen, und bei ibm wie ju Saufe geschaltet. In fo

langbauernder Depreffion find bann, fo fchien es, jene religiofen Inffincte nach und nach betaubt und abgelahmt, julest erlofchen und vergangen, und baben vielleicht einer unrubigen Bewegs lichfeit in ben untern Lebensfreifen ibre Stelle geranmt. Die, melden alles Sobere eitel Zand und Blendwert ift, baben folden Ausschlag gehofft; aber ber Krengverfuch bat gang ju einem anderen Graebniffe geführt. Ge bat fich erwiefen, baff biefe Inftincte in Mitte aller Gefahrbe ber Beit fich ungefrantt bemabrt: baf fie, beim Ramen gernfen, fogleich in voller Rraft sur Stelle gemefen, und über ihre Unvermuftlichfeit Unges fichte ibred Gegenftanbes fich ausgewiefen, ber, ale er aus feiner Berborgenheit bervorgegangen, felber unveranbert, auch bas Bolt unverandert wieder gefunden; und fo auch feine gange unverminderte Rraft über baffelbe ansgeubt. Und nicht etwa im Berborgenen ift biefe Prufung ber Beifter porubers gegangen, baff fie janprirt ober abgelaugnet merben tonnte; Die Beit in ihrer feigen Urt, der bobern Babrbeit gegendber fich ju balten, batte bann ben Schleier bes Richtmiffenwollens barüber bingeworfen, und mare fofort bochmutbig in ibs rer Beife vorübergegangen. Rein, bie Borfebung batte es alfo geordnet, bag bie Probe por aller Welt Ungen abgelaus fen, und ber Bengenbeweis in coloffalen Buchftaben fich einge= fdrieben; wie bei bem, mas bamals auf bem Ginal fich begeben, Ungenichts beren, Die unten am Guffe bes Berges bielten, ber in Donnern und Dofannentonen ballte. 2Bas eine Dillion Menichen freiwillig nach einer und berfelben Richtung, obne Berabrebung, in Bewegung fest, muß einer bobern Orbnung ber Dinge angeboren; ba, mas ihnen gleich ober untergeords net fteht, in ber Regel auf getheilte Meinung trifft. Sier nun mar in bem Ginen Alles einverftanben; Die grofartigen Berbaltniffe, Die fich geftaltet, batten laut es ausgerufen, und bas Endergebnif batte fich aller Belt borbar aufgebrungen. Das Boll gwifden Rhein und Daaf, Die Bewohner bee erften und zweiten Deutschlande, fo viel ihrer von frans tifcher Burgel bort eingezogen, bat fich erhoben, und ift ju

feiner alteften Sauptftabt bingemanbert, um bort Bengnif gu geben. Un die Spipe feiner Buge haben bie Geelenbirten fic geftellt; bie Bifchofe find voransgegangen, und fo find ble Diocefanen ber alten brei rheinischen Ergbiethumer vor bem Schrein ihres Beiligthumes fich begegnet. Bas fruber mit ibs nen in einem firchlichen Berband gestanden, bat fich ihnen angefchloffen; Weftphalen mit Coln ftete fruber verbunden und bie tiefer liegenden Biothumer; Die tatbolifche Bevolles rung rechte bee Rheines, ebemale Trier angeboria; Epeper, mas ehemals mit Maing geeinigt gemefen: fie alle haben fich bingugefunden; felbft Belgien nud bas fatbolifche Golland bas ben fich nicht anofchließen wollen, und bie Bolfer in Luxemburg. and einft Diocefanen von Trier, find bergngemanbert. Gelbft in Granfreich ift bie Erinnerung jenes alten Diocefanverbanbes wies ber anfgemacht. Die Bifcofe von Det, Berbun, Ranci und Caint Dies maren, wie befannt, ebemale Guffragane von Trier, Joul und Ranci aber bat bas Greigniff vereint gefunden; bie Bifchofe von Berbun, Den und Ranci aber haben mit vielen ibrer Diocefanen, und gablreichen frangonichen Brieftern fic eingefunden. Co bat alfo im weiten Rreife bie Dacht bes Buges alle umwohnenben Boller ergriffen, und fie jur giebenben Mitte bingeführt. 2Bas aber Diefe bestimmt, bat auch über die gezogene Grange binübergemirtt; und nur aufere Umflande baben ber Menfernug biefer Wirfung eine funftliche Grange gefent. Bie bie Belgier fich gu bem bier mirtfamen Grand verhalten, baben fie, burch aleiche Berbaltniffe wie ibre Nachbaren binburchaegangen, in und nach ibrer Revolution bewiefen, und fie murben unter abuliden Umftanben fich wie bie Rheinlander erwiefen haben. Das tatholifche Elfag bat in feinen firchlichen Berhaltniffen bie Revolution bis nabe auf die lette Cpur bei fich ausgetilgt; es murbe bei ber Ermeiterung bes Wirtungefreifes in ber Berfammlung ber Stamme fic nicht ber Lepte melben. Wie es um bie tatholifden Comas ben und ihre Ctammvermanbten, Die Edweiger gleichen Glaus bene, in diefer Sinficht fteht, bavon tann Ginfiedeln und ers gablen, und Allöblingen unterbessen bie Bahern uns anslegen. Die Airoler haben siene Siene wertsbätig vielsach scho erwiessen, und das österreichische katholische Boll würde, wäre der seine kraben, der es unwegt, gerissen, sogleich in die Luie treten. So bätte, wenn ähnliche Umfände, wie dort in Arier eingetreten, vom Unterrhein zum Mittelthein und zum Obern und von da zu den Donaquellen herad, und vieder am Strom him unter die nach Ungarn din, ein gleiches Wogen und Wallen die Nieder und Mittel und hochdeutschen Bollere twegt; und was schlagend für den Beisse der Kränflichen übelem Worgang sich erwiesen, würde auch schnell sie alle Anderen seine schlagteftige Gütligkeit vor aller Welt werähren.

Wenn aber bie Bemeaung an fich , burch ein icheinbar Rleinftes, - verachtlich benen bie bas Grofe nach ibrem Mugenmaaße meffen, - bervorgerufen, in ihrem Unichwellen gn jener unwiderfteblichen Gewalt, troftend und erhebend ift; bann wird fie es noch vielmehr fenn, betrachtet man fie in ihrem Entfteben und in ihrem gangen Berlaufe; und in ber Beife, wie fie, über Strafen und Wege berfchreitenb, fich innerlich geordnet und ausgestaltet bat. 216 bie Botichaft beim Bolfe fich angemelbet, ba mar bas Berftanbniff mitgemanbert, es batte feiner Ueberrebung beburft; gleichzeitig mar bei Allen ber Entichluß gereift, und jeber batte fich reifefertig gemacht, um bas Befchloffene auszuführen, fo wie feine Umftanbe es gestatten murben. Gin 3mergiad nabm bie erforberlichen Lebensmittel auf, wie ebemals bei ben alten Seeren, mo jeber für feinen Unterhalt felbit ju forgen batte; fcnell, indem jes ber an feiner Stelle eingetreten, mar bie Prozeffion gebilbet, bie nun, Rreng und Rabnen vorans, betend und fingenb ftrom= aufmarte ober auf bem Landwege über bie Sochebene bergog. Die Frauen batten theilmeife ibre fangenden Rinder mit auf Die Fahrt genommen; Erwachsenere liefen, fo viel fie tonnten, nebenan, und bie Ermubeten wurden in Bagen aufgenommen, bie in großerBabl ben Bugen folgten. In geordneten Wegraften wurde in ben Dorfern eingefehrt, Reines verfchlof bie Thure

ben Biebenben; Die mitgenommenen Borratbe befiritten bas Dabl, ben Boblbabenbern murbe es jum Theil in jenen Bas gen nachgeführt, volltommene Gutergemeinschaft berrichte; Diefelbe Etreu, wo wie gewohnlich bie Betten nicht bingereicht, und bas Ben in ber Scheune nahm bie, welche ber Bufall gus. fammengeführt, gemeinfam gur Rachtrube auf, und am frus. ben Morgen murbe bann weiter fortgepilgert. großer Ort erreicht, bann tonnte Die Gaftfreibeit feiner Gin= mobner in einem großeren Berbaltniffe fich entwideln. 216 ber Bug ber Limburger, vier Taufend ober mehr an ber Babl. über bie Rheinbrude bei Cobleng gollfrei einmandernd, in biefer Ctabt angelangi; ba mar er, vom Glodengelante em= pfangen, in ber Pfarrlirche eingezogen. Babrent fie bort beteten und fangen, batten außen in ben Etragen bie Gin= wohner fich gefammelt; und als bie Dilger Die Rirche verlie-Ben, entftand ein Betteifer gwifchen benen, die an ihnen biefe Gaftfreibeit ju uben fich porgefest; jeber ging mit benen, bie ibm in Dicfem Streit an Theil geworben, nach feiner 2Bobnung, und in gang turger Brift mar bas Betummel allum: ber verlaufen, und alle biefe Leute batten ibre Unterfunft gefunden. Die Ctabt felbit batte icon fruber, am 16. Auguft. von ben brei Bugen, die fich in ihrer Mitte gebilbet, ben er= ften auf die Nahrt entfendet. 3mei Tage fpater batte in Trier bie Aussehnng ihren Anfang genommen; auch biefe Ctabt batte taglich 20000 Menfchen Unterfunft und Bemirthung ange= boten, und biefe nach Doglichfeit jum Theile gafifrei genbt. Bald tamen bie unabfebbaren Buge auf allen Strafen zu allen Thoren bereingezogen; fo baß icon in ber Dacht vom 22, bis 23. alle bereiteten Raume von ben Pilgern fich angefullt fanben, und am 24. bie Gefammtgabl Aller, bie feither eingezogen, auf 65000 geftiegen. Bis jum 27. mar biefe Babl icon bis gu 150000 angewachfen, bie bis jum 30. bis ju 250000, am 11. Ceptember aber, nach ben unvollftanbigen Liften ber Polizei, bis 200000 fich gemehrt. Alle batten ibr Unterfom= men gefunden, und ber Preis ber Lebensmittel mar um nichts

gefflegen. Runf Tage fpater bat bie Biffer ber Bafte fcon ju 600000 fich erhoben, und fo machet fie von Tag gu Tag bober, bis auf 800000, balb in einer Million beran, bis fie enblich am 6. October, am Tage bes feierlichen Schluffes, mit 1.100.000 abbricht. Der Ruf mar vom boben Dome ber ale ten Trevirerftabt ansgegangen, bie Arbennen batten ibn ver= noinmen, und ber Ibarmalb und bie alte Carbonaria; ftrom: aufmarts mar er gelaufen, und ber Mragunenmald in Lothas ringen batte ibn gurucfgeballt; über bas Caargan und Speiers gan mar er bingegangen, und bie Bogefen batten ibn nachs gefprochen; über bie bobe Giffel und ben Weftermalb batte er fich ansgebreitet, und ber Tentoburger Bald batte bie Tone im Biberhall gurudgegeben; gegen bie Daas bin maren fie in die nieberbentichen Gbenen andgelaufen, und bem Rufe batte überall ein Gegenruf geantwortet. Und bie Dols fer überall, wie fie auf ben Bodflachen und in den Rlufthalern, ober in ben breiten Rieberungen gefoffen, batte ber Ruf angemabnt; und fie batten nicht Welche ans ibrer Mitte binges fenbet, bie fie vertreten follten, und in ihrem Damen bas Opfer ihrer Liebe und Berehrung binibertragen; fondern ber gange Beerbann hatte fich erhoben, Chaar an Chaar ge= brangt, mar bingegraen. Co maren bei ber Umgablung am Biele bie Gefammtmaffen in einem fo großartigen, geometris fchen Berbaltniffe angemachfen, mabrend bie Beiten in einem arithmetifchen vorangeschritten; und alle Mundarten Dieber: beutichlands und Mittelbentidlande einten fich in biefen Maffen verträglich mit ben malichen Dialecten, bie theilmeife fich ibnen beigefellt. Bon vier Uhr in ber Grube bie eilf Ubr in ber Racht jogen bie Chaaren am Beiligthum vorüber, bas fo viele Sabrbunderte überbanert; es mar ben Lenten, Die bort' unnnterbrochen vorübergegangen, ale mare ber, welcher einft biefes Rleid getragen, felbft jugegen, und bielte Mufterung über bie Getrenen, bie ibm noch geblieben; barum batte bas lebenbe Beichlecht im Bergen fich gebrungen gefühlt, gu thun, wie bie Brubern vor ibm feit fo vielen Jahrhunderten gethan; gleichfalls bingugeben, ibn ju umbrangen, und beim Ramen aufgernfen, feine Unwefenbeit gur Stelle, mit feinem Da! an befraftigen, und baburch ibm Bengnif abanlegen, baff bie Cobne ben Batern fich gleich gebalten, wie auch Er berfelbe neblieben. Gilf bifcoflice Oberführer jenes Dilgerheeres baben in folder Beife ibre Unmefenheit conftairt; jeber bat eine jes nes Ccaras geführt, und ihr herr und Deifter tann auf ihre Treue gablen in allen Vortommniffen. Es mar ein groffer, bentwurdiger Uct in ber Gefchichte feiner Rirche, eine große Demonstration im Ungefichte aller Bolfer porgenommen, in befter Form Rechtens abgelaufen; befraftigt burch jene übers große Babl von Beugen; und barum, weil burch fein Ablaugs nen und feine Copbifterei niedergnreden, rechtsaultig fur alle Beit und umumftofilich. Die Beitung von Bremen bat im Bes ginne ber Reierlichfeit unmuthig ihren Confeffionegenoffen gu= gerufen: "es werbe bier ein Chaufpiel fich eröffnen, beffen grandiofes Detail Diejenigen jum Rachbenten auregen mochte; welche berartige Ericheinungen in unferer Beit fur numoglich gebalten. Diefes eruftliche Rachbenten mochte febr empfebe lenswerth fenn, weil fich an baffelbe eine munberfame Uns ichanung fnupft, die ben bentlichen Beweid liefert, baf bie wirfliche Welt im Sabre 1844 boch eine gang andere fen, ale fie fich unfere Philosophen und fubnen Denter conftrniren". Das maren abnungevolle Borte, burch die Uebermaltigung ber nabenden Enticheidung bem unwilligen Munde abgedrungen; fie baben fich nun vollfommen bemabrt, und unfere Philosophen und fuhnen Denter mogen es fich endlich feft einpragen, und es fich nicht abermal und jum anderumale wieder ausreben laffen : bag bie Welt im Sabre 1844 mirts lich eine gang Undere ift, als fie diefelbe fich vorgeftellt; und baff alle ibre Conftructionen nichtig find, und eitel Blende wert, bas fie fich felber vorgemacht, und nun von biefem Dampf und Dunfte aus bie Welt angefeben, und mo fie ce vermocht, regiert und noch regieren.

Bene Welt, Die von Diefen Conftrnctoren fich bethoren

laffen, ale fie jenen felerlichen Met fich vorbereiten gefeben, bat . allerbinge ihrerfeite an Infpruch an die Daffen es nicht feblen laffen, bamit mo moglich bie brobenbe, offenfnubige Canction ienes Actes, ein Ccanbal bes Sabrbunberts, wie fie glaubte, abgebalten werbe. Die Dreffe batte feit gwei Menfchenaltern feine Dube fich am Bolle verbriegen laffen, um es gu ihrem 3mede ju üben und gu breffiren; jest mar endlich bie Beit berangefommen, mo es fich flar ber Welt berauoftellen follte, mas fie vermocht, mas fie gewirft, und wie gludlich es mit ihrem Borbaben gelungen. Aber es ift gang anbers ausges fallen; überaus verbrieflich, entmuthigend und nieberfchlas genb. Die gange Racht baben wir unfere Rebe ausgeworfen, und nichts gefangen, alfo flagten bamale bie Junger; ale ibnen aber ber Berr am Morgen nochmal einen Bug an thun gebot, ba batten fie mit einemmale ber Rifche mehr gefans gen, als ibr Chifflein faffen mochte. Co bie Rirche bet tiefer Rifderei. Die Gewerticaft batte gar emfig bas fclafenbe Bolt mit fieben neuen Stricten gebunben, und Saar vor Saar an bie Erbe angepflodt; als aber ber Ruf ericoll: "Gimfon, bie Philifter über bir"! ba mar ber Colas fenbe aufgesprungen, und mit einem Rude maren bie Etride entzwei, mit benen Dalila ibn gebunden mabnte; bie lange Urs beit mar verloren, und bie Milbe, bie fo lange an ben Rine bamenten bes Weltgebaubes genagt, batte feinen Umfturt bers porgebracht. Die rheinischen liberglen Blatter, bie man auf bie Borpoften geftellt, um ihrer Bachfamfeit eine glorreiche Bufunft ju bereiten, batten ungemein übel fich gebalten, und bie Gewerfichaft batte einen empfindlichen Berbrug über fie empfunden. Die Zeitung von Erler, Die, wie bie Cage ging. focialiftifden Theorien bulbigend, ein mobibegrundet Bertrauen ermedt, batte fich fo meit vergeffen, "eine Urt von Rhapfobie über bie Chrwurdigfeit bes beiligen, ungenabten Rodes, ben befanntlich unfer Berr Chriftus por 1844 3abs ren foll getragen haben, abgefungen"; bie Mannheimer Ubends geitung bemies, bag bie Cache gang und gar nicht fo unver-

## XLII.

## Bablenlotterien und Claffenlotterien.

(இறுப்பத்.)

Wir fprachen zulest von vorkommenben Betrügereien ber Collecteure. Gind aber auch folde Betrügereien biog mußige Ersindungen bes Augenbliche? Rein! fie finden wirflich flatt, und Bletes ift barüber ichon öffentlich bekannt wors ben. Die Sache richtet fich felbit.

Da ble wirflichen Thatsachen, wie fie find, am besten gin Grundlage after und seber Untersuchung bienen fonnen, for will ich auch bier Datafachen, eine wirfliche Spielgeschichte ihrem einsachen und natürlichen Laufe nach barlegen, unbekummert um die Folgen, die etwa Andere daraus gieben mobeen.

Die Gefdichte ift folgenbe:

"Drei Spieler haben miteinander ein Bierteltos einer Classeulots terie gekauft und 25000 Gulben gewonnen. Wie viel fie aber von blefem Gewinne wirklich erhalten haben, ift noch in Duntel gehüllt".

"Awel von den Spielern, A nub B, die wir Kürze batber Wolfe muth nub beid ben men, baben den Gemlun gefeitle. Der beitre Bejeler, der bos meifte Geto gegeben hatte, sollte vom Gewinne ans geschoffen werden. Et ist ihnen einigermaassen gegiatet, ibreu Worfap burchgurfiberen. Deifer driet Erdiere full Homas Ragel feisen, aus keinem andern Grunder, als well er so beider, was Zebermann obne dewolerzistet begreifen wird. Die drei Spieler sind hom decht jung; der ulterle von ihnen ist Watentin held, vierundymanig Indoce alt, veredienstet, nud foll eine Echwester von Ihomas Ragel gur Kran hoben".

XIV.

"Dos Spiel in answartigen Lotterien ist verhoten; die gemachten Gewinne foften mit Beichlag belegt, aber nicht eingegegen, sondern nach geschessenen Unterliedung wieder gurückgegeben werben. Die Spieler sommen bieß mit bem Schreden bavon und mit einer Itefena Cresse von 25 Smiten. Beschagushen und Enischung ber Gwiniererscheidungsber und Einighung ber Gwiniererscheidungsber bei Einighung bei Einighung bei bei bei bei fich alle Mithe geben, ihren Gewinn zu versteilnern ober ganzlich aber anlangen."

"Die beiten Spieler A nub B, ober Bolluntf nub Beit, find wirflich steu verratfen. Es wird in gang Innghanfen betaunt, bag sie in einer auswärtigen Letterie gespielt und gewonnen haben. Das Gericht, bem es angezigt wirt, schreiter von seift ein, und füber bei Bedeutin Die 2000 Gutten in beständischen Beit Beduntf wird von des gesunden. Deit gibt au, bah er bieß Gelb von feiner seigen Mutter gerethe babe; eine hautgreitliche Lüge, da seine Butter bereits ein Jahr vor Pragung biefer Geitfliche gesterken war. Endisch, nach vielen Kragen und Autworren, gestehnt bie beiben Spiecer ein, baß sie Einsaufen Gutten gewonnen, und bavon 250 Guteren, als vieren Tobell ihres Gervinurs, ihrem Frende und Spielger nossen, Abmad Ragel, ausbegahlt haben, wie es verabrebet gewes sein sein.

"Diefer wird um vernommen und ertfaft bem Richtet, baß er allertings gegen bas Berfprechen tes vierten Theils bes Gewinnes bie Cumme von 12 fl. 36 fr. zum Splete bergegeben habe. Lange habe er nichts mehr baven gefort, bis erwa vor vierzehn Aggen, ba er er fichren habe, baß ein Jude in Aushahntig neweren fen, mad am Batentin Peid eine Menge Gebes als Lorteriegewinn ansbezahlt habe. Sogleich fop er zu heid von Boldmuth gegangen, um sich zu ertmitigen. Eie haten ibm ertfart, baß fie Ausseich Getten gewonnen haben, nub sie ihm nun seinen Einsap mit Dant zurückzeben wollten. Er habe jes bech ben vierten Abeil bes Gewinnes geforbert, nub endlich 25 Gette fidte erbalteren.

"Leiber babe er aber feit biefer Seit mehr als einund foren misen, baß feine Spielgenoffen 16000 Gulden gewonnen haben. Er glaube auch, baß er fandblich betregen worden fev, entweber ben seinem Schwager Beid allein, ober von Beib nub Loffmuth miteinander. Er wisse gewiß, daß sie ibm seinen rechmäßigen Antheil am Gewinne vorenthieten nub aklängneren".

"Da unn Alles im Reinen mar, indem bie Spieler fetbft befann:

ten, bag fie in einer answartigen Lotterie gespielt und gewonnen bas ben, fo wurden fie, jeder einzeln, ju 25 Gulben Strafe vernrtheilt. — Und unn beginnt bie Fortfebung".

"Die beiben Spieler merben por Bericht gelaben und merben nicht beeidigt, meil fie bei ber Cache fo febr betbeitigt find, baf fie Befahr laufen, einen Deineib an ichworen. Gie werben ieboch einbringlich ermabnt, bag fie bie 2Bahrheit fagen mochten. Gie bebarren auf ibrer fruberen Anefage, baß fie nicht mehr ale 1000 Gulben gewonnen ba: ben. Und nun beginnt eine Reibe von Lugen und Bethenrungen, Die wir nur theilmeife wieder geben wollen. Gie fuchen ben Richter irre an führen, indem jeder einzeln in feinen Unefagen burchichimmern lagt, baß er bochft mahriceintich von bem Undern überliftet und betrogen morben fen. Deib erflart: Bielleicht bat Bollmuth mehr gewonnen, vielleicht hat er mich gar betrogen. Bollmuth ertlart: Bielleicht bat Beib mehr erhalten, vielleicht bat er mich gar betrogen. Deib fagt: Bollmuib muß es miffen, er bat ben Schein über bas erhaltene Gelb nuteridrieben. Bollmuth fagt : 3d babe allerdinge unterfdrieben, aber mas ich unteridrichen babe, weiß ich nicht; ich fage bie Babrbeit, ich babe ben Schein wirtlich nicht angefeben".

"Mun wird Seid gefragt, ob er einen Brief von seinem Bruber en feinem Bebe. Er autworter: Allerding bab ich einen Drief von meis nem Bruber erbalten; aber was darin geschrieben fiebe, weis ich nicht mehr. Der Brief ist vernichtet und Miemand anger mir hat ibn gefen sen. Dat es aber gar meine Aran verrachen, so werde ich sie gun Daufe stinnt jagen. — Nochmal aufgefrerert, ble Babpfeit zu fagge, langnet er harmactig, bag ein größerer Bewinn gemacht worben fer, er wolle nichte von einem größeren Gewinn wiffen. Es wird bemerkt, bag er früher niemals wegen eines Berbrechens ober Bergehens in Unterfuchung gewesen feb".

"Won Bolimurf ift vielleicht mebr ju erfragen. Er wird befeins beris befragt und ertidir: bog ihnen am 14. Oct. 1842 taufend Butbern Gerünn von einem Juben ausbezahft worden fewen. Urber Ramen, Etand und jenftige Berhältniffe bleiche widermatrigare Menigan tonne er teine weitere Mustunie goden, dem er boch fich darund nicht ertunbigt. — Die Pammer bes gewinnenden Looies wiffe er nicht anzugen ehn, er hobe es gemeinischaftlich mit Serbig eftantir, und jeber habe days 11 fl. 15 fr. gegeben. Bou Thomas Nagel tonne gar feine Rede fron, biefer babe ihm nur vier Gutben, und zwar als biefes Darteben gegeben. Eb fer wahr, daß er ihm buntert Gutben grechent babe, nub bieß fen in der erften Freinde rie ihm butert Gutben grechen. Bon nun an felte er nichte weber erfakter?

"Auf bie Frage, vo er sich uicht über bem wirftichen Betrag feie est Gweinnes ertmeigt babe, anworeter er meberelitide, "nab wobel, aber weil ich einmal unterschrieben batte, erhielt ich nichts mehr". Mm frager ber Richter, bei wenn er sich erfundigt babe, umd Bollsmuth aufgerer bedentlich, bab er fic eigentlich nicht erfundigt, sonbern bich mit Aufgerer bedentlich, bab er fic eigentlich nicht erfundigt, sonbern bich mit Aufgerer bedentlich, bab er fic eigentlich nicht erfunden wielleicht mehr betragen wöcher, alle er rechten haber.

"Muf bieß fin fragt ibn ber Richter, wo er beim bie gang vos eige Bodo genefen fe. Beef ift Belfemuf gefangen, benn es ift in gang Innghaufen betannt, wo er geweien, und er muß antworten: "In Gelbesburg am Rhein!". — Bei ber bortigen Lettobirection babe er erichten, baß felm Gewinn 21000 Gibten betrage".

"Muf bie Frage, ob er bei ber Bortoblereiten Geth erhaften habe, ode er gur Antwort: "Ja wohl, ich habe noch 1000 Gniben erhaften, weiche ber derr Bottoblereiter heranfegeben mufte". Aber nech febien 20000 Gniben vom wirflichen Groünier, wo find fie dann getibeen Buffenuft antworter: "Ja bab nicht mehr erheiter frunen, weil ich bem Juden bereits ben Empfang bes gangen Gewinnes beideinigt batter". — And Bollunth war früher niemats wegen Berbres dens dere Bergebens in Untersichung geweien".

"Der Fuhrmann, der Bollmuth nach G. gefahren hatte, wird vernommen und beantwortet die Frage bes Richters offen und unbefangen: ""Bollmuth war bei einem Lottocollectent S. nub bei einem mir un: befaunten Rechtsauwatte, und ich war anch dobei. Das gewinnende 2006 mar Rummer 8606, und der Greiben bertägt eintweher 22000 ober 18500 Gutben. Die Angaben waren vertischen. Wie viel ziede Bullmuth wirftlich erhalten babe, weiß ich nicht. — Wie ich von ihr selbst die von ihr selbst die nicht. — Wie ich von ihr selbst die nicht. — Wie ich von ihr selbst die von dem dem in Spafan. Orfson nun Boltunts von dem Betodirector isides ernbietet, de bezahlte ihm voch hr. S. Einenstein Gutben in Sitkermäuse nach. Anch wurte in meiner Gegenwart die ergaliede Pelcheinigung vorgetesel. Bolümuth erflärt darin, daß er das gewinnende 2006 dem Ranfmann S. um eine großfie Summe aberete, und mit alle sernere Musprinde Versicht eilet. In der Versichtungung war Alles in Ordsnung, nitzends eine Isdelenveründerung oder Verschienheit ber Dinter, oder son der ber der Versichtenheit der Dinter, oder son der den des den versche son der verschienheit der Dinter, oder son der versche von der versche fenter.

"Auf bie Arage, warum wohl ber Ranfmann noch Gintanfend Butten nachezahlt habe, antwortete ber Juhrmann: Belei ber getanfte Jube biefe Smmme unterfchagen hatte. Gigentlich bat fie nicht ber Kanfmann, sonbern ber Jube, auf Berwendung eines Avosaten und im Gegenwart bes Annfmanne, ber fich febiglich an feinen Schein hielt, beraussgegeben".

... 201e Absicht der beiben Spieler ift fear. Sie wollen ibrem deien Gefellen, Ahomas Raget, von dem vierten Thelle des Gerwinnes amsichtlesen. Aber Vaget wil fich dies nicht gefallen tallen, er beharte vleimedr auf seiner Anschage, das ihm Heid und Wollmurf den bei der weitern Theit ines Geminnes verfrenden haben. Er sein noch sinin, daß ihm sein dem geger helbe bei gefted gefebe die grund gebracht die des murchtig und irrig sep, wenn Raget meine, daß man ihm einen vierten Theit des Gewinnes versprochen habe. Im dem auf sie eine vierten Abeit des Gewinnes versprochen habe. Im dem einen vierten Echwaget serieroden; ober er sein bede in biefem Einen mit feinem Schwaget sesprochen; ober er sein two den in des er finder geirrt habe, und Bolkmurk habe ihn vollend arber aufgetlatt. Bolk. munt se der eigentliche Spieler, und beier biefen aufgetlatt. Bolk. munt se der eigentliche Spieler, und beier babe nichts versprochen, er aber habe für Wolfmurch nichts versprochen ben mer Alles auf einem tseisen Misperfabmisser.

"Auf die Erinnerung, bag fie bem Thomas Ragel 250 Guiben gegeben haben, eine anifallend große Summe für ein tleines Darleben von awbif Guiben, antwortete Deib: Es ift mabr, es find aweitanfend

Procente. Aber wir find teine Inben, und Thomas Ragel ift mein Schwager, ben ich vor allen Menichenfindern lieb habe".

""Imm Schinfe wird bas Bermbgenes und Sittengengin ber beie manischatigten erhoben. Das Lerichten babei ist folgenbeis: Der Richter fopriet in beier Angelegenheit an ten Bertleter ber Gemeinbewern Inghansen. Der Gemeinberath wird versammelt, und die herrarfitaren, dal ber Dance Balentin Seid ein Bermögen von Good Gulben an hans ind Sittern babe, und bag ber Dancerufedn Bellmuch nach im Order seines Bacter febe. Dann vorben sie gewir Gemeinber gefte. Dann vorben sie gewir Gemeinber gefte. Dann vorben sie gewir Gemeinber geber erfreihen haben. Deise ertfaten, und obestegtem Cite, daß sie mit ben beiben Angeschultigten weber Freund nech Freuer, und baß sie von ber Wahrbeit weder Ruspen und Schoden erwarten, und baß sie von ber Wahrbeit weder Ruspen und Schoden erwarten, und baß sie von ber Wahrbeit weder Ruspen und Schoden erwarten, und kaß sien und der den sied hab ihre Musselnung und den gegen seine fein die beiden Angeschultigten des Gemplis des, daß ibre Musselnung auf zu nud baß sienen nicht bas mittelse Schieder nachgeschafteren lowen. — Dieß sie Sittengragisje".

"Es mußte bem Richter einercheen, bas bie Mabrheit ang biefem Bege nicht ermittett werden tonne. Er entischloß fich baber, biefe Unterfichung gang anfusteben, und in geschieter Bendung eine nene einzufeiten. Diefinal gilt es ben Betrug, ber bem Kanfmann S. an Wolmut mid beit augsteite gebreit werben feb. In beier meine Unterfuchung erspeinen bie beiten Spieter als Verschulbigte und Betrogene, und fonnen untebeutlich beeitigt werben. Ge ift einige hoffmung verhanden, baß ber Gib bie verborgene Wahrheit and Kangelich beiten merbe".

"Diese Untersindung wird denfalle, ohne vorankegangem Alaae, bieß im bei Rechtet willen und von Schatswegen eingeleitet. Die Absidit bes Richters forunte imr sen, einnach bie berborgene Bachriet and Tageeticht zu bringen, und dann alle Thatfacen zu er mitteln, weiche im Jatle eines Detruges von Seite of Kanfinann's S. den Seiten Am de And Schatschangebrigen die Mittel an die Spand geben komten, gegen den Kanfinann S. mit Erfolg zu tlagen. Daß aus einer Untersichung von Staatsvegen fein anderes Resultat herr vorgefen somte ist einleucherteb".

"Die beiben Spieler werben vorgefaben. Bollmuth tommt allein und entignitbigt feinen nitbefcontbigten Beib mit einer Kraufheit, bie ibn iber Racht befallen habe. Bollmuth legt ben Gio ab, baß er bie Babbebeit fagen werbe, Er ertidet; fitt baar überfenbete 22 ft, 30 ft, hobe er ein Bierrellos, Mummer Bood, erhalten. Das Gelb hobe er burch die Poft lebiglich- an ben Generalagenten der Elaffenlotterie in G. gefendet. Seint Look babe gerownen, er wiffe nicht wie viel. Eine Manusherfom fen nach Juughaufen gefommen, mub babe fich nach sim ertmbigt. Er hobe fing na Batentis hobe geffehrt, mib bier haten fie beibe Eintaussend General geber gefehrt, wie bier haten fie beibe Eintaussend Genten ansbezahlt erhatten. Die Empiangsbescheinigung habe er felbft miterschrieben, ohne ihren Inhalt gelefen zu baben".

.. Spater fen er mit einem Auhrmann nach G. gereist, und fen gu berienigen Derfon gegangen, an bie er ben Ginfat gefdidt babe. Dier babe er erfahren, bag ber Empfangefchein ein für allemal unterfdrieben fen. und bag ihm noch Gintaufend Butben in Gitber nachbezahlt werben foilten. Diefe babe er and erhalten, und es fenen ibm, nach Abang fei: ner Auslagen, noch 260 Ontben übrig geblieben, bie er nach feiner Rudlebr mit Balentin Beib reblich getheilt babe. - Deib wird noch: mal por Bericht geladen und erfdeint nun. Und er muß ten Gib ab: legen, baft er bie Babrbeit fagen werbe, und felbft einen Beiben fdredt Die Beitigleit eines Gibes. Dit offener und aufrichtiger Gebarbe bes tennt er Rolgendes: 3ch bin am 14. Detober 1842 von Bollmuth nach Saufe gerufen worben. In meinem Saufe machte und ein Krember im Mugemeinen Die Eroffnung, bag wir in ber Lotterie gewonnen haben. Dann begabite er und beiben 16000 Gufben, Jebem 8000 Gufben auf. Es febite etwas an biefer Cumme, icbed nicht viel. Georg Bollmuth unterfdrieb bie von bem Fremben aufgefeste und bereit gehaltene Befdeinigung. Bas Bollmuth unteridrieben babe, weiß ich nicht; er wird es felber nicht wiffen, benn er mar, wie fast taglich, betrunten. Bir baben bem Fremden eine Belohung, Jeber etwas über 100 Gul: ben, gegeben".

"Ale wir foder erinbren, daß wir betrogen fenen, und bag und men, eine Riefe Wolfumth, um ber Sade auf die Spur zu tommen, eine Riefe nach G., und erfielt, feiner Aussage nach, Gutantsend Gulben nachbegabit. 3ch zweifte jedoch au der Wahreit feiner Ausage, dem ich habe growife Nachrichten, daß er 3000 Gulden nachbegabit erbaften habe.

"Bollmuth wird jum zweitenmal gerufen und an feinen Ed erlien nert. Er läch fich nun bewegen, die Wahrheit zu fagen. "Del feiner ersten Aussigne fes er ziemlich betrunken gewefen, und bitte beisbalb um Verzeihung. Aber jest wolfe er Alltes eingesteben. Er habe 22 ft. 50 ft. an ben Angingam S. aeffickt, und von beisem ein besch, Unma mer 8606, erhaten. Im herifte 1942 (es ein ihm mbetanuter Frember nach Jungdaufen gefommen, und babe ihm allein ben gemachten Berinin andebeableit wollen. Er fen aber so ehrlich gewesen, ihn zu Walentin helb zu fübern, und bier babe ihnen ber Frembe 10000/Ginfe on gemeinschrift ausgezahlt. Mis er schater erlaben, bad bie Bewinin bedeutenber sen minfte, sen er nach G. gereist nud zum Lette Geliecture E. gegangen. Dier babe er and den Remeinen getroffen. Der Kanssmann habe ihm sebann 2000 Gutten in Goto nachbesabtt. Wie der ber Er gemeine beide, wiffe er nicht. Nach Abyng feinre beden erweiben Muslagen frem ihm ungefabe 200 Gutten geltieben, die er nach seiner Burücklunft mit Latentin Heid getheitt babe. — Dieß die Unsesan von Wolfmunte".

"Der Colug ift nun febr überrafdent fur ben Raufmann G. Die Micten murben namtich bem ibm anftanbigen Gerichte angeschieft und er über ben gangen Bergang vernommen. Geine Ertidrung barüber ift folgende: ,... Das Lood 8006 hat 100000 Gulben gewonnen, Jemand in ber Schweig, ben ich nicht gu neunen branche, und Giner, ich weiß nicht wer, waren bie Bewinner, Lepterer jum vierten Theile". -Auf Die Frage, ob nicht Georg Bollmuth von Junghaufen ber nube: fannte Bewinner fen, bejahte er bieg, und fente bingn; .... Giner meis ner Lente murbe ausgeschicht, um ibm ben Gewinn ju überbringen; wie viel er aber überbracht habe, weiß ich nicht auswendig, und ich muß erft in meinen Buchern nachfeben. 3ch habe übrigens mehrere Cheine von Bollmuth in Ganben, 3d tam in ihren Befis, weil Bolls muth felber bier mar und Rachgablung verlangt bat". - Er ent: fernte fic, um bie von Bollmuth ausgestellten Scheine gu bolen, und verfprad, bag er fogleich wieber tommen werbe. Er ericien aber nicht mieber".

"Am folgenben Tage neurbings gerufen, ertlatte er: "... Gegar eine so injuriose Amdontblaum einer andwärtigen Bebobe, wie bie vorliegende fil, muß ich mich dunchaus felerlichst verwohen. Und vers bieter mir meine Pflide als Gollectene, iber mein Berbättniß mit einem Spieler irgende einem aughisgaen. Dar man Bweifel an meiner Redicidetet nut ob ich ein Letringer sev, so muß man mich vor dem mit unfändigen Erinniangerichte betangen. Pier werbe ich teine weis tere Amstunft mehr geden".

"Spater murbe and ber Diener gerufen, ber fogleich erfchien und folgende ununmundene Erffdrung gab: "... 36 bin ce, ber ben Gewinn nach Junghanfen gebracht bat. In Bolimuth traf ich einen bochft be-

ichränkten Burichen von erwa 17 Jahren, ber mir albeath jagte, baß ein Nater niches von bem Gewinne wiffen barte, und ber mir, anger ber bedungenen Belebung für inneinen Perru Parfen, eine beswebere Belebung von 1000 Gulben für nich zusage. Sebann hat er mich zu einem Mann gerichter, ber ber fchafter weltere wohnte, und ber Mittels genthamer bed Leofes zur Salifte war. Ich zahlen bei bei bei ihr Gerb ans, nub nabm auf ihren Wunfa bet Leofung vor. Ich erheit zuerft im Belown gift meinen Perru Parfen, Jann eine für nich-".

..., Nachdem bieß geschesen, enterute ich mich spaleich, und reiset auch ber Schweiz. Nach neiner Aurünftnuft fant ich einen Brief von Bellmuth, worin er ichrieb, baß er nicht gufrieben sen, nub baß er boffe, herr S. werbe nachbegabsen. Blieftlich zahlte herr E., um bieten Nachreben qu entgefen, eine bedeutende Einame nach Zellmuth unterschriebe eine neue Urfunde und ertlärte darin, baß er volltommen befriedige fen. — Bether und nachbee war er mit mir in hiesgen Anfrechaffen hermungegogeni...

"Diefe Andfagen wurden bem Untersindungsgeriche gurückgefende. Die Sade war jum Spruche reif, mit et wurde ertannt, wie fogt: "Die Untersidung wegen bes Verbrechens bes Bertruck an Bollmurch und helb wird wegen Mangel eines allgemeinen ftraftechtlichen Gegensfandes aufgehören. Den Befchäbigten bleibt überlassen, den gemeinen Archesweg zu betreten, und auf diesen ibre Ansprüche auf vollständige Zahung des Growinnes gestend zu nachen".

"Dies Urtheil wurde ihnen betannt gemacht, mid was fie fermer gethan haben, bas haben fie für fich gethan. Dir ift mahrscheinlich, bas ber Kaninaun S. bem Georg Nofimunt 3000 Gulben nachezahlt babe, guerft 2000 Gulben in Gold, und baun in Gegenwart bet Inder mannt 1000 Gulben in Silber, nub baß er sich bier Semmen einzen mannt 1000 Gulben in Silber, nub baß er sich bier, and feisuen mithefockbligten Sed ha betrügen; benn ber Anfmann fonnte redicta und eftich befätigen, baß er seiftst gesehen, wie ber Kaninaun ur 1000 Gulben in Silber nachtsable bebe. Der finfruman war nut

ftreitig rechtschaffen und glaubwürdig, und boch feben wir, baf ibm Beid nicht geglaubt hat. Go hatte benn ber Kaufmann leichtes Spiel und gute Gelegenheit, ein einträgliches Geschäft zu machen".

"Es ift fat übernäßig au bemerten, baß bick einigse Gpiel ber friber untadeliche Jünglinge und mehrere mit ihnen volktommen ente fictige hobe. Im Angenblic, wie fie gewinnen, find fie auch icon Betrüger geworden. Her Freunde und Bekannte haben auch gefernt, wie man misgeichent lichen und betrügen biet,

Man wird vielleicht fagen, baf diest nur ein einzelner gall, eine einzig Gefchichte fep. Gang richtig; ich habe auch nur einen einigigen Fall geben wollen, und ich bin frob, baß ich nicht mehrere nieberzulchreiben brauche. Den Juriftenfacultäten sind mehrere Geschichten biefer Urt bekannt, und viele find gang und gar unbekannt geblieben. Ge ift immer ein Bufall, wenn bei ber großen Seinlichkeit und Schanbeit, mit welcher zu Werte gegangen wird, ber eine ober andere Betrug zu einer öffentlichen Rechtsfreitigtett gedigen fann.

So viel ist iedensalls einleuchtend, das Classenletterien mit großen Einsichen das Wolf mehr entstitichen können, als Zahlensotterien mit Heinen und großen Einsägen. Denn, im das Frühere zu wiederholen. so spielt in Zahlensotterien jeder für fich, abet in Classenlotterien spielen mehrere gemeinschaftlich, und wenn sie sich gegenseitig übervortseilen fonnen, so wird sie ist liebste Geschäft sehn. Welch ein Grad von Entstischung: Verläugung aller Chreubasigsteit, Betrngtistlichen Sal und Meineid:

Freilich wird dieß nur dann in fo hobem Grade hervoertreten fonnen, wenn große Gewinne gemacht werden, und
biese find allerdings seltner, als die Wunder in unsern Tagen. Aber was sind große und fleine Gewinne? Für einUrmen find 1000 Gulden oft mehr werth, als sur einen Neiden eine zweite Million. Ge fonnen bei Unterschaugungen
von 500 Gulden, ja von 100 Gulden handlungen der Schande
und Enstitutischung segangen werden, als ob es sich un hanberttausende gedandelt über

Run tommen bie Ginwenbungen. Bie? wenn bie fleinern Gewinne nicht bezahlt, fonbern nur mit Loofen und Unmels fungen auf fernere Glaffengiebungen beehrt merben, mie es gemobnlich ber Rall ift; ein Berfahren, welches ber Cottobis rection alle fleinen Geminne in Die Banbe fpielt? Da in bies fem Ralle teine Geminne gemacht merben, fo fallen von felbft bie Berfuchungen gu bofen Thaten meg. Dief ift allerbings richtig, bod ift gu erinnern, bag bie Cache immer nur von einem ber Spieler beforgt werben tonne. Diefer tann betrogen merben, ober tann felbit betrugen. Die Unbern merben arge mobnifd. Die follen fie miffen, baf nicht gewonnen worben fen? ba es bei ber geringen Deffentlichteit ber Claffenlotterien ein Bufall ift, wenn bie fleinen Gewinne allgemein befannt werben? Ungern werben die Spieler bie Bahrheit glauben, fie werben lieber falfche Gewinnliften vermuthen, fie merben fic acaenfeitia anfeinben, und ber Sittlichfeit und Tugenb und alles Glaubens an öffentliche Rechtschaffenbeit baar und lebig merben.

Darum sollen nur reiche Leute spielen, hore ich antworten, benn blife tonnen nicht entsttifdt werben. Allein, wie soll man bie Armen hinbern tonnen, baß sie nicht ihr Gelb gusammenlegen? wer soll ihnen verwebren bürsen, zu ihnn, was bie Reichen ihnn? Ich tenne ein Mittel, wie es verbindert werben kann. Man bebe bie Elassensterie auf, und biese Luelle allgemeiner Entstillschung wird verfiegen.

Ift es etwa unfere Absicht, die Classeulotterien ben Sahs lensetterien gegeniber beradgumirtigen? Richt im Minbelten. 3ch munich nur ben beiligmen Schrecken, der fich Ullen ber machtigt, wenn von Sahlensotterien die Riede ift, auch auf die Classeulotterien die Riede ift, auch auf die Casseulotterien die Riede ift, auch auf die Casseulotterien in Wachteit wer in Unterschied zwischen ihnen. Gegen die Jahlensotterie tritt die öffentliche Meinung in die Schranken; bier ift fie reif nun mindig geworben, aber ben Classensterien gegenüber cheint sie noch fehr unmundig zu fenn. Es ift teln Wunder, die Classeulotterien find noch fehr jung. Es follte bar ber, die Classensotterin find noch fehr jung. Es follte bar

her durch Aufhebung ber Zahlenlotterien ben Deutschen einige Schamrothe erspart, und burch Analyse ber Classenlotterien ben Deutschen einige Schamroihe erwect werben. Das Lept tere ift gegenwärtig notdwendiger.

Bie weit ift man noch gurud? 3ch fenne einen Ctaat in Deutschland, in welchem es ben Rirchenverwaltungen erlaubt, b. b. jugemuthet mirb, baf fie mit bem überfluffigen Ctifs tungevermogen ber Rirchen in ber Claffenlotterie biefes Ctaas tes fpielen, ob vielleicht ber Rirche ein Glud ermachfen moge. Warum nicht auch in auswärtigen Claffenlotterien, wenn eins mal auf das Glud fpeculirt werben foll. - Dief erinnert an Die Borfage, mit welchen ebemale einige Reicheftanbe bes beutiden Reiches bie Bablenlotterien in ihren Staaten einges führt baben. Ge follte gur Gbre Gottes und jum Beften ber Urmen gefcheben. Bur Gbre Gottes, bamit Gott Gelegenheit babe, ben Urmen Glud ju befcheren; jum Beften ber Urmen, bamit biefe Belegenheit haben, ber Gnabe Gottes nicht blog murbig, fonbern auch theilhaftig ju merben. Ge ift lange ber, und boch ift es ihnen nicht eingefallen, baf auch mit Gemeinde : ober Rirchenvermogen gefpielt werben folle. Aber in Claffenfotterien bauert ein foldes Spiel fort. Bels der Ctaat murbe, abgefeben von ben Digbrauchen und Beruntreuungen, Die bei einem Spiele mit frembem Gute fo leicht möglich finb; melder Ctaat murbe erlauben, bag mit Ctifs' tungevermogen in feiner Bablenlotterie gefpielt murbe? In Diefer Binficht find bie Claffenlotterien meit, febr meit gus rudgeblieben.

Sollten alfo wohl Regierungen, welche Sablenlotterien balten, biefe mit Elaffenlotterien vertauschen? Diefe Frage bat viele Mehnlichkeit mit einer andern: Sollen Regierungen, welche Slaffenlotterien halten, biefe mit Sahlenlotterien vertauschen? Mit welcher Entruftung werden fie biefen angemutbeten Tausch gurudweisen? Ich frene mich, wenn sie enträßet sind. Aber anch bie ersteren Regierungen werben ben angemutbeten Tausch mit Entruftung gurudweisen bein engemutbeten Tausch mit Entruftung gurudweisen beirfen.

Mit Recht, benn beibe Lotterien find Kinder berfelben Muts ter und beffelben Baters, nud es ift fein Unterfajbed gwischen ihren. Dollends werben fie aber ben Uebergang von Zahlenlotterien gu Claffenlotterien mit Heinen Gewinnen und fehr haufigen Riedungen gurückweisen, benn dieß brächte uns flatt eines Uebels zwei Uebel. Aleine Gewinnen eben fleine Einstäde voraus. Das Spiel würde also so verbreitet bleiben, wie es bereits ift, die Einfage wurden aber doch debeutenber senn, als bei Jahlenlotterlen, und bieß würde die Armen verantaffen, in Gemeinschaft zu spielen, und alle die möglichen Berrschudungen zu gegensteilgen Beträgereien würden als zweites Uebel über nus bereinberden.

Es ift teine Soffnung vorbanben , bag fich eine Regie= rung je entichließen merbe, fatt ihrer Bablenlotterie vorüs bergebent, etwa fur gebn Sabre eine Claffenlotterie einzufubs ren. Jest bat fie eine vollendet geordnete und einfache Bers maltung ibrer Bablenfotterie. Shre Collecteure tonnen es abs marten, baf ihnen bas Gelb ber Reichen und ber Armen von felbft guffiege. Burben aber Glaffenlotterien eingeführt merben, fo murben fich bie Collecteure entichließen mitffen, entwes ber felbft von Saus ju Saus ju geben, und fcmeiftriefend ibre Loofe auszubieten, ober fie maren genothigt, Diener und Reifende fur bieg Gefchaft gut balten. Ctatt einer geordnes ten Bermaltung murbe eine Sandelseinrichtung mit reifenben Dienern bervorgeben, wie es etwa bei bem Tapetenbandel ber Und ba boch nur eine Uebergangeftufe beabfichtigt murbe, fo muften nach menig Sabren bie alten und flarren. wie die neuen und flinten Diener broblos merben, und bem Staate jur Laft fallen. Diefe Musficht wird jeben Uebers gangeverfuch nieberfchlagen, viel leichter wird fich jeber Ctaat jur alebalbigen und ganglichen Aufbebung ber Lotterie ents foliegen tonnen.

Für beibe Lotterien besteht nur ber außerliche Unterfchieb, bag bie eine von der öffentlichen Meinung gehegt und gelobt, und bie andere von ihr gurudgeftoffen und getabelt wirb. C6 ware bester, wenn sie mit einander gurudgestoffen und getabelt würden. Brisch begonnen, ist bald gewonnen; die Jahlenlotterie ist weit genug in der effentlichen Weinung Zeutschlands heruntergesommen, noch bleibt die Elasseulterie übrig, gegen sie sollen vornehmlich alle Ungriffe gerichtet werden, benn sie halt sich und die andere. Doch ist von dem Westheisen zu handeln, welche die Regierungen von den Cotteriespielen überdaupt baden. Der Vortheil ist es, nach weldem Allkes gefchät und gadette wird.

Es fcheint auch, bag man nicht viel vorbringen fonne gegen eine Beweisführung, wie Rolgenbe ift: Die Lotterie bringt jabrlich g. B. Gine Million Gulben an Ctaateeinnabs men. Gie ift fur bas Land eine Abgabe, Die am leichteften erhoben und am liebften bezahlt wirb. Gie ift eine freiwils lige Abgabe. Burbe fie aufgeboben, fo mußte bie ausfals lende Million burd birecte ober inbirecte Cteuern erfent merben; biefe werben aber nicht fo bereitwillig und leicht entrichs tet, wie bie freiwillige Albagbe ber Lotterie. - Es ift allerbinge richtig, baf bie Ctaateausgaben burch Steuern gebedt werben muffen; befohngeachtet find nicht bie Stenern bas Bochfte im Ctaatebaushalte, fonbern bie Rationalwoblfabrt, benn nach biefer richten fich felbft bie Stenern. Gin reiches res Bolt tann namlich mehr in Steuern begablen, ale ein ars meres Bolf. Much werben bie Ginnahmen nicht auf jebe Urt und Beife vermehrt merben wollen. Werben boch von Regierungen, welche felbft Lotterien balten, Die Ginnahmen pers fcmabt, bie aus ber Dulbung fittenlofer Baufer mit berfels ben Leichtigfeit erhoben merben fonnen, wie aus ben Lottes rien. Diefe Ginnahmen werben im Jutereffe ber offentlichen Cittlichfeit verfcmabt, und alle Regierungen find aufs bodite ju loben, bie entweber biefe Ginnahmen niemals gewollt bas ben, ober bie fie jest abichaffen wollen, wie von ber tonias lich preußischen Regierung ergablt wirb. Lage es nun auf gleiche Beife im Jutereffe ber öffentlichen Gittlichfeit, baff and die Lotterien aufgehoben murben, wie follten benn bie

nämlichen Regierungen nicht anch bie ant ben Lotterien fles genden Einnahmen verschmähen bürfen. Richt alles ift Bolte, mas glängt, nicht Alles wird angenommen, was angeboten wird. Ich fürchte bie Danaer, wenn fie Gold bieten.

Run find aber felbft bie materiellen Bortheile, melde bie Staaten aus ben Lotterien gieben, nicht fo bedeutenb, als fie icheinen. Die Ctaaten muffen Beamte begablen, Die blog. bes Epiels megen gehalten merben. Gefett, es merbe in eis nem Staate mit vier Millionen gefpielt, und von biefen babe ber Ctaat eine Million Geminn, fo verfchlingen ficherlich biefe Beamten gebn Procent, und bem Ctaate bleiben nur noch 000000 Gulben. Dagu fommt, bag, wenn überhaupt nicht gespielt murbe, ber größte Theil jener vier Dillionen nuplicen Unternehmungen, welche Arbeit, Lobn und Bers bienft geben, jugemenbet, ober menigftens jur Befriedigung nothmenbiger ober fururiofer Lebenebeburfniffe verbraucht mers ben murben. Bon biefem Allen aber gieben bie Ctaaten Bors theil burch ibre indirecten Steuern. Je meniger gearbeitet und vergehrt wirb, befto weniger indirecte Cteuern wird ber Staat erbalten. Und bas Gelb, mit welchem gefpielt wirb, bient meber ber Arbeit, noch ber Befriedigung nothwendiger Lebensbedurfniffe, es wird von ben Lotterie= Collecteuren bin und ber getragen, bieg ift Alles, mogu es bient. mir, baf ber Ctaat wenigstene gebn Procent von jenen vier Millionen erhalten murbe, wenn mit ihnen nicht gefpielt murs be, fo entgeben ibm burch bas Epiel 400000 Gulben, und bie reine Staatseinnabme burch bie Lotterie verminbert fich auf 500000 Gulben. Enblich ift auch im Befolge bee Spieles Glenb aller Urt, Arbeiteichene, Armuth, Entfittlichung, Babnfinn, frubzeitiger und unnaturlicher Tob. Alle biejenigen, bie fo burch ibre Could bart gefchlagen find, und ihre Angeboris gen, fallen bem Staate ober ben Gemeinden gur Laft, und es merben menigftens fur fie jabrlich 100000 Gulben vermen: bet merben muffen, fo bag ber icheinbare Geminn von einer Million auf ungefahr 400000 Gulben berabfinft. Der Ctaat erhalt nun 400000 Gulben mehr, und die Unterthanen bebalten um so viel weniger. Gin mabrer Gewinn, eine mabre Zunahme bes Staatevermögens ist es nicht.

Diese Einnahme von 400000 Gulben würde allerbings wegfallen, wenn die Cotterien aufgehoben wurden. Aber fie mögen aussällen und durch viele Mittel gebedt werben. Dies fer Unsfall wird in dem erften Jahre fublbar sepn, auch im zweiten Jahre noch, er wird aber im britten und vierten Jahre mentger fublbar werden, und in gehn Jahren wird es bestimmt fein Aussall webs fenn.

Denn gefent, baf bie pier Dillionen Gulben, mit bes nen in ber Lotterie gefpielt wirb, Die alfo ale tobtes Capital unbenütt liegen bleiben, auf Arbeiten und nupliche Unters nehmungen verwendet murben, fo murben fich biefe vier Millionen verginfen, und noch Berbienft fur bie Arbeiter abmerfen. Dun ift befannt, bag Capitalien auf Arbeit ges legt, mit Ginichlug bes Arbeiteverbienftes, burdfdnitfic 15 bis 20 Procent abwerfen, ich fage ausbrudlich, bag Binfen bom Capital und Arbeiteverbienft mit einander 15 bie 20 Pros cent betragen, und in einigen Sallen betragt ber Arbeitopers bienft allein 100 Procent und mehr, in andern Rallen, wenn Gelb 1. B. auf Balber ober Biefen angelegt mirb, ift ber Arbeiteverbienft geringer. In England, von welchem mir gang ausführliche Rachweife baben, betragt bas Bolfseinfommen aus beweglichen und unbeweglichen Gutern volle 10 Procent. Das gefammte Bolfevermogen bes europäischen Englands wird auf 64000 Millionen Gulben gefcatt, und bie jabrlis den Ginnahmen bes englifden Bolfe betragen ungefahr 6400 Millionen Gulben. Raturlich merfen aber bie unbe= meglichen Guter weniger Procente ab, ba an ibnen meniger Arbeitlobn verdient wirb. Darum tann bas Gintommen aus beweglichen Gutern, Die mehr Arbeitelobn abmerfen, immer: bin auf 15 bie 20 Precent angefchlagen werben. Da nun porausgufeben ift, bag bie vier Dillionen, mit welchen in ber Lotterie gefrielt wirb, sum größten Theil auf Arbeit und bes

wegliche Guter verwendet würden, so ist die Annahme von nur 15 Procenten Gewinn die allermäßigste, die man machen kann. Einnahmen aus der Atrdeit vermehren aber das Belfes vermögen am allernessenlichten. Fragen wir uns, zu wie viel denn diese vier Millionen mit 15 Procenten jährlichem Gewinne in etwa vierzig Jahren annachsen würden, wenn Capital und Zinsen immer wieder auss neue angelegt würden, so erhalten wir nach der Zinsesjinsen-Nechnung die ungsaubs ich hobe Eumme von 1071 Millionen Gudden.

Die Unnahme, baß alle Ginnahmen wieder nugbringend angesat murben, ift freilich etwas ftart und in ber Wirfs liebteit unnöglich. Ein großer Theit wire fur Weifreidezung, von Lebensbedurfniffen, für Lurus und andere Ausgaben verwendet werben. Rehmen wir aber auch an, daß nettu Zehreile der gangen Summe für ben Nationalreichthum verloren geben, so belien immerbin wech 107 Millionen, zu welchen die ursprünglichen vier Millionen burch die Arbeit anwachsen, wabrend sie beim Spiele ein Jahr wie das andere nur vier Millionen beiben.

Non diesen 107 Millionen Gulben wurde aber der Staat Sine Million Einnahme mehr beziehen, alfo weit mehr erstellen, al am der Volterte, die nur 400000 Gulben eine trägt. Diese Million Mehreinnahme berechnet sich aus der Thatache, daß die gesammten Staatseinnahmen der birecten und indirecten Seinern, and beweglichen und undereglichen Guttern zwei die der Biertheile Procent des Wolfsvermögens betragen. In England, wo die Steuern aus höchte gesteinahmen and beweglichen für er procent. Da nun die Staatseinnahmen and beweglichen Gutern größer sind, det aus undeweglichen, so darf immerbin angenommen werben, daß aus undeweglichen Gutern ein Procent, also von 107 Millionen eine Million für der Staat abfalle.

Weit entfernt alfo, baft ber Staat durch Aufhobung ber Cotterie an Ginnahme verlieren wurde, muß er foon nach einigen Jahren gewinnen. Der Geund ift, weil im Spiele XIV.

ein großes Sapital tebt angelegt bleibt. Whirde es aber auf Arbeit angelegt, so mußte ber Nationalwohsstand, und mit ibm bie Staatseinuahme fleigen. Das Spiel hindert nothwendigerweise den raschen Fortichritt des Nationalvermögens, und baburch auch den raschen Aufsschung der Staatseinuahmen.

Barum tann bas europaifche Gugland bei einer Bevol= ferung von 28 Millionen volle 630 Millionen Gulben 216: gaben aufbringen, mabrent Granfreich bei einer Bevolferung von 35 Millionen nur 506 Millionen Gulben, Defterreich bei einer Bevolferung von 38 Millionen nur 180 Millionen Gul= ben, und Rufland bei einer Bevolferung von 65 Millionen nur 200 Millionen Gulben Ginnahmen aufbringen fann? Reblt es etwa au gutem Willen, Die Staatseinnahmen gu erhoben? Daran zweifelu mir, aber an ber Doglichfeit mirb es feblen. Gin armes Boit tann nur wenig bezahlen, ein reiches bezahlt mehr, und je reicher ein Bolf wird, befto mehr Abaaben gablt ed. Denn Die Staatebeburfniffe merben fich immer fteigern, und tommen nene Buflige, fo fehlen auch nicht neue Abflufe. - Und gerade bie reichen Bolfer fpielen nicht. England fpielt nicht, Granfreich fpielt nicht. Gie legen fein tobtes Capital in Spielen au, und bief gibt ihnen Die Moglichteit, ihren Reichthum fo febr ju vermehren. Die Spiele aber murben einen fo rafchen, einen fo erftaunenes werthen Aufichwung bee Rationalreichtbume mefeutlich bemmen muffen. Rur bie armen Bolfer frielen, und fie bleiben arm, weil fie fpiclen. Much bie Bilben fpielen mit Leibenfcafilichteit. Gie find aber fo arm, baf fie mit gebilbeten Boltern, in Bezug auf Rationalreichthum, gar nicht vergli= den werben tonnen. Je mehr ein Bolt arbeitet, befto reis der und auch befio gebilbeter wird es, bieg ift ber Gegen ber Urbeit. Der Bluch bee Spieles aber ift, baf es Reichs thum und Bilbung bemmt und binbert.

Da es offenbarer Bortheil aller Ctaaten ift, ben Boble ftant ihrer Bolfer und baburch bie Ctaatseinnahmen gu be-

ben, fo ift mit aller Gewißheit vorauszuschen, daß fie in gang furzer Seit Alles entfernen werden, was diesen Wohlfe fland hindert, ja daß sie nicht mehr dulden werden, daß Geld, Zeit und Kraft als gang tobtes und mußiges Capital auf das Spiel gelegt werde.

Und nun nur noch einige Borte an bie Spieler. Much fie tonnen jum Aufboren bes Spieles beitragen. Wenn fie nicht mehr fpielen. fo mirt es von felbft aufboren. Ge find alle Gludefpiele barauf berechnet, baß bie Gpieler, ale im gemeinschaftlichen Berbanbe ftebenb betrachtet, nothwendig verlieren muffen. Barum nicht auch bie Spielunternebmer? Diefe werben fich mobl buten, ihre Spielbebingungen fo eins gurichten, baß fie felbft im Rachthelle, Die Spieler aber im Bortheile feven. Barum? Weil fie Hug find, weil fie Bortheil baben wollen. Bare es nicht bie größte Thorbeit von ibnen, folde Spielbebingungen ju geben, nach benen ber Spieler im Bortheil, fie felber aber im Rachtheile febn muffen ? Und Die Epieler? 3ft es nicht auch Thorbeit von ibnen, wenn fie Spielbedingungen annehmen, nach benen fie felbft im Rachtheile, Die Unternehmer aber im Bortheile fepn muffen? Coll man ben Mangel an Thorbeit, welcher Die Directionen auszeichnet, nicht auch ben Spielern gutrauen burfen ? Und bat es nicht, abgefeben von allen fittlichen Rachtbellen, et= mas Befdamenbes, auf Geite ber Untlugen und Thoren ju fieben? Wer mochte mit Unberen auf ungleiche und nachtheis lige Bebingungen bin Burfel ober Rarten fpielen, wenn er nicht gerabe grofimfitbig febn wollte? Wer aber in biefem Ginne gegen ben Ctaat großmuthig ift, erhalt ein Wappen mit befonberen Bergierungen.

Die Spiele find nicht bloff unverflegbare Quellen von Unlittlichfeit und Lafter aller Art, sendern auch fortrödivenbe Betrelfe von Aligheit auf ber einen, und von Thorbeit auf ber andern Seite, die man im gemeinen Leben schwerlich ungeahndet hingeben laffen wurde, wenn sie andere Ramen trügen, als die Vament erfanbetre Spiele. Wenn wir fpielen, so

find mir einerseits im Bunbe mit Golden, Die auf Roften Underer ungescheut reich merben, und anbererfeite mit Colden, Die gum Bortbeil Unberer unbebenflich arm merben mol-Ien. 2Bas noch fouft vorfallt, wie bie unfanteren Gefdichten mit ben Collectenren und ihren Leuten, bas muß uns auch jugerechnet merben, weil wir burch unfere Unterftupung bes Spiels folde Borgange moglich machen und ermuntern. Diefe unfere merthen Spielgenoffen mogen une freilich etwas febr ftart befchamen. Aber mas ichabet es? Bir fpielen ja. Uns moglich tonnen mir alle bie fchlimmen Rolgen vorausfeben, und mir fpielen bennoch, und gleichen Rindern, bie mit Beners maffen umgeben. Bir entfeben une über bas Unermartete. 3ft bas nicht fittlich und rubreub? Treilich im gewobnlichen Leben mochten wir mit Lenten, wie fie une jene Spielgefdichte vorgeführt bat, nimmer mehr gufammen fenn, aber im Gpiele - ba tragen wir obnebin einerlei Orben und Ramen. Cols de Freunde und Spielgenoffen, wie bie Collecteure, find und laftig, wenn wir fie nur wegbringen fonnten! Bir fublen, bağ wir in ichlechter Gefellichaft finb, wenn mir fpielen, ber Bebante ift mabr, und icuttelt und, ale ob mir bas Rieber batten. Der Gebante wird mabr bleiben, bas Rieber wirb uns icutteln, bis mir es felber abgeschuttelt baben merben.

Möchte daher fein Uebergang von einem schlimmen Zuchtande, in einen andern schlimmeren Anland, sondern spelicht vom stellimmen auftande zum giten Busdande, von der Krantheit zur Gesinndheit gewählt werden. Wir geben zu, daß bei der Empfehlung und Einstiderung der Elassenleitertein, ehre viel guter Wille verdanden war. Wier guter Wille allein kann nicht Alles gut machen. Man wellte die Altein der micht kann nicht Alles gut machen. Man wellte die Altein der gegenen der gestellt von der gesche der gestellt, das Mehrere gufammenhielten und bennoch friedten, obeschen hab Mehrere gufammenhielten nich dem friedten, der seine und bestellt von der geneitige Betrügereien der Theilnehmer und Cellecteure gekommen; fatt eines Uebels find well lebel eingelehrt.

Und mochte endlich ber Uebergang vom Spiel jur Ure beit, von Rrantheit jur Gefundheit nicht blog angerlich als gefdebene That, fonbern auch innerlich ans Erkenntnig und mabrer menichlicher Gefinnung vollbracht werben. Dann mochte es tommen, baf bie ftarfen Stamme vieler Uebel, au benen unfere Beit leibet, niebergeworfen murben, Uebel, bie mach= tia genug an une beranbringen, und gegen bie mir unmoglich die Augen verschliefen fonnen. Gie alle murgeln in eis nem und bemfelben Grundfage, ber immer mehr und mehr bie Berricaft gu erringen ftrebt. Diefer Grundfan ift, bag Reber ans feinen Mitteln und Rraften, ans feinem leiblichen und geiftigen Gigenthume jeden Runen, ber ibm burch menich: liche Gefebe nicht verboten ift, gieben burfe, unbefummert um feine Mitmenfchen, ob fie barunter leiben ober gn Grunde geben mogen. Diefem Grundfat vient auch bas Gpiel, nicht aber bie Arbeit, benn mer arbeitet, mirb nicht auf Roften Uns berer reich, aber mer fpielt, ber will auf Roften Anderer reich merben.

Gefingt es jenem Grundfage, bie allgemeine Herthofe ju erringen, so werden drei Viertheils der Menschwie ischonungstos bingeopfert. Dieser Grundsap ist leider boch in Ehren bei allen gebildeten Wöltern, und wird er in Rechtosermen gefaßt, so fiegt er in rechtlichen Jormen. — Wer mehelebt die Eldes? Wird denn vergessen, das sie Swillingsgeschwister mit dem beidnischen Zorne sein, der hot den nungstos, so schwerftlich eindricht, wenn die Liebe grundsgeschaftl und mit Jussen getreten wird. Diese inner Bestrang nuß freisich dem Gange der Weltgeschichte überlassen werden, aber die außeren Erschielte der Enaten in den Menschen zuräckgedräust verden, zumal wo es ganz und gar, wie dei Glücksspielen, in der Macht des Etaates fieht. Wöge es zeschehen und möge Gesrechtsselts werden.

## XLIII.

## Riteratur.

I.

Die Mariensagen in Defterreich. Gefammelt und herandges geben von J, P. Kaltenbaed. Wien 1845. Verlag von Ignag Klang.

Der Berfaffer hat burd biefe Schrift feinem naberen Baterlante Defterreich nicht nur , fonbern allen driftlichen Lanbern Dentidlanbs und ber gangen tatholifden Welt ein Beident gemacht, wofur wir uns beeilen, in unferm und einferer Lefer Damen ihm nufern gerührteften Dant gugurufen! - Bir prophezeien biefem Buche, meldes wir als eine ber toftilden Blathen unferer nenerftebenben tatholifd:biftorifden Literatur begrußen, bag es in furger Beit in ben Sanben affer Gebile beten fomobl, ale bes tatholifchen Boifes fenn wirb. Abgefeben von bem Berthe, ben biefe Arbeit fur alle religiblen Gemuther bat, ums fie angleich als Mufter und Beifpiel gerühmt werben, wie bie Cage von bem Geschichtsforicher at behandeln ift. 2Bas R. bierüber in bem Bormorte faat, verbieut aller Orten bebergigt an werben: "Bie Ga= gen und Legenden, andentjend und weiterführend, felbft für bie Gefdichteforfcung im ftrengeren Ginne von unberechenbarem Dupen, ift oft genng nachgewiesen worben; aber and bavon abgeseben, eröffnen fie bem tieferen Beobachter eine unerfcopflice Annbgrube gu Refulta: ten, bie auf anberm Wege taum ju gewinnen, und in vielfacher Bes giebung von hober Bebentfamteit fint. Kennen wir bie Beit ihrer Ents ftehnug, fo bieten fie und ein lebenbiges Bitb ber religibfen, fittlichen . und geiftigen Richtung, und maren wir noch im Stanbe, ibre Korts bifbung, bie baburd nothwendig entftanbenen Bufane und Abanberun= gen gu verfolgen, fo wurben wir, mit ihnen manberub, auch bie Rrenge und Quermege naber wirbigen ternen, welche unfer Bolt in feinem

Eutwicktungsgange burdgemacht bat. 3cbes 3abrimbert bet, wie fim geben und Wirten überhaupt, auch in ber Sage und Legende fein der Klimutes Gepräge: tritt in bem einen ber religibje, tiefglaubige Ginn als berrichend bervor, fo fellt' fich in bem andern entweber tie fittige ober politische Richtung überwiegend herans; in alen Fallen aber ist bie Sage sowoh, als die Legende ein heiliges Bentmaf, das mit Sehr, firedt und Liebe gepflegt, mid nuter tellner Bedingung augetaftet were ben foll. Sie find jumidvell Bedimen und Bickfiet, an benen sich bei Bater erfreut und erquictt haben, und die glatesften Entel mögen der Gemen wie ber immer benten, sie millen so fert erhalten werden, wie frome wer immer benten, sie milien so fert erhalten werden, wie from wer Sinn nub oder Schneiteier fin mis ferteifert faben.

Racbem er fic bann mit nerechter Entruftung gegen iene, noch bagu in ber Regel fo nngefchictte biftorifche Falfchmungerei ausgefproden bat, welche Sagen erfindet, indem fie befannten Orten fagenahne liche Begebenbeiten anbichtet, fahrt er fort: "Beit gefährlicher aber, ale biefe offenen Reinde, find bie fdeinbaren Frennbe, Die nach Stoff und Materie jagen, ben Beift aber nicht nur nicht begreis fen, foubern gerabegn tobten. Dier will bie Pointe nicht behagen, bort find bie Beigaben veraltet ober ju arm; man fcmelat jene um und fest für biefe andere; Die tubnen, fraftigen Spinbogen ber Borhalle werben niebergeriffen, und ein taltes, zeitgemaßes Quabratfanichen tritt an ihre Stelle; Die ehrmurbige Bergierung bes gothifden Rirchleins muß bem neuen Gefdmade jum Opfer fallen. Bas mahrhaft rubrend und ergreifend bie alte Beit in wenigen Bugen gefchilbert, bas wirb nun fo fange gebrebt und gemenbet und ausgesponnen, bie bie Doeffe fenfgend entflieht, und bie nadte, talte Profa in voller Gemachlichteit Play greift. Diefe icheinbaren Freunde gittern vor bem Gedanten, bag man meinen und bafur halten tonute, fie hingen an bem Glauben ih= rer Bater, ober gar, fie trauerten um bas religiofe Leben berfetben, ale um einen unerfesbaren Berluft, und weifen mit Entruftung folde Bumuthungen gurud; aber fie fteben teinen Angenblid an, ihre Unfich: ten ihnen aufguburben, ben Daafftab ber Begenwart, unbetummerr, ob er frumm ober gerabe, an bie Bergangenheit gn feben, und an biefer gu meißeln und gu brechfeln, wie es ihnen beliebt. Wer fühlt nicht, bag fie entartete Gobne find, in benen alle Liebe und Chriurcht gu Grabe gegangen, und bie, permegen genng, ihren Batern baffelbe Recht verfagen, an bas fie obne Unterlaß appelliren? Dber hat eima bas gwolfte Jahrhundert nicht bas Recht au forbern, fo aufgefaßt, fo gefdilbert gu werben , wie es und in feinen Legenben und Sagen entgegentitit? Wenn ber Whebererghfere in unfem Agern hanfg ferbert; bag man ja nicht meinen fou, er glaube an das Antische der Legende und Sagt; so mag wohl das gute, atte Bott, in bessen Witten und beite Bunderbitischen entwickelt nud fortgebilder haben, and vertangen, abg itm nicht Dinge angenntert werben, die als Krivelitär ertanut nud gemieden hat. Ein Ausbert unterer Frivolität aber ist ober Botten und gemieden hat. Ein Ausbert unter die bei Botten der int ober Botten unt gemieden bei Erfindung sewert, att die wilt ist iche Annbez rung; beite Midmungen wirfen zerfderen, wwo es fiede in die Annbez aus bestärderen, daß die Sichnung far unsere nachsten Rochtonum eine kann isdere Aufgase werber.

"3ch barf anuehmen, baß Wiele son bei bem bischen Eiter Mogen wir ihrem Urtbeite fertig; ich taun ans Erfahrung binjulisen, bas es nicht Weinige geben wird, worder verwerfen obur gu pruften. Ich enthalte mich mit Borfap jeber Anglerung über bas retiglige Erment berfelben, iber Gnachen und Pilotglauben, einerfelels weil ber Gläubige meiner Ansicht nicht bedarf und ber Nichtgalubige teine zulätig aubererfeins, um unangefochen bein Standpuntle felhbaten zu fbunen, wo ben ich ausglung, abs ich fie gu fammelle Begannt".

"Bei Forfdungen gn einer Rultur: und Gittengefdichte Defter: reiche, in welcher bas religible mit firchliche geben nach allen Geiten bin betrachtet werben follte, mnfte wohl bie Aufmertfamteit vorange= meife auch ienen Orten angementet merten, nach melden Taufenbe ftromten, um Cous und Rettung, Eroft und Beruhigung gu finden. Balb nach ben Rreugingen beginnen ihre bifteriften Mounmente; Die Urfachen bes befonteren Bertrauens burften nicht unbeachtet bleiben. Beber Gnabenort bat feine Entftebunge : Legenbe; biefe, wenn nicht in ibrer erften, boch in ihrer atteften Form anfanfinden, mar von Bich: tigfeit, und ich bin bei vielen fo gludlich gemefen, ju bem gemunichten Refutrare gu gelangen "). Bie ich fie nun gefnuben babe, gebe ich fie wi ber, in ber Uebergengung, bag vielen Lefern icon bas Thatfaclide Frende machen, antern aber and bie bobere Bebentfamteit nicht ents geben werbe. Fur biefe babe ich fie dronotbaifd georbuet - eine Arbeit, Die nicht fo leicht mar, Ueberficht und Beiftanbuiß ieboch nur gemein erleichtert. Dabei an eine geographifche Gruppirung

<sup>&</sup>quot;) "Bel einigen war es mir unmöglich, alte und bewahrte Anellen aiffus finden. Co mufite ich benn mehrere berühmte Gnadenorte, wie Abels wang, Maria Pietrovhieg, Maria Aaf u. f. w. übergeben".

an benten, sa midt ferne; ich tomte fie ans guten Graben nicht vineffishen. The wird sie jeden and ben isteratifen Angoben, bie am Ende des Buches fieben, feicht berftellen fallen, um so — das Berwandber feibt im entgagengeferen Theile der hiererichischen Mesnarchie berauspinden und zu verübene. Die Elteratin ber Bullafdries vere und Gnadentiter, welche, mit sehr wenigen Anhabmen, erft nur die Mitte des siebelgebenen Jahrbunderts beginnt, if bisher gan, unbeachtet gebilden; aber mit großem Unrechte. Micht bish ber Pilioriter, bem es um trene Darftellung ber religiosen und sittlichen Instantie seines Welfes zu ehm lift, wird reiche Ansbente machen; sogar der Arzi, der nach den vorherrichenden Krantbeiten einzelner Interinen sich umschen, der etwa die Welftungen be Glausein und vertrauens sich umschen, der etwa die Welftungen bet Glausein und vertrauens sich umschen, der etwa die Welftungen bet Glausein und vertrauens tennen eternen will, wird bier zahtreiche Apassachen fluden, die feine Vellerbungen diebernis-

"Werfen mir jubeffen, von ber dronologifden Anordung unterftust, einen Blid auf Entftehung und Fortbitonng, fo fallt vorerft und im Mugemeinen auf, wie immer nur nach Sagen voll Drauge fal und Bermfring nene Onabenorte auftanden - eine Erfcheis nung, Die fich wohl von fetbft ertfart. Die gabfreichen Ballfahrten, bie aeiftlichen Berbruberungen unter allen Stanben, furg, bas gange religiofe und firchliche Leben in Defterreich, wie es une unter Raifer Leopold I. entgegentritt, ift meber bad Bert ber Beiftlichfeit, noch ber Regierung, und noch viel weniger ift es, wie nenere Befdichtidreis ber behaupten, ein bloges Formenfpiel, bas bie innere Leerheit mit außerer Ueberfabung bedte. Es ift mabr und junia; es ift bas natur: liche Beburfniß bei bem tiefen Cleube, bas bem breifigiabrigen Rriege folgte und in ben Turfenfturmen noch fortbauerte. .... Roth lebrt bes ten .... - beift es feit Sabrbunberten, und bie Blanbigen, melde bae male nach entfernten Rirchen eilten, und beruhigt, getroftet, in ihrem Muliegen erhort wieber beimtebrten, mochten wohl auch bie Ihrigen bantbar an eine andere, eben fo alte Wahrheit erinnern: ,,,,2Bo bie Roth am bochften, ift bie Bulfe am nachften". - Je troftlofer bie Beit, je ftarter ber Abfall, je naber bie Anftofnna, befto funiger und frendiger in ber nachften Butmift bie Ruttebr aum alten Glauben"!-

"Diefe aligemeine Demertung, weiche feibft in unfern Tagen, ber em Stirme nach allen Richtungen voransgingen, iber Beftätigung finden burite, fiber norhwendig zu weiteren Betrachtungen, die ich bieffen dem benteinden Zefer feibft zu machen überfalle. Ich wente mich mit Merchaft bericht gen, und verfiche es, in furgen Andeutungen iese

gustellen, wie in ihnen, außer ber voen augeführten, nach andere Beglebungen gur Beit ihrer Entstehung liegen. Sie haben nach den verschiedenen Jahfhunderten verschiedenes Gepräge; immer maufiestiet sich spooks die Guabe, als die Größe der Gottesmutter auf andere Weiler".

"In ben altesten leberlieferungen erscheint sie ben Glaubigen im Kampie gegen bie Feinde bes Spiestentbund als Mabnerin zur Antebaner, als Vetterin im Angenblich ber Moth. In ihr wendet sich ber Krieger, bewer er angigiebt; ibr opfert er scinen blutzefärbten Mantel, ble ervbetre Banfe nach der Knittebr. And dem Schiffer ibt is Gebeuedzie nach, wenn er auf ber strumbewegten See um ihren Beisfamb fehr: bad Gruitter schweigt, er tandet, und in lurger Beit erhebt sich an berieben Stelle eine Kapelle zur Verherrichung Marine".

"Spater - vom gwolften bie jum breigebuten Jahrhunderte will fie in unwirthbaren Begenben auf boben Bergen und bichten Bals bern verehrt fenn. Und babin foll Rultur und Befittung tommen; and Die einfamen Berg : und Balbbewohner follen einen Bereinigungepuntt jur gemeinfamen Anbacht baben! Gie ericbeint bem verirrten Ebten, ben bie Jagbluft ju weit getrieben, und ber ans Ermubnng und Berzweiflung eingeschlummert, im Tranme, und perfpricht ibm gludliche Beimtehr, fobalb er gelobe, au biefer Stelle ibr eine Rapelle an er= bauen. - Den franten Aurften ermabnt fie, fic aufzumachen und nach ben fernen Bergen gu mallen , wo ihr Bifbnig noch unbefannt in einer fclechten, bolgernen Rapelle bangt. Der Fürft eilt babin, wird ge= fund und erbaut eine Rirche mit reichen Stiftungen gum Dienfte bes herrn. - Gine Bemeinde ift entichloffen, ber Gotteemntter in ber Dabe ihree Dorfee eine Rapelle gu errichten; mabrent ber Racht tra: gen Engel bas Banmateriale auf entfernte Berge, in einfame Thaler, ober bas Gnabenbith verfdminbet babin - und bie Bemeinbe folgt bem boberen Rufe".

"Alfe im fonischnen Zabrhumbert bie Puffitenstirme beginnen, und in ben Tagen nebe aufgerehme, beiefe bad Sombenbilt muerefest bei allen Verjuden, es gu vernichten. Die Flamme verzehrt es nicht, Schwert nub Beil verfagen ben Dieuft, und ber ruchtofe Vilberftire mer findet feine Errafe".

"So tritt Maria in ihren Gnabenbildern siegend in die Beit berüber, welche sich bem atten Glauben wieder zuwender, und ist bei bem namenlosen Unglinde, bas die langen Kriege herbeigeichtet haben, die Palise in ber Rochs (BNariabilit!), die Influche ber Kranten, die Eröfterin der Betrübten, die ba Thranen vergießt über bas Etend ber Meuschen, und Todesblage im Angesichte zeigt bei dem Nahen des Unsgerichten"!

"Die Erscheinung mun, bag Tanfende und wieber Tantende nach einem berühnten Waltinberedret gieben, fann und barf ber Geschichte scheiber ulch überschen aber auch eben so weils, wie fodon bemerkt, die nicht Westenlassing gu berieben undeadert insten. Gi ift aller bing biet lechter und bequmer, mit beiteften Wachgrichen bas Gauge abzufehm, als die innere Messpendigleit bestieben nachzweiten, mad ben Werth und bei Wietlage ist der Urfachen nab Birtungan icht gustellen. 3ch habe es versicht, von dingere Werhaltung ber Legende guiteren. Ich angebenten; ein naberen Geigegebeit, auf mient Antiure im Beitrungsfehre erhapernis-

Als, größtes Berbiens beiteht in ber Schöberringnung, mit ber er ber Berfuchung widerfanden hat, die Sage, wie er sie vorsam, im modernen Sinne poetsic "bearbeiten" zu wollen. — Dadurch hat er seinen Berni zum historiter, wie ihn unsere Beit nothig hat, ber währt, und wir bitten ihn bringend, und bat mit andern Mitthele ungen and bem reichen Schape seiner historischen Sammungen sirt eine Sitten: und Entungsfähiche Volkerreiche erzienen zu wolken.

## п.

Topische Geographie von Bapern. Bon F. B. Balther, R. b. Oberleutenant. Munchen 1844. gr. 8. C. XXIV und 476. Berlag ber lit. artist. Anstalt.

Wir alle haben wohl einft im Grinen gelegen und ben Mid anfe pariet jum banen himmel gerichtet, mabrend bie Bruft von unaussiprechtigen Anbungen bewegt war. Coule mit beben üben und aber bie Erbe gum Rampfloge für unfere Kraft und Mitfautleit angewisen, und and auf ifpr felten mir inde mit gebengtem Naden, sobern berg und hanpt nach oben gerichtet, underwondelt, und mitten unter bren wechfelnden Erfachiungen, im riftligften Vertrebe mifrer mater viellen Third feit; bee himmels inde vergeffen. Inbestin ternt ber Meufch unr fpater die Erbe und ihre Gaben recht zu beuten; erst in serflore fortschreitender Nicie erkente er bas heitigfim der Pature, da bei der Schliegen in der Rature bas der Bei geligen in ber Pature. Die echte, bemittige Wiffenschapet hat

ifm bie dunten Gelibe aufgeschieften; im flareren Gefibfe hat er eine Wobnstatte als geliebet deimath, als theures Vatertand gelak, umb se wie er mit versämbigem Geloffet und rübriger Kraft die Erde in jeder Weife und Richtung jum zeitichen Verkore bienstbar und fruchter macht: is firabten ihm and ihre blübenden Kalter und triflallenen Welfen den Dimmel zuräch, und des Verges hohe wird ihm jum Verschemel. Isch verkirgt ihm die Natur nicht mohr ihren Schopker, sie fledtt ihm in aller sichtenen Perritdelte durz, num wird "die Erde des Derm", sie wird ein geweibter Raum sitr alle nufere beinwischen wie sitrifichen Erredungen, der zeitliche Tedger unserer elektichen und eaflikach, unterer wischen Verlimmung.

Gin erfter und fetbifftanbiger Berind einer folden Auffaffing wirb in ber topifden Geparaphie von Babern bargeboten. Der Bestimmung biefer Blatter gemaß enthalten wir und ber nabern Beleuchtung ber Grundfane und Methobe, melde ben Berfaffer bei ber gepauoftifden und toppgraphifden Aufage feines Berte geleitet baben, bas in bie vier Bauptabidultte: Lineamente, Sobrographie, Drographie und Res lief, gerfällt, und in welchem bie fpeciellite und inhaltreichfte Durch: führung bes Gingelnen mit Harer und überfichtlicher Anordnung bes Bangen Bant in Sant geht. Die Bestandtheile bes Lantes geben eben fo viele naturgemaße Abichnitte bes Bucht, welches bald wie im Aluge über ber Alace fdmebend aus ber Bogelperfpective berab weite Ranme erbliden lagt, und beren Bufammeufugung fo wie bas Aufnupfen bes engern Baterlandes an bas beutiche Befammtvaterland nach allen Geis ten erffarent barfegt - balb and wieber in bie ffeine Aurche, jur eins gelnen Auffebelung und Beimath, fich nieberfentt. In folder Beife vermittelt bie Darftellung Plan und Laubicaft, und liefert bie Legenbe an ben Schriftsfigen ber Ratur, inbem fie bas Innerliche bes Bilbes, be ffen Belebung, beffen Bufammenfaffung im Begriff, ausfpricht, ba= mit nicht ber Ungenfte burd ein unübericanbares, fur fic verworren fcinenbes Aubrangen ber Bebilbe getaufcht und ermubet merbe.

Dem es um bie Rennnig feines Vatertandes zu tonn ift, wied in mem Buche polle Veirledigung inden. Die fich gandfabit an Landfabit reift, treten und alle Theile flaver und vollfabitiger entsgen, die groben Gefepe bed Erbonus werben und verflabitig; wir fernen bie Probuter ber Beinath fichere aufzufinden und zu pregen, ben Beben nießbarer für unfere Vederinfig anszubenten, die rechten Vahren bed Verfebre gu zieben, und unfere Wohnflatten vor ben Ermenten und ver
feinbilden Nachabarn zu fichner, mbetent fin uns zugleich bie Austen

ber Miverbern mit aften Erinnerungen an Gild und linglich, wie es fich im Wechfel ber Jahrhunderte ergeben bat, veregermadrigen, Erfig gefichlagene Bemühungen um bie Knitur bet Landes forbern ju neuen, gründlicher begonnenen auf, nub bas Gelungene ermuntert zur Machabnung. Eine folche Ginfch bient umb nipt bem Hochften wie bem Niedersten; insbesondere wird aber hier bem Lehrer, bem Bortmaun, bem Bergebennten und verzugesweife bem Milität eine Drientirung barr gebeten, wie fig aur Seit sonlt wo verzesfelde gefuche wiet.

Mer auch ber bied Wanderinfige wird gerne nub gewiß nicht pfantes mit dieiem Begleiter hinnasjiehen; um fo gewiffer, als bei be febr beauemen überichtidem Anordnung und bei der Angabe eines febr eichhotigen Registers die Aurechtstung fo leicht ist. Ben den Dern Utern bes Boebules fichte ibn die Darftellung an ben Jinnen der Atpenweit und bem beim Pejegel der Alpeilien vorüber zur unaften Innavia; fofert von Schwelte zu Schwelte hind burch wiele Wiadfelt den Chiwelte zu Schwelte jud burch wie der Wiepfrem von Chiebapern. Dann fleigt sie zu den Wattbergen ant, welche grenzscheit bend zwischen Bohmen und Sachen ker Derrigtig we ber der grenzscheit bend zwischen Behm und Sachen ker Derrigtig der bet Albeite beit zusichen bei in den Beiden ein Berrigtig und fande bei berrigtig und ben bei Beite bei Bie binaustritt in die welnbetrangte Ebene des Roeinschafts, mut entlich tiefer einbringent in the Bergergien des überrheinis dem dem Ernerne des gegenwirftigen Den fallen des fliestes.

Und finder und ber nebelige Rovember und bie feigftilte Abventes, eit wieber in ber beimlichen Sinte am Putte, — wie gerne durchmandern wir noch einmal in der Erinaerung bie lieben Bernen, wohin und jene Bugwegelichniche geführt hate, die fich ich genen an bie infligen grein der Jugungstei antiniffe? Da werben wir ba Buch abermate mit gutem Erfolge gur Pant nehmen, benn Puntt an Puntt, bie Annebefade theiten und beferrichen, feigs vor und auf, und ben dem Schafte beitelten und feberrichen, feigs vor und auf, und be en dem Schafte befeiten wie fünt fich der Birt weithin. Peiffenberg, Arotentopf und bober Etanien, Bogenberg und Miefel, Cafentepf und Beschiefe, pheister und Wahrlichen, Marienburg und Verfebern, Marienburg und Drachenfeld, Peiffelberg und Badeistein, heit. Areusterg und Weitbonn, Marienburg und Drachenfeld und fo viele andere find aussinhritd, gerötitert.

Wem im Atfonitet ber Desprophie für Biftegierbe und Berfalb ericher Stoff gegeben ift, je baß ber Lefer Bapens Oberfache ibi ins engle Detail, jede Phiegaruppe bis zu ihren anfertfen Berfamellen, jede Fluffen be bei gut ben feinfen Wafferidden erteunt: fo gibt ber febet beffignite, Beifeif bes andes, eine nach ben vertaffigfen Deffungen

gusammengefellte Rafe von Sheu, einfac und naturgemöß in überfcheilde Reiben gestellt, baß jeber leicht nach alm belledigen Mögenngen Shiepprofile tegen kann. Die Erheblichteit solder Mugaben in neuegler Jett bei so vieltälligen Lands und Wasslevenschuldungen, berei Kluftuß auf Verurtefting bet Klimach, ber Productisätt und ankerer Berhäftuffe bes Muhames und ber Wohnkarfeit wird elglich mehr in vielem Verendet auf ein enterfälliche Verbefrähaung erfanne.

Was indramt bas Buch enthalt und barbieter, gründet sich aniquen Unschauma ber vom Berfasser und Drt und Stelle ausgefassen Terrainbiltere und auf eine Summe geprüfter Anellen, beren westent tichte in der Bewerte und sonft aus gederstere Bestell nanhalt gemacht icht, für des gewischenders enthanna berstellen schaut und genede am besten das Vermeiben pruntender Citationen zu dürgen, deren liebermads hier leichter zu gewahren als zu versiggen war. Das der Standmats bei erfolgen wertwarten fein Kreischung wissellen wertwarter is, wied zekem larz; eben so das das Duch nichts weniger als das ausgefällte Schema irgend einer bestehenden Laudes-beschreibung, sendern iberauf sich siest, masszeichet, und im Gemade wie in der Durchführung durchans nach den eigenen Ansichten des Verrstelles ausgefällte Schema irgend einer Ansichten des Verrstelles ausgefalten ausgefalten.

Webst mag es and hier gesten, obue Kenntnis bes Baterlantes thu Baterandisect und so wünschen wir benn nicht bieß im Interectie der Wissenschießer, soubern and ans vorllersduntigen Michigieren, bas ber Werfaller biesen ersten topischen Theile er vareständigen Georgebe ergebe ergeb tab und eben tutterberdung ben phylischen, derogenobis ichen, ertungsaphischen und politischen solgen tasse, damit der Grundsgedunt, der sein ganges Wert ledentig und productiv burchringt wie gedunt, der sein ganges Wert ledentig und productiv burchringt wie gedünt, der fehren Wassen und der Aufleitung der Mehrungelen und burch bie Wechsteitsgiebung jum Menschen, furz die Aufleitung der inder heimard als Gesammtorganismus — zur vollen Entwicklung und Durchblitung gesange.

## XLIV.

## Die Ballfahrt nach Zrier.

3meites Fragment.

Das Bieberige bat die Thatface in ihren allgemeinften Berbaltniffen feftgeftellt, fie in ihrem tirchlichen Princip bes grundet, und die Armfeligfeit bes Biberfpruche, ben fie von Geiten ber Gegner gefunden, in ihrer Blofe aufgebedt. Diefe Thatfache nun rein erhoben, zeigt fich aber als ein gros fes, bentmurbiges, folgenreiches Greignif, unvermuthet wie eine himmelbericheinung in bie Beit eingetreten: Die Ginen haben fie mit Jubel begrußt, die Andern find erfchroden vor ibr gurudaefabren, und baben ibr fegleich ibre gewobuliden Mittel und Liften bes Rriege entgegengewenbet; aber bie Er: fcheinung ift über ihren Sanptern, von ihnen unerreicht, bas bingegangen in ihrer Babn, und gulept wieder in Rube babingefebrt, von wo fie ibren Musgang genommen. auch einstweilen ber fleine Rrieg geenbet; ein Theil beren, bie ihn geführt, gibt fich mit Untersuchung ber unbegreif: lichen Cache ab, bie Fragen wer?, von mober?, mobin?, aus mas Grunden?, fie muffen nothwendig ihre aller= grundlichfte Erledigung finben; eber rubt ber aufgefforte Geift ber Urmaba nicht, ber unter bie Baffen getreten, und eine Quadratmeile befdriebenen Papieres muß minbeftens ber Rachwelt ein Beuguif binterlaffen von bem, mas vorgegans gen. Die Unbern fteben nachbentenb und fcweigend ba; io

es ein Traum gemefen, ber an und vorübergegangen? Saben bofe Beifter une geafft, und biefe Luftericheinung une porgegaufelt? Diefe anberthalb Millionen Meufchen \*), bie mie pon einem fie alle burchjudenben Blige angeregt, an unfes ren Augen vorübergegangen, es tonnen unmöglich bandgreifs liche Menfchen von Bleifch und Blut gemefen fepn? obne Ameifel waren es Phantome, bie biemeilen wie ftreitenbe Beere, giebenbe Chaaren, in Mitte von Bergen und Ibalern, an Burgen und Stabten poruber, fich in taufdenber Spiegelung in ben Soben geigen, bie uns getaufcht? Denn baff folde Motive folde Maffen in Bewegung ju feten vermogen, muffen wir ale unvereinbar mit allen Gefegen mobibegrundeter, vielfach geprufter, immer fich bemabrenber Dechanit erten: nen. Co fteben fie jest betroffen ba, miffen nicht, wie fie bie Cache benten und begreifen, und ihren Bourtbeilen am portbeilbafteften fich auslegen follen; und baben einftweis Ien, bis anderer Rath fommt, Gillichweigen ju ihrem Theil Ibre Baltung und bie Baltung Deren, bie genommen. babel in Thatigfeit gemefen, und nicht blog bie Gottesfahrt volliogen, fondern ber Cache jum Gegen nub fich jum Beile, gang untabelhaft fie jum Enbe geführt, zeigt bie große, uni= versalbiftoriiche Bichtigfeit bee Greigniffes, bas anderen, frus beren fich anschliegend, burch eine große, provibencielle Rus gung vor unfern Mugen fich begeben. In biefer Sugung liegt eine Aufforderung fur une, bie wir mitlebenbe Beugen bee gangen Borganges gemefen; ibr tiefer nachforicent, fie in ihrem gangen Umfang und in ihrer unergrundlichen Tiefe und ihrem unabsehlichen Umfange, wenigstens fo viel es uns gegeben ift, ju erfaffen und auszulegen; bamit fie, offenbar in ber Beit aufbligent, gur Troftung, Befraftigung und Beleb. rung fur alle, Die noch ben guten Willen baben, fo mie gur

<sup>\*)</sup> Die Bahl 1100000 ift nur die an den Thoren anfgenommene Bahl der in Prozessionen Angelangten, die der einzeln Angetommenen hat einmal 40000 binnen vier Tagen betragen.

Barnung, Bebeutung und Bebrauung Jener, Die ibn vers loren , nicht wieber an ihrer Gebantenlofigfeit und Berffrens ung unbegriffen und fruchtlos vorübergebe. Die Colner Cache mar ber Gieg ber ftreitenben Rirde, bie Ballfabrt nad Trier ift ber Triumpf ber Stegens ben gemefen; ber beilige Rod aber ift in feiner Untrennlichfeit bas Beiden bes unblutigen Geis Aertampfes, in bem, wie bamal in jenem blutis gen unter bem Beiden bes Rreuges, jur Beit Conftantine, bie Rirche gefiegt und triumphirt. Das eine Beiden wie bas andere, es ift vom Unfang ber ein gros fee, firchliches Combol gemefen; beibe maren alfo gu Beers seiden bestimmt, und beibe haben baber auch ihre prophetis fche Ratur in aller Gefchichte bemabrt. Alle Friedrich I. im Sabre 1157 ben großen Rrieg ber Bobenftaufen gegen ben romifden Stuble befchloffen; ba wollte er, ber erfte in neues rer Beit, ben noch nicht Gefundenen jum Beerzeichen ber germanifden Rirche in biefem Streite gegen Rom aufwerfen. Der Rampf, ben er begonnen, mar einer jener welthiftoris fchen Gaculartampfe, wie fcon bie Galter einen Golden im porbergebenden Jahrbundert burchgefochten. Ibnen batte Gres gor VII, ben Rrieg erflart, weil er auf fie ben Entwurf ges gieben, die Rirche jum Bortbeil bes weltlichen Raifertbumes su feubalifiren; ben anbern Rampf batte ber Raifer bem Dapfte Abrian IV. angefundigt, weil er bie Dapfte, und ibn inebefonbere, begramobnte; fie wollten umgefebrt ben Reubalftagt bes Rafferthumes jum Bortbeile bes Driefterthumes in ber Bierardie verfclingen, indem fie bie Majeftat bes Raifere bem Ctuble febnerflichtig erflarten. Die in bem Streit ber Calier ber Gegenfan gwifden Rorbbeutfchen und Gubbeuts fchen vorherrichend gemejen; fo in bem ber Sobenftaufen ber swiften Deutschland und Rorbitalien, und burch bie gange bas malige Welt batte ber Rif gwifden Belfen und Gibellinen alle Ctanbe, vom bochften bie jum tiefften, in ber gangen Beitgenoffenschaft gebrochen und getheilt. Friedrich abnbete, XIV. 41

welchen verhangnifvollen Rampf er ju beginnen im Begriffe ftebe, und ichrieb bem Ergbifchof Billin jenen bentwurdigen Brief: "Der Friede ber Rirche und die Burbe bee Raifers reichs ber Deutschen find untrennbar miteinander verbunden : wer baber bie faiferliche Burbe verlett, fort ben Rirchens frieben, und gerreißt bie Ginbeit ber Rirche. Colden Unter= fangens aber bat fich ber romifche Papft erfubnt. Da nun alfo bie Rirche von Trier berühmt ift burch ben Befit bes ungenabten beiligen Rodes, bas Epmbol untheilbarer Gin= beit aller Gemalten; bu aber ber Primas bift bieffeits ber MI= pen, und beine Rirche bas zweite Rom: fo lag une in offes ner Rirdenversammlung um unfern Drimas ber ben foftbars ften und geiftigen Rod bes berrn, bas ift Emath, aus ber Sand bee Umorrhaere, ber ibn gerriffen und getheilt, bes freien". Uchtzehn Sabre batte ber begonnene Rrieg gemutbet. ba wurde in Benebig ber Friebe mit bem Dapft geschloffen: fieben Sabre fpater mit ben Lombarben; bie Gintracht mar burch die großartige Unterwerfung Friedriche, obne allen Gintrag ber Burbe bes Raiferthums, mieber bergeftellt, und bie Ginbeit batte Raum gewonnen, in allen Berbaltniffen ibre Macht geltenb zu machen. Die firchliche, bie in Alexander IIL. gefiegt, tommt in Innocen; III. auf ihren Sobepunft: bas lateinifche Reich in Bogang wird aufgerichtet; und bie Orden verbreiten fich uber bie Chriftenbeit. Die politifche Ginbeit congentrirt fich in ben frangofischen Ronigen mehr und mebr. bis ju Philipp II. bin, und bie Mitterlichfeit von Richard Lowenberg macht fie nach außen ben Dabometanern furchts bar; Stalien aber mirb burch ben Giuflug ber Papfte enger perbunden; mabreud auch in Spanien, bis ju Allfone berab. in den Beiten feines Bortampfere bee Gib, bie burch bie Daus ren gerriffene Ginbeit bes Reiches fich wieber berftellt. 3ms mer noch war bas Spubol ber Ginbeit verborgen geblieben; ber Ort, ber bie Tunica befchloffen bielt, mar bem Gebachte niffe ber Menfchen entrudt. Jest enblich, im Jahre 1106, bemfelben, mo Briebrich II. smeijabrig jum Ronige von Deutsche

land gemablt morben, trat bas fombolifche Bemand jum ere ftenmal in neuerer Beit bervor. Damal bat ber Ergbifchof Sobann I. in ber Gruft ber Domfirche im Nicolausaltare bas Berborgene aufgefunden; ale ber Umbau ber Rirche, ber nach Ablauf bes erften Jahrtaufende in ber erften Salfte bes eil;s ten Sabrbunberte von Poppo begonnen morben, jest am Colufe bes zwolften ju Enbe ging. Run murbe ber arme Rod bes herren jum erftenmale ber Berehrung bes Bolfes auss geftellt. Er follte ein Beichen fenn ber Beit; burch feine Uns theilbarfeit ben machtigen Bertretern ber Ginbeit und ber Ginbeiten eine Mabnung an bie tiefe Bebeutung und Ungers ftorbarteit ibrer Burbe; burch feine Urmuth aber ihnen eine Barnung, baf fie nicht in Sochmuth fich übereinander erbuben, und in buntelbafter Epraunei fich von bem and ber Dielbeit eingegebenen Gefet loofagten. Der Bielbeit aber follte er eine Grinnerung fenn, bag fie, ber Ginbeit unterges ftellt, fich ibr ju fugen babe; aber baf biefe Unterwurfigfeit nicht an bas Aufgeben ber auch ibr von Gott gemabrten Rechte als ihre Bebingung gefnupft erfcheine, fonbern bie Unerfenntnif berfelben von Ceiten ber Dachte und Gewalten vorausfege. Co brudte er alfo bas gange Beburfnig und bie gange Frage ber Beit aus; und fo mar auch er, eine große Prophetie in ibrer Mitte aufgegangen, rudwarts beutenb auf Die Uebel, bie aus ber Richtachtung feiner Berfundigung in allgemeiner Amietracht bervorgegangen; in ber Gegenwart preifenb bie Macht bes Guten, Die aus ber Transaction ber fampfens ben Machte entwickelt; ber Bufunft aber weisfagenb bie gause Rolge ber Uebel, bie aus ben neuen Reimen ber 3mies tracht, Die Diefe gepriefene Beit in fich trug, unausbleibs lich fich entwickeln mußten. Diefe Reime tamen in ber vers bananifvollen und calamitofen Regierung Friedriche II. er ben Sobenftaufen bas, was ben Caliern bie Berrichaft und bie Derfon Beinriche bee vierten gewefen - jur Ent= wichlung und gur Reife; bie Dapfte tampften entgegen mit Muth und Energie, aber nicht immer mit priefterlicher Dafs

figung; Die Welt murbe gerriffen im Getummel ibred Streites : am Enbe maren bie Sobenftaufen ausgetilgt, bas Raiferthum mar in feiner Bebeutung aufgeboben, und bie faiferlofe Beit mar eingetreten; ber papftliche Ctubl murbe aber auf lange Beit nach Franfreich binubergebracht: benn auch Stalien follte bie Rolgen einer Gestaltung ber Dinge fublen, mo bie oberfte Burbe ber Chriftenbeit bem Bufalle fich preisgegeben fanb, der unter ber Form ber Bolitif über fie verfügte. Der Rais fermantel, ben por bem Bertrage von Berbun ber Gbro, bie Rordfee, Clep und Gibe, Theif und Cau, und nabe bie Meerenge bei Reggio befaumte; ber alfo ben grofferen Theil bee Continente umfaßte, er war jest in Stude gerriffen, nur Die Junica bielt noch gufammen. Das Combol ber Rirche aber, nachbem es mabnend, lebrend, marnend und ftrafend fein Inbeliahr am Simmel ber Beit geftanben, mar mieber unperfebrt in bas Gebeimnif gurudaegangen, und batte fich in ibm verborgen.

Dreibundert und fechegebn Sabre blieben bie Pforten bes Mofteriume gefchloffen; por ibnen larmte und tobte bie Denae, und die Greigniffe bielten ihren Ablauf. Denn alle Beisfagungen unterbeffen hatten fich erfullt, alle Dranungen maren eingetroffen und alle Berbangniffe batten eingeschlagen. Die Machte in ber Ginbeit, wie bie Gewalten in ber Bielbeit batten ibre Stellung verfannt; bie Rolge mat Bermirrung ges mefen und bie moralifche Berftreuung ber Bolfer, wie bamal beim Thurmbau eine phofifche. Jebes batte fur fich ein burfs tigeres Eurrogat ber Ginbeit in fich aufgebaut, und bie gefonberte Menge baran gefnupft; ba aber and bier bie Dagis aung feblte, und bas Gefühl bes vollgewogenen Gleichges wichts bem Beftreben gewichen, bag jeber für fich bas Uebers maaf erlaufe und errenne; ba batte aus all ber Gabrung nur eine neue Erife fich entwickelt. und bie neigte nach ber firchlichen Geite bin, wo noch die Dacht ber Ginbeit Doctrin und Sierardie gufammenichloft. Alle bie Babl ber Tage fich erfullt, ba batte Raifer Maximilian in Trier einen Reichstag

eröffnet, und er, nicht untunbig ber Uebertieferungen ber Borgeit, bem Ergbifchof Richard ben Untrag gemacht, bag er eine Ausstellung bes beil. Rodes jur Belebung bes Glaus bene veranftalten moge, und Diefer batte endlich feine Schen übermunden und die Erhebung jugefagt. Die Dajeftat bes Raifers fand am bestimmten Tage ju oberft im Chore, barnach die Churfurften; ber Bifchof von Maing querft, bann ber von Trier, und ber von Coln, ber faiferliche Pfalggraf folate. Diefen ichloffen fich bie weltlichen Furften an: Bergog Kries brich von Bapern, Marggraf Friedrich von Branbenburg, Bergog Ulrich von Burtemberg, Martgraf Griftoph von Bas ben, Martgraf Cafimir in Branbenburg, Martgraf Philipp von Baben, Martgraf Sans von Branbenburg, Martgraf Ernft von Baben, ber von Bennenberg. Dann folgten eis nerfeits bie Botichafter Bergog Bilbelme von Bavern unb Graf Wilhelm von Bennenberg; andererfeits bie von Dapft Juline und ber Ronige von Franfreich, England, Mavarra, Spanien. Der Bodmeifter beutiden Orbens, Die Bifcofe von Bamberg, Strafburg, von Tull und ber von Gurt. Enblid bie Gefanbten von Burgburg, Speier, Borme, Kerrara und bes Balachen. Die Gefandten ber Churfurften von Sachfen und Branbenburg, ber Bergoge von Lothringen und Defterreich, und bie bes Bergog Bilbelme und Alexandere von Bapern batten fich angeschloffen. In gleicher Wolge, nur immer ein Geiftlicher mit einem Beltlichen wechfelnd, maren bie Unmes fenden jum Opfer gegangen \*). Da öffneten fich bie Pforten bes Bochaltars, und jum anbernmale ging ber arme Rod bes herren baraus bervor; wieber Raifer und Reich, wie fie por ibm perfammelt waren, anmabnend, ftrafend, bebrobend, und in Allem bas Daaf perfandend, wie er ben Datern ber

Dis hernach getructes wirdig Deplium ift funden worden im hoben Altar im Thumbe gu Arier a. d. 1512. Ein Deinetbor gen, wahricheintich ans einer Preffe von Augeburg hervorgegangen. S. Marr Gefchichte bes beil. Noch 1844, p. 66.

Unwefenben im gehnten Gefchlechte nach rudwarts bin ae= than. Die Elfenbeinfifte, befiegelt mit Johann bes Erften Cies gel, bielt ibn befchloffen, und man batte bei ibm ein Deffer gefunden, verroftet und jego in Gilber gefagt, und einen gro= Ben Burfel ju bem Bettel, vor Alter unleferlich geworben. Gine Beisfagung mar bas Gefundene, vor ben Fürften ausgelegt. Gin Mugenzeuge von bamal \*) ergablt: ber allerheiligfte Roct Sefu Chrifti, melden ibm, ale etliche gotliche Lerer bavon fdreiben, Die ebel Rapferin ber himmel Maria, feine allers beiligfte Mutter mit ihren jungfraulichen Banden tunftlich gewirft ober geftrift bat, von oben berab ftridend gang überall an alle Ratt, anch an alle Beichen ber Ratt, wie man einen Sanbidub ober ein Barret ftridt, mar ganglich unverfebrt und molbehalten". Und ale bie Beiligthumer erhoben und aus= geftellt maren, ba ging von ibnen eine Stimme aus, fpres denb gu benen, bie im Chore verfammelt maren: Gebt bief Gewand, bae ich, unter ben Menichen auf Erben manbelnb, getragen, ein Raben lauft burch fein Gemebe bindurch; von einem Puntte ausgebend, verfchlingt er fich, vielfach gewunben und verftridt, jur gangen Webe, bie noch beute, nach fo vielen Sabrbunderten, ungefrantt und unverworren, wie im erften Unfange, befteht. Co auch babe ich meine Rirche aus einem Raben gewebt; in meinen Sanden ruht ber Unfang, feine Bermebung umfleibet bie Erbe, fein Enbe lauft in meine Sand gurud. 3br, die ibr bier versammelt fend, forfct nicht nach biefen verbullten Unfangen und Enbablanfen! auch bie eurer Dacht und Burben laufen barin anfammen; und ich bede fie mit Banben por ben Menfchen. Diefe Briefe aber. bie bie Beit unteferlich gemacht, fie bezeugen Euch, baf fie in ihrer Unerforschlichfeit außer aller Gefchichte liegen. 3ch fcaue in ener Aller Bergenstiefen; fein Gebanten und feine

<sup>\*)</sup> Min wahrhafftiger Aractat, wie man bas hochwirdig heitige thum verfundt und geweift in ber heitigen Stadt Arier im Ihnu. Chne Drudert.

Regung tann fic bort vor mir verbergen. Biele Golde unter End, Die von Berufe megen meine Rirche boben und mehren folls ten, minbern und niebern fie vielmebr burch Gleichaultigfeit. Laubeit, Ginnenluft und Uebermuth; bie ich aber unter ben Latenfürften ibr jum Schirm und Schilb eingefest, geluftet, in unerfattlicher Gler, nach ihrem Befibe; und fie, die ihre Schirms voate fenn follten, werben ibre Dranger und Iprannen; ibre eigenen Burbentrager aber, von ber gleichen Gier befeffen, erwebren fich ihrer mit verbotener Baffe ber Gemalt unb Sinterlift. Die gemeinfame Gunbe mirb ein Band fenn amis fchen ihnen, und fie merben ein Bunbniff getteln, und ebe ber Bachter in himmelemitte, ber bie Jahrhunderte auernft, breimal gefrabt, wirb breifacher Berrath gegen mich und mein Wert auf Erben ausgegangen fenn. Mit Diefem Burfel merben fle uber mein Gewand in ber Rirche bie Loofe werfen; mein Huge aber wird machen über fie und all ihr Thun, baf es ungetheilt immer baffelbe bleibe; nur ihr Mantel wird bingegeben, mit biefem Deffer wird er getheilt, ben um ibn Coofenden gur Bente fallen, bamit auch bie Gunbe bes bochmuthigen und verzagten Menfchenbergens in ihr beimgefncht merbe. Dann aber werbe ich bie Refter treten, und ber Bein meines Bornes foll in Stromen über bie Erbe fich ergiegen. Deinen Mider will ich befuchen, ben BBainen will ich in Garben foubern, bas Unfrant aber, bas ber befe Reind gefact, ju Saufen legen, und mit ben Dornen es verbrennen. Meine Tenne will ich fegen, und bie Epren, fep fie geweiht ober ungeweiht, ben Binben übergeben, baß fie, mas ich ju leicht befunden, ohne Gpur verweben. Dit diefem felben Burfel foll bann über bein Rleib, o Raifer! bas Loos geworfen merben, und biefem Deffer preisgegeben, wird es benen gur Beute werben, die fich ju feinem Cous verbunden. Dann aber foll mein Born auch bie Bertzenge, beren er fich gebraucht, ger= brechen, und ich werbe fie bem Erbfeind unter bie Gufe ftrenen; und and feine Trabanten follen ben Burfel werfen, wem bas Reich jur Beute falle, und er foll aus feinen Tes

ben fich einen neuen Raifermantel, fur beut und morgen und einen britten Jag aufammennaben. Dann aber, wenn bas MIles erfüllt ift, follen bie noch übrig geblieben, jum brittens und viers tenmal mich feben. - Rachdem biefe Rede fich ausgesprochen, aingen bie Sombole wieber in bie Berborgenheit bes Gronaltare jurud. und bie Pforten ichloffen fich jum anbernmale binter ihnen. Aber Warnung, Dabnung und Belehrung gingen abermal verloren an bem Gefchlecht ber Denfchen, bem bie Propheten fie jugerufen; benn fchlimme Beiten maren vorangegans gen, ichlimmere tamen nothwenbig in ihrem Gefolge beranges gogen. Alexander batte auf bem Ctubl gefeffen; ein Rriegeds bergog von Italien mar in Inlius ibm gefolgt; alle Runfte batten fich bann verbunden. um in Leo ibn mit ibren Reigen an umfangen; und von ben Burbetragern ber Rirche ane hatte viels fach ein Geift ber Bleifchesluft, bes Sochmuthes, ber Gemaltthatigfeit und Bertommenbelt in rober Beltlichfeit Die Rirchenprovingen übergogen. Die weltlichen Reiche auf Erben maren aus ihren Rugen gewichen; Die europaifden Dachte, nachbem bie Sbee einer driftlichen Republit frafilos gemors ben, fampften fich in milben, blutigen Rriegen ab; feit ber Lique von Cambrap und feit Die Benetianer ibre politiiche Bedfelbant aufgefdlagen, mar bie Arglift jur Gemalttbas tigfeit bingugetreten, und fort und fort medfelte in trenlofer Diplomatif bie Geftalt Guropas, wie bie Bunbniffe fich lose ten und fich aufe nene fnupften: Italien mar ber Preis bes Rampfes, um ben Frantreich, Spanien, Deutschland und ber Gebieter im Rirchenftaate rangen. Babrend bie Turten von Often ber immer weiter brangen, batte bie Comeis ibre Ublofing von Deutschland vollenbet; Burgund aber Glfag und Lothringen mit Den und Toul und Berbun maren ibm noch verbunden, und Frankfurt bielt bie Mitte bes alten Reiches, bas in ber Dachtloffafeit feiner Ginbeit fich in breiter Daffe fraftlos bebnte. In biefer allgemeinen Saltlofigfeit und Bers wirrung trat ber 3miefpalt ber Gemutber, ber in ibnen icon feit lange gebrutet, an ben Jag binaus, und bie Beifter

theilten fich jur Rechten und jur Linten bin. Bon ben Befs feren, die noch guten Ginnes maren, wendeten Die Confervativen fic bem unverwüftlichen Guten ju, bas, Die gefammte boffs nung ber Menichbeit in fich beidließenb, ber Rirde anvertraut morben, um es im gebrechlichen Befaf gu bemabren. bas immerbin beffectt werben mag, ohne bie eigene Befchmus nung bem Inhalt mittutbeilen. Die von ber anbern Geite aber menbeten ibre etbifche Entruftung ben manderlei Diffs branchen eutgegen, und brangen auf rabicale Reformen, bie bergleichen in Butunft abmenben follten. Dal regte ber bofe Beind, nun auch feinerfeite eingreifend, Die folechten Triebe in ben Chlechten auf, baf fie eben in biefe Difbrauche fic getheilt; Die Ginen ibren Bortbeil an ibrer Bebauptung fus denb, bie Undern an ibrer Ubichaffung. Co mirrte fich aut und boe in ber Gabrung ber Beit jufammen; taum acht Sabre nach bem Reichstag in Trier aab ber fede Muguftiner in Bits tenberg ben Gebanten bad Wort, inbem er bie Bulle Leo's und bie canoniiden Rechtebucher verbrannte, und ben Dapft ale ben Wiberdrift erffarte. Bertreter Chrifti ober Bibers facher bas murbe nun bas Rampfmort ber Sabernben. Der Rif mar in Mine bes Principes ber hierarchie bervorgegans gen; er murbe balb auch auf bas Princip ber Doctrin und Die Cacramentenlebre binubergetragen; vom Principe aus mußte er, immer weiter flaffend, auf bie gange Orbnung ber Dinge fich verpflangen. In bem Bereich ber Rirche rif ber Spalt querft nach aufen weiter. Dem Drimas bes Reiches, bem Rachfolger bee Erabifcofe Uriel von Mains, ber im Chore bes Dome bem Raifer junachft gestanden, bem Albrecht aus bem Saufe Brandenburg, nabte bie Berfuchung, ibn aufforbernb: feinem suchtlofen Leben ben Rugel ber Che aufzulegen, und feine geiftliche Burbe in eine weltliche ums sumandeln. Er batte mehr ale bloß gewantt, bann aber in fich folagend, ale er ben britten Sabnenfdrei vernommen, Buffe gethan. Co mar ber Schimpf bes Berrathes von feis ner Comache binmeggenommen, Die Burde aber murbe balb einem anbern feines Ctammes aufgelegt. 216 Bochmeifter bes beutiden Orbens batte auch er vor bem Fronaltare bie Prophetie vernommen; fie ichirmte ibn nicht, bag er, ben Befit bee Orbene in eigenen Befit ummanbelnb, fich jum evangelischen Erbbergog in Preufen ertlarte, und eine Bergogin fich beigefellte. Die Berfuchung nabte nun bem britten jener Rirdenfürften, bem Rachfolger Philipps, ber ale Inhaber bes Stubles von Coln bamal bem Raifer Marimilian tur Geite geftanben, bem Churfurft Bermann. Ceine unwiffenbe Ginfalt, mehr jum Rriegewert neigend als jum Rirchenbienft, batte ibn ber Ueberrebung Bucers juganglich gemacht; ber Glerns, bie Unis verfitat und ber Magiftrat von Coln batten fich miberfent, und fo war er burch Urtheil bes Dapftes verbammt, und feine Burbe ibm genommen worben. Die Frage an ibn und alle bie Unberen gestellt, batte gelautet: Wollt ibr bem Borte eures Meiftere folgen, alfo baf ber Bochfte unter Euch bem Diebrigs ften fich gleichachte; in Mitte ber Dacht Dagf balte im Ges brauche; in Ditte bes Reichthums fich arm bemabre, und bie anbringenbe Luft unter bem Guffe nieberhalte; alfo Ench murbig machenb, bag ich Ench fepe uber Bieles? Aber bas bebuntte fie allgu fcmer; bie Luft lodte fo verführerift, ber Reichs thum brangte ju ibr bin , und mer wirb, im Befine ber Gles walt, ber fuffen Gewohnheit fich ibrer gu gebrauchen, entfagen ? Co mar von ben brei Caulen bes Reiches im Geiftlichen nur eine unverrudt aufrecht fteben geblieben; Gine mar gefallen, bie britte fich neigend eingefunten. Der Martgraf ber Rirche gegen ben Often, batte bie Rirdenmart in einen Sausftagt umgewandelt. Buchtlofe Donde und Beltgeiftliche, mannes tolle Monnen, geführt von ihren Webtiffinnen, bie Plage bes Reformatore, hatten ben Lanbfinem ber Reform gebilbet.

Run trat die Entischeidung auch die jum Reichstage personftisch ober durch Botischafter anwesenden weltlichen Stadte, Grafen und herren an Das war die gange Frage: Eine Macht ohne Schranken und Begränzung mag nicht gestattet werden; wollt ihr nun in altebristlicher

Beife unter bem gottlichen Rechte leben, ju beffen Organ ich ben Bater ber Glaubigen auf bem Etuble geweiht; ober wollt ibr in bem neuen Princip nach bem irbifchen Recht euere Bes malt von unten ber ableitenb, und ale Bertreter eurer Bols fer berrichen in ihrem Manbat? Frei ift bes Menfchen Bils lendentichluff; wie ibr auch mablen mogt, eine Rlippe brobt sur Rechten, baf ber Gewablte in menfclichem Sochmuth fich erheben moge; bie Undere, baff bie Menge ibre Gewalt über Die Guere fene: mein Ange macht aber über Alle. Den Briefter, ber, meines Manbate vergeffenb, bas Geine ibm In unterfchieben verfuct; bie Bolfer, bie bie Gewalt mißs branchen, bie fie von mir erlangt, ich werbe fie gu finben miffen; und wie ich es guvor gehalten, fo auch fortan über fie ju Gerichte geben, bis fie enblich es gelernt, in meiner Rurcht ju manbeln, und nicht jur Rechten noch jur Linten vom gemiefenen Bege abzuweichen. - Die Schreden bes Bans nes und bes Interbictes, bie Anflofung aller Banbe ber ges fellichaftlichen Orbnung und vielfaches Blutvergieffen, bas fie berbeigeführt; ber Ctoly, eine bobere Dacht nicht blog in Bebanten, fonbern in ber Birtlichfeit über fich ju feben; ber Unwillen, eine anbere Ermachtigung, ale bie bes Blutes, bei mantenbem Glauben nachanfuchen; fie ichrechten von ber einen Ceite ab. Bon ber Unbern lodte bas Gelbfivertrauen. ber millenlofen Menge balb herr ju merben; von ber ftrengen Bucht bes Epangeliume loffgutommen; bie Unmagfung folger Priefter unter ben Guß gu bengen; ibrer Reichthumer, bie ber Glaube fo lange gefent und gefdutt, fich ju bemeis ftern, und fo, aller bemmenden Controlirung frei, im unbes fdrantten Genuffe ber Gewalt bee Lebene fich an frenen: bas Alles trieb madtig in biefer Richtung bin. Ge mar bie in Die Gntartigfeit ber menfdlichen Ratur eingepfiangte Chen, bie es ermirtte, baf es in allen Donaftien, Gefdlechtern und Cianben Deutschlande nur ju einem Bruche fam; inbem bie eine Balfte am Orte blieb, bie andere aber, von ibr fich trennenb. fich jur Linfen wenbete. Durch bas fachfiche Sans

folgte folche Theilung ben beiben Linien, ber Albertinifchen und ber Erneftinifden. Bbilipp Landgraf von Seffen mar jur Beit bes Tages in Trier noch minberiabrig gemefen, und bie Regentichaft batte ibn beididt. Er nun munbig gewore ben, babei aber fchlau und flug unter ben Weltfindern, mar in die neue Lebre eingewachfen, und batte ju ihrer Befeftis gung ben erften Bund ju Torgau mit Johann bem Churfurft abgefchloffen, und fpater feinen Sansftand alfo geordnet, wie er bie Rirche ju ordnen fich bemubt: ein Brautigam und zwei Braute. Bom Sanfe Branbenburg batten, neben Albert, bem Churfurften von Maing, noch ber frantifche Martaraf Rries brich mit feinen Cobnen, Cafimir und Jobannes und bem Bodmeifter, vor bem Rronaltar geftanben, und ber Churfurft Soadim batte feinen Gefanbten bin georbnet. Der Chur: fürft, Bruber bes von Maing, batte gur alten Rirche fich ges ftellt; aber fein gleichnamiger Cobn mar gur Reuen übergetres ten. Bon ber frautifch-braubenburger Linie mar brei Jahre fpater ber Martgraf Briedrich, von ben beiben Cobnen Cafimir und Johannes, ale ein Berftanblofer eingeferfert; und Cafimir, ber Ueppige jugenannt, mutbete, bie Branbfactel in ber Sand, im Bauernaufftand mit Angenausflechen, Spiefen und Braten; und er ift ber Bater jenes Albert, Alcibiabes genannt, ber morbbrennend bie Pfaffenftrafe burch bie rbeis nifden Erzbisthumer, bis Trier, mo bamale fein ganges Saus auch im Chore gestanben, bingezogen. Bergog Ufrich von Burtemberg, ber neben Friedrich von Branbenburg geordnet gewefen, bat feinerfeite in wenig Sabren bei feinen Unterthanen ben Ramen bes Butbriche fich erworben; ber fcmabifche Bunb jagt ibn, ben Friedensbrecher, fofort von Land und Leuten; er aber nimmt fich jum Dentfprud; Stiefel ober Bunbidub! Abel ober Bauer! es gilt gleich, wer mir ju meinem Canbe bilft. Bieber gurudgefehrt, bat er baber bie Reformation in feinem Bergogthume eingeführt; mabrend fein Bruber Gora fie nach Mumpelgarb verpflangt. Bergog Erich von Braun:

fcmeig mar bis jum Tobe ber alten Rirche treu geblieben; bas Saus aber, bem er angeborte, bat fich in die Principlen getheilt, bas neue aber mar fonell in ibm jum berrichenben geworben. Der madere Chriftoph, Martgraf von Baben, murbe fruber binmeggenommen, ale bie Wahl ber Enticheis bung por ibn bingetreten; feine brei Cobne aber, Philipp, Bernbard und Ernft führten bas Lutberthum in ber Marts graffchaft Baben ein. Der Bergog von Defterreich batte fich auf bie rechte Ceite geftellt; und fo auch ber von Lotbarin= gen, Anton, von beffen Bruber Claudins die Buifen, bie Saupter und Rubrer ber Lique in Rranfreich abgeftammt. Das Sans ber Wittelsbacher, feit ben Zeiten Raifer Lubmigs in viele Linten fich verzweigend, batte je nach ihnen auch gur Rechten und gur Linten fich getheilt. Die baverifche Linie, burch ben Bergog Wilhelm IV. auf bem Tag vertreten, batte auf bie Geite ber Rirche fich geftellt; und er murbe ber Urgrofvater Marimilians, ber mit Gerbinand von Defferreich Boch = und Mittelbeutschland ihr gerettet. In ber Linie ber Pfalgarafen war Ludwig V. anmejend auf bem Tage, nebft ibm Bergog Friedrich und Bergog Alexander. Der Pfalggraf Lubwig V. ftand auf Gelte ber Rirche feft; ber Bruber Fries brich II. führte, die Reformation in feinem Canbe ein; Fries brich III., von ber Linie Gimmern, in ber mittleren Churlis nie, batte gleichfalls fich fur bas neue Princip erflart; und in diefer Linie begann fofort bas Cfanbal bes Bechfels gwis fcben Lutbertbum und Calvinism, bem bie Landeseinmobner willig au folgen batten. Bon ber 3melbruder Linie, ba ber anwesenbe Bergog Alexander zwei Sabre nach bem Reichstage geftorben, bielt fein Cobn fich jum nenen Drincip, mabrenb fpater bie Reuenburger Linie wieber sur alten Rirche gurudaes gangen. Co mar alfo bie Fürftenbant in gwei gebrochen; Upoftaten und Papiften ichalten bie Parteien fich gegenfeis tig; bie von ber neuen Obfervang aber gierten ibre Sanpter mit ben Titeln ber Weifen, Grofmuthigen, Beftanbigen u. f. w.; Bezeichnungen, Die bie Gefchichte feither revibirt. Der

Miff ging von ba meiter jur Grafenbant berab. Die gefürs fteten Benneberger bielten fich jum neuen Beichen, und wolls ten im Bauernaufftand Burgburg facularifiren, ftarben aber por bem Enbe bes Sabrbunberte ans. Bier Grafen von Daffau, bie jugegen maren: Garbruden, Diet, Biebas ben und Beilftein, großtentbeile ber Ottonifchen Linie an= geborig, werben von Beinrich an, bem Gatten ber Erb= tochter von Oranien, Erben biefes Saufes; und inbem auf Bilbelm biefer Befit übergebt, find fie Stammvater ber Mringen von Oranien, Rubrer ber Dieberlanber in ihrem Uns abbangigfeitstampfe mit Spanien geworben. Durch bie übris gen Grafen und herren geht biefelbe Spaltung; bie reiches unmittelbare Ritterfchaft, im Rampfe mit ben Gurften icon feit lange, theilt fich je nach Reigung und Intereffe; bie auf: ftrebenden Reichoftabte, in Rebbe mit ibren Stiftern vielfach verwidelt, trennen fich auch ibrerfeits gur Rechten und gur Linten; inbem Rurnberg, Frantfurt und Dagbeburg, balb Undere und Andere bem erften Bundnif proteftantifcher Ctanbe beigetreten. Universitaten und humaniften find im Streite: bas Bolf aber, burch bie Preffe bearbeitet, fcmanft je nach Reigung und Affect. Co ift Deutschland in allen feinen Stanben und Orbnungen in 3wietracht, bis jur Burgel bins Der Riff aber. ber bas bert gespalten. ab . gefdieben. fest fich nun balb in bie gange, mit ibm verbundene euros paiiche Gefellicaft fort. Die Schweis, Die auch ben Jag bes fucht, mit ben Botichaftern ber anbern bebeutenbften Dachte, fie wird gleichfalls in fich getheilt; inbem bie Urfantone im Geburge jur alten Ordnung balten, Die Unbern gur Reuen übergeben. Diefe aber batte bort, burch bas Unftreten einbeis mifcher Reformatoren, gleichfalls fich in fich gerkluftet und weiter getheilt. Die Bittenberger Coule batte bem Ctaat bie Couverainitat in firchlichen Dingen eingeraumt: bie Bis bel mar ibr bie Conftitution ber Rirde; bie Theologen aber, tomittirt vom Convergin, find bie Ausleger bes Wortes. Das rum batte Calvin im bemofratifden Benf folgerecht geurtheilt:

alfo ift bie Couverainitat im Bolle, bem bie Drabeftination fie angewiefen; und es ubt fie aus burch feine Welteften und Die Minifter, Die es gemablt. Diefe Lebre batte querft nach bem fubliden, bann auch nach bem norblichen Deutschlanb fich ausgebreitet, und einen neuen Bruch berporgerufen; au bem fich jener Unbere bingugefügt, ber, wie bie Biebertanfer im Gegenfate mit ben erften Reformatoren, bie Lebre anfgeftellt: ber Geift von oben, ber naht wo und in wem es ibm gefällt. ift allein Ausleger und Richter in Glaubensfachen. Die Lebre mar anderwarts auch nach Franfreich binübergegangen, und unter ibrer form batte bie Reformation in biefem Reich gemurgelt. Der Sof batte im Beginne ibr nur fcmach entges gengewirft; bann aber, in feinem Intereffe, fur bie alte Rirs de Partei genommen. Wie in Deutschland mar auch bort bie Cheibung burch alle Stanbe binburchgegangen: Die Refie ber alten Lebntrager, ber Sofabel, ber Canbabel, ber Gles rud, bie Ctabte und bas Bolt, fie alle batten fich getheilt. und entweber auf bie Ceite ber altfirchlichen, ober ber Sus gonotten fich geschaart; und mabrent bie Lebre bann über Meer, ins brittifche Infelreich, binubergegangen, batte fie andererfeits in ben Pprenaen gewurgelt; und inbem Gpas nien, wie Stalien, fie abgewiesen, in Davarra fich feftgefest. In ben ffanbinavifden Reichen batte ber tyrannifde Digs brauch ber politischen Union ibr beu Bugang geöffnet; bie politifche Ginbeit ber Stamme, wie bie firchliche, murben gus aleich zerriffen, inbem Guftav Bafa feine neue Dynaftie auf Die Reformation begrundete, und auf Untoften ber Rirche fie botirte; gleichzeitig aber in Danemart Friedrich I. fie einführte. Ceinerfeite batte Beinrich VIII., um eines Beibes willen, bas Chiema auf feiner Infel angepflangt, und Glifabeth bann bie Trennung von ber Rirche ganglich vollführt. Der Raubvos gel in ber Menfchenbruft fab von feiner Sobe berab bie reis de Beute, und fturate fich barüber ber. Das geiftliche Recht mar abgetban, und bie Niammen batten es gefreffen; fo mar Das Beltliche allein gurudaeblieben, und bie Gemalt mußte ju ibrem Bortbeil es auszulegen; bie Coliffel in ben Bappen gaben Beugnif, baf die Unelegerin fich ber Coluffelges malt in frembem Gebiete bemeiftert batte. Die Bermidfung ber boberen Dinge mit ber niebern Ordnung mar unftattbaft befunden morben, und ber Simmel in feine Grangen einges Da wurden bie Trager bes Entlaffenen auf Erben erledigt, und in frendiger Saft brangten fich bie Erben gn, um von ber Berlaffenfchaft Befit ju nehmen. Das Rirchen: ant, oft von Gindringlingen gemifbrancht und ben Urmen entgogen, batte boch fo viele Jahrhunderte, in Mitte ber Sabgier, ber Diffgunft und bes Reides, von frommer Cheu ges butet, fich unverfebrt erhalten; jest mar ber feibene Raben um ben Rofengarten gerriffen, noch jagbaft in ber alten Schen, brachte feber fein Theil auf Ceite. Rur Beinrich VIII. von England hatte tapfer jugegriffen. In gmei Saufen batte er ben reichen Chat getheilt; auf ben Minberen batte er ben Heineren Befit ber armeren Orben gelegt, auf ben großeren ben Mammon ber reicheren Stiftungen; und ba rachende Blige ben Ranb bes Grften nicht geahnbet, getroft jum Unbern ges ariffen, und binnen wenig Sabren ibn an feine Boffente verfolenbert. Bon ba an haben bie Prabicamente ber Ronige von Gottes Gnaben allmablig von benen ber Melteren aus Gnabe ber Ratur im Blute fich gefchieben und getrennt; eine Rluft aber mar burch ben gefammten Beltibeil geriffen, und bie beiben Parteien fanden an ben Randern bes Abgrundes fchlagfertig einander gegenüber.

Aber bie ewige Liebe, die von oben in warmer Ginftromung die irdischen Dinge begt und pflegt, wird ihnen ein freifend Fener. und all ihre Liebestraft sammelt sich in einen Schlag gusammen, wenn Diese in ihrer Vertebrbeit ihr die talte Spipe entgegenbieten. Sie entsendet soson die Gerechtigkeit, die unerbittliche, und die schreite, bewasspur mit den weisschwieden Schwerte, durch die Mitte des Alsgrundes vor, von Deutschland ihren Ausgang nehmend, und ihre Edlage fallen rechte und links nach Maafgabe, wie bie Etraf: fälligen fich verfcbulbet. Der Abel batte feinerfeite bas neue Princip auch gegen feinen Bortheil bingewendet, und mar in bie geiftlichen Befigungen eingebrochen. 3bn batten bie Furs ften bezwungen, und beibe batten gemeinfam gegen bie Bauern fich verbunden, die, von ben Wiebertaufern gnerft aufgeregt, wie Unbill rachend, fo auch Unbill übend, fich burch bas Reich ergoffen, und es mit Brand und Berberben gewuftet. Die Rurften, nachdem fie nach abwarte freie Babn gu ichaften und ju malten fich gewonnen batten, batten nnn ihre Dacht nach aufmarte gegen ben Raifer bingemenbet; in ber Schlacht bei Dublberg aber mar ibr Unterfangen gebrochen morben. Dos ris von Cachien aber batte fpater ibrer Cache fich wieber angenommen, und ber frante Raifer murbe nun gur Rlucht ges brangt, bag anch er, in feiner Rraft gebrochen, jum Rachges ben fich entichlieffen mußte. Rom batte icon, fruber von ben auchtlofen Banden Bourbone erfturmt, bie Blunderung, mie in ben Beiten Totilge, erlitten; Die Gebiete ber gelftlichen Gurften maren balb vermuftet; bas Gefchlecht bes Sochmeis ftere verfam icon in ber erften Generation im Blobfinn: bad ber Rulmbacher aber erloich in ber Profciption. Die Des mefie batte, obne Unfeben ber Berfon, recht gerichtet, und von ber alten Schuld bie erfte Bablung eingetrieben. Babrent ber Raub bes Rirchengutes vorangeschritten, und bie alte Gittenlofigfeit burch bas neue Princip ber Rechtfertigung im Glauben, ober burch bie Prabeftination immer junebmenb fich gemebrt, batte bie bobere Dacht fich geruftet, ben Uder au reinigen und die Tenne ju fegen; bas Dorngeftruppe brannte im Reuer auf, und die Spreu murbe in alle Lufte bingeweht. Die Refter bes Bornes begann fich ju bewegen. Die Rache floß erft tropfenweife, Die Tropfen ftromten gu Bas den gufammen; die Bache rannen nieber burd Deutschlanbe Gauen und fammelten fich ju großeren Stromen, Die über" bie Grangen bee Reiches brachen. Inbem bas Gleiche in allen umliegenden Reichen fich wiederholte, murbe bie XIV.

Cammlung aller Baffer bes Bornes eine ben Continent um= flutbenbe Stromung im Ginne, wie bas Alterthum ben Djean fich porgeftellt. In ber Comeis mar ber Religionefrieg and: gebrochen, nub batte feine Schlachtfelber in ben Thalern ber Alpen und auf ben Boben fich geficht. In Frantreich war nicht minber ber Rrieg entbrannt. Conbe und bie Gnifen ftanben gegen einander : Blutbaber tranften die Erbe, Grauel obne Maaf und Babl murben anegenbt: Menchelmorb ber Ronige wechfelt mit bem ber Parteibaupter; enblich, nachbem ber Cturm beinabe burch ein balbes Jahrhundert bas Land burdmuthet, und es an ben Rand bes Untergange gebracht, wird nothburftig ber Friebe burch ben Dludtritt Beinriche IV. mieber bergeftellt. Fruber, und jum Theil gleichzeitig, baben bie Rieberlande ihren Rampf mit Spanien ausgestritten, beffen Endergebnif bie Scheibung bes Guben von bem Ror= ben gewesen. In England batten bie Elemente ber Beit, burch einander gabrend, bie Sterntammer, ben Covenant, bas lange Parlament, ben puritanifchen Fanatiom, bie Independenten, den Rrieg gegen ben Ronig, Fairfar und Grommell, Die Dies berlage Carle, feine Unelieferung und Binrichtung burch Croms well bervorgerufen, woraus die Republit Englands, nach ber Reinigung bes Rumpfparlaments, unter bem Protectorat Diefes Eromwell bervorgegangen. In Dentidland batte ber Religiones friebe bem erften Rriege ein Enbe gemacht; bas eingetretene Interim ift eine Beit fortgefetter Gabrung und Gewaltigung geworben, aus ber bann wieber ein neuer Rrieg, furchtbas rer und granelvoller benn iener, ber ibm porangegangen, nich entwickelt batte, in bem bas Bergblut Deutschlands über feis nen Boben bingegoffen und fein nabe ganglicher Ruin fich vorbereitet. Schreiten anbere Rriege nur in ber Linie ver= beerend über bie Lanber bin, nun biefe nun jene Proving gur Bafis ber Schlachten mablend; fo bat biefer in allen Dimen: fionen fich eingemublt, in Allen gleich verberblich, bie Bevols terungen in Daffen aufreibenb, bie Gauen verbbenb, bie Stabte entvollernb, ben gangen Charafter ber Ration in feis

nem Grund umtehrend, ibren Boblftand gerftorenb und eine tiefe Rluft gwijchen bem alten und bem neuen Deich aufmub-In Dunfter baben gulest, nachbem bie Beere bas Bert ber Berftorung vollbracht, bie Juriften ben Burfel bas bernd über bie Sabern geworfen, und bas Deffer bat ben Reft bes Raifermantels im Rrengfcnitte getheilt. Der befte Lappen ift, wie im erften Rriege, Franfreich gu Theil ges worben, bas bie jum Strome Deutschlands vorgebrungen; Comeden bat ben Undern fich angeeignet, und in ibn ges pust. Reichestanbicaft erhalten; bie Echweis, nun ale uns abbanaig anertannt, verbirgt ihren Untheil in ihren Bergen, wie bamal die Germanen nach ber Schlacht im Teutoburger Balbe mit ben romifchen Ablern es gehalten; Die vereinten Diederlande ale unabbangig erfannt, bleiben nur im lofeften Berbanbe mit bem Reiche, in bem bie Lanbeshoheit ber Rurs ften and bie Theilungelinie auf bie taiferliche Tunita fcon eingezeichnet. Deutschland gleicht einer Befinng, Die bie Feinbe eingenommen, und nun verlaffen, nachdem fie alle ibre ftarte Werte gesprengt. Die Wehrlinien an ben alten Grangen. von ber Ratur felbft in ben Geburgen aufgebant, fie bleiben allefammt in ber Sand ber Fremben, und Diefen fobin, und mit ihnen Andern, Die bei ber Theilung ihrer Unbedeutenbeit wegen noch nicht jugelaffen worden, ihnen allen ift ber 2Beg sum Borbringen aufgethan; ber Bantapfel inneren Babere in bas zweielnige Reich gelegt, wird ihnen bie Bege babnen. Die Demefie aber, nachbem fie babin jurudgefebrt, von mo fie ansgegangen, entgurtet fich, und legt ibr Richtschwert nies ber por bem. ber fie anegefenbet.

Nuch ber Mantel ber Kirche ift ber Theilung verfallen, bie Innifa aber immer noch unversehrt geblieben; ipre helligen Cymbole waren, mabren bie Welt im Rampfe lag, in sichere Querborgenheit jurudgegangen. Man hatte, ehe dann bas Getümmel bereingebrochen, ben Beichung gefast: sie sollten mit jedem siebenten Jahre zu Tage treten; bas aber schien bem, beffen Aluge über sie wachte, nicht genehm zu sehn. Der re-

gelmäffige Ablauf ber Sabresmochen murbe baber burch ben Mufrnbr ber Beit vielfach geftort; nur einigemale im Canfe bes fechezehnten Sahrhunderte erfchienen bie Berborgenen, und wie in Unwillen gehullt, nur im Borbeigeben fichtbar. Enblid, ale um bie Balfte bee fiebengebnten Sabrbunberte fic ber Sturm geftillt, traten fie, nachbem burch gebn folder Jah: resmoden ohne Unterbrechung, ihre Berbullung angehalten, im Jahre 1655 wieber bervor. 3met Jahre früher hatten bie Reiches fürften in allem Pompe ber nenen Canbesberrlichfeit ihren er= ften Reichstag nach bem Rriege abgehalten; und nachbem fie auf ibm gegenfeitig fich gu bem Recht ermachtigt, nach Belieben bie Unflagen in ihren Gebieten gu regeln; fpater auch in allen ihren fonverainen Dachtubungen, und im unbegrangten Rechte Rrieben und Rrieg ju beichließen, gegen bie Ginfpruche ibrer Laubftanbe und Unterthanen, und bas Ginfdreiten ber aften Deichegerichte, gegenseitigen Cont fic angefagt, und gegen ben Ginfpruch bes Raifere ibren Billen burchfebenb, alfo fic ben Weg jur abfolnten Dacht gebabnt. Die Ergbifcofe in ihrer Bertnirichung maren wieber am Ruffe bes Altare verfammelt, auch, wie es fcheint, viele ber gelabenen Bifcofe; ein Rind in ber Biege ans bem baperifchen Baufe, fpater bie Mutter Raifer Rarl VI., batte bie abmefenben Fürften vertreten; ju Sunderttanfenden batten die bem Rrieg entronnenen Refte ber Bevolferung fich bingugebrangt. Der, melder aus ber Bobe über feinen Combolen in bie Gefdichte nieberblidte, fab in ben Unbrang beren, bie um ibu verfams melt waren; und bie Stimme, Die fo lange verftummt, lief von neuem fich vernehmen. 3ch babe Gericht gebegt über bie Befchlechter, Die vorübergegangen über ibre Baupter und Melteften; fie haben meine Macht gefühlt, und meine Rugungen baben in ihrer einen Salfte an ihnen fich erfullt. 3ch merbe ju Berichte geben, auch uber bie, welche ba tommen follen; and fie werben fich nicht meiner Sand entziehn, und bie anbere Balfte meiner Bugungen wird auch an ihnen fich voll= bringen. Senen bat nicht bas Berftanbniff ber Bebeutung.

ber Dacht und Burbe ber Giubeit eingewohnt; ju fcmach und mantelmuthig, um fie ju bandbaben nach Gebuhr, bas ben fie bie Ungewiffe bald über bie ibr gefente Grange fcmeis fen laffen, baufiger noch fie weit binter biefelbe jurudge= brangt, und find alfo auch ber mit ihr verfnupften Wohlthat verluftig gegangen. 3ch babe mit ihrer Comache Rachficht aebabt, benn bes Menfchen Bille ift fein Simmelreich. 216 fie mir baber meine Ginbeit aufgefundet, und andere Guros gateinheiten an ihrer Stelle aufgeworfen, babe ich es gefches ben laffen und geftattet, baf Guropa fich in bie alte Orbnung und bie neue Ordnung theile; es foll erfabren, welche Dacht und Rraft ich ber Bielbeit eingegeben, und meldes Unbeil aber auch die Ermattung und Ausschlieffung ber mabren Gins beit mit fich fubrt. Gie baben gemablt, und ich habe ibr Bablrecht geachtet und anerfannt; aber ich werbe auch bem Fortfdritt bes gemablten Principes fein Bemmnig entgegen feten; es wird fortichwingen, bis es an ber letten Confequens sit menben fich genothigt fieht. Die ber alten Ginheit treu geblieben, mein Unge wird machen über fie; mogen fie fich por Erftarrung buten, ich murbe fie lofen muffen. bie andere Ceite fich geftellt; ich merbe in teinem Guten, bas fie beginnen, ibnen gnwiber fenn, jeber Zuchtigfeit ibr Dreis! aber in ber unbefdranften Gewalt lauert bas Berberben; ich aber merbe nicht geftatten, baf es gu feinem 3med ges Die Brunnen ber Tiefe, Die in ber Bielbeit verbors gen ruben, fie merben fich offnen, und ibre Rlutben über bie in Trennung entgunbete Welt ergießen, upb wieber jung mas den, mas in ber Sinfalligfeit ber Gunbe und in ber Ges wohnheit bofen Digbrauchs gealtert. Denn bie Gefchlechter ber Menfchen geben nacheinander an meinem Ungeficht vorüs ber; folibarifc verbunben alle inegefammt, jebes einftebenb für bas Unbere in ibrem Untheil an Schulb und Cobn; aber jebem ift auch fein Theil von Jugend und frifch erneuter Rraft ausgeschieben, bamit mag es muchern in feiner Beit und mir Decheuschaft ablegen von bem ibm geliebenen Pfunde. Deine Cade ift es, bie Extreme abgubalten; barum babe ich Ginbeit und Bielbeit alfo abgemogen, baf fie, im rechten Daafe fich ergangenb, einander beben und maffigen, und alfo in Barmonie fich aufammenfoliegen. Will aber, nachbem ich Bucht und Wegenwucht alfo abgewogen, Gine im Difflange fich über bie gefättigte Genfige erbeben, bann mirb bie Unbere fogleich ermachen und fich gegen bie Musgebrochene fegen, und indem fie auf ber aubern Geite mit Dacht fich gufame mennimmt, bem Difflang wieber ben Bufammenflang abnos thigen. Geluftet Ench baber, Die irbifche Matt, ber ibr Ench verschrieben, ju gewaltigen über Die Gebubr; und bie Daffen, bie ibr, wie es ber Ginbeit gebubrt, erleuchten, ermarmen, führen und lenten folltet, gu tyrannifiren und gu fnechten in Krevelmuth; bann follt ibr in bie Bewalt biefer Daffen ges geben merben, und ibr bleibt ibr verfallen, bie ber lette Beller ber Edulb fich abgetragen. Co wird in Winteres grimm und Connenbrand bie Gefdichte wechfeln, bis fie in ben rubigen Rreidlauf von Abend und Morgen eingelenft.

Diefe Borte, Die alfo Die Stimme aus ben beiligen Combolen berausgerebet, fie find Alle in großen Bugen in ben Gefchichten ber junachft folgenden Beiten aufgefchrieben. Die Gewaltbaber in ihnen, von allen hemmungen nach oben und nach unten ledig, beftanden nicht in ber Wefahr ber Berfudung, ber fie baburch fich ausgesett; ber Cominbel ergriff fie auf ben umwirtbbaren Soben, auf benen fie ibre 2Bobs nung aufgefchlagen; und ber Raufch, ben bie feinen Lufte regten, führte fie jum Berberben. Granfreich in Allem porauf, batte auch bier bas Lofungszeichen gegeben. Gener ber= rifche Minifter batte bie Refte ber Sugonotten erbruckt, Ctanbe und Parlamente gebrochen, ben Abel in ben Ctanb gebemuthigt, alle Gemeindefreiheit gerftort, und fo bem aufgebenden Geftirne Endmige XIV. ben Pfad bereitet, und bie Beae geebnet, und er hatte Befit ergriffen. Unbefdrantter Bebieter in feinem Reiche; um ibn ber ber Glang bes Bos fee, bas emfig burchgreifenbe Treiben bes Beamtenftaates,

bie Dacht ber Bajonette jum Angriffe, Die befestigten Orte jur Abwehr; ber Schimmer ber Runfte und Wiffenichaften: bas Bewuftfebu von dem Allen mußte balb ber Befriebis gung und bem Gelbftgefühle bes reichen Befines ben Uebers muth beigefellen, und im weitern Fortidritt auch Die Luft jum allgebietenben Berren, in Ditte ber Bermirrung Des Belttbeile, fich aufzumerfen; und ber Giegebraufch über bie Erfolge feiner Beere ftellte bas ale eine leichte Cache por. Dun Bundniffe und Gegenbundniffe, um bas auftauchenbe Principat ju bemmen; Rampfe, Gewaltthatigfeiten und Treues bruche, in Mitte alles Wechfels aber Fraufreich fiegreich voranfdreitenb. In bem Daafe, wie es nach auswarts fich ausbreitet, nach junen junehmende Concentration ber oberften . Gewalt; bei machfenbem Berfalle bes Gemeinfinns und Berruttung bes Gelbmefens, babei fleigenbe Willführ und feder Gingriff in bie anbern Gebiete, bis jur Musbilbung bes Gallicanismus bin. Da trat mitten in feinem Giegebraufche ber Allaemaltige auf Die Mauer jeines Soflagers, Die er, aus Riegeln und Erdpech verbunden, aufgetburmt, binaus, und fprach: ift bas nicht bie Ctabt, bie ich mir jum Saus erbaut in ber Rraft meiner Starte, und gur Glorie meiner Schone? und bie Blide über feine Seftungumgurteten Marten binaus, auf ben Belttheil beftenb, rief er aus: find nicht alle biefe Reiche bienftbar meinem Reiche, und muffen fie fich nicht, autwillig ober gezwungen, meinem Machtgebote fügen? 2Babrlich ich bin, ber ba ift, all bieß Gevenbe baber bin ich! Da fam eine Stimme von ber Bobe: Babrlich! bein Reich wird nicht bei beinem Gefchlechte bleiben; bu wirft gebemus thiat werben, und in Ihranen beinen Grola abbuffen; bie Dadifen nach bir merben bis zu ben Beftien bes Welbes im Thiergarten in ihren Luften fich erniedrigen, und mit ihnen Gras freffen, und fieben Beiten werben über fie bingeben, bis fie ertennen, bag ber Erhabene allein berricht im Reiche ber Menfchen, und bem es gibt, ber ibm moblgefallt. - Unb es gefchab alfo; ber Baum, ber Guropa überschattet, murbe gefällt; aber Biele, bie bas Bilb angebetet, ale es noch ges

fanben, murben in feinen Cturg vermidelt. Auf bem Continente batte überall bie frangofifcheclaffifche Conle leichten Gingang gefunden; es ift fo reigend, mit einem Rebergng gu berrichen über alle Beifter, und einem Bint bes Unges Dile lionen geborden gu feben. Der Ctaat ift ein Gele von Bronge ergoffen, jeder freple Ungriff muß baran gerichellen: fo murbe bie Regierungefunft, bie bochfte aller Runfte, gur niebrigften, bem Ramafchenblenft militarifder Diecipfin entwurbigt; ber Bepter aber jum Stode umgefdnitten, ber auf ben offenen Lanbftraffen umaing, und mas er im Gingelnen gujammenges trieben, in Maffen wieber auf bem Marfte loegefclagen. Reine Urt von Begeifterung mirb ferner mehr gebulbet; jebe Menfernug bes inneren Lebens gurudgetrieben; nur ber tobte Mechanism foll berrichen überall, benn bas gemeine Wefen ift auf bas Bajonett gegrundet; bas aber mirb vom Gelbe gehalten und gelentt, Gelb alfo ift bas Ctaaterrincip: bie Sand ber Gerechtigfeit ift bie Sand bes Ginnehmers, und bas Papier, im Collen wie im Saben, wird gulest ber Grund aller Macht. Kortan ber Berfebr ber Staaten gu einem Dba= raofpiel entartet, grangenfofe Berfcmenbung überall; Tren und Glauben mantent; Bantbrudigfeit gur Epeculation ers boben; Ralfdmungerei im geiftigen und gefellichaftlichen Bebiete, und im gemeinen Berfebr getrieben und gebegt. Das Blut ber Bolfer wird wie Baffer an bie Erbe bingegoffen : Rriege mit Leichtfinn angefangen, nnter Intriguen und Beftechung von Weibern geführt ober abgebrochen, gieben fich in unabsehlicher Reibe burch bie Jahrhunderte babin, und fein Enbe ift bem ftete fich mehrenben Unbeil abgufeben. Jebe Spur von Gittlichfeit ift aus bem Ctaaterechte verbannt, nur freffenbe Gigenfucht wird som Princip bes internationalen Berfebre erhoben; feine Bolfeeigentbumlichfett bleibt ber fcrantenlofen Billführ beilig, und bie Lander merben gerriffen und getheilt, wie bie Convenieng es ant befunden. In Mitte blefes Berberbuiffes wird bie Refigion wie ein las fliges Bermachtniff ber Borgeit nur noch faum gebulber; bas

Buch de tribus impostoribus ift ber bodgeebrte Befit, ben fie ale ibr bochftes Gebeimnif fich von Generation an Genes ration binuberreichen; jebes fittliche Gefühl wird in ben Gibgenoffenichaften bes Laftere verbobut. Der Geruch ber Bermefung geht burch bie gange europaifche Gefellichaft binburd, und fliuft jum himmel auf; bie Graber aber, bie allen bies fen Mober in fich befdliegen, fle werben burch bie Runft und Wiffenfcaft mit Lugen übertundt, baff fie mie Ratur und Gottesmerte fich geben. Gott aber fab bas Uebel, bas Die Erde vermuftete; und wie alle Webanten im Bergen bies fer Menfchen nur aufe Bofe fich richteten, und ber Uebersmuth feine Grangen tannte; ba murben bie Brunnen bes Mbs grundes aufgethan, und die Bluthen brachen über fie berein. Da bie geffügelten Ginheiten, bestimmt von Ratur, jur Sobe binangufteigen, und bie Bielbeiten gu balten und gu beben, ungefligelt geworben, und all ibr Streben gur Tiefe ging, mufite bie Dietheit, ihrerfelte jur bobe ftrebenb, fich über fich felbft erbeben; bas Gleichgewicht murbe baber aufgebo= ben ; bas Leichte, bas fich fower gemacht, murbe vom Comes ren, bas nun leicht geworben, überffügelt. In ber Eprache ber Menfchenftuber wirb es eine Revolution genannt. wenn alfo bie alte Ordnung umgefippt; in ber Eprache ber Uebers irbifden ift es ein Umfdwung, nach bem Richtmaaf ewiger Ordnung, von ber Borfebung jugelaffen. Bum anbernmal gur= tete fich aber nun bie driftliche Remefis mit ihrem greifcneibis gen Schwerte, um ibren Umqua burd Guropa abzubalten, und Die andere Balfte ber Sugungen ju erfullen. Im Infelreiche tenfeite bes Rangle, burch bie firchliche Revolution porbereis tet, bat bie Bewegung angefangen. Rarl II. wieber gurud: gefebrt, mufite ben Damm burchftechen, ber fie mubfam eine gebegt. Der Auglicanism, auf ben er fich geftust, fampfenb eine zeitlang mit bem Preebpterianiem, batte gulent, im Saffe gegen bie alte Rirche, gemeinsame Cache mit ibm gemacht; fein Rachfolger, Jacob II., allgu unmaffig im Gebrauche ber Macht, fo lange er in ihrem Befine fich gefühlt; allau sage

baft, ale er fie fich entweichen fublte, murbe, und mit ibm bas bans ber Stuart, vertrieben; bas Bbigparlament traf mit Bilbelm III. in ber Bill of rights ein Abtommen, bem er fich unterwerfen mußte, und von ba an bat bie Reibe ber Ronige von ibrer Bolter Gnaben angefangen, bie in England im Gefdlecht ber Belfen von Sannover bingelaufen. Bilbelm von Solland bat ben Uebergang gebilbet, bas Gefdlecht von Sannoper aber vollends fich eingewöhnt. Dicht brei Menidenglier maren bingegangen, ale bie Colonie ien= feits bes atlantifden Meeres bem Beifpiele bes Mutterlandes nachaefolat. und, im Unfftanbe gegen baffelbe fich erhebend, ju= lett bie Unabbangigfeit ber breigebn vereinigten Ctaaten burch= gefent. Der Jofephiniem batte balb auch Belgien aufgeregt, und ber Rampf ber Parteien eben fo Bolland in Aufrubr gebracht. Das Alles maren nur örtliche Ausbruche bes ents feffelten Glements gemefen; aber in Granfreich bereitete bie große Rluth fich im Wortfdritte bes Sabrbunberte por. bas von bem Augenblick, wo Lubwig XIV. auf bem Gipfel feis ner Macht geftanben, vom Jahre 1080 bis 1780, abgelau: fen. Boltaire an ber Spipe ber Encyclopabiften batte bie alte Orbnung abgerufen; Monffean bie Sandvefte ber Renen in feinem Socialvertrag gefdrieben; ein fcmacher Ronig batte unporfichtig bas Giegel gebrochen, bas bie Brunnen ber Tiefe beichloffen bielt. Da tamen bie Baffer berangefturgt, und bie Urche ber Rirche, in bie fich bie Beiligthumer ber alten Beit gefichtet, murbe von ben Baffern anfgeboben, und fcmebte über ihnen. Das mar bie erfte Beit, bie ber conftituirenden Berfammlung und ber Gefengebenben; bas Reubalrecht wird gerftort, bie Menfchenrechte aber merben proclamirt: Rlofter und geiftliche Orben aufgehoben; bas Rirchenaut mit ber Domane ift ber Ration verfallen; bie Parlamente und ber Erbabel erlofden; bie brei Gemalten im Ctaate trennbar, nur bas Ronigthum noch erblich erflart. Umfonft fucht bas Uneland bie Bluth ju bammen, tommenb und gebend breitet ibr Ungeftumm fich weiter und welter aus; breiter mird bie Ueber-

fcmemmung und bebedt bie gange Oberflache; bie Urche aber fcmebt über ben Baffern. 3melte Beit, bie Beit bes Ratios nalconventes im Borgang , und bes Directoriums im Rud's gang; bas Ronigthum ift abgefchafft, und Franfreich, beffen alte Grundeintheilung icon bie Rluthen ber erften Beit meggefdwemmt, jur Republit erffart; in ber bie Dajoritaten und bie Minoritaten fich gu Parteien bilben, bie in bintigen Rampfen mit einander ringen. Das Saupt bes Ronige fallt, bie Parteibaupter berrichen umeinander, ber Terrorism mus thet in ber Bevolferung in Dojaben und Mitrailliaben, ber Gelbftmord rafft meg, mas bie Guillotine verfcout; Robess vierre wird Alleinberricher und wieder gefturgt, und im Rud's gang fallt bie Berrichaft ben Runfmannern gu. 3m Rriege mit bem Ansland werben nacheinander bie Dprenaen und MI: venbamme von ber beranfturgenben Branbung gebrochen; Stas lieu, bie Rom binab, und Deutschland, bie an bie Mauern Biens, merben überflutbet; Die Schweis wird bemocratifirt; in Meanpten befpulen die Wellen ben Guf ber Ppramiben. 3m britten Unlauf werden bie Baffer übermachtig auf ber Erbe; Rapoleon erfteigt burch bas Confulat bie Spipe ber Springfluth, und wird jum Minthtaifer in Guropa ausgerus fen, und fuufgebn Bug bober geht nun bas Baffer, ale alle Berge, bie es bebedt. Der Rluthfonig aber batte mit feinen Bellen bas gauge alte Reich Rarle bes Großen überfchwemmt, und fanbte fie meiter, mobin es ibm gefiel; und bas contis nentale Binnenmeer marf an feinen Grantmarten feine Dams me auf gegen bas alte Deer. Im Frieden gu Luneville und im Reichebeputationebauptichluß mar ber Burfel geworfen worden über bie Tunica bes Reiches; bas Deffer batte fie getrennt; um ben Preis ber alten Domane und ber Refte bes Rirchenqutes murben bie Weben vom Gieger bem Meiftbietens ben angefdlagen.

Die Tunica bes herrn aber mar immer noch ungetheilt, benn in ber Arche hatte fie vor ben Fluthen fich geborgen. Durch anderthalb Jahrhunderie mar fie in ber Berborgenheit gebiles ben, mabrent jene Birrfale fich um fie ber bereiteten; nur in ber Mitte einmal mar fie auf ber fie bergenden Befte auf Mugenblide, bas Daben ber Erife andeutend, fichtbar gemor: ben. Alle biefe berangebrochen, batte fie fich noch tiefer in Berborgenbeit gebullt; und ale man fie entbedt, bat bie Diplomatit auch über fie ben Burfel geworfen, aber fie mar bes Lowen Theil geworben. 3m Jahre 1810 murbe bie Diebers gefehrte abermal auf neunzehn Jage ber Berebrung bes Bols tes ausgestellt. Die Daffen ftromten in Menge gu. Aber im Chor ftand nicht bie Dajeftat bes Raifers gu oberft, und bie geiftlichen Churfurften ibm gur Geite. Der alte Raifer batte die Rrone niebergelegt, ber neue, ben bie Revolution bervorgetrieben, er berrichte auf ben Baffern; bas beutiche Raiferthum mar wie ber Gral nach Often bin entwichen; bie geiftlichen Burbetrager maren fpurlos verfcmunden, an ibrer Stelle mar ein obumadtiger Churersfangler und Rurft Dris mas eingetreten. Die Gefchlechter ber Bergoge von Babern, Burtemberg, Baben und bes Churfurften von Cachfen, fo wie ber naffauifchen Grafen, bie bamal jugegen gemefen, waren angerlich machtiger geworben, aber, in ben rheinischen Bund vereint, dienten fie ben 3meden bee verbaften Reinbes: Die ber Brandenburger Gurffen gebeugt, geplundert, ju Grund gerichtet, maren mit ben Rachtommen bes alten Bergoge von Defterreich jum Continentalinftem und gur Bunbesgenoffenfchaft mit bem Berberber genothigt; bie Rachtommen bes Befs fenfürften aber waren flichtig, und an ihrer Stelle und ber Nachbarn weitum berrichte ber Frembling. Die Grafenbant mar von ibren alten Befibern geleert, und ftatt ibrer fagen auf ihr ale Bergoge bie Genoffen bes Grurmtonige; von ben alten Stabten aber mar nicht ferner mehr bie Rebe. Die frems ben Ronige aber, die ibre Botichafter bamal bingefendet, Eng= land ausgenommen, fie maren alle in bie Bollmerte bes neuen Weltreiche eingemauert. |Da fab ber auf bie manbellofen Bech= fel binab, ber fich begeben : meine Sagungen find erfullt, meine Gerichte vollzogen; bas Gefchlecht, bas folches gefeben,

wird wieber in fich folgen, wenn es meinen Singer in ben Greigniffen erblidt. - Darum follen fortan bie Sochmuthis aen geniebert merben, bie aber bemuthig meine Bulfe fuchen, gehoht über bie Cturgenben. Diefe Fluthen, bie ben Belts theil übergogen, noch eine Breite ber Erbe ift ihrem Baches thum gegonnt; bann follen fie ibre Grange finden, und wies ber in breifachem Unlaufe und Mudlauf in fich felbft verfins fen. Und ber Ronig ber Bluthen ruftete fich, bie Befchide ju erfullen. Ueber ben Gbro maren feine Baffer ichon frie ber vorgebrochen, jest auch hatten fle fich über ben Riemen nach Often bin ergoffen. Aber bie Brunnen ber Erbe maren ibm gefchloffen, ber himmel ibm'eifern geworben; ein neuer Beift fing an über bie Erbe gu weben, barum murben bie Baf= fer im Fortfchritt geminbert, ber Gremt bilbete bie Grangfaule, bis mobin fie gereicht; vorgebend und rudgebend fehrten bie Min= then gurud, im Often wie im Weften in Norb und Gub ber Cturm binter ibnen. Die erfte Beit bee Ablaufe ift geenbet; Ober und Elbe und Gbro, bie alten Grangen Rarl bes Groffen, um: faffen bas geminderte Reich bes Ronige ber Baffer, bie Urs de aber lagt fich auf ben Ciebenbugeln nieber. ber andgeflogen, fattigt fich im Bleifche ber Gefallenen; bie Tanbe aber freist über Bobmen und finbet feine Ctatte, mo fie ibren Auf nieberlaffe. Die Baffer aber moaten und branbeten mehr und mehr fich mindernd, und es ericbeinen bie Gis pfel ber boben Berge auf ber befreiten Erbe. Und bie Bolfer fammelten fich um biefe ihre Baupter, bie von Rorten und von Cuben, von Aufgang und von Riebergang; bie Bolferichlacht wird gefchlagen, und bie Muthen geben binter ben Rhein und bie Pprenaen gurud. Die gweite Beit bes Rudgangs ber emporten Glemente ift eingebrochen; ber Delbaum grunt wieder auf Erben, Die zweite Tanbe bat ibn gefunden; aber bie Erbe ift noch nicht im Trodnen, aber fie bat ibren Mund geöffnet, und im Birbelfturg ber Wellen bauert bie rudgan: gige Bewegung fort. Bon ben Pprenaen, vom Jurageburg und ben Alpen ber, vom Rheine raufchen fich die rudfebrene ben Strömungen einer Mitte gu, und flürzen gutept am Schluge ber dritten Zeit hinter dem Alfare in den Schlund, aus dem die Furien guerst binaufgestiegen. Dort wogen sie und wire bein sie, nun in grundlose Tiefen beradzeschlungen, nun wieder en Abgrund die zum Annde sülkend, und über ihn aufé neue vorbrechend, auf bewegter Welle ihren Meister empore tragend. Indich berubigen sich einigermaasien die Schwinz gungen, nachdem eine Insel in anderer hemisphäre, über itn bingeworfen, den Bestegten niederhält. Wie örtliche Auss brüche und Richgänge der großen Bewegung worangegangen, so solgen der der Berubigung, damit sie in ihnen sich ausschwingen möge; der Friede ist wieder auf Erden eine Wöglichkeit geworden, und die brüte Taube ist nicht zurückaelebrt.

Co ift benn enblich, ein Menichenalter fpater, bie Beit ber fünften Epiphanie, bie mir gefeben, berangetommen, unb ben vier großen biftorifden Bilbern, Die an unferen Mugen vorübergegangen, bat ein Funftes fich beigefellt. Alle Stra-Ben und Wege bebeden fich mit Feiergugen; bie Rabnen mes ben, es ift ale feb bas Jubelfeft bes Jahrhunderte beranges tommen. Der Morgen einer großen Frouleichnamsfeier ift über Balb und Muen aufgegangen; Die Chaaren ber Bolfer brangen fich beran; Maffe auf Maffe eilt bemfelben Biele gu, um in einem turgen Mugenblide langer Dibfal Lobn au fuden. Un bie Daffen baben baber biegmal bie Combole ibr prophetifch Wort gerichtet, benn mehr, ale je guvor, mirb Die Enticeibung ber Butunft bei ben Daffen fern; in ibrer Mitte wirb ber Burfel über bie Chidfale biefer Butunft geworfen werden, und gwifden bem trennenben, lofenben und theilenden Deffer ber Zwietracht, ober ber ungertrennlich gewirtten, wohl in fich gefchloffenen Ginbeit, wird bie Babl ihnen anbeimgestellt fenn. Inhaltreiche Schidfaleworte baben ihnen biefen Ginn gebeutet; wie fie aber im Ginge'nen fich gefügt, wird erft in ber Folgegeit fich offenbaren. Denn noch ftebt biefe Beit erft in ber Geburt, ibre Gefdichten noch nicht abgelaufen und im Reime mit Duntel umbullt, wehren jebem Blide in Die Gebeimniffe ihrer Bertftatte einzubrins gen. Mus ben Gefchichten, bie fruber gefolgt, aber baben wir bie Borte ber Prophetien gelefen, bie ihnen vorangegangen; es will fich aber nicht geglemen, ebe bie Borfebung ibre Raths fcbluffe in ben ebernen Tafeln ber Gefdichte aufgefdrieben, fie mit anmaagender Bellfeberei in ihren Gebanten lefen gu Werben ben Daffen am Cheibemeg bie Erfahrungen ber Bergangenbeit verloren fenn, ober werben fie und ihre Gubrer burch bas, mas bie Bater erlebt, fich warnen laffen? Gind bie Gerichte, Die ergangen, wie ein Daturmes teor an ben Bergen vorübergezogen mirfungelos; ober finb fie ein Changeprange gewesen, bas bie Rachfommenben mit geiftlofem Muge anftarren, ohne ibm Anwendung und Ginfing auf bas eigene Benehmen ju geffatten? Giebt man auf bie Beife, wie bas guftromenbe Bolt im gangen Buge fich gebalten; wie die Ginbeit im Epmbole in feiner Gintracht, in feinem bruberlichen Bufammenhalten fich gefpiegelt; wie alle biefe Wanderichaaren nur wie Gin Dann gewefen, ber bingegangen, und rubig und gefammelt bingefnict, und ben Tris but feiner Berehrung in besonnener Andacht bingebracht: bann follte man pon biefer Ceite nur Troftliches erwarten. man ferner, welchen Ablauf biefe gange, große Bewegung ein= gehalten; wie von allen moglicherweise brobenben Gefahren feine eingetroffen; wie feine Spur anftedenber Rrantheit, Die bei fo großem Bufammenlaufe allerbinge nicht unmahrichein= lich gemefen, und ju anderer Beit mohl auch eingetreten, fich gezeigt; wie and von allem Unglud, mas bie Ueberfullung ber Dampficbiffe und ber Landmagen gang nabe legte, feines eingetreten: baun muß man urtheilen, bag ber, bem biefe Sulbigung eines gangen Boltes gegolten, mit Boblgefallen barauf berabgefeben; und indem er bie phpfifchen Uebel von ibm abgewebet, feinem fittlichen Berbalten fogleich feinen Lobn jugetheilt, und baburch tann alebann jene troftliche Soffnung fich nur fteigern. Giebt man aber wieber, wie fonobe biefes Beugs

nif, bas bie begeifterten, rheinifchen Bolfer fur ihren Glaus ben abgelegt, von ber anbern Geite aufgenommen morben; mie bie Solle, mie von einem Lichtstrabl, ber in fie berabs gefallen, aufgeregt convulfivifd jufammengefahren, ibre Dampf: faulen aus allen Schlunden entfendet, um ben verhaften Strabl auszuloiden und ju verfinftern; bann wird man gwar barüber feinen Augenblid in Bermunderung gerathen, benn es ift nur bas alte Rampffpiel in ber Burgel feindlicher Dachte, bas immer und immer wieber fich erneut; aber jenen Soffnungen entgegen fellen fich Befurchtungen, Die auch ibre Burgeln in ber Birflichfeit ber Dinge getrieben. Bie bem auch fep, und wie es fich auch gestalten moge, ber alte Gott macht noch immer, wie er auch guvor ber Menfchen Treiben übermacht; febe jeder, wie er's treibe, Lobn und Strafe wird ibm nicht ents geben. Ratur und Ginn ber Deutschen treibt, vom Unfang berein, jur Freiheit bin; bas ift loblich, meil von Gott in ibr Raturell vom Unfang ber ber Beruf gelegt, Bogte, Guter und Schirmberren ber Ginbeit gu fepn. Dem jum Beichen ift bieg grofe Epmbol ber Ginbeit ihrer Buth anvertrant. Gie baben eine Reibe von Sabrbunderten biefes ibres Berufes nur ichlecht mabraenommen, und find barum burch eine ununterbrochene Reibe von Ungludefallen und Berluften gezüchtigt morben. Mis fie ibre Genbung gang und gar vergeffen, murbe auch bas Epmbol von ibnen meggenommen, und fle erhielten es. in brei Rarben ber Revolution gefleibet, nur wieber gurud, als fie bem Panner ber Ginbeit wieber nachgezogen. Das mogen fie fich mobl ju Bergen nehmen, und nimmer in ihrer Erinnerung vergeben laffen!

## XLV.

## Beitläufte.

Die Berliner literarifde Beitung und Die Jefuiten.

Der bis jur Befeffenheit gefteigerte bag gegen bie Rirs de concentrirt fich bermalen befanntlich in maaklos mutbens ben Ungriffen auf die Gefellichaft Jefu. Es murbe nufere Lefer langmeilaten gebutaufend Mal geführten Beweis ber Grundlofigfeit, ja ber volligen Albernheit Diefer Polemit bier noch einmal ju lefen, und biejenigen ernfthaft beftreiten ju au feben, unter beren Fauften bas Bilb ber Jefuiten ju eis ner Chimare geworben ift, bem feint in ber wirflichen Welt existirenbes Ding mehr entfpricht. Dochte boch Jeber, ber bie wirklichen Jefuiten je von Ungeficht gu Ungeficht gefeben, und fie als lebenbige Menfchen tennen gelernt bat, wie fie im Leben find, über bas fabelhafte Ungethum ibres Portrats lachen und weinen jugleich! Unfere Abnicht ift bier nur bars auf gerichtet, bie, fur eine gemiffe Species von lopalem Proteftantismus fo bochft darafteriftifche Urt und Beife gu bes leuchten, in ber bie Berliner literarifche Zeitung - biefelbe, welche ihrer angeblich femiminifteriellen Gigenfchaft balber vom Rabitalismus fo viele Berfolgung erbulden muß, ben Rampf por einigen Monaten in mehreren Artifeln (über "bie Jefuiten und ihr Berbaltnif gu Franfreich") eröffnet bat. - Das bort Gefagte liefert namlich allerbings manche Mufichluge und neue Gefichtopuntte, gmar nicht über bie Ses fuiten, mobl aber über die Zactif ber Gequer unfere Glaus bene; - Anfichlune, bie vielen bentichen Ratholiten neu fent XIV. 43

möchten, und beren Beherzigung wir ihnen hiemit bringenb nabe gelegt haben wollen.

Die literarifde Beitung will fich mit ber Rrage beichaftis gen: "mas ift, und mas bebeutet ber Jefuitismus"? Diefe fen, meint fie, nach allen Unterfuchungen, melde in alterer und neuerer Beit über Berfaffung, Grundfabe und Gefdichte bes Jefuitenorbene angestellt murben, noch immer unbeant= wortet. Gie verfpricht und jest beren Lofung, und mir murs ben une burch biefelbe, - obgleich wir mit nichten ber Uns ficht find, baf fich über ben Orben ber Jesuiten Renes und Unerbortes fagen laffe, - ju Dant perpflichtet fublen. -Leiber aber begegnen wir auch Diefes Mal wieber jener Gi= genthumlichfeit, welche ein unterfcheibenber Bug ber Berliner biftorifd sphilofophifden Coule ift: in allen, bie confeffionellen Unterfchiebe irgendwie berührenben Gragen bie Mugen feft vor ben Thatfachen ju verfcfliegen, und um teinen Preis Die Babrbeit anguertennen, wie bicht man auch bor ibr fles ben moge. Dieg macht nun, - ba fich ber mabre Cachvers halt juweilen formlich aufbringt, und es teine geringe Dube toftet, fich biefer Ginwirtung ju entziehen, - mitunter bie munberlichften Schwenfungen von Geiten befagter Wiffenichaft= lichfeit, und ein formliches mit fich felbft Blindefubipielen nothwendig, um fich ja nicht etwa in einem fcmachen Do= mente ermifchen gu laffen. - Belde berrliche Refultate tonns ten wir erleben, murbe auch nur ber gebnte Theil biefer Rrafte auf die Ergrundung ber Wahrheit verwendet, die jest frucht= los vergeubet werben, um fie ju verschutten, auszurotten ober in ben Boben gu ftampfen. - Es lobnt in ber That ber Mube, biefen munberlichen Gefchmad einer nabern Beleuchs tung ju untergieben.

"An ber Spipe unferer Untersuchung", fagt ber Verfaffer jener Artifel, "muffen wir einen Sag ftellen, besten phis losophische Wahrheit zu erweisen hier nicht ber Ort ift" (ins benn sonft?), "ber aber, worauf es bier allein antommt, in ber Geschichte feststeben (was wir Katholiten, gestügt auf die

Befdichte, eben laugnen!), "ben Cab: bie Rirde ift gu feiner Beit Gine gemefen". - Dan follte benten, ber Biftorifer ber literariiden Seitung werbe biefen "gefdichtfis den" Cat nun and gefdichtlich ermeifen. Mber nein! er begnügt fich mit nachfolgenbem Raifonnement: "Bas gegen Diefe Behanptung von tatholifder Geite geltend gemacht wirb, miffen mir mobl; allein wenn mir auch nicht in Rechnung bringen wollen, baf biefe Berfuche, bie Ginbeit ber foges nannten fichtbaren Rirche auf miffenschaftlichem Wege gu ers meifen, von jeber miffingen find, ungefahr eben fo, mie bie verschiebenen politifden Berfuche ber Rircheneinigung, fo das rafterifirt fich ja ber fragliche Unfpruch ber romifch : fatbolis iden Rirde im Ungeficht ber fichtbar porbandenen übrigen Rirden von felbft ale reine Ibee, und wenn mir bingufugen, bag bas Streben nach Ginbeit afferbings auch im Befen ber Rirde liegt, und eben barum frgendwie reprafentirt fenn muß, fo ift bamit allen fatholifden Gimpanben ber gebube rende Ort angemiefen. Dit mehr Grund tonnte man bebaupe ten, unfer Cap paffe nicht auf die erften drifflichen Jahrhuns berte, in benen es boch getriß eine einige Rirche gegeben babe. Aber biefer Ginmurf miberfpricht felbft ber Gefchichte; beun batte es von Unfang an eine einige Rirche gegeben, fo mare bas Entfteben verfchiedener Rirchen eine burchaus unbegreifs liche Cache, wenigftens bie noch weit verbreitete Erflarunges meife, mornach eine nene Rirche ans bem Gegenfabe gegen bie Migbrauche ber aften (fo in fagen per abusum) entflebt, ift feinesmege flichbaltig. Collte bie einfache Unterfdeibung grifden firchlicher Gemeinschaft und Rirde nicht einen beffes ren Erffarungegrund abgeben? Wenn wir bemnach fagen: in ben erften driftlichen Jahrhunderten gab es eine firchliche Ges meinfchaft, vielleicht blog firchliche Gemeinfchaften, bie Rirs de felbft aber eutftand erft baburd, bag jene Gemeinicaft politifche Geltung erhielt: Bas mare bagegen Erheblis des eingumenben"?

In ber That: nicht mehr und nicht weniger, ale eima

gegen ben Berfuch, in Butunft auf bem Ropfe ju geben. Ber batte bas Recht . lufttragenben Liebbabern bergleichen ergonliche Uebungen ju vermehren. - wer ber litergrifden Beitung ibre gang analogen Chergreben ju verbieten! - Rur ift ein Umftanb babei ju bebergigen. Erren wir nicht, fo fucht baffelbe Blatt, wenn es nicht gegen bie Rirche polemifirt, jumeilen auch bas von Strauf, Bauer, Teuerbach und Uns bern bart angefochtene Chriftenthum in ber Weife zu vertheis bigen, baff es eine gemiffe altprotestantifde Chriftlichfeit gern pou ben Tobten ermeden, bie Rundamente ibrer Quafforthos borie miffenschaftlich untermanern, vor Allem aber bie Monars die gegen bie, mit jenen firchenfeinblichen Beftrebungen pas rallel laufenden Ungriffe bes politifden Rabitalismus fdire men, und ben Ihron wieber auf die Grundlage bes "drifts lichen Ctaates" retten mochte. - Dieg ift nun in feiner Beife recht loblic, und wir find weit entfernt, Beftrebungen folder Urt auf protestantifdem Gebiete, wenn bie Unternehmer babei felbft im auten Glauben find, ju tabeln, obwohl mir nicht an ihren gebeiblichen Erfolg glanben. Aber wie ift es. ienen auten Glauben vorausgesett! - ben Berren vom Berliner driftlichen Juste milien auch nur moglich: nicht zu merten. mas fie, mabrend fie gegen und antampfen , ben binter ibnen ftebens ben Raditalen in bem Cape einraumen: baf bie Rirche ... teis ner Beit Gine gemefen"? ein Cat, ber feinem mabren Werthe nach genan fo viel beißt, ale: "bie Rirche" - (bie fie felbit mit burren Borten für mein politifches Befen" erflaren!) - "ift au allen Beiten feine gewesen". - Und biefes fircheulofe Christeuthum obne Rorm, obne gefellige Berfaffung, ja obne bestimmten Subalt, ein im Binde bin und ber flatternbes. unbestimmtes Wolfenbild! - glaubt 3hr Ruge und Feuer= bach gegenüber, balten ju fonnen? 3hr merft nicht, baß mabrend 3br Euch vor Guern fatholifchen Gegnern in Die allerpagefte Unbestimmtheit fluchtet, - und die Rirche Breis gebt. - bas Chrifteuthum unter Guern Sanden nicht minber in Racht und Debel verfcwimmt? Denn 3br felbft

mußt bann ja auch ben antidriftlichen Gegnern ale ehrliche Leute einraumen: baf Guer, alle Gecten ber Bergangenbeit wie ber Gegenwart umfaffenbes Chriftentbum nothwenbig feit feinem Beginn ein an ungufloslichen und unbeilbaren Bibers fpruchen leibenbes Wefen fep; - bag es falt und warm, fcmars und weiß, Licht und Racht, ale gleich mahr und gleich berechtigt, neben einander behaupten, fich felbft alfo beftanbig fenen und wieber aufbeben muffe; - bag es folge lich, im ftrengften Ginne bes Bortes, meber miffe, mas es wolle, noch mas es folle! Und biefes Chrifteuthum meint 3br gegen ben Pantheidmus retten gu fonuen, ber confequent 211s les, mas Gottesalauben beift, in jenem großen emigen Drocef ber Bemegung entfteben und wieber untergeben laft, bem freilich alle bloß irbifden Ericeinungen verfallen? Ihr meint anbererfeits gegen bie fatholifde Rirde Gud burd bie iams merliche petitio principii vertheidigen ju tonnen, die 3hr eine Thatfache nenut: baf es ja von Anfang an mehrere Rirden gab, - mobei 3br nichts als ben Bluch bes Apofiels über bie Gecten überfebt. - bie allerbinge von une ause gingen, aber nicht von une maren, und von Unbeginn, bie eine mabre Rirche verlaffent, nach allen Beltgegenben bin andeinander ftrebten! Bie gang aubere traten ba bod uoch Luther felbft und ber Protestantismus bes erften Jahrbunberts auf! - Bie abfurd auch bie Wiberfpruche fenn mochten, in bie ber Stifter ber neuen Rirche fiel, - perfcbiebene Evanaelien neben einander gelten gu laffen, und "mehrere" Rirden ale driftlich und von Gott geftiftet anguerfennen, mare eine Bumuthung gemefen, bie er mit ber aufferften Robbeit feines leibenschaftlichen Wefens von fich gemiefen batte. -In feinem Conflict mit ber Rirche fdrieb er befanntlich fich felbft, und fich allein bie Babrheit, bas Papftthum einer Stiftung bee Teufele gu. In biefem Babufinu lag boch noch Methode! 3br habt aber ben Muth nicht mehr ju abulider Blasphemie, und noch meniger bie fittliche Rraft, ber 2Babrs beit bie Ehre gu geben. Go malt 3br grau in grau, und

weil Ihr Babeheit und Irrthum, Sap und Gegensah, Mpoftel und hareftarchen, Gott und Teufel in einem ungebeuern,
balt- und gestaltiesen Beie verfochen lagt. feht Jor felbft
von hause and bereits jenem Pantheismus verfallen, gegen
ben Ihr beute ju Reibe liegt. Denn Ihr wagt nicht Eurer
vermeintlichen, christlichen Babeheit, an die Ihr ju glauben
worgebt, irgend einen bestimmten Indalt zu leiben, und habe
somit gar nicht mehr bas Recht, gegen irgend einen Irrthum
ju ftreiten, von welcher Seite ber er Such auch entgegentres
teu, und wie versehrt an fich er auch senn möge.

Das eben Gefagte erweist fich immer evibeuter, je naber bie literarifche Zeitung bem eigentlichen Gegenstande ihrer Dos Es ift intereffant, biefe pfeudomiffenfchaftliche und eben fo pfeudochriftliche Coule im Rampfe gegen bie Rirche, felbft miber Biffen und Billen unaufhaltfam auf ben Boben bes Pantheismus gedraugt, mit abgewandtem Geficht in die Urme ibrer bobnlacheluben, jungbegelichen Reinde fine ten ju feben. Ihre gefammte Bolemif ift Bort fur Bort biefelbe, wie bie ber Gegner bes Chriftentbums; nur richtet fich iene in gang bornirter Beife gegen bie Rirde, mabrend biefe, unftreitig confegnenter, auch gegen bie driftlichen Refte und Gringerungen im Protestantismus gebt. Ginen feften, emigen, ber Billführ entzogenen, bogmatifchen Inhalt bef: felben, eine unmanbelbare Babrbeit, an beren glaubige Une nahme fich bas Beil ber Sterblichen Inupfte, fennen beibe nicht. Alles ift enblofer Proceg, und ewig mechfelnbe Ers fdeinung in ber Gefdichte, und Alles, - Dogma, Rirche und Chriftentbum, - fallt in ben nie enbenden Umfdmung, raftlofer Bewegung.

Daneben verschmabt befer Afterpantpelsmus es nicht, gelegentlich auch mit ben bannassten Stievortern bes Tages feine Geschäfte im Alleinen ju machen, um, gleichsam im Borbeigeben, auf die verhafte Kirche bei ber gebantenlos pseudoliberalen Maffe ein übles Licht zu werfen, sich aber, wer ben Unfanudigen, wenu er bie Wobesprache spricht, eine Mrt Bebeutung, einen gewiffen Schein bes Beitgemaffen gu leiben. - Er finbet in bem Reftbalten ber Rirche an bem Trabitionellen und Alten: bag "ble Reftauration und bie Meactian Sant in Sant geben", und bag "in biefe ges fabrliche Mitte jebes veraltete Beltfoftem ju fteben fommt. wenn es fich mit einer neuen Beit meffen muß". Bur Beit ber Glaubenefpaltung babe ber "bieber theile gurudaebrangte. theils in ben Dienft ber Religion genommene Geift ber Belt machtig um fich gegriffen" (ja wohl!); "bas Gebeimniß ber Religion, bieber mitten in ber Belt in ein, bag wir fo fagen, fictbares Senfeite eingeschloffen", feb burch bie Refors mation "für Alle offenbart, ale ein Recht jebem Gingelnen juges fprocen morben". Dan babe fich wie aus einer Bergangenbeit ploglich in bie wirfliche Gegenwart verfest gefühlt. -Wer begreift, ja wer theilt nicht, wenn auch aus anbern Grunben, die tiefe und gerechte Berachtung, welche bie Abeps ten ber Alleinelebre biefer "moblgefinnten" Schule gemidmet baben, wenn fie feben, bag bie lopale Urmfeligfeit, gebrangt von ber fiegreichen Confequeng ber Rirche, ihre geiftige Blofe nur mit ben Lumpen jener Phrafen, mit ben abgeriffenen Regen jener Ibeen beden fann, bie fle in fluchtiger Gile ibs ren rabitalen Gegnern geftoblen bat. Welch' einen Ginbrud muß es auf Ruge und Teuerbach und ibre Genoffen machen, wenn fie feben, baf bie Berliner Lopalitat ben Ratholiten beute blog noch jene Schmabmorte an ben Ropf au merfen bat, mit benen ber protestantifche Fortidritt geftern fie felbit überfcbuttete.

Auf bem Grunde und Boden biese haltungstofen Afterpantheismus führt die literarifde Zeitung ibre Schangen ges gen die Gesellchaft Jesu auf. — "Die Riche", meint fie, "hatte im sechhesebrten Jahrhundert eine gewaltige Kraft aus ihrem Schoose erzeugt, biese Kraft nahm aber zwei Richtungen, die durch Lutber und durch Lopola bezeichnet werben; für eine von beiben mußte die Kirche sich entscheiden" (asso es gab bod eine Kirche, die über die, aus bem Schoose ber Reit fich gebarenben Richtungen enticheiben und aussprechen fonnte: was ber Rirche angebore, was von ibr ausscheibe), "und dieje Enticheibung gab bann ben folgenben Jahrhunders ten ibr Geprage. In ber That mar aber eine Entideibung ber Rirche gar nicht moglich, fonbern es tam jest nur erft au ben Jag, baf jene einanber entgegengesetten Rrafte lange Beit in ber Rirche geschlummert batten, baf alfo, mas man bieber bie tatbolifche Rirche genannt, weiter nichts gemefen mar, ale bie Bulle, in welcher bie beiben nunmehrigen (!) Rirchen, bie proteftantifche und bie romifche, verborgen las gen". - Rreilich, menn es, im Biberfpruch mit bem Obis gen, boch gar feine Rirche gab, fo tonute fie fich auch nicht enticheiden "). - Aber wenn in ber, ber Glaubenefpaltung vorausgebenden Beit, bie fich gegenfeitig ausschließenben und aufhebenden Gegenfabe bereite ale gleichberechtigte Elemente vorbauben lagen, - mo mar bann, merben bie Chriftuslauge ner fragen, bas Chriftenthum, welches ibr ju vertheibigen porgebt?

Ceben wir jeboch von bergleichen Wiberfprüchen ab, bie fich ber halbe, wie ber gange Pantheismus befanntlich nicht

<sup>&</sup>quot;) "Alls bad Band, womit bie Kirche bes Mittelatere bie denien dinbifchen Rationen gujammen gehaten hatte", fagt bie Id. Beit, "fich zu Dien bezamt, ging die Kirche mit innerer Nordwurdigen in zwei große Partfeien anseinander, und es entstand fo fest für beite bie Aufgade fich zu einen Kirche zu urganifiren. Laffen wir nun ben Entwicklungsgang, burch wecken die protes fanutische Parthei sich allemähig zu einer Kirche annerganifiren. Saffen wir nun ben Entwicklungsgang, burch wecken die Protes fanutische Parthei sich allemähig zu einer Kirche und fragen: was für Mitter! die catholische Parthei sir beneitben Bwed bedurfte! Da ber Protes anteinnisch wir die Little geraffen, asso den Moment des neuen Mingan dar feiner Seite hatte, so bieb bem Kanbolickuns nur die Wahl das Alle, d. h. das tradicionelle Kirchengebände in einer Integrität aufrecht zu erhalten, asso (!) Meaction zu üben". Das hier abgelegte wichtige Gefändniss ift wohl zu bestehten.

ubel nimmt! - Ge aab und gibt alfo, ber literarifchen Beis tung gufolge, zwei driftliche Rirchen: bie neu evangelifche und bie alte, romifch : tatholifche, und es folgt baraus von felbft, baf bas Untheil über bie Gefellichaft Jefn, ale welthiftorifche Ericheinung, von ber Stellung abbangt, welche ber Urtheis lende jur lettern nimmt. - Run find wir fo unbillig nicht. von benen, die biefe Rirche baffen, ju verlangen, baf fie bie Jefuiten loben und lieben follen. - Wer in ben religiofen Gefellichaften, Die ber Abfall von ber Rirche im fechezebnten Sabrbunbert fonf, bie Babrbeit befchloffen mabnt, muß bie Befuiten, welche bie vermeintliche Reformation von ber einen Balfte Guropas abbielten, nur mit tiefer Ubneigung betrachs Umgefehrt mußte aber auch ber jum Pantheismus auss gebilbete, protestantifche Fortfchritt, wenn er ehrlich fenn wollte, ben bag gegen bie Befuiten, wie gegen jebe anbere gefchichtliche Erfcheinung, aufgeben. In jenem Spfteme gibt es fein Recht und fein Unrecht, wie es feine Burechnung und fein Bofes gibt. Alles ift, an feinem Orte, gut und mabr, und bas ewige MI : Gins bat aus feinem Schoofe Lutheraner und Jefuiten geboren, wie bie emige Mutter:Erbe Weinftode und Tannenbaume tragt. - Die literarifche Zeitung wirb fich aber bes Gegenfanes gwifchen jenem alten, befchrantten, unb biefem neuern pantheiftifden Proteftantismus gar nicht bes mußt, fonbern tangt uber bem Abgrunde ber Abfurbibat ges bantenlos gwifden beiben auf bem Geile. Unfanglich fucht fie, von bem neuern, pantheiftifchen Ctaubpuntte aus, eine Urt weltgeschichtlicher Stellung ju ben Jefuiten ju gewinnen. "Es mare ein Grrthum", wenn man Lopala's Umwandlung ben Ginflugen biabolifcher Dachte etwa bewußter Beuchelei sufdreiben wollte; "ohne 3weifel mar er von bemfele ben Runten gottlichen Reuers berührt, wie einft Grant von Affifi, und urfprunglich ein Organ reiner Rrafte". - Gben fo wenig ift fein Orben ein reis nes Bert irbifder Berechnung. - .. Man betrachtet bas jes fuitifche Epftem gewöhnlich ju febr aus bem Gefichtepuntte

ber Rlugbeit, man meint, baffelbe feb auf bas Tleffte burche bacht, auf bie feinfte Meniden : und Belttenniniff gegruns bet. Allein ber bloffe Berftanb tann fo etwas nicht bervorbringen, bie lette Grunblage ift bier nicht ber Berftanb". - Roch mehr: "Das Chriftenthum ift in bie Belt getommen, um bie Welt ju überminden, jebe Rirche ift eine befonbere Form ber Beltubermindung, auch ben jefnitis iden Ratholicismus muffen wir ale eine folde Norm betrachten". - Bir find nach biefen Bugeftanbnife fen berechtigt, su fragen: mas benn biefe Spielart bes Dans theismus, auffer ber allerbings volltommen begrundeten Bes bauptung: bag bie Jefuiten ein Orben ber romifchefatholifden Rirde find, ber ibr, geraume Beit binburd, ber Barefie und bem Abfall gegenüber, Die mefentlichften Dienfte leiftete, fonft noch gegen biefelben einzumenben babe? - Die literarifche Beitung muß alfo ibre Gravamina fpegifigiren, und bier geigt es fic, wie unglaublich nabe bas forcirt geiftreiche BBefen jes ner Berliner Coule, welche mit Billen und Abficht bie Mus gen vor ber einfachen, bicht vor ibr liegenben Babrbeit ver= fcblieft, ber mirtiden Albernheit vermanbt ift, - und mie bie, fich überichlagenbe Uebertfugbeit bamit enbet, baf fie fich felbft nicht mebr verftebt. Das minifterielle Organ fcamt fic boch einigermagfen, bie bannalen Bbrafen ju wieberholen, bie icon im Munte bes Lefepobele find. Gie municht nen und .. geiftreich" ju febn. - Gie muß Bormurfe aufbringen. bie vor ihr tein anderer machte, fie muß "in bie Tiefe ges ben". Dief gerath ibr folgenber Geftalt. Beurtheilt muß ber Jefnitenorben gunachft, wie jebes anbere Ding, nach feis nem 3mede merben. Und Ratholifen fcheint bie Untwort auf Die beffallfige Frage febr nabe gu liegen. - Muffer ben 3mes den jebes andern Debens, bie in ben brei gewohnlichen Ges lubben ausgesprochen find, - fennt bie Gefellichaft Sefu bes tanntlich noch ein viertes: jebe Miffion gu verrichten, bie ber Dapft ibr anvertrauen wirb. - Darin liegt bie unbebingte Berpflichtung ju jehmebem Dienfte ber Rirche und ihres Ober:

bauptes, eine Berpflichtung, über welche fich ju argern jedem Reinde ber allgemeinen Rirche unbenommen bleiben muß, bie aber ale Ractum feinem 3meifel unterworfen fenn fann, und fomit jeben Streit über ben 3med ber Refuiten von vorn bers ein überflußig macht. Diefer 3med ift und mar nie ein Bes beimnig; bie gange Belt, Freund und Feind, fennt ibn. Dine bie literar. Beit. ift beffalls in einer rubrenben Unfunde befans gen, fie bemubt fich mit unglanblich tomifchem Gifer Enlen nach Athen gu tragen. - "Um biefe Gefdichte ber Birtfamteit ber Jefniten gu beurtheilen, muß man vor allen Dingen bas Bors urtheil aufgeben, als mirtte ber Jefuitiomus nach bestimmten, jum poraus festgestellten Grundfagen, ober ale verfolgte er, gemiffe fpecielle 3mede, bie man namhaft machen fonnte. Legt man biefen Maafftab an, fo bewegt man fich in einem emis gen Birtel, und verwidelt fich nur immer tiefer in Wiberfprus de, benn es lagt fich in ber Gefdichte bes Jefnitismus nichts Befonderes nachweifen, mas man wie bie bestimmte Lebensaufgabe beffelben betrachten burfe. Bie fonnten auch neben bem großen, leitenben Bwede befdrantte 3mede einen felbfts ftanbigen Werth und eine bleibenbe Geltung aufprechen! Es ift nicht fdmer, ein ganges Gpftem jefultifder 3mede, von benen immer ber eine ben anbern bebingt, und bie einander oft genug miberfprechen, aufzufinden, ohne bag man auf eis nen Grund fommt. Und boch liegt biefer Grund nicht fo tief, ale man meinen tounte, benn ber Jefuitiemus will meiter nichte, ale feben und mirten, und er wendet, alle Rraft an, um nur feinen Mugenblid außer Birffamfeit gefett gu merben. Dief ift fo febr fein Lebensprincip, baff es ibm felbft auf bas, was er wirft, nicht eben ges nan antommt". Geine raftlofe Thatigteit auf allen Gebieten feb nicht meglich gemefen, "wenn er nicht eine Da= foine mare, bie nie ftillefteben barf, wenn es fich nicht allein barum handeln murbe, baf uberhaupt gewirkt merbe"?

Ale Antwort auf biefe Auseinanderfehung einer Farbentheorie burch einen Blinden tann jeder Berftanbige bochftens

mitleibig bie Achfeln guden, und ben Belben ber lopalen Breffe in Brieben feines Beges gieben laffen. Geine Ber: laumbungen trummen ben Jefuiten fein Saar, wie febr er fic auch abarbeiten moge, barin nen und geiftreich jn febn. Denn mer beute noch an eine gebeime, unterfrbifche, bas Les ben ber Staaten bebrobenbe, ober nach politifder Berricaft ftrebenbe Birtfamfeit ber Jefuiten im Ernfte glaubt, ift ein armfeliger Tropf. Die, von benen biefe Erfindung anegebt. machen fich insgebeim über die Leichtglaubigfeit bes Leferos bele luftig, ber ibnen Glauben ichenft. Wir mieberbolen, mas biefe Blatter icon vor Jahren fagten: nur Comachto: pfe tonnen auf bem politifden Gebiete bie Jefuiten furchten. Ber jemale biefen Orben in ber Rabe beobachtet bat, mer jemale politifchen Berbaltniffen im Leben nabe ftanb, weiß, mas er von biefem Ginfluffe gu balten bat. - Wir glaus ben nicht gn irren, wenn wir behaupten: baf ben beutigen Befuiten, mit ben Mitteln jugleich ber Bille und bie Reigung feblt, irgent etwas ju fiben, mas auch nur von ferne einer Ginmifdung in bie Banbel biefer Belt abnlich fiebt. Wenn fie birect ober inbirect von ben Regierungen etwas bes gebren, fo lanft bief auf bas einfache und mirflich billige und befcheibene Berlangen binaus: baf man fie ungefcoren laffe. Die entgegengefeste Meinung von ihrer weltmannifchen Pfiffigfeit, ibrer Alles beobachtenben und burchbringenben. Alles beberrichenben Dacht und Klugbeit ift ein Gefpenft aus jenen langft verflungenen Beiten, wo nach ber befanuten Rice tion bie Beichtvater bie Bofe, und bie Sofe bie Reiche res gierten. - Ueberlaffen mir ben Rampf mit biefem Revenant bem "emigen Juben" und ber Berliner literarifden Beitung ").

<sup>\*)</sup> Radfolgende Schiberung ber Wirtsamteit ber Jesuiten tounte bas würdige Berliner Water für ein Miliges au Perrn Engen Gie übertaffen. Sie wurde besser in einen schiechen Romann, als in eine lopate Betrung puffen, weche wissendichaftliche Pradtentionen macht. "Die Zestuten boben bed geunglam bewiefen, baß Punger und Durft nach Wett ihnen einwohne; Riemand war so innig, wie fie, von ber Uebergeigung burcherungen, baß

Umgetehrt wird tein reblider Beobachter, wie er auch fonft über bie wiffenfdaftlide Bedeutung ber Jefuis

Berrichen fuß ift. Dit wahrhafter Bonne haben fie fich in bie Belt gefturgt, und alle Chgigfeit ber Berrichaft, wenn and großentheils im Stillen, getoftet; aber bas muß man ihnen aus geben, fie baben and teines ber Opfer gefdeut, welche nun eine mal nothwendig finb, um biefe Belt an gewinnen. Alle Bes fdwerben, welche ber Erwerb von Belb und But verurfact, bas ben fie übernommen, fie baben bie Gefahren bes Saubels bes ftanben, mit angerfter Corafalt und Dube teftamentariiche Schentungen eingeleitet: tein Umweg, wenn er nur an bem ere febuten Biele führte, ift ihnen an welt, fein Birtungetreis. wenn er unr eben noch bie Mublicht auf ben 3med offen liefe. ift ihnen an niebrig gemejen; fie baben bie faure Arbeit bes Studiums ber Biffenfcaften nicht gefürchtet, Die mubevollfte aller Laufbabnen, Die bes Unterrichts und ber Ergiebnug bes Bolle, aufgefucht, mit ben Gorgen und Comergen bes Dofies bens fich belaftet, fie haben gu ben fernen Deiben und Bilben ats Miffionare fich fenben laffen, fie baben nicht nur alle Zoe besarten, fonbern mas noch mehr ift, alle Arten von Gelbftere niebrigung burchgemacht, ja fie find fich felbft an bas Leben gegangen, benn um allgegenwartig ju fenn, haben fie fogar ihre Orbeneregel (!) anfgelost, alle Formen und Beftalten ber menfcho licen Gefellichaft angenommen, und ber tiefften Berberbnig und Entartung fich bingegeben; fle baben mit allen Lebensfafern an Die Belt fich angetlammert, fie haben gerungen, gefeufat, viele leicht fogar gebetet", (Gut gebrufte! Lowe!) "Go glits benbe, fo verzweifelte Berber bat bie Belt nie gehabt, aber and nie folde, bie fo, wie fie, in allen Formen bie Belt verlengnet batten. Das große Rathfel, burd Berlengung ber Welt bie Belt ju gewinnen, haben bie Jefniten nach Doglichfeit gelobt. Dafür find fie aber Die Berren ber Belt gewors ben, in allen irbifden Banbeln haben fie ben Reigen führen burfen, große Lander und Botter find ihnen ale Bente gefallen, fie haben Unfeben und Rubm bei ben Denfchen geerntet, an als len Beiten Lobrebner gefunden, fie haben bie Ehre gehabt, bei ber Ginführung ber neuern Gewaltepode in Die Menichheit an ber Spipe gn fteben, ihre Politit hat eine noch faft allgemeine Perricaft, und wer weiß, wenn ber Tag ihres Berichte fommt"?

ten im neungehnten Sabrbunbert und ihren Beruf gur Ergiebung ber beutigen Jugend benten moge, in Abrebe fellen, baf ibnen allenthalben, mo fie in ber Ceelforge wirten, bobes Lob gebubrt. Collte Die Borfebung es uber Guropa verhangt baben, baf ber Rabifaliemue ben Gieg bapon trige, und ben driftlichen Glauben mit Kener und Schwert perfolge, fo murbe es fich geigen, mas bie Rirche an ben Jes fuiten bat. Gie murben, wie einft in Gualand und China, mit Freudigfeit in ben Tob geben, um ben Chriften bas Brob bes Lebens ju fpenden. Gerabe bann murbe ber Dunen unb ber Beruf einer fo ftreng gefchloffenen, an unbebingten Geborfam gewöhnten Corporation einfenchtenb merben. Ihnen eine eigenthumliche, lare Moral, eine forbiftifche Cafniftit im Beidtfinbl porgumerfen, mar eine beudlerifde Ungerechtigfeit ibrer alten Gegner, ber Sanfeniften, beren Digorismus in Branfreich und anderemo unendlich viel mebr Unbeil angerich: tet bat, ale bie übertriebenfte Dilbe je batte ftiften tonnen. 3m Munbe folder aber, bie Alles, mas irgend einer Gemiffenderforfdung ober Beichte abnild fiebt, feit ben Sabren ibrer Rindbeit meit von fich gemorfen, bergleichen überhaupt vielleicht nur von Borenfagen, ans Romanen ober antifirds liden Comabidriften fennen, ift bas Gerede von larer 3es fultenmoral vollende Etel erregent. - Rigoriften folder Urt mogen guerft bas, mas ihnen etma ein Sefuit in ber Beichte fagen murbe, genau verrichten, und bann, wenn fie noch bers felben Meinung find, wieder tommen, und fich über bie bebentliche Milbe beichweren.

Alles biefes gir bekennen ift jeber Ratholik, wenn er überhanpt Aunde und Erfahrung von biefen Berbaltniffen bat, in feinem Gewiffen verbunden; nicht, als ob die Befuiten ein Glaubenbartilet waren, auch nicht, als ob Gott ihrer nothwendig jur Erhaltung seiner Rirche bedurfte, sondern weil es verboten ift, saliches Zeugniß wiber unsere Rachften zu reben.

Aber eine anbere Geite ber Bolemit ber literarifden Beis

tung macht eine Warnung nothig. Wie es zuweilen felisam zu geschehen pflegt, bas Organ bes pfeudomisfenschaftlichen Protestantomus will bie Jestiten moralisch vernichten, und ftellt fich dabei so ungeschicht an, baß es die allerdings großen und überaus anerkennenswerthen Berdienste berfelben in einer bestimmten Priode ber Kirchengeschichte, maaflos übererreibend, bem Orden eine Bedentung beilegt, die er felbft in Demuth von sich ablehen ungs.

Die literarische Zeitung berichtet: ber Orben ber Jesuis ten sep "bie Seele ver fathelischen Kirche", welche "an ihn gebunden ift und gebunden bleiben wird, so lange jener Ents schuse" (an der traditionellen Lebre sest je ubalten) "dauern wirde. Sie spricht beshald von einem "jesuisschen Katholie iemes", verfundet: "daß die offentliche Macht der Latholie schem Kirche in den handen des Zestirismus liegen, und gibt ju verstehen: daß erh seit der Enistehung des Ordens "der Kreis der Verstaufungen, welche ibr" (der Kirche) "Softem ausmachen", sestgeschlossen, und der tatholische Glaube als ibr "mannassbares Eigenihum protlamirt" (ep.

Dieje unverftandige ober perfibe, ber thatfachlichen Babrs beit und bem Glauben ber Rirche miberfprechende Berberrlis dung, ju welcher fich unter ben Sanben ber literarifden Beis tung ber Ungriff umgefigltet bat, burfte fein Ratholif unters fdreiben. Jeder einigermaagen Unterrichtete fiebt obne unfer Grinnern, bag bier bas Accibentelle mit bem Rothwendigen, ein an Beiten und Orte gebundener Orben mit ber fur alle Beiten und Lanber bestimmten Rirde, ein menfchliches Mittel mit bem gottlichen 3mede ber Erlofung, ein bienenbes Glieb ber Rirche mit ber in bem Papite und ben Bifcofen liegens ben Rirchengewalt, mit einem Worte: Die Gefellichaft Jeft mit bem beiligen Beifte, ber allein bie Geele ber Rirche ge= nannt werben fonnte, verwechfelt wirb. Der 3med biefes Danovere ift augenfcheinlich fein anderer, ale bie baretifche Berbrebung ber mabren Cachlage auf bie Spige ju treiben. Giner tatbolifden Auffaffung ber Bebeutung ber Sefuiten in

ber Rirche foll unvermertt ein vollig untatholischer, ben Frieben ber Rirche gerreißenber, engherziger und hoffartiger Particularismus untergeschoben werben.

An einer parteilofen, weltgeschichtlichen Burdigung der Beiteiten und ihrer Wirfamkelt vor ihrer Aufbelung und nach ihrer Michepfelkung ib bente noch nicht ber Woment ge- tommen. Rur die Bemerkung finde dier ihren Platz daß jene gefährliche Anerkennung der Geschlichaft zest nicht des Geie fles ist, der Archau von Anderdende Finte des Geie sieh, der das Kreuz von Andeglung gehaft dat. Arglese Katholiken mögen biefer neuen Wendung gegenüber um so mehr auf ihrer hut senn, als die wahrhaft ehrlosen Ungriffe auf den frommen und verdienten Orden glaubige Gemünter um so geneigter gemacht haben, mit einem, dem eigenen Interesse der Gesellschaft Jesten ilche immer vortheilhaften, all teresse der Geschlichaft Sessen ichte ihre ber Gesellschaft Esten ichte immer vortheilhaften, allebertreibung grängenden Effer für bieselbe Partei zu nehmen.

hier, wo es und lediglich um Andeutung bes Punttes gu thun war, bis gu welchem bie Cache ber Rirche und bie ber Jestiten sollbarisch verbunden ift, tehren wir gum Schluse noch einmal gur literarischen Zeitung gurad.

Befanntlich ficht biefes Blatt nicht minber gegen ben theologis schwen Grabilatismus, wie gegen bie politisch Blevolution. — Ule ein wo es ben Rampf gegen bie Kirche und bie Zestlieten gift, and bern fich, wie burch einen Blip, die Sympathien. Das Dünblein, welches noch se eben fast menschlich tangte, schappt nach ber Burft, ble ihm ein böfer Bube von Wersucher auf bie Buhne wirft. — Die Tentation war für bie angeborne, nur mübe sam burch Dunger bewältigte Natur zu flart. — Wo es ben Kampf gegen die Kirche gilt, da sim bie Gedauten vom schriftlichm Staater, wie dieselbe Lopalität sie sonft ausgulegen pflegt, plöplich wie verweht; dann schamft sich diese wohlbienende "Gestunung" nicht, um die Gunft des schmusigs einen Jasobinismus zu betteln. Danu ruft sie den Franzossen zu, die einen Anlauf zur Versonung mit Goti zu nehmen

fdeinen: "laffet Euch nicht wieberum fangen unter bas Inechs tifche Jod"! Dann ichlagt fie bie Birfungen ber frangofis ichen Revolution nicht gering an; fie" (bie Revolution) "bat bewirft, mas fie follte, benn bie Gefinnung ber gebilbeten Belt ift beute porberrichend eine weltliche und irbifche, und in Folge biervon find eine Menge theofratifcher Geffeln ge= fprengt worben". Dann findet fie, bag die beginnenbe Res volution "gefunde und frifche Grundfage fur alle Gebiete menfchlicher Freiheit" ausgefprochen babe, meint in rubren= ber Raivitat: baf man biefen Grunbfagen "mabrhaftig (sic) bie nachfolgenden Granel nicht sufdreiben" burfe, und bebauert nur, bag, nachbem die Baftillefturmer und Ceptems brifenre "bie burgerliche und religiofe Freiheit" vertunbet batten, "ber politifche und firchliche Despotismus" ibnen gleich wieber "auf bem Raden fag". Dann findet fie, daß, bei ber zweiten Revolution, "bie Ration von neuem fich er= mannte" bann fragt fie: "alfo and beute noch ift Franfreich mit bem Jefuitiomus verbundet"? und autwortet fich uner= fcroden: nand bente noch; nur unter weniger in bie Mugen fallenden Formen arbeitet bie neue Reftauration auf ber als ten Babn fort, fie mill ber alten, gottlichen Beibe nicht verluftig geben, fie balt ben alten Grunde fat feft, bag ber Thron nur in bem Glauben feine Stupe finde". - Berliner Lopalitat! glaubft Du wirflich, "biefer Steinabler fen Dir gefchenft"? - glanbft Du, biefes freundliche Darleben, welches Dn bier ungebeten und obne Dant ber Revolution aufdringft, werbe Dir von Deinen ras bifalen Seinden nicht boppelt und breifach jur bofen Ctunde beimbezahlt merben?

Es ift oft die Behauptung aufgestellt werden, bas die confessionelle Verschiedenheit die pelitischen Gegner der Besvolution nicht abhalten dierfe, dem gemeinschaftlichen Feinde aller Ordnung auf Erden gegenüber gemeine Sache ju mar den. Unsererfeits ist dagegen die Woglichkeit eines solchen Dumbilffes in Fraga gestellt worden. — Die literatische Zeis

44

ĵ

\$

ß

ø

tung entscheibet ben Streit. hier, wie in jedem vorkommenben Halle zeigt es fich, daß nur ber einen flichaltigen, volitischen Standpunkt haben kann, ber im Glauben fest und im Gehersam ber Rirche steht. — Die protestantische Lopalistät schwankt, wie jene unglücklichen Seelen ber Divina Comedia zwischen himmel und hölle; sie ist im Kampse gegen bie Kirche verbündet mit ber Revolution, und möche sich im Kampse gegen die Nevolution, sobald es die eigene Rettung gilt, gerne mit ber Kirche verbünden. Dafür wird ihr denn auch von Freund und Feind der reiche Lohn der Unentschies beit: Non regionam di lor, ma guarda e passa!

## XLVI.

## Die Triarier ber Megation.

Eine philosophie: geschichtliche Darftellung ber Stranfischen, Fener's bach'ichen und Bruno Bauer'fcen Fractionen.

Werauf die Etreiche, welche in ber neuesten Zeit die moberne Eritil gegen die dogmatischen Gebaude der christlichen Kirche etdett, eigentlich abzielen, wird Keinem verdorz gen sehn, welcher die Art ber Weltanschauung der Reprasentanten ber gegenwärtig berrichenden Philosophie einer gründsichen Pringung und Betrachdung unterwirft, sie die in ihre lethen Consequenzen versolgt. Das Ziel, welches nämlich ans gestrebt wird, ist nicht bloß die Zerstörung der christlichen, sondern aller Religion. Wolf der Angang wird mit bem Sprickenthum gemacht, und zwar in einer Weise, die von ber der frühren Angariffe durch ihre Universalität verschieben ist. Wenn das Sprissenthum nach seinem Siege über das heidenthum stete ihm seindsschaft und zu der bas heidenthum stete ihm seindsschaft und weben der der den ber bet bet bei peindschien Alletungen zu begegnen hatte, so breibt

fich ber Kampf boch mehr um die Borwerte, ruhte, wenn irs gend ein Vortheil von ber Rirche errungen war, begann auch weiderum wohl an einer anderen Seite, ward aber nie consequenterweise auf Leben und Tod geführt. Gine andere Erscheitung effenbart sich in ber neuesten Zeit. Die negirende Philosophie gerist das Christenthum an alleu Huntten, an welchen es je augegriffen wurde, zu gleicher Zeit au, sie such bis in das iunerste Wasseulager besselben zu dringen, ber lämpft es im herzen seines Gebietes; es handelt sich nicht mehr um Resormen, tiefere oder bobere Auffassung des obseiecht Gegebenen, sondern um Ausselbung und Berforung. Der alte Dom soll von Grund aus abgetragen werben, und die Bausteine, aus welchen das neue Gebäude bestehe, sollen gang aung andere sen, als bieher verwendet wurden.

Fragen wir aber nach ber Urquelle biefer Opposition ges gen bas Chriftentbum. fo fann man bie Bbilofopbie an und für fich nicht und auch nicht bie Begel'iche Speculation als bie eigentliche ober abfolut einzige bezeichnen : vielmehr ift ber Biderfpruch auf die ftete miebertebrende, im Menichen vors bandene, Gott entfremdete Beiftebindividualitat gurudgufubs ren, bie ba nichts weiß vom Geifte Gottes, Die in Chrifto nicht ben Aufanger, Mittler und Bollenber ber religiofen Beltanichanung, glaubig und bemuthig erfennen, und lieber mit titanifdem Uebermutbe ben Simmel erfturmen, fic an bie Ctelle bes Emigen feten will. Bie fich aber biefe, bem Chriftentbume feinbfelige Richtung von je ber in bas Gemanb ber Beitphilosophie fleibete und einer temporaren Rorm jum Uns griffe fich bediente, und wie allerdings eine Baffe mehr, als bie andere, geeignet ift, fich Weg ju babnen, fo tann man benn bauptfachlich die Begel'iche Philosophie als die fecundare Quelle ber Stromung gegen bas Chriftenthum betrachten.

Es hat eine Zeit gegeben, in ber ein großer Theil ber protestantischen Theologen, felbfi orthoborer, freindig ber bes geliantischen Philosophie fich in die Urme warfen, im füßen Bewußtiebn, eine fo fest gealiederte, vhilosophische Korm für

ibre pofitivedriftlichen Uebergengungen barin finben, mit ibr wohl auch ber fatholifden Rirche gegenüber imponiren tu tonnen, wenn auch ein anderer Theil ben Ropf fcutteln mußte über eine folche Freundin, melde von jeher ber Theos logie gefährlich fich gezeigt batte. Zwar batte Begel überall in feinen Berten fcheinbar bas Band gwifden Philofopbie und Chriftenthum feftgufnupfen gefucht, und feine Polemit follte ber Ungabe nach nur bas faliche Chriftenthum entlar= pen, eine gelauterte Rirchenlebre bervorbringen, ba fpecula= tive Philosophie und offenbarte Religion gu benfelben Refultaten führten, und blog die Sorm bifferent feb. Co fcbien es benn, als wollte jene Philosophie die mefentlichen Lebren bes Chriftenthums nur jum boberen Bewußtfeyn bringen. Wie frenbig überrafdend mußte es fepu, die impfteriofen Lebren bes Chriftenthume über bie Gottheit, bem Berftande unbes greiflich . in jenem bialectifchen Epftem gur fogenannten freculativen Unichauung gebracht ju feben, wie: Gott ift bie abfolute 3bee, die in brei Phafen bervortritt, namlich ale logifche Sbee im abftracten Clemente bes Dentens, Gott vor Ericaffung ber Belt, Gott ber Bater; ale Ratur ober bie abfolute 3dee in ihrem Underefenn, bas Reich bes Cobnes. weburd Gott erft in's Dafen tritt; ber Beift, ale burch welchen die Idee in ihrem Underofepn in fich felbft gurude gebt. Muf abnliche Beife mart bie 3dee ber Erlofung und bie auberen, bem Chriftenthume eigenthumlichen Lebren bars geftellt und jum freculativen Bemußtfenn gebracht. auch bin und wieber unter ben orthobor : driftlichen Unbans gern ber Begeliden Philosophie Gingelne, melde biefe Darftellung nicht gang befriedigte, fo fcopften fie boch eigentlich nicht ben Berbacht einer Doftification, lebten vielmebr ber Heberzeugung, baf auch mit ber Form noch Berbefferungen porgenommen werden fonnten, bag Philosophie in ihrem Forts fdritte immer inniger fich mit Religion verbinden merbe, baß am Gube blog Digverftanb etwas vom Chriftenthume Divers girendes barin finden fonnte.

So ftanben bie Cachen lange; machtig war ber Deit ber Form, fein bie Selbstlatifoning, endlich aber misse fie schwinsen. Schon febenflich umste ber Umflanto fenn, bab bie Umsterblichleitelehre, bie personliche Fretbauer nach bem Jobe eine außerst precare Stellung im Segelichen Spfteme hatte, sich baraus fo sower erweisen ließ. Die Berstude Einiger, biesen Stellung im begelichen Spftem hatte, biefen Stein bes Anftolles zin beben. find als misstungen zu erachen, und bie Segeliche Spisosphie fand fich in ber graus samen Berlegenbeit Mephisosphie's:

- M. Gefteh' ich's nur, bag ich hinausspagiere, Berbietet mir ein kleines hindernis, Der Drubenfuß auf enrer Schwelle. --
- F. Das Pentagramma macht bir Peiu? Gi, fag mir, bu Sohn ber Solle, Benn bas bic bannt, wie tamft bu benu berein?

Rur bie falfche Freundin hat die Segeliche Philosophie bem Chriftenthume gegenüber gespielt. Wie ware es möglich, daß fie fich bes Evangeliums in Christo nicht hatten ichamen muffen? Daß sie, hinweggebend über manche Probleme, auf Fauft's Frage:

Mephifto, haft bu Gif? Bas foligft vor'm Rreng bie Angen nieber? nicht batte antworten muffen:

3ch weiß es wohl, es ift ein Borurtheil, Allein es ift mir 'mal gnwiber,

Ift nun anch die theologische Welt enttäuscht, zu wundern bleibt es immer, daß bel den protessantigen Ortheboren ber bie begelisch Philosophie nur einen Migamblic ein Zweifel obwalten konnte, iber fie, die in ihrem logischen Pantheisenus, um Gottes Unendickeit zu retten, sich gezweungen sab, seine Persenischteit zu lengnen. Die gange begelsche Ortheborie ift boch nichts mehr und nichts weuiger, als ein Schein, ein Aleid, womit das deissenhabentellichte Selelt bedecht werden sollte. Die Ultrad ber Begeliner waren da viel offener ben sollte. Die Ultrad ber Begeliner waren der est offener

und redlicher: fie erffarten unummunden, bag fur driftliche Orthoborie im Begel'ichen Spfteme nirgende Plat mare; Chriftus, Simmel, Unfterblichfeit, ja Gott fepen in ber That barin leere Ramen, und fo bliebe benn vom Chriftentbume nichte übrig, ale - Dichte.

Dun aber mar auch ber Rrieg erffart, bas feinbliche Reuerzeichen erbellte bie nachtliche Umgebung, und man fab mit Graufen bie Rluft, bie vom mabren Chriftentbume gum begelignifden Pfeubo: Chriftentbume überfprungen morben mar. Die folaftruntene Chaar mußte ju ben Baffen greifen, ber Feind batte fich bis in ben innerften Baffenplat gefchlichen, ein Rampf gwifden neuer und alter Lebre mußte auf Leben und

Tob gewagt und gefchlagen merben.

Die Reprafentanten ber mobernen, negirenben Beltans fcanungen find bauptfachlich Ctrauf, Lubmig Renerbach und Bruno Bauer. Gie bilben gemiffermaagen ben Grund: topus fur bie vericbiebenen Gractionen, in melde bie Dege= tation fich gertbeilt, und, wie fich fpater berausftellen mirb, finbet bei ibnen eine Grabation in ben Bebanptungen ftatt. Mit biglectifder Coarfe, unbezweifelter Gelebrfamteit find fie bereits von Grad ju Grad ber Grange ber Regation jus gerudt. Gie felbft gefteben, baf fie Gemuth und Berftanb bon gemiffen religiofen und bogmatifchen fogenannten Boraussehnugen befreit baben, bag beghalb tein philosophisches Refultat fie erichreden tann. Unerbittlich und ungerührt von ben Regungen bes Bergens, falt binmegfebend über bie Empfinbungen, bie aus ber driftlichen Weltauschauung ermachs fen, ladelnb ber tiefen Bemuthemelt, Die fich fo gern in ber Erinnerung ber ungetrubten, reineren Jugendzeit fpiegelt, baben fie Alles übermunden, mas in Gefühl und Gemuth fie noch binden tonnte an bas Chriftenthum, und ihr großes, einziges Biel ift blog bas, bag ihrem inneren Lebens : unb Beiftesprozef ber ber Menfcheit abaquat merbe.

Grundlicher tonnte bie Regation ibr Berftorungewert nicht beginnen, als mit bem Berfuche, Die biftorifche Bafie bee Chriftenthume ju untergraben. Alle Baffen ber Gelebrfam= feit, alle Scharfen bes Berftanbes murben aufgeboten, um bie Glaubwurdigfeit guvorberft ber Evangelien in 3meifel gu gieben. Der Mann, ber biemit anfing, ift Strauf, Licens tiat ber proteftantifden Theologie. In feinem "Leben Jefu" bat er bie biftorifche Ctepfis, in Begug auf bie evangelifche Gefdichte, auf 1000 Ceiten entwidelt. Geinen miffenicafts lichen Untersuchungen gemaß bleibt fur benienigen, melder nicht ganglich auf ben Gebrauch ber Bernunft verzichten will, nichts übrig, als fic ber mpthifden Muffaffung angufchließen, in welcher ber Charafter ber Ergablungen ber Evangeliften ale ein burchaus fagenhafter erfcheint. Dit ficherer und cons fequenter Taetit balt Strauf querft bie evangelifden Ergabs lungen an einander, fucht mit bem icharfen Muge ber Cfepfis Biderfpruche aufzufinden, und bann bie Unmoglichfeit gu bemeifen, bie angeblich verschiebenen Erzählungen als biftorifche Racta feftsubalten. Dachbem biefer Mct ber Gection poruber, entwidelt er bie angeblich inneren Unmabrideinlichfeiten, icil. bert bie Unmöglichfeit, Ungwedmäßigfeit und Unvereinbarfeit bes Bunberbaren mit anderen Reben: und Sauptumflanben. Sit auf folde Urt Alles jum Probleme geworben, fo mirb nun ber Berfuch ber Lofung berfelben gemacht. Der fupranaturaliftifche und naturaliftifche (naturliche) Berfuch wirb wiberlegt, und fobann ale bie einzig mogliche und übrigbleis benbe Auffaffungeweife ber mpthifde empfoblen. Das Dos fitive, mas etwa noch porbanden, ift fomit bis auf ein Di= nimum reducirt; Die Menfcmerbung Gottes in Chrifto ift nur ein bilblicher Musbrnd fur ben fpeculativen Grunbfas, bag fic Gott im Menichengeifte verwirfliche, und ichlieft fomit ben Glaubenefat aus, ale fen Gott nur in Sefu Denich ges worben. Der perfonliche Chriftus ber Evangelien ift nur ein Product ber berrichenden Begriffe und Borftellungen ber jus bifchen Beit, und Chriftus ift nicht ber Schopfer ber driftlis den Rirde, fonbern ein Gefcopf berfelben. Die urdrifts liche Gefdichte mare fofort mit einem Borte nichts meiter.

als ber bilbliche Ausbrud menichlichen Bemubens fur eine Darftellung begefianifcher 3been.

Das find im Allgemeinen bie etwaigen biftorischen Reund gleichjam bie Borarbeiten für ben Penbaubed Sefdicht,
und gleichjam bie Borarbeiten für ben Penbau bes fümftigen
religiesen Gebaubes. Das Chriftenthum mare bemnach nichts
Positives, Geschichtiches in feinem Ursprunge; ben Beite ber etwa gelecht, unachten alterfamentliche Beissgangen und Aussprücke gum Messias, und so eutstand bas sagenhafte Bis von Chrifte in ber Gemeinbe; die Cvangelisten waren nichts weiter, als Tachger eurfrender Sagen, weche in ber Gemeinbe ichon entwickelt waren, und von ihnen selbst endlich mit Ersindungsgesst appretirt und zu speciellen Swecken ausgebildet murben.

Diese Angriffe gegen das Spriftenthum auf dem bistorie ichen Gebiete werdert unn Etrauff anch auf das das begmatische. In seiner "Glaubensteller" berischt der Gebanke, der weltgeschichtliche Werlauf des Spriftenthums fep beffen eigener Vernichtungsprocest, die deristliche Bellauschaunung habe nur eine versterzeglende, isstorische, keine ewige, absolution. Seine Grundbanschaunung ist die pantheistliche, wobei das Universum als die Seibsorffenwarung bes Glosduten angesehen, de Immannen Gettes in der Welte bedauptet wirt, gegenker ber deriftlichen Grundanschauung als Theismus, wonach Gott und Welt weseullich verschieben sind. Se erschein bem dem die driftliche Bellansschauf die einer untergeordenten Etnse des Geistes, als das Product der geistigen Schwäche der Zeit und der Wösseller, in der man nicht zum Selcspewussellen femmen fentute.

Wir fonnen bier unmöglich ber voluminofen Detailente weilung bes Etrauffichen Wertes solgen, in welchem jebes Degma bem Meffer ber Section preidagegeben ift, glauben aber, baf burch einige Proben aus seiner Cammlung von Praparalen ber Lefer Ginicht in bas negtende Spftem erlaus gen werde. In der critifchen Prafing der Lefter und ber

Beweise vom Dafenn und Befen Gottes fampft nature lich Strang gegen ben oben bezeichneten Theismus jum Bor= theile bes Pantheismus, und fncht in ermeifen, baff alle Urs gumente fur bas Dafenn Gottes nicht bas beweifen, mas fie ermeifen follen, namlich, bag Gott ein von ber Belt verfchies benes Befen fen, baf fie vielmehr alle bie Immaneng Gots tes in ber Welt barthun. Er fagt, ber toemologifche Beweis grammentire nur ben fringgifden, nicht ben driftlichen Gott, granmentire nur bas Balten einer nnendlichen Gub: fant, bie burch bie enblichen Dinge, ale ibre Accidengen, fortwabrend proceffire. Das tosmologifche Argument ermeife Gott nur ale bad Cepn in allem Dafenn, bas phpfito :theo: logifche (teleologifche) ale bas Leben in allem Lebenbigen, bas bifterifde und moralifde als fittliche Beltorbnung, bas ons tologifche ale ben Beift in allen Beiftern, ale bas Denten in allen Denfenden. Bas bie Lebre von ber Dreieinigfeit betrifft, fo geftebt Strauf offen, bag von ibr im firchlichen Ginne bie Speculation nichts miffe. Da ferner bie Derfonlichfeit Gottes gelengnet wirb, fo tann and bon Gigen= ich aften Gottes nicht mehr bie Rebe fenn, bie ibm, getrennt von ber Belt, angeboren, mie Bahrheit, Beiligfeit, Liebe, fonbern alle biefe Gigenschaften ericeinen nur ale Befebe ber Beltorbnung. In Unfebung ber Schopfung wirb confequenter Beife negirt, bag bie Welt burch bas blofe Wollen Gottes ans Richts gefchaffen fep; ber Ccopfunges act ift ein Entwidlungsproceg ber Gottheit. Die Ericaf= fung Gines Menfchenpaares wird ebenfalls gelengnet, und mit Begiebung auf bie Behauptungen von Dopfiologen Die Entftebung ber Menfchen aus Urbladden, Die an vericbies benen Orten und grofferer Ungahl vorhanden maren, anges nommen; die altteftamentliche Ergablung wird als Mythus bezeichnet und befeitigt. In ber Lebre vom Urguftanb bes. Menichen lengnet Ctraug, bem Goftem gemäß, beffen urfprungliche Bollfommenbeit; Derfelbe muffe vielmehr bochft finnlich und thierifch gemefen fenn. Den Urentwicklungsproces

fcaut er folgenbermaaffen an; in bie Materie fente fic bie gottliche Ibee und entauferte fich in ibr, bann tam fie ale Leben in bie Ratur, bann ale Geift in ben Denichen, in welchem fie fich fofort immer pollftanbiger offenbarte. Lebre vom Gunbenfalle fallt bemaeman pon felbft mea. benn nach Strauf'ichem Gpfteme fant gerabe ber umgefehrte Proces flatt, ein Proces vom Unvolltommneren jum Bolltommneren, ein ber firchlichen Lebre alfo entgegengefester. Bie Strauf über Die Derfonlichtelt Chrifti urtheile, ergibt fich fcon aus ben obigen Unbentungen aus feinem "Les ben Sefu". Ginen unfundlichen, ichlechtbin volltommenen Chris Rus ju poftuliren, findet er burchaus feine fpeculative Dotbis anna; auch fen es miber bas Epftem ber gottlichen Immas neng, in Ginem menfclichen Jubivibunm fich bie Gulle bes Abfoluten ergoffen ju benten, ba biefes fich nur in ber Denfch= beit verwirflichen fonne.

Mus bem bereits Gefagten lagt fich auf bie Behandlung ber übrigen driftlichen Grunblebren, ber Chriftologie im tirch= lichen Ginne, fcblieffen. Alles ift Mothus, bervorgebend ans einem unvolltommenen Beiftesftandpuntt ber jubifchen Bors ftellungen und berausgebilbet im Lanfe ber Beit. Befondere Ermabnung verdient aber noch bie Lebre von ber Unfterbe lichteit, ober ber Glaube an bie perfonliche Fortbauer bes Menfchen nach bem Tobe. 3m firchlichen Ginne wird eine folde von Strauf gang und gar geleugnet, und fogar ale Egoiemus und Geiftloffgfeit darafterifirt. Die verfchiebenen Urgumente für bie Unfterblichfeit werben als baltlos binges ftellt, ba Strauf's Spftem fein Jenfeite fennt, vom Diegfeite getrennt, fonbern bas Jenfeite nur im Dieffeite findet, wenn biefe Trennung bas Epftem erlanben follte. Befonbers gegen bas Urgument ber nothwenbigen Bergeltung richtet er feine Ungriffe; und ibm buntt eine folche 3bee ein unmundis ges, unreifes Unternehmen bes Geiftes, bas auf eine frants bafte Cotetterie ber Tugenb, bie fich felbft genugen muffe, binauslaufe. Wie wir fcon oben ermabnt, fo geftebt Etraug

offen, daß in der Degelichen Weltansicht die Unsterblichkeit numöglich eine Statte finden bonne, deren hoffnung nur ein geichen der Unmacht des Geistes abgebe; überhaupt fep es undentbar, wie das Absolute, wenn alle Naturgattungen doch nur fliesende und vergängliche Momente sind, Subjecte der menichtichen Gattung als sessenderen Infarctus (!) in sich bestehen laffen tonnte.

Diese Proben von ber negirenben Eritit ber Straußifchen Philosophie mögen genügen! Unwillführlich muß Jedem, bem das Ebristenthum heitig ift, ber Gebante fommen, baß man wohl nicht weiter in ber historischen Stepfis und philosophischen Mussignan Stepräsentauten ber mobernen Eritit wenden noch schwiedigen Repräsentauten ber mobernen Eritit wenden noch schwiedenbere Mittel zur Destruction bes Spriftenthums an; ibrem Spsteme gegenüber bildet das Straußisch unr den Uebers gang. Wenden wir uns guerft an Jeuerbach, um zu hören, worin ibm das Sbriftenthum läftig ist.

Wie Errauß erkennt Feuerbach einen ber Welt und bem Menschen gegenüberscheben personlichen Gott nicht an; zwischen dem menschlichen und görtlichen Geiste ift kein Unterschied; alle Offendarungen sind bloß selbssssssssschafte Dem nichtlichen Dem ein dicht ich ein der intlichen Dogmen sind nichts Auberes, als Krantheiten ber menschlichen Gine bildungskraft, abnorme Bildungen bieses gestigen Organs. Aus diesen wenigen Worten läßt sich son auf eine Auffassung ber christlichen Echren schließen, die ei in seinen Wenter ausbergengen bat. Es möchte nicht uninteressant zwie einanderzeseth bat. Es möchte nicht uninteressant sen, ein gie Echrisbe au vernehmen.

Das göttliche Sepn, Dafepn und Wefen, meint Fenerbach, ift nichts Unberes, als bas Gefen ber Das Wefen bes Berftandes, bas göttliche Wefen ift bas Berwiftsepn bes Berftanbes von feiner eigenen Bolltommenheit.

: Durch bie Incarnation wird nichts Underes angebeutet, als bie Berfohnung gwifden Berftand und Gefuhl burch bie

Liebe. Der menichgewordene Gott ift nur bie Er-

Ein leideuder Gett ift uichts andere, als die perfouificie reude Empfindhamkit bes Gemuithes, gegenüber dem frafitie gen, felbsthäligen Elemeute im Griechen und Nömerthume, und die Auschauung eines leidenden Gottes ift nur die hochte Eelstbelghaung, die hochte Bolluft bes leibenden Pergens.

Die Teinität ist die Jdee der Bereinigung von Bernunft und Gemith, sich bemährend als Liebe zu anderen Meuschen, aud in dieser dreisachen Wechselmirtung den vollen Gehalt des Lebens begründend. Der Legos, der Sohn oder das götz liche Wort als personliches Wesen ist nur das befriedigte Wilberbedirfnis der Honatasie. Wie das Bewusstepn der Welt für das Ich vermittelt ist durch das Verwusstepn des Du, so ist der Mensch der Gett des Menschleiden.

Die Schöpfung ber Welt als eines Productes bes Wiflens brudt uichts Amberes aus, als bag bas Endliche für fich nichts fep und uur aus ber eigenen Realität und Uneublichleit feinen Ursprung nehmen koune.

Bunber find Feuerbach nur Celbsttaufdungen, Bifionen. Dem Glauben liegt nichts Anderes als der Bunfch gu Grunde, von den Banden der Natur und Bernunft befreit gu feyn. Eine abuliche Junfon ift auch der Glaube an die Macht des Gebetes.

Die Auferstehung Shrifti ift ber realifirte Bunich bes Menschen nach unmittelbarer Gemißbeit von einer personlichen Fortbauer nach bem Tobe, fie ift bie personliche Umsterblichfeit als eine finuliche, unbezweifelte Thatfache (man barf bei biesen Worten nicht au wirkliche Thatfachen benten, weelche Feuerbach bem Spftem gemäß nicht im Eutsernteften annimmt).

Der Glaube an ein himmlisches leben ift nichts Anderes als bas Bunfchen, Sehnen, hoffen bes Menschen, ohne die Storungen bieser Welt zu leben. Der Glaube an eine pers fonliche Fortbauer, an ein Jenfeits ift ber Glaube an bie Freiheit ber Gubjectivitat von ben Schranten ber Ratur.

Die übernatürliche Geburt bes heilanbes ift bie aus bem Practifichen Bedürfniffe bervorzebenbe 3des, nach meldem ber Meulch die Schen vor gewiffen natürlichen Dingen charafterisfirt und burch ein Bunder barüber binweggutommen sucht, was im Antholicismus als Schelofigfeit und Gelübbe ber Keufchbeit als bochfter Lugend practifiche Unwendung finde. Um feiner Ansicht über bas Mouchethum und ben freien Golibat im Vorbeigeben Erwähnung gu thun, so find ihm derfeben abilichte Aursellungen einer überweltlichen, von ber Materie befreiten, von bem Gattungsleben und ber Geschlechts bifferung abgesonderten Subjectivität, wie sie fich in Gott fine ben muffte.

Chriftus als Erlofer, Berfohner ober Rechtfertiger ift nur ber realifirte Munich bes Gemithe, frei ju feyn von ben Gefeben ber Moral, mit einem Sanberschlage auf gemuthfliche Beise fo erloset zu werben, baß Gott für ben Menschen leibet, handelt, fich opfert.

Das ist in ber Kürze ber Feuerbachische Standpuntt. Bergleichen wir seine Theorie mit ber von Strauß, is fiebt Feuerbach in ber driftlichen Religien nur etwas rein Mensche fichen, hofinungen, Empfindungen bes Gemüthes. Errauß erkennt hingegen im Christenthume eine Idee, welche sich nethvendiger Weise entwickelt und mythich thatfächlich gemacht habe. Stwas Menischliches ist also Beiben das Spriftenthum, für Strauß ein wohl begründeter Gutwisslungsprocch, für Zeuerbach eine Observirung von theitweisen Schweisendem und Kraufteiten der Bede und bes Gefites. Das historische Semmet wird von Kenerbach ganglich biauusgestofich; Alles, was mit, an und durch Spriftung geschehen, sowie er selbs, sind bles Illusionen, Lissenun realigiete Frzensswinsche, traumtrische Hoffmungen, unreise, traufhafte Emminsche, traumtrische Hoffmungen, unreise, traufhafte Em

pfindungen, die burch die Ginbildungefraft ju wirflichen Thats fachen erhoben merben.

Wir unterlaffen es, an diefer Stelle der Mißbandlung des Siftporifien ein Wort zu wöhnen, sondern wellen vielstehen von eine Arepse iicher in die unterreibifden Geweölde fleigen, um eine neue Mine zu beschauen, die das driftliche Gebäude sprengen soll. Wir wollen noch Belanntichaft machen mit dem legten Meyrichtentante einer negierenden Fraction — Bruno Bauer, Licentiaten der prot. Theologie. In ihm erscheint die moderne Philosophe in ihrer Ausendung auf Theologie und heritentehum auf dem Gipfelpulkt, swedl in Iritisch exegetischer, als dogmatisch philosophischer Beziehung, vorzugsweise niederziegt in seiner "Kriil ber ebangelische Geschichte Er Sunprifer".

Bas bie evangelifche Gefdichte betrifft, fo leugnet Bruno Bauer, baf bie Evangelien vom beil. Geifte, irgend einem Mpthus ober einer Ueberlieferung ihren Urfprung batten, viele mehr fepen biefelben eine Composition und Bearbeitung ibs rer Berfaffer, eine Erfindung, abgeriffen von allem Thatfach: lichen. Chriftus aber ift nach biefer Theorie blos bas perfo: nifigirte Steal fur bie gotiliden Ibeen ber Berfaffer, und ber Beld ber evangelifden Geidichte, meint Bruno Bauer, ift von bem Belben eines Romanes taum zu unterfcheiben. Diemit ift fein biftprifch:fritifder Ctanbpuntt binreichend bes seichnet. Geine Unficht von Chriftus und vom Chriftenthume überhaupt aber mogen einige eclatante Stellen aus feinem Berte darafterifiren. Co fagt er: "ber evangelifche Chriftus, ale eine mirtliche, gefdichtliche Ericeis nung gebacht, mare eine Erideinung, vor melder ber Menichbeit granen mufte, eine Geftalt, bie nur Edreden und Entfegen einfloßen tonnte". Das Chriftenthum ift Br. Baner bie auf bie Epipe getries bene Unnatur, beginnend von einer falfchen Richtung bes Menfchengeiftes und nur burch bas Ertrem berfelben fich felbit pernichtenb. Das Chriftentbum ftebt in birectem 2Bis

berfpruche mit bem Befen bes Menfchen, mit feiner Freibeit, mit feinen natürlichen Intereffen. Das Chriftentbum ift ber Bampor, welcher Caft und Rraft, Blut und Leben ber Menichheit ausfaugt, Ratur und Runft erwurgt, Familie, Bolt und Ctaat vergebrt, fo bag nichte übrig bleibt, ale bas ause gemergelte 3ch, es ift mit Ginem Borte eine gangliche Bers tebrung bes menfclichen Bewußtfeyns. Bei einer neuen Weltanfchaunng barf es fich weber um eine Philosophie, noch um Theologie ober Religion banbeln, fonbern lebiglich um Die Menfcheit, ihre Guter in Runft, Ctaat, Wiffenfchaft und Benug. Religion wird zwar gebulbet, aber nur als Privatface, ale Bedurfnig ber Comache, ale Ctrafe ber Unbeftimmtheit, ale Rolge ber Muthlofigfeit. In ber Res ligion wird ber Denfd um fich felbft gebracht, und fein Befen, bas ibm geraubt und in ben Simmel verfest ift, jum Unmefen, jur Inbumanitat gemacht. Die Rritit ift bie Rrifie, welche bas Delirium ber Menichbeit bricht und ben Menichen fich mieber felbft erfennen läft.

Dier angetommen, muffen wir ein "sta viator"! uns und unseren Lefern zurufen, und möchen wünschen, daß, wenn das depisschie Bewußisschen sich zu offenezslich von solchen Schmähungen ergriffen und zerriffen fühlt, ein "stadat mater dolorosa" ober ein "o sanctissima" in seierlicher Moettle seis err rührenben Tone in's Derz ergösse und bem Auge bie berrliche Gemülshwell öffinete, die Sprissen die von unten bat. Besser wäre es freilich, die Dissonausen, die von unten beranstonen, nicht zu vernehmen, aber wir sind Pilger, Etreis ter sur eine einst triumphirenbe Riche, in die jene Dissonagen nicht mehr eindringen. Daber wollen wir's uns nicht vers drießen lassen, unteren Bezueren in's Derz und Auge zu schanen, ibre Wassen zu proben und kennen zu sernet

Die Schilberung ber Bauer ichen neglerenben Fractionstheorie wird genügen, es bedarf teiner weiteren Striche, um bie Stigge gu charafterifiren, fie tritt Har hervor, und man

fann leicht auf bie betaillirte Musführung ber driftlichen Lebren im Ginne bes Coftems foliegen". Ge erbellt aus ber Richtung biefer brei Philosophen Rolgenbes : Strauf negirt bas Chriftentbum mehr aus fpeculativen Grunden, monach ber Theismus bem Pantheismns weichen foll, Renerbach und Br. Bauer mehr aus practifdem Intereffe, wonach ber burch bas Chriftenthum angeblich entmenfchte Menfc und bie Menfcheit burch Muffofung berfelben wieder vermenfchlicht werben foll. Und mabrent Feuerbach biefe Unficht mehr in Begiebung auf ben einzelnen Menichen burdguführen fucht, Br. Bauer mehr in Begiebung auf bie Menfchbeit; will jener eine fogenannte fittliche, biefer eine gefellichaftliche Des form, eine Emancipation ber Intereffen bes Menichen und ber Menichbeit vom Chriftenthume. In Diefen Enbrefultaten ber modernen Rritit ift nun flar ju erkennen, worauf bas Streben binausgeht, namlich auf Die Unflofung nicht allein ber driftlichen, fonbern aller Religionen, mas Br. Baner am Offenften und Entschiedenften ausgesproden gu baben icheint. Etrauf ift bas Chriftenibum eine volltommene Beltanfdanung, Reuerbach eine frantbafte, Br. Baner eine unnaturliche - furs mabr ein trefflicher Glimar, ber taum noch eine bobere Ctufe julagt. Bir fagen tanm, benn in ben gerftrenten Schriften eines vierten Ultra ber negirenben Philosophie, ber jedoch noch nicht fo foftematifch bervorgetreten ift, liegen Undeutungen, bie bas Lette und Mergfte maren, mas je gefagt werben fonnte und womit bie vollständige Umfebr bes Chriftenthums ibr Endgiel erreicht batte. Ge ift bieg bie bin und wieder felbft von Reuerbach und Bauer berührte Unficht, Die driff: liche Weltanschanung fem eine aus ber bofen Geite bes Meniden entwickelte. Co mare benn endlich Chriftus bas Ibeal bes Bofen, nachbem man fo lange an feinem Bilbe gegerrt, bie es vergerrt bie reinen Buge ber Gottlichfeit einge= buft bat, und es mieberholte fich in fpeculativer Begiebung

ber Chrifto einft gemachte Bormurf feiner argliftigen Beitges noffen, er verrichte feine Bunber mit Gulfe bes Catans.

Das nun find die hauptfractionen ber medernen Philosophie im Gegensape jum Sprifeutpume, bie jeboch noch mane de Rebenfractionen haben, welche sich mehr eber miwer auf die gegebenen gurudführen laffen. Sie historisch treu in der Kürge darzustellen, war der Zwed bieser Absandlung. Kann es auch unsere Absühr nicht sehn, in eine für den Naum in diesen Blättern nicht geeignete Posemit und Apologeit einzusgehen, einige Puntte werben wir in dieser Beziehung boch berühren, einige Pangten werden wir boch vorlegen und bescheben miffen.

Muf Berftorung nicht allein ber driftliden, foubern aller Religion fubrt alfo nothwendig bas vollig confequent burchaeführte, rudfichtelos ausgeiprochene Epftem ber mobers nen Philosopie, bas find bie Resultate ber neueften philosos phifd : philologifd : archaologifd : theologifden Rritit, welche mit ihrem angtomiiden Deffer ben politiven Rorper fecirt. Cie ift eine Folge aus bem Protestantismus, und es brangt fich bie Frage auf, wie biefe auf feinem Beerbe angefachte Flamme von ibm felbft gelofcht merben tonne. Strauf unb Br. Braner find Licentiaten ber prot. Theologie, fie baben bom Brincip und Recht ber freien Porfcung innerbalb ber Rirche vollen Gebrauch gemacht. Rann ber Ctaat, fann bie Rirche es verbieten, bag fie ihre miffenschaftlichen Refultate ber jungeren theologifden Generation de cathedra mittbeis len, auf baß fie neue Sproffen treiben? Die Frage bat gwei Ceiten und es find in biefer Begiebung verschiebene Corif. ten pro et contra ericienen. Daf jener Philosophen gemons nene Unfichten nicht mehr innerhalb bas Chriftenthums ftes ben, barüber berricht wohl im Ernfte fein Zweifel, aber ob bas .mie fie ju jenen Aufichten gelangten" noch proteftans tifd driftlich fich rechtfertigen laffe, bas ift ber Ctein bes Unftoffes. Saupter gelehrter Protestanten haben fich barüber offen ausgesprochen, und Marbeinede 1. B, bat, fugend auf XIV. 45

bem Brincip bes Proteftantismus, erffart, bag man unmoglich Bruno Bauer allein vermerfen tonne; er babe bie Rritit nicht angefangen, fonbern nur fortgefest, und wollte man ibn reprobiren, fo muffe man auch bie lange Reibe feiner Bors ganger, bie in vieler Beziehung bas driftliche Gebaube mans Fend gemacht, verwerfen, mas aber Riemanben vorber einges fallen mare. Furmabr ber Mann fpricht offen unb folges recht! Aber wie fommt ber Protestantismus aus ber Riemme? Richt minber intereffant muffen auch bie Gutachten erscheinen, welche bie theologischen Nacultaten fammtlicher preufischer Unis fitaten im Auftrage bes Minifteriums abgaben. Gie gerfal: len in zwei Theile, wovon ber erfte bie Frage ber Cbrifflich: feit ober Undriftlichfeit ber Bauer'iden Lebre, ber zweite bie ber Lebrfreibeit an ben evangelifden Universitaten abbanbelt. Gind nun auch, wie fich erwarten lief, biefe Bota nicht fur Bauer ausgefallen, fo ift's icon genng, bag nur bie Dogs lichfeit im Protestantismus gegeben ift, folde Fragen aufqus ftellen, bie Rothwendigfeit, fie beantworten zu laffen. Rols gerecht aus bem Princip bes Protestantismus fann Br. Bauer nicht im Nachtbeile fenn, benn ift auch fein wiffenicaftliches Refultat undrifflich, ja miberdriftlid, fo ift bod ber Bea. woranf er bagu gelangte ein leggler. 200 ift bie Autoritat. bie über ber freien Forfdung ftunbe? Die Ronigeberger Fas fultat bat bief ertannt und fich ohne Beiteres in Begug auf Die Beantwortung ber ibr porgelegten Rragen fur incompes tent erflart.

Warum, fragen wir, sollen die modernen Philosophen bie allenigen Gindenbede sen? Eind die protestantischen Theologen aus der rationalistichen Schule nicht gielch schulbig? Auch sie leugnen die Authenticität und Gottlichkeit der heiligen Schrift, und Paul tud ein Deibelberg hat Niemand vom Katheber verwiesen, obwohl sein Gommentaz zu ben Braugetien alle Dogmen negier, voelche die Orthoboxen für wesentlich driftliche Eehren halten. Zwar such die extendationalistische Gute bie bistorische Wachteit der Facta zu retten,

aber es ift bamit wenig gewonnen, benn ibr bleibt bas Gbris ftenthum nach wie vor etwas Menfchliches. Das baben auch Strauf, Reuerbach und Br. Bauer recht wohl ertannt, fie baben bie Rationaliften entlaret und bis gur Gvibeng barges than, bag bie bieberigen Michtungen mit freier Rorichung nur Salbbeiten fepen. Shre Berte find bie lenten Rolaes rungen aus bem protestantifden Principe und gewiffermaagen bafur jugleich bie bitterfte Gritit, benn mas wollten benn glaubige Proteftanten, fo lange fie jene Philosophen nicht wiffenschaftlich miberlegt baben, fur bie Begrunbung ibres Glaubens anführen? Bollten fie fagen, fie glauben, weil ibr Bewußtfenn fie brangt, ibr Berg es bebarf - fo baben fle mebr ausgesprochen, ale fie bem Principe gemag tonnen und wollen burfen, namlich: es gibt etwas, mas über aller Eris tit ftebt, es ift eine Muctoritat über ber Bernunft porbanben. Durch welche Pforten aber fluchten fie fich bann? Durch bie Pforten ber tatholifden Rirde, fie fuden Coup beim tatbolifden Drincipe, außer bem tein Chris ftenthum moglich ift. Bon ber evangelifden Berliner Rirdenzeitung berab bis ju ben rationaliftifden Blattern barf fein Parteimann bie Regation fcmaben und verfolgen, fie Mile follten vielmehr ausrufen: navrie nugorour! Die Grbs funde ber Reformation flebt ibnen unbefeitigbar an, und mos gen fie fich noch fo febr fcutteln. Mit ber Reformation warb einmal bie Rube ber Rirche im Großen geftort, mit ibr begann bie Reaction gegen bie driffliche Rirde, und wollte man auch zur Entschulbigung fagen, biefe Reaction feb nur gegen bie berrichenbe Rirche gerichtet gemefen, bas Princip ift vernichtenber Ratur: bie Bernunft, Die ibre Rechte gegen Das Papfttbum geltenb machte, bebute fle alfobalb auch auf bie beilige Chrift aus, und rubte nicht eber, bis fie im Befipe aller vermeintlichen Rechte mar. Die Berte ber englis fchen Deiften und Raturaliften, Die Bolfenbuttler Fragmente ergoffen ibr Gift gegen bas Chriftentbum, und bie rationas liftifde Edule von Cicborn an bis Paulus in Beibelbera ift nur ber miflungene Berfuch, bas Berg in ben Ropf gu bringen. Und ift vielleicht Schleiermacher fo gludlich gemes fen, bie Bunden gu beilen, bie bei all biefen Operationen gefchlagen murben? Bir find meit bavon entfernt, bief an alauben, fondern find ber Deinung, bag er erft ben Rampf recht angefacht, bag er vielmehr ben Uebergang gur mobernen Gritif gebildet und ein Material von ben gefabrlichften Canen mit biglectifder Coarfe ber Radwelt übergeben bat. unbefummert, wie fie bamit gurechtfomme; bag er ben Beges lianismus fur ben pofitip Glaubigen geneft geniegbar gemacht. und eine Unnaberung von Geite bes Theologen an ibn bers porgerufen bat. Der Brotestantismus bat nur bie Alternative: entweber eine Unctoritat ber Rirche über ber freien Roridung, ben Glauben ber Bater und bie Combole ber achten Rirchenversammlungen als bindend anguerfennen, ober, indem er ber Cubjectivitat Janm und Bugel laft, ju fcweis gen und ju bulben. Und wie bas Lettere feinen Untergang befchleunigt, fo wird auch jebe andere Bermittlung, fie moge tommen, mober fle wolle, ibn nicht ju retten vermogen. Die driftliche Rirche bedarf einmal ju ihrem Beftande einer Quetoritat. und auch in biefer Begiebung rechtfertigt fich ber Grundfatt: extra ecclesiam nulla salus!

Wersen wir nochmals auf die Bepräsentauten ber widerchiftlichen Philosophie einen Wist gurück, so läßt fich freichignicht leugene, daß solche Serfcheinungen boch betrübend find, daß sie Jedem an's herz gehen muffen, der in Sprifto Licht und Wahrbeit, Troft und Leben studet, und der unn das heistigft Aleinob seines Dasferpus angegriffen und in dem Staub getreten sieht. Ja wichtig, bedeutsam sind solche Erscheinungen auch für die katholische Strehe, da nicht allein dieses der eines Dogma in Abrede gestellt, sondern der gangen christischen Westanschauung der Arieg erklärt wird. Se fragt sich ind sie beunrubigend, Wesprangie erregend sur den Bestanschaus der Strehe und sur den Geben und für desse führ den Westansches Gottes auf Erden und sur den besten fichtbare Entswicklung in der Kirche Sprift: Collte das Sprisenthum, wels wiedung in der Kirche Sprift: Collte das Sprisenthum, wels

des einft bas Beibenthum befiegt und ben zweitaufenbjabrigen Mugriffen ber mannichfaltigften Urt miberftanb, im Rampfe mit ber mobernen Philosophie unterliegen? Es ift bieg eine Frage, bie fich menfchlicherweife aufdrangt, benn wie tonnte ber Glaubige je bezweifeln, bag Chriftus beute, geftern und immerbar feine Rirche fchust, und bag uoch immer Ruftzeuge erwedt worden find, die Bebrobte ju beden - aber wir mollen menfdlich fprechen, und mit irbifdem Berftanbe bie Ges wichte gablen, die in biefe pber jene Bagichagle gelegt mers ben tonnen. Dielleicht wird burch fold eine Betrachtung icon ber Geift beiterer in die Bufmift feben, und tron ber barten Angriffe muthiger aufleben, wenn er bebenft, bag bie mo= berne Eritit ungeachtet ihrer Gelehrfamteit und Dialectif bie entgegenftebenben Schwierigkeiten noch lange nicht übermunben, noch manchen Stein nicht befeitigt bat, bag, fo laut and bas Frenbengefdrei ber Regation ericallt, bie berrs fdenbe Philosophie Begel's eine Beitphilosophie ift, Die, im Kortichreiten begriffen, freilich fich felbft genügt, aber, fobalb fie an ber Grange ibrer inneren Rabigfeit angetommen ift, fic auch wieber vernichten und einer tieferen Ginficht in bas Wefen aller Dinge und bes Geiftes Plat machen muß. Die Rirche Chrifti foll und muß ben Reld bis auf die Befe leeren, bamit enblich nach allen nur moglichen Ungriffen ber Glang ber Bahrheit rein und flar bie Belt burchichimmert.

Deben wir die Punkte hervor, die noch Probleme in der morenen Philosophie find, und um welche gang speziell ver Streit sich ortehen muß, Punkte, bei deren Entwicklung dieselbe Tacitt zu beobachten ift, wie sie seindlicher Seits geübt wird, wobei man ebenfalls zum innersten Waffenlager bringt und vorläufig die Angriffe gegen das Christenstum ignoritt; es sind solgende: die Segelsche Begriffes philosophie überhanpt, besonders in ihrer Isoliriteit von den anderen menschlichen Seelenkräfteu, in ihrer Gefühlbent: fremdung; die Unpersonlichkeit und Immaneng Gottes gegen- über der Personlichkeit und Errkamanen; die fatt Rätipfel

löfende, Rathfel haufende Lengnung der Unsterblichkeit, wobel das Dafepn bes Menschen teinen Endsinn hat; bie unmife senschaftliche Mißbandlung des historischen, so wie die falsche Auffassung, Werdrehung und Mißtennung des driftlichen Etements überbaupt.

Der erfte Bormurf, ben man ber Begel'ichen Begriffes philosophie machen tann, ift bie Tprannei gegen bie Gemuthes welt, bie, wie noch andere Geeleneigenfchaften bes Menfchen, ignorirt und geringgeschapt wirb. Ge ift befannt, wie bie Begel'iche Coule vom Gefühle urtheilt. Die urfprungliche, qualitative Berfchiebenbeit beffelben von Ertenutnig und That ertennt fie nicht an, ftreitet feine gleich ibeale Burbe mit ibnen ab, und fieht es immer nur ale bie niebrigfte, noch uns entwidelte Thatigfeit bes finnlichen, balb thierifchen Erfennens an. Cold eine Bebauptung muß vorerft immer noch als ein Problem ericbeinen, fie treunt bie Totalitat bes Mens fchen, bebt bloß eine einzelne Rabigfeit beraus, will auf ibr, abgeriffen von den anderen, Babrbeit begrunden, und mirb fo gur Tprannin ber ebelften Gefühle. Aber ichlieft nicht bie Gemutbewelt auch ibre beiligen Tiefen in fich? Enthalt fie nicht bie Caugabern, welche bas Gontliche in bas Menfchliche berübergeleiten? 3ft Bernunft, Berftand allein Die Quelle ber Ertenntniff? Rann, menn man in bem Begel'ichen Enftem auch jugeben wollte, bas Gefühl feb noch unentwickelt, baffels be nicht entwidelt werben, und fann es bann feinen Beerb Der Wahrheit abgeben? Ge ift furmahr noch eine große Frage ju beantworten, namlich : ob bloß bem intellectnell fteigenben Menfchen die Babrbeit fich erfdliefe, und ob nicht vielmehr, um ju ibr gu gelangen, auch bie moralifche und Gefühlefeite fich entwideln und veredeln muffe. Dabin gielt ja anch ber Glaube, ber bas Chriftenthum verlangt. Er ift meber auf philosophischem, noch eregetischem, noch fritifdem Beae gu erlangen, fonbern ber gange Menfc nach Bernunft, Bille und Gefühl muß fo gubereitet febn, bag er in ibm fich geftalten tann. Dicht von außen mirb er gegeben, von innen muß er sommen. Die Rirche sagt, bei eigener Ihätigkeit werbe er von Gott verlieben, das beist: er ift die eble Pflange, welche ber himmiliche Bater im Menschen pflangt, wenn sein neuer, große, innere Schöpfung, und je mehr er wurzelt in seiner rechen Tiefe, besto ebler und schoner werben die Blätchen, besto reicher die Früchte, besto berrilcher gebeiht Alles mit und neben einander. Diese Einheit löset die hegestsche Philosophie, und boch macht sie auf absolute Gettung Amspruch. Sie will den Gebanten unabhängig und allein in und aud ihm selden entwickeln, aber in der Abat vervolcklet se sich einem Begriffbee, verkricht sich in den einen Baten und Ender in der Abat vervolcket sie sich eigenen Wegriffbee, verkricht sich in den eigenen Baten und verrammelt sich den Ausgang selber. Ein Riesenschrift in der Erkenntnis der Abat werden, wie man so oft einschmen hört, schelnt aber damit kaum gethan.

Gin zweiter Ungriffspuntt gegen bie moberne Gritit bietet fic bar in ber Unficht von ber Immanens Gottes. Fras gen wir im Ernfte, mas die Babrbeit burch bie Mufftellung biefes Epfteme gewonnen bat, fo ift's nur ber Schein berfels ben. 3m pantbeiftifden Gufteme ift alles Cepn nur ein Berben. 2Bo ift Gott, mo ift bas Abfolute? Rirgenbe! nur feine befdrantte Erfcheinung haben wir. Aber allem Berben muß boch ein Genn ju Grunde liegen, folglich eine Pers manens, ein Bechfellofes, Emiges. Das Enbliche fann bieß unmöglich fepn, fonbern bas Unenbliche. In ber Wirfliche teit ift bief aber im Cofteme nicht ba, es ift eine leere Mb= ftraction, ein - Richts. Atheismus ift alfo bas traurige Res fultat aus ben Begel'ichen Speculationen, wenn man fie beim Lichte beichaut und confequent bis an ihre Spinen verfolgt: ibn verbedt ein falfder Schmud von Begriffen; ber Unnabme bes Atheismus aber fleben taufenb Schwierigfeiten in bem Bege. Rerner beift es: Gott entauferte fich in ber Beltbie Phrafe ift leicht gefprochen, aber ift bamit bas Bebeimniß ber Entaufferung entichleiert, fommt baburch Licht in bie Duntelbeit? 3ft fie von Ewigfeit gefcheben? Unmöglich! benn

Die Entaufferung ift ein Uct, fie felbft fest wiederum Berfonlichfeit poraus, moraus folgen murbe, baf Gott por ber Ents außerung perfonlich gemefen fep, und fie erft mit ibr anfaes geben babe. Und wollten wir auch bei biefer Unnabme ftes ben bleiben, fo find wir bem driftlichen Gebiete fcon wie ber naber gerudt, ber 3bee ber Incarnation Gottes, ber fur feine Greaturen fich aufgibt, fich, wie ble beilige Corift fagt, felbft entaugert und Rnechtesgeftalt annahm. Ja Rnechtesge ftalt nimmt Gott im pantheiftifchen Spfleme an, aber gur Berrlichfeit febrt er nicht jurnd, er bleibt gleichsam begras birt, wird verschlungen von bem Endlichen, bas nicht einmal fein voll leuchtend Ungeficht zeigt. Der Pantheismus lofet mit feiner Behauptung ber Immaneng Gottes bie Wiberfprus de feineswege, fie gieben fich vielmehr in einen noch viel bichteren Rnanel gufammen. Geftranbet find noch alle Berfuche bes bentenben Menfchengeiftes, biefes große Rathfel gu lofen, gu begreifen, gu meffen, ju bannen in 2Borte und Bebanten bie Unermeflichfeit ber Begriffe "Gott und Chos pfung", und mobl recht bebeutjam und treffent fagt ein Rirdenlebrer bes Mittelaltere ans ber mpflifchen Coule: "Gott fiebt mein Muge, bort mein Obr nicht, es erreicht ibn fein Gebante - er ift ein unausfpredlicher Ceufger in ber Tiefe bes Bergene". Und wenn Begel auch mebrmale in feinen Berten verfichert, bag bie Coranten ber Enbe lichfeit bes menichlichen Geiftes nicht unüberfteiglich fepen. ben Beweis für biefe Rraft bat auch er nicht geliefert, auch er bleibt, mas ein neuerer Schriftfteller von ben Philosophen überhaupt fagt, ein Biebertaner ber Copfung. Genugt nun ber Pantheismus fcon in fpeculativer Begiebung noch weit nicht, fo bietet er in ethifcher und religiofer Binds ficht gang troftlofe Refultate. Den ethifden und religiofen Grundbegriffen und Principien wird aller acht fittlicher und religiofer Gebalt entgogen; an bie Stelle ber Rreibeit tritt ein Rataliemus, bas Gittliche und Unfittliche gebt unter, 21s les ift ale gottlich gebeiligt.

Ginen britten Angriffspuntt begrunbet bie Lebre von ber perfonlichen Unfterblichfeit; fie mirb, wie wir oben in eclatanten Capen nachgewiesen, von ben mobernen Philosophen geleugnet. Ohne Unfterblichfeit verlieren Religion, Tugenb, Bernnnft, Babrbeit ihren Grund, ihr Endgiel, ihren Werth, ibr Glud. Gerade aber in ber Bermerfung ber perfonlichen Kortbauer bes Menichen nach bem Tobe bat fich bie moberne Philosophie ihren Cara gezimmert; Gemeingut ber Menfchen fann fie befbalb nie werben, und man moge es auch noch fo weit im Unrühmen ber floifden Apathie bringen, bas Gebe nen bes Meniden nach Unfterblichfeit tann nie beidmichtigt werben. Sier ift bas Chriftenthum fo recht menfcliches Bes burfniß; bie tiefe Innigfeit, bie in feinem Glauben liegt, ift ju groß, ale baß fie je aus ber fich biefelbe aneignenben Menidenbruft getilgt werben tounte. Unfterblichfeit lenge nen - ift ein feder Gebante. Bir find, wir benten, wir wiffen, bag etwas in und wirft und beuft. Bas ift Geift? BBas ift Ctoff? Ge find fo einfache Dinge, und boch faffen wir fie nicht in ihrer Tiefe. Gpitur's Gebante tonnte feinen Beift ertennen, er baunte ben Beift binmeg und lief nur Altome. Bat er nun bas Rathfel gelost? Ift bie Duntelheit erhellt burch Leibnig's Cuftem ber Monaben? Der benfenbe Beift findet nicht ben Musweg aus bem Labprintbe. Rur ber Bebante "Gott" gibt Troft und hoffnung; er ift Quell, Urfache, Bater, Grund, und mo unfer Unge nur Bruchftud und Bermirrung fiebt, ift Ordnung und Bufammenbang. Unb wenn biefe Bulle, biefes Organ bes Beiftes fallt, mir glaus ben es, baf Gott fein geiftig Wefen, bas ba gerungen nach Sobe, nicht gurudfallen lagt, baf er bas Werf, ben Ubbrud feiner Groffe nicht geriplittere. Bir glauben es, und barin liegt ber Triumph bes Chriftenthume!

Gin reiches Felb ber Polemit gegen die moberne Gritik bietet fich ferner in ihrer Dispandlung bes bistorischen Arementes. Die durch Urfunden und Tradition beglaubigten Phats fachen nennt Strauß Mythen oder Sagen, die nur Producte ber damals herrschenden Begriffe und Zeitvorstellungen sepen. Er hatte fie etwas offener auch Ancedeten, Wolfepoelle ober gar Boltschigen bettelen und fich abaurch bie Riche ersparen tonnen, bas Spriftenthum boch noch als eine Ibee zu erkennen, bie sich notdwendiger Weife entwickelt und mptbifch batfächtig gemacht babe. Wenn man die Actif benützt ber ren Stranß sich bebient, um zu seinem Resultate zu gelangen, so kann jede Geschichte unficher gemacht werden. Incidit in Seyllan, qui vult vitare Charybdin — einen solchen Etanbpunkt weifet biese Kritif an, beren Stepfis Rückert in in seinem poetischen Erzeugnisse, "Gvangelienharmonie" betie telt, mit ben Worten Kraft:

Wo alle Bengen fimmen ein, 3ft mir verbächtig ber Berein, Und wo ber Gine wieberspricht, Da glaub' ich allen Beiben nicht.

Unter ben Banben biefer Rritit find bie Thatfachen bes Chriftenthums nur Muffonen - eine Trauerwelt, erzeugt im fdwachen, frantbaften menichlichen Bergen, ju Bilbern gebos ren burch bie Phantafie. Mit feiner Bunberwunschtheorie glaubt Renerbach alle Bunber bes Chriftentbums erflaren gu tonnen, felbit bie biftprifden Thatfaden, bie por großen Berfammlungen gefcheben finb. Dem Dritten enblich genügt bief alles nicht. 3bm ift bie evangelifche Gefdichte blof eine Composition und Bearbeitung ibrer Berfaffer, eine Erfindung, abgeriffen von allem Thatfachlichen. Gine Abftraction aber, Die fich fo weit verliert, baf fie bie Bafis alles Gefcichtlis den binwegnimmt, muß ben Reim ber Bernichtung in fic tragen. 3br mufte es nach 2000 Sabren eben fo leicht fenn, su beweifen, baf in ber Jentreit ein wirflicher Dapft noch nicht gelebt babe, berfelbe fep bamale nur bie perfonifigirenbe fatho: lifche 3bee eines Centralpunttes in ber realen Reprafentation ber Rirche gemefen, ale fie jest ben gottlichen Stifter ber driftlichen Religion blos bas perfonifigirte 3beal fur bie gotte lichen 3been ber Berfaffer ber Evangelien nennt. Bie aber

aus einem fo ibealen Schemen felt 2000 Jahren ein fo reae' ler Leib fich hat bat berausbilben tonnen, ift bann in ber Bhat bas größte Bunder, ift ein Problem, mit beffen Löfung bie Regation noch fange nicht fertig ift.

Enblich trifft bie Philosophie noch ber Bormurf ber fals iden Auffaffung. Berbrebung und Diffennung ber driftlis den Beltanfchanung überhaupt, bie bei Bruno Baner in fres velube Comabung übergebt. Beld bobe Bebeutung bat bas Chriftenthum in culturgeschichtlicher und angerer Begies bung ! Mues mas mir find und baben, mas mir gewonnen in Runft und Biffenschaft, bem Chriftentbume ift es ju verbans ten, bas auf taufenb oft unerfannten Begen es berbeiführte, verebelte und verbefferte. Ueber feine Cegnnngen, bie es frendet in innerlicher Beziehung, muffen die Glaubigen geus gen und bie Taufende, bie binubergegangen und beimgegans jum emigen Lichte und mabrend ihrer irbifden Ballfahrt, Troft und Soffnung, Frieden und Geligfeit in Chrifto fanben. Bas bie Regation bafur an bie Ctelle fegen tann, bas gonnen mir ibr, aber über ber Pforte ibres Tempels fles ben bie befannten Borte:

"Ber bier eingebt, lag' alle Doffnung fahren".

Und so schiefen mit benn diese Abhandeung, die keinesegs ben Zweck einer Widerlegung, sondern nur einer möglich treuen concentrirten vergleichenden sistorischen Darftelung ber modernen Regation baben sollte. Die Bemertung bounen wir jedoch nicht unterdrücken, daß, so groß auch itr Abfall vom Shristenthume ift, dennoch in Feuerdach's Theorie noch Anfaipfungspuntte an basselbe vordanden sind. Benn er auch das Ebrissenthum gang und gar vermenschlicht, seine Radweisungen ibnn dar, wie tief dasselbe im menschlichen Gemütte und Redürfnis segarinder sey. Achteliedes ift von der Iberrie des Errans zu sogen, der im Schristenthum, wenn auch eine unvollsommene Bildungsstufe bes Geistes, doch eine tiefe, große Idee erkennt. Ein amberes, wenn auch negatives dereicht der modernen Kein amberes, wenn auch negatives

iche, unwiffenschaftliche, befonbere aus ber Philosophie berus bergesogene Araumente für bas Chriftentbum in ibrer Blofe bargetban und fomit ben Weg gezeigt bat, auf bem bie Theos logie nicht manbeln barf. Bielleicht fubrt bie negative Gritif gerabe ju ber fpeculativen Muffaffung bes Chriftenthums, bas beift au einem auf eigenem Boden erfproffenen feft geglieberten fpeculativen Spfteme, morin bie Rirche felbft ibre Dogmatit burch Die Speculation erbaut, worin fie fich felbft fpeculativ ertennt. Bieburd ift bie Cubjectivitat im protestautifden Principe. beffen Refultate fich fo traurig gestaltet baben und gur Barnung bafteben, total ansgeschloffen. Dicht allein ber Subalt. fonbern and bie Form, bie Methobe muß tatholifch fepu: Denn bie Philosophie gegenüber ber biftorifchen Theologie muß fich unterordnen, barf fich nicht überordnen, wie fie ftets bieg wollte und auftrebte. Den Inhalt bedingt bie Form. Dief ift eine Babrheit, melde ber Rirde bas vollfommenfte Recht in bem bermefianifden Streite guertennt. Ibre Beisbeit und ibr Charfblid ertannte bie Gefabr, bie aus ber Alliance mit einem frembartigen philosophischen Epfteme ermachfen muß, befonbere einem folden, bas ber Beit und ber Dobe angebort.

Eine harte Griffs, bieß läßt fich nicht leugnen, ift in em Kampfe zwischen driplitider und moberner Beltanicaus ung berangerudt. Der Kirche jeboch bar nicht bangen, ibr steben machtige Damme zu Gebote, um bem reißenden Etrome Einhalt zu thun, sie involvirt eine uneubliche Anstellusseit von Seite der Form. Wenn bie moderne Philosophie behanptet, sur das Christenthum sep diese Triffs gebommen, so kann auch dies umgekehrt und gesagt werben, der längst verhaltene, längst sich entwicklende Wiberspruch gegen daffelbe habe sich endlich concentiert und kampfe den teye ten Kampf bis zur Erschöpfung. Glaube gibt Muth. Daß sich der bie Regation an eine Zeitphisosphie antehnt, darin wird ihr Erner, sich degründen, das ihr der verwenubeare Istest bes im Drachenblut gehörnten Siegseied. Christus ift der

Mittelpunft ber Weltgefchichte, ale folder bat er fich Har ausgesprochen , und bie Beltgeschichte bat ibm bieg bejabt. Beun menfclicher Ingrimm, menfcliche Leibenfchaft, Gott entfrembete Weltaufchauung ibn verfcmabt und verwirft, bie Borte bes Gottlichen bleiben, fie find eingegraben in bie Menichenbruft und werben fortionen von Gefchlecht ju Ge fcblecht; von Berblenbeten wieberum gefreugigt, mirb er berr= licher in ber Menichbeit mieber auferfteben. Der beilige Boben, ber taufend Blumen ließ erspriegen, erquidenb fur bie Menfcheit, wird gertreten und burdmubit, bief aber mirb feine Bruchtbarfeit nur vermehren. Chriftus fep uns ber Gulminationspuntt bes religiofen Dentens, Gublens und 2Bollene, er feb une berjenige, ohne welchen unfere Frommigfeit, unfere Gottesfurcht, unfer Gottesbemußtfenn bes rechten Gruns bes ermangelt. Dogen auch bie Oberpriefter und Junger ber mobernen Ichheitolebre, Denfchen : und Raturvergottes rer ber nenbegelichen Schule, Die fogenannten Philalethen und Freien alle Bebel ber Regation in Bewegung feten und ihrem chemischen Berfetungeproceff vertrauen, fiegen tann fie nie, benn ber Menich verlangt in einer Religion Innigfeit; fie tann er nur im Glauben finden, und biefer innere Glaube mit feiner ungertrennlichen Freundin, ber emigen Liebe , wobin bie driftliche Religion in Unfchanung und Bebaufen weifet, wird nie von ber Erbe fcheiben. Die 3bee eis nes perfonlichen Gottes, ein beiliger Chriftus, ein ewiges Leben nach bem Tobe wird emig Die Welt beberrichen, wie bem einfacheren Gemutbe, fo bem bober Gebilbeten nothmenbiges Bedürfnif bleiben und die Erziebung bes Menfchenges fcblechte vermitteln. Bart ift ber Rampf, aber felig biejenis gen, welche im Streben nach boberer Intellectualitat bes Ges mutbee Glauben und Liebe, in Chrifio verflart und verberrlicht, nicht verlieren. Doge bas Romer : und Griecheuthum, fich verschwifternb mit mobernem Biffen und bodmutbigem Celbitvertrauen, ale bie rechte Erbebung bee Menfchen gepriefen merben, bie Bufunft murbe es berausftellen, baf biefe Beltanicaunna mit ibrer Gefühllofigfeit, ihrem Dangel an Demuth und Canfimuth bem Meniden mabres Glud und mabren Rrieben raubte. Der beibnifchen Belt fehlten Glaube und Liebe - fie murben in ber Menfcbeit burd Chriftum lebenbig, burd fie mirb ber Denich gur neuen Greatur, gur neuen Schopfung in Chrifto, ber nun von Bielen verworfen, aber immer ber Edftein bleiben wirb. Es gibt eine Philofo. phie bes Bergens, und Jean Paul, biefer große Philosoph bes Bergens, bem, wenn auch bem firchlichen Ginne entfrembet, boch bie beiligen Tiefen ber Chriftuereligion, Die beiligen Inters effen ber Menfchbeit ehrmurbig maren, fagt irgenbmo: "Es mar einmal ein Gingelmefen auf ber Erbe, bas fanfts mutbig und bemutbig, folgfam, wie eine Connen: blume, fich und antere nach ber emigen Urfonne bewegte, mit fittlicher Allmacht frembe Beiten beswang und eine eigene Ewigfeit grundete, es ift ber ftille Beift, ben wir Jefus Chriftne nene nen - mar er, fo ift eine Borfebung, ober er mare fie felber".

Ihr Philosopten ber blegin Bernunft aber; erklimmet benn fort und fort' bie schwindelnden hoben bet reinen Gebantens; erweitert ben Geschiedereis für euer fterblich Ange! Ibr glaubt euch ber Sonne ber Wahrheit naber gerückt, aber fie sembet falt ihre Etrahlen, dem Mittespunkte flebet ihrener; bort, wo ihr weilt, wehet leine Lebensluft mehr und Schauer seffelt die Glieber. Dings um ench Gedantenspis gen und granenvolle Tiefen! Dad Utrualten ber Natur muß euch erbrücken, euer Blich, der das Unermeßliche zu meffen magte, muß euch vergeben. Aber auf dieser hobe baltet ihr euch nicht lange, ihr werbet zurückleigen zu ben Reusschen im Thale bortbin, wo herzen schlagen und Wohnlichkeit in hubt ten euch begrüßt!

Du aber, beutsches Bolf, bas im 3willingehaß nicht weiß, was gu feinem Frieden bient, schreite nicht weiter auf bem vulfanischen Boden, ben bn leider bereits betreten haft!

Sulle bich mohl ein, bamit nicht bes Rorbofts effiger Wind beine erftarrten Glieber feffele! Roch ift es Zeit, ein anders mal vielleicht mare es zu fpat!

Schöpfen wir jedoch froben Muth und gebenken ber propheisichen Worte Kant's "Alle faliche Runft, alle eite Beischeit bauert ibre Zeit, bann enblich gerftort fie-fich feloft, und bie höchfte Gutur berfelben ift zugleich ber Zeitpunkt ihres Unterganges". Und fo wollen wir benn ben neuen Eingriffen und Schmahungen gegenüber neuen Sinnes und feften Glaubens ausrufen: "Gelobt fep Jefus Spriftat!"

# XLVII.

# Wallenftein's Zob.

Benn gleich ber unpartheiifche Gefdichteforicher es bebauern muß, bag bie in neuefter Zeit veröffentlichten, fo bochft wichtigen Urfunden über Balleuftein's Leben und Enbe, in Die Baube eines If. Rorfter fielen, fo ift es auf ber anbern Ceite boch wieder erfreulich au feben, wie bie mit unglaubtis der Infolens gepaarte Ceichtigfeit und Unehrlichfeit biefes fanatifchen Partheiferibenten auch in ber protestantifchen Lites ratur eine beilfame Reaction bervorruft. Rorfter bat gemeint, bie befonnene und rubige, großentheile auf bieber ungebrude ten Documenten bernbenbe Darftellung des Bergange bei ber "gefdwinden Binrichtung" Ballenftein's, welche Mailath im britten Banbe ber Gefdichte bes ofterreicifchen Raiferftaats mittheift, mit bobnifder Grobbeit überpochen ju tonnen. -Dagegen bat, wie fruber Barthold und Mengel, fo auch neuer= binge wieber ein protestantifder Gefdichtschreiber (Dr. Richarb Ropell) in fr. v. Raumer's biftorifdem Zafdenbuche fur 1845 bie Gre ber deutschen historischen Literatur vor ben Förgerichen Verunreinigungen geretet. In einer, von redlicher Wahrpeltsliebe und gesendem Urtheil zeugenden, bas Für und Wiber vollständig berücksichtigenden Darlegung, auf welche wir und beeilen, unsere Leser aufmerkam zu machen, schie bert er "den Werrath Ballenklinis an Rasier Ferdinand II.", ben der Berliner hofrand seit Jahren mit seinem Friedrich Försterischen Dasse zu bewerfen nicht mide wird. — Das Resultat der Untersuchungen Röpell's ift in seinem Schlusworte dargelegt.

"Bir faben: bie Berichte ber Comeben und Frangofen ftimmen in ber Sauptfache mit ben Muttagen Cefpna's und Rhevenbiller's überein; ber Unegang aller Unterbanblungen. bie Ballenftein mit ben Reinben bes Raifers feit ber Lunner Chlacht im Gebeimen geführt batte, entsprach volltommen ibrem Aufang; ein Gebante, bas Streben nach ber Rrone Bobmens ging burch alle biefe Unterhandlungen bindurch, an allen Wenbepunften trat es und entgegen. - - aus mels dem Grunde follen wir nun mit Rorfter biefem Allen eine funftliche Deutung geben, eine Dentung, bie meber bem une mittelbaren Sanbeln bes Bergoge und feinem Charafter, noch ber gangen Lage, in ber er fich befand, ber Richtung feiner gangen Beit entfpricht? Im Gegentheil, Alles fiebt in volls fter Uebereinstimmung, fobalb mir jene Dentung Forfter's fal-Ien laffen. Gin Dann, wie Ballenftein von Jugend auf mar, ben Chrgeig, Rraft und Glud an ber Burbe eines beutiden Reichefürften emporgeboben batten, von bem man fcon gur Beit bes Regeneburger Reichstages zweifelte, ob er bem Raifer geborchen werbe - tonnte feinen Ctury niemals vergeffen. Da ichienen ibm bie Ciege Onftav Abolf's, bie ibn jum zweiten Dale jum faiferlichen Generaliffimus mache ten, jugleich bie Ausficht ju eröffnen, fein Glud fefter ale je gu begrunden. Aber biefe Unefichten realifirten fich nicht. Ctatt bee Glude traf ibn bae Unglud. Done großes Refultat blieben feine Relbzuge; er fab fich in bie taiferlichen Erblande gurudgebrangt, und fing felbft an bem Giege bes Raifers zu zweifeln an. Mit biefem Breifel aber ermacht auch ble Corge in Betreff feines fernern Schickfale. Er feunt bie gablreichen Reinde, bie er am faiferlichen Sof von je ber batte, er erinnert fich ber frubern Undantbarteit bes Raifers, es wird ibm ungewiß, ob blefer ibm felbft nach einem flegreichen Ausgang bes Rampfes bas ale Belobnung verbeiffene Erbland einraumen merbe, und er fiebt foldergeftalt bas Biel aller feiner Buniche, aller feiner Unftrengungen und Opfer in immer weltere und buntlere Nerne gerudt. In biefer Lage erfaft er ben Webauten, auch obne ben Raifer burch fich felbit bieß Biel ju erreichen. Er beginnt bie Unterhandlungen mit ben Frangofen, ben Coweben, mit Arnim, um fich bie Wege offen an balten, fich ficher ju ftellen. Gein Bort an Urnim: er feb noch ber Meinung, boch wolle er bas bis gulest fpas ren, zeigt beutlich, mas in ibm vorging. Er trug fich mit bem Gebanten bes Albfalls vom Raifer, ohne ben beftimmten letten Entichlug ju faffen; ale Oxenftierna fich migtrauifc Leigte, ale bie Unterhandlungen nur langfam fortrudten, gab er ben Gedanten nicht auf; wir wiffen, bag er gerabe um bie Beit, als er Comeben und Cachfen wieber im Berbfte 1633 mit ben Waffen folug, ale bie Unterhandlungen mit Renguieres vollig rubten, einen Bertrauten nach Frantreich gefandt batte, ber mit bem Cardinal und bem Ronig eine fiebenftunbige Unterrebung bielt".

"Gerade diese Sogern aber, diese zweideutige Stellung, die er zwischen dem Kaiser und bessen Seinen annahm, ward ein Berderfen. Seine immer verdäcktigern Schritte erwecketen das Mistrauen des hofes: das Mistrauen des hofes tried ihn wieder vorwärts, wechsesselts dragten sich beld zur letzen außersten Gutschwidtung bin, und als nun die Werwicklung, zu welcher der Perzog immer ben ersten Aufminationspunktereicht, da erfullte sich, was Arnim wenige Monate vorber ges XIV.

weissagt hatte. ""Mun wird es am meiften baran mangeln, baß teiner in, ber es ihm glaubei", hatte biefer im herbfte 1633 an ben Kurfürften von Brandenburg geschrieben: Bale lenftein fiel, als eben ber herzog Bernhard von Weimar vorfichtig zu feiner Nettung herbeizog: er fiel burch eigene Schulb".

"Gemiff, Die Art und Beife, in ber Ballenftein fiel, obne Urtheil und Recht mie pogelfrei erichlagen, bleibt ftete eine Gewaltthat, ein politifcher Mord! 3ft es aber bis jest ermiefen, baf ber Raifer felbft ben Befehl ju biefer Gewalts that gegeben? Allerdinge fprach fcon Eggenberg am Aufang bes Rebruar ju bem baperifchen Mgenten bavon, ",,bag mes niger Befahr feb, ben Friedlanber gleich umgubringen, als su fangenu. Und in abnlicher Beife berichtet ein Mgent bes Mainger Rurfürften Unfelm Rafimir biefem aus Bien unter bem 23. Rebruar: "Diccolomini, Gallas und Ifolani baben Befehl, Friedtlandt momoglich entweber lebenbig ober tod anbero gu pringen, wird berowegen ftunblich ber Berlauf biefer erecution ermartet \*\* ). Ja felbft Rhevenbiller, ber faiferliche Siftoriograph, fpricht, ficher auf Grund ber offi= ciellen Untlagefdrift Ballenftein's, von einem gebeimen Epes cialbefehl bes Raifere an Gallas, ,,,fich bes Friedlanbere gu bemachtigen und ihn mit feinen vornehuften Unbangern bem 300 und Tergfa in gefänglicher Berhaft und an einen fold fichern Ort ju bringen, allba er gebort merben und fich über alles biefes genugfam befenbiren und purgiren moge, ober boch fich feiner lebenbig ober tobt ju bemachtigen".

"Allein weber biefer Specialbefehl ift bis jest in irgend michive ermittell worben, noch tritt in all ben zahlreis chen Briefen, nedeh über bie Entwickfaung diese Analprophe worliegen, irgend eine Anbeutung, eine himmeistung auf einen selchem Befehl bervor. Im Gegentbill: die Patente des Kalifers vom 27. Januar und 18. Februar enthalten beibe nur

<sup>\*)</sup> Forfter, Balleuftein's Briefe III, 252.

bie Abfehunge : aber feinesmege eine Achteerflarung Ballens ftein's. Die gange Correspondeng ber bem Raifer treu geblie: benen Generale und Offiziere zeigt, bag ibre Abficht mar, Ballenftein mit feinem Unbange aus Bobmen gu vertreiben: in Buttlere eudlich und feinen Genoffen erften Berichten über Die vollbrachte That wird auch nicht mit einer Eplbe eines Achtebecrete ober gar eines folden Specialbefeble bes Raifers ermabut, auf melden fie fo naturlich fich bezogen batten, wenn er irgend porbanden und ibneu befannt gemefen mare. 3mar auferte Diccolomini am 23. ober 24. Nebruar zu bem ibm gugefandten Welbeaplan Buttlere: ....er batte nie an befs fen Treue gezweifelt, bamit aber auch anbere nicht baran zweifeln tonnten, und er fich bei bem Raifer in befoubere Gunft fene, moge er Ballenftein lebenbig ober tobt gurud': bringen "" \*). Aber ber Caplan tonnte biefe Unfforberung feinem herrn nicht mehr binterbringen. Buttler vollbrachte aus eigenem freien Entichluffe bie That, weil er, fcon langft von ben verratherifden Planen Balleuftein's überzeugt, biefe jest in Erfullung geben, bie Schweben fast vor ben Thoren und feinen ficheren Beg fab, bem Raifer feine Treue, Trups pen und Jeftung ju bemabren" \*\*).

<sup>\*)</sup> Mailath III, 379.

<sup>\*\*)</sup> Caretto, Marchefe be Grana ichreift miter bem 28. Februar ans Vijfen bem Raffer: "Aus belitigenden Manifeften ober Paatenten, jo beibe redicken Obersten Butter into Gorbon hoben anfigeden laffen, baben Em. Kap. Man, altergit. nießag, but eigengem welde zu wissen wendt zu wissen wendt zu wissen wie zu eigengen welde zu eigen der vernammen bei gehaffenheit die guade Gottes in ftrassung beren unnmehr umbihommennen Daupteveräufer wie Recklen gehabt foder, nie die Gott allein der beiter ehrlichen Offigier Aren bieß ohn E w. Kap. Man, a. s. t. er gnadig fe Wein unn g. oder bevohligt ind Berth geferb baben". Forfer, Briefe Maltenstein III. 328. Dieß Engulik ist von um so größerm Gruicht, als Caretto gerabe einer ber vertrautschen Diener bek Kaifers war.

Batte ber Raifer jenen Befehl, fich Ballenftein's lebens bia ober tobt zu bemachtigen, wirflich gegeben, ober nabm er binterber nur bie That auf fich \*)? Wir miffen es nicht. Wer aber fann bem Raifer jum Bormurf machen; bag er nach fo vielen, bie Treue bes Relbberrn in ber That perbachtigenben Ungeichen, nach langen Beratben und Bogern, enblich fich enticbloß, biefem bas Commando au nehmen? Er bielt biefen Entidluff, bas Batent vom 24. Januar, anfange gebeim, es ift mabr, und blieb mit bem Bergoge nach Unterzeichnung beffelben in icheinbar freundlichem, taufdenben Briefverfebr: aber mar er bamale fcon ber Urmee verfichert? Diefe Ur= mee war feine einzige, welche Mittel batte er im Ralle, baf fie abfiel, ben Bergog jum Geborfam ju gwingen? Gefteben wir offen: nicht obue Grund glaubte fich ber Raifer in einer großen Gefahr; follte er abmarten, bis fie bereinbrach? Es gebort bie gange Unverschamtheit eines Demagogen bes neunzehnten Sabrbunberte bagu, biefe Frage mit: Sa! au beantworten.

") Maidaf hat biefe tepte Anfice neuedings burdyufiferen verschacht. Seine Zednerion finde fich honvischich auf ein Schreiben der deutlichen Königs an seinen Autre vom 5. September 1654, worin es heißet "wegen bes auberd zum wultachten geschieden Manufeftes über das friedkandigs Tambinnet sper ere gedenkt denen daßer anweienben Generalspersonen und Rathen in der gehorfamften Meinung begriffen, daß vielleicht mehr rathfam, wider die erzeutierten proditioren auch sententiam post mortem zu publiciren." Diese sententia post mortem ged dann, mieher Maidath, bie in das hater Maufele singischweie Etele von dem fallerlichen Sereialbefelt am Galkas, den Arieklahder schmisch der tode fungleich auf der den für der inder inder inder inder den fich für der bei fallerlichen Sereialbefelt am Galkas, den Arieklahder schmisch der tode fungleich aller eine Sereialbefelt um Verleich auf der umahrscheinlich, aber es bleibt immer bedauflich und der des sauferd nicht umahrscheinlich, aber es bleibt immer bedauflich unter ber soneint in post mortem jeuen Dereich gelt unterflecht.

## XLVIII.

# Die Erziehung bes fatholifden Clerus in ABurtemberg.

3meiter Artifel.

Das Forum blefer Ergiehung. (Fortfebung.)

Benn auf folche Beife, von bem hoben Minifterfum bes Rirchen: und Schulwefens an burch bie untergeordneten Behörden bes tonigt. Studienrathes und Rirdenrathes binburd, fein aunfliges Refultat fic ergibt für bie Realifirung einer verordnungegemäß mit bem Unterrichte, ben Grunbfasen und Korberungen ber fatholifden Rirde ents fprechenben Ergiehung, fo muß biefes vielleicht boch febr umgestimmt werben burch bie trop aller Staatsbevormunbung gefemmafige Bulaf: fung einer Theilnahme ber firchlichen Beborbe an ber Leitung ber geiftlichen Bilbungsanftalten. Dan fonnte glauben, baf ber von que Berfirchlicher Beborbe eingeschlagene Bang und ohne Unterbrechung vers folgte Beg in ganglichem Ginverftanbniffe und unter freudigem Beifalle ber firchlichen Beborbe eingehalten worben fen, wiewohl babel bann manches Bebenten über bie Babrung ber Rechte und über bie Unfich. ten von geiftlicher Erziehung und ber eigenen Betheiligung ber Rir: deubehorbe auffteigen mußte, und bann und wann auch laut geworben ift. Allein jenes mogliche Ginverftanbnig und jener fceinbar freudige Beifall erlitten einen gewaltigen Stof, ale im Sagle ber Stanbe bes Ronigreiche aus bem Dunbe bes Bifcofes bie ernften Borte in bie Ohren ber erftaunten Buborer brangen, bag er bereit fleben muffe, bem emigen Richter über bie Treue feiner Bermaltung bes Bifcofeamtes Rechenichaft abgulegen, ale bie erichutternbe Frage über feine Lippen tam: "foll er fein im Dienfte ber Wahrheit und bes Rechtes ergrautes Sanpt mit Untreue und Gemiffensunrnhe entweihen"? Diefe Ent: weihung gu verhuten, fautete aber auch ein Puntt feines Bittens und

## 712 Die Ergiebung bes fatholiften Eterns in 2Bartemberg.

Alebene alfo: "Die Antonomie ber Rirche fichert bem Bifchofe eine freie Mufficht und Leienna bes bifcoflicen Ceminars, und bag er in Ertheilung ber geiftlichen Beiben auf feine Beife beidrantt werbe. Befentlich beidraufent muß es aber jebem Unbefangenen ericheinen. menn biefe Ertheilung - inebefonbere bie Ertheilung bes Subbigconates - pon ber Buftimmung bes Rirdenrathes abbangig gemacht wird, ober werben will". Der Rachtrag gn ber Motion bee Bifchofes aab aber allernachit über bas Beitreben ber Staateregierung und ihrer Ctaatefirchenbehorbe ben vollenbetften und unzweifelhafteften Auffchluß, indem in ben langen Berhandlungen über ben Entwurf einer Geichafteabtheilung amifden ber Staate : und Rirchengemalt burd boben Grlag vom 23. 3nti 1831 bem bifcoftiden Orbinariate erflart murbe, bag fein, auf ben Begriff einer tirchtichen Berfaffinng im Allgemeinen, und ber tatholifden Inftitutionen inebefondere, auf bie vom Ctaate anertannten papftlichen Bullen und fetbit auf Die nur privat mitgetheilte landesberrliche Berordnung, enblich auf Die S. 71 und 78 ber Berfaffung geftunter Entwurf fowebl nach feiner Torm, ale in Sinnicht auf einen großen Theil feines Inhalts nicht angenommen werben tonne, Dagegen ging ber Begenentmurf ber Staatsbeborbe bavon aus, bag an bem, mas ansbrudliche Boridriften irgent einer Urt bereits geordnet baben, nichts geanbert, fonbern bochftens, mo bieß moglich fen, eine Beidaftevereinfachung angebracht merbe, und inebefonbere feftfente, baß alle Unordnungen in Begiebung auf ben Religion6: unterricht, und felbit ben Botteebienft in ben Soulen und Lebranftalten bem Rirdenrathe ale Coulbeborbe anbeimaegeben fen. Golde Dffenbarnna ift mobl ber beite Com: mentar in unferer oben gegebenen Schifderung. Wenn bem erften Borfanbe ber Rirde jest ale Landesbifdof fo begegnet murbe, mie mag es an Beiten bee Generalpicariates ergangen fenn, ba, mie Profeffor Dr. von Drey (theolog. Quartalfdrift Jahrg. 1810, I. Beit, C. 94, 95) aus eigener Unichanung fich ausspricht, ein substitnirter Generale vicar nie bas Unfehen und bie Rrafte hat, bas 2Bobt feines Sprene gels fo nachbrudlich und umfaffent gn beforgen, wie ber eigentliche Landesbijdof, befondere wenn es barauf antommt, Die Rirdenfreiheit gegen Befchränfungen ber Lanbebreglerung an behanpten? Alle Beis: beit und Freiheit, mit welcher ber bochflfelige Ronig Friedrich noch bie firchlichen Berhaltniffe behandelt hatte, wie aus mehreren Referipten erhellet, ichmant fpater babin. Der bodmurbigfte Bifchof fab fich befhatb in Betreff bes geiftlichen Unterrichts : und Erziehungswefen

im Befondern ju fcwerer Rlage veranlagt, bag bas Orbinariat in Betreff feiner Befugniffe, ben Religioneunterricht und Die fittliche Bile bung an lateinifden und Realfdulen, Gomnaffen und Loceen au übers wachen, befchrantt fen; bag bie zwei niebern Comicte und bas 2Bif= belmeftift nicht bloß unter bie Aufficht, fonbern auch unter bie Leitung bes Staates geffellt merben; baf bem Orbinariate burd bie Renntnif. in welche es alljahrlich von bem Rirchenrathe über ben Buftanb berfels ben, über bie Bahl ber Boglinge, über ihre wiffenschaftlichen Fortichritte und ihr fittliches Betragen gefest werbe, teine genugende Burgichaft gegeben fen, bag bie fittlich:religiofe Ergiebung ber Boglinge bem Beifte und ben Anforderungen ber tatholifden Rirche nicht entfprechent fen, wie fich auch bie offentliche Stimme fcon bitere beschwerend barüber geaußert habe, baß bie Ergiehung ber Convictoren feine tatholifch:firch: liche fen; bag, mas bas Soul= nub Unterrichtemefen betrifft, bie Gymnafiatbitbung ale Borbitbung ber Boglinge bes geiftlichen Stanbes, alfo namentlich bie Convicte, welche bie vom Concil von Trieut vor: gefdriebenen Clericalbilbungeinflitute vertreten follen, befondere in Dinfict auf ben Religioneunterricht und ben Unterricht in ber Ge: fchichte unter ber Leitung und Inspection ber Rirche fteben follten; bag endlich vorzugeweife Die freie Leitung bes Geminare nach ihrem vollen Umfange, ben Sagungen ber Rirche gemaß, ale ein unveraußerliches Recht von bem Bifchofe in Anfpruch ju nehmen fen, und bag beghalb alle Flostein von theologifder Auftlarung, Bertilgung bes Bigottis: mus, welche bie Staatsbehorbe ale Popangen gewohnlich voranschiete, um ihr vermeintliches Recht, felbft in ben Organismus ber Gemina: rien einzugreifen, ibn nicht abhatten tonnen, fein beiliges, auf bie Grundprincipien ber tatholifden Rirde geftustes Recht ju mahren.

Alfo eine folche Grunde bes Bifchofes, eine folche Wahrung und Bremodbrum gum enschweibig. Gie beleichet num bie Vergangscheite und gibt ein muumflösliches Zeugnis für die Behanptung, baß bas unguintlige Reinitat, weiches aus ber Vertachtung ern Graatsbehörben ind bei Kealistung einer, mit bem Unterriche ben Grundspan und Forberungen ber Captilichen Catwobs gegogen werben muß, durch die als möglich vor ausgefente Theining me ber liebilden Behobse die gegen weben muß, durch die als möglich vor ausgefente Theiningme ber liebilden Behörbe nicht im Minbefen ungeführent mitrb, baß im Gegentheil ber, von ber außertirchtischen Behörbe eingeichtagene Gang im geiltlichen Unterrichts und Erziehungsborlen durch einen Einfaß ber flichlichen Behörbe in gan ulchs gefloter, d. b. gerothert, gemäßigt und gebellere mutch, ab diere Citic

#### 714 Die Ergiebung bes tathotifden Cierus in Burtembera.

fuß, wenn er angefrebt merben molite, beffanbig gurficaemiefen, au einem rein formellen, ale blofe Benachrichtigung beruntergebrudt murbe, mabrent es an ben birecteften und ichneibenbften Biberiprachen, ibm gerabein und ex professo entgegenaubanbeln, nicht febite. Und blefes Bilb bietet als Beftatianna, wenn fie ie nothwendig mare, eis nem Reben, ber biefe ungeiftliche Ctaatebifomgelaufbabn burchaemacht bat, feine elgene Erfahrung bar. Babrent ber Bomnafigibilbung in ben Convicten borte nub mußte man nur von einem Rirdeurathe, aus beffen Mitte ie an feiner Beit ein Mitalieb zur Bifitation ber Auftalt und jur alliabriiden Abhaltung bes Gramens fur bie auf bie Univerfitat übertretenben Boglinge antomme. Berorbnungen, Erlaffe und jebe Urt von Disciplin glugen fammt und fondere von eben biefem Rir. denrathe aus, por beffen Fornm man icon ale Canbibat um bie Mufe nahme in eines ber niebern (bie tribentinifchen Ceminarien vertreten: ben!) Convicte in Aurcht und Bittern geftanten batte. Gin Grund ber Berlegung bes Gibes bes Generalvicariates von Ellmanaen nach Rottenburg mar, wie in ber Berordnung vom 11. December 1817 augeges ben ift, auch ber, baß bem Generalsteaviate, refp, ber biicofficen Beborbe bie Theilnahme an ber Mufficht über bie Studien ber Candibaten bes tatholifden gelftlichen Ctanbes burch ble nabe Lage ber Ctabt Rottenburg bei Tubingen erfeichtert werbe. Worin beftand aber biefe "Theilnahme an ber Mufficht"? Raft in Dichte, ale in Ungelgen, bie an bas bifdbfliche Orbinariat über blefe ober jene Schritte, Die ber Rirdenrath gethan batte, gemacht murben. Die thatige Theilnahme aber beftand (und tonnte und durfte gemäß ben organifchen Beftimmun: gen vom 22. 3an, 1818 in nichte Anberm beffeben) bloe barin, bag ber bodwürdigfte Bifchof bann und wann bei einer offentlichen Diepus tation ober einer balbiabrigen Prufung von ben Boatingen, beren Ergiebung nach ben Beftimmungen bes Concils von Trient gang allein burd ibn geleitet werben follte, erblidt murbe, und bag er ber Prit: fung ber Canbibaten fur bas Priefterfeminar zwei Mitglieber bes Domcapitele beimobnen lieft. Burtemberg bat alfo bas gewiß por affer Belt merfmurbige Belipiel einer "ben Grunbiaben und Auforbernngen ber tathollicen Rirche entipredenben" geiftlichen Ergiebung babin aufgeftellt, bag fein Bifchof baun icon, wenn bas Jahr por ber Thure flebt, in meldem er ben Canbibaten bes geiftlichen Stanbes bie Brie: fterweibe ertheilen foll, einer öffentlichen Dieputation berfelben, ju welcher iebem Alabemiter ber Butritt geftattet mar, beimobuen burfte! Und bagn glaubte man einen eigenen Paragraph einer Berorbnung

nothwendig gu baben, um es gu erlauben! Und gur Ansabung blefer Mitaufficht foll fein Gis verlegt merben! Batte er aber Debreres gethan, fo mare bas gange Spuedrinm in Aufrnhr gerathen! Bie erquie etend mag ihm bie ,,nabe Lage" ber Stadt Rottenburg bei Tubingen geworben fenn! Bie erhebend mar fur ihn ber Gebante: ich bin verantwortlich für Alles, mas biefe Boglinge einft in ihrer Amtemirtfame teit verfaumen ober Unbeil fliften, ich muß befmegen im Ramen ber Rirche von ihnen forbern, bag fie in berfeiben bafteben mit Gelbitvere langnung, Bachfamteit, Demnth, Canftmuth, Befcheibenheit, Gitt. famteit, Dagigteit, Folgfamteit, Charafterfestigleit, tirchlich : wiffenicaftlicher Bilbung, ununterbrochener Aufopferung fur Anbere, mit fteter Sammlung und Reinigfeit bes Bergens bei allem Bernisvertebre mit Meniden iebes Stanbes, jebes Geichlechtes, jeber Befinnung, jes bes Banbels .... und mas gibt mir eine Bemabr, bag biefes ber Rall fenn wird? 3ch habe - einer Dieputation angewohnt, einige Antworten bei einer Prüfung gebort - mas weiter bagu nothig ift, leiftet bie Staatebeborbe aus ihrer unericopflich reichen Quelle infenbis nifden Beiftes, melde angleich bie Bnabe bat, mich uber biefen fegenereichen Erfolg ihrer Leiftungen in Renntuif au feben, fo weit fie es fur paffent fintet. Bie erhebent aber auch fur bie Boalinge biefer martembergifch : firchlichen Anftalten felbit, wenn fie ihrem Bifchofe ein fo reiches und weites Relb ber Thatigfeit, fie für ihren fünftigen Beruf an bifben, angewiesen faben, wenn ihnen barin bie auf bem Ueber: trage bes heil. Beiftes rubenbe Burbe und Bewalt bes bifcofficen Umtes fo lebensfraftig por bie Angen trat, wenn fie bierin - wie in einem Splegel bas innige Band, welches fie mit ihrem oberften geift: lichen Bater umichlang, erichanten, und enblich bie Rreibeit und bie Rechte ibrer Rirche in fo voller Anertenung, in fo unverfummerter Musubung, in fo freudigen Aruchten por ihre Geele traten. Das mar eine erfolgreiche Eriabrung! Das war eine Borbifbung fur ben canoniiden Gehoriam, ben fie ihrem Bifcofe geloben follten, bas mar Die Anbahumg ber Chriurcht und Liebe, in welcher fie mit ibm als ihrem oberften Sirten verbunden fenn follten, bas mar eine Bectung bes Gemiffens, in ihrer fünftigen Amtetbatigfeit jene Achtung, Graes benheit und Unterwürfigfeit, Die fie ibrem Bifcofe mabrent ihrer Bil. bungegeit erwiefen haben, fortgufepen, und fo mit ihm in jener innis gen Berbindung gn leben, in welche bie 3meige mit bem Beinflode gefest find - fury, bas mar Pflege bes tirchlichen Geiftes! 3a bas mar Pflege jener Buchelofigfeit, mit welcher man ben untergeorbe

#### 716 Die Ergiebung bes tatholifden Clerus in Burtemberg.

neten Clerus in Sachen ber Rirche bem Bifcofe felbft por ben Augen und Obren bes gaugen Landes in öffentlicher Rammer ine Angeficht binein wiberiprechen gebort bat, um ben Berfauf ber Rirchenfreiheit, ben man früher unterhandeln geholfen batte, mit Diebertretung ber. Derfon bes Bifchofes, mit Schandung feines oberbirtlichen Ansebens, mit bem Beifpiele offentlichen Ungeborfames in gleisnerifder Rebeform au polls enben. Das mar bie Pflege jener Gefinnung, welche man nothwendig batte, um in ben fünftigen Cteritern willige Bertzeuge gur Musführ rung aller Staatsverordnungen, wenn fie auch noch fo fehr bem aus: gefprochenen Willen ber Rirche miberfprechen, ju erhalten, und mit ibnen bie beutiche Rationalfirche in conftituiren; bas mar Pflege iener Bestimung, mit welcher man im vermeintlichen Intereffe bes Staates ber geiftlichen Obrigfeit überhaupt Sohn fprechen barf, und ben Papft ale ben "Dalai Lama" perfiffirt, um fich baburch fur ben Treubruch, ben man an ber Rirche begangen bat, ju entschädigen, und bie Bes richtemabnung, Die in feinem Ramen liegt, burch Wis gu beschwichtie gen; bas mar endlich bie Pflege jeuer Befinnung, mit welcher bie Beifts lichfeit auch in Cachen bes Gottesbienfles jeber untirchlichen Reuerung auganglich murbe.

Wenn unfere Rlage oben Sohn geworben ift, weil wir fur jene wibernaturliche Berfehrung bes rechten Berhaltniffes ba fein anderes Daaf haben fonnen, mo man boch noch ben Forberungen und Grund: fapen ber tatholifden Rirche ju entfprechen vorgibt, fo muß fie bei Schilderung beffen, mas als Erfas jur Berachtung ber Rirche großges jogen murbe, von einem um fo großern Unwillen begleitet fenn, je mehr man auf einige icheinbare Kormen pocht, burch beren Beftanb ber Ginfluß ber Rirchenbehorbe binlanglich gefichert fen, und bie beghalb nur bagu bienten, mit befto glangenberm Erfolge und in befto großerer Rube fie bem Tobtenreiche ju überliefern. Satte man lieber offen gefagt: ber Ginfing ber Rirchenbeborbe foll ein fur allemal feiner fenn! Allein folde Manier batte gar übel geflungen, und man burite und mochte fie mobl auch nicht fur nothwendig balten, weil man ber meiften Mitalieber bee biico iden Orbinariates icon fo verfichert mar, bağ mohl ein icheinbarer tirchlicher Ginfing gestattet werben fonnte. Beun bas Concil von Trient von ben geiftlichen Geminarien fagt: "Soldes Mues und Anderes ju biefem 3mede Dienliches foll jeder Bifchof mit bem Rathe zweier alterer und angefebener Cauoniter, welche er felbft ermablen wird, wie ber beil. Beift es eingibt, anord: nen", fo murbe ber hochmurbigfte Bifcof, wenn er feine Angen gur

Babt auf Die Mitglieder feines Capitele gerichtet batte, mobl in ein nige Berlegenheit getommen fenn, ba ber von beufelben ausgebenbe moalice Ginfing nach ber Erfahrung im Allgemeinen babin bezeichnet: werben muß, baß er im Beifte ber oben gefchilberten iofephinifchen-Grundfane, melde in ber Ctaatefirchenbehorbe ihre Rieberlage gefunben, in wo moglich noch verftarfter Muflage gewesen mare. Bie weit er aber mithelfend mar, braucht feine weitere Erorterung, ba es fur ten fattifden Buftant fetbit obne Bebeutung ift, burch melde Conferengen, Conveniengen und Counivengen er gu Stande tam,

Rur Diefen auf ben Befrierpuntt binuntergefautenen firchlichen Gin-Auß auf Die niebern und bobern geiftlichen Bifbungsanftalten, mit all feinen betrübenten Rolgen, wird doch bie Bahrnehmung beffelben auf Die lette geiftliche Unftalt, bas Ceminarium im engern Ginn, eine erfreulichere Erfahrung barbieten. Der bochwurdigfte Bifcof felbit. ber nach feiner eigenen Ertfarung bie Dotationsurfunde bes Bisthums und bie weitern Bestimmungen nur unter ber Bebingung angenommen bat, bag fie mit ber verfaffungemäßig garantirten Autonomie ber Rirs de übereinstimme (wie auch bas Fundationeinftrument, von bem bas Statut für bas Priefterfeminar eine Beilage ift, nur fo weit es fic auf Die Dotation bes Biethume begiebt, von bem Oberhaupte ber Rira de querfaunt ift), icheint bie gunftigften Soffnungen gehabt gu baben, indem er in feinem Bollgiehungeerlaffe vom 25. October 1827 bas Geminar in Rottenburg mit großen Lobfprachen ruhmend ermabnt. 26: lein baß es fich burch firchlichen Ginfluß (wie weit biefer flatutenmäßig fe.bft in ber Ertheilung ber Beiben befdrauft mar, ift aus S. 6 bes Statute erfichtlich) in ber bamale gerühmten Bortrefflichfeit bemabrt babe, wird burch bie Erfahrung bestätigt. Und bier weiß fie namlich nichte von einem firchlichen Ginftuffe. Ginerfeite beftand bie Berbin: bung ber Mumuen mit ihrem Bijcofe nur barin, bag biefelben bei ib= rem Gintritte und bei Gelegenheiten ju Gratulationen im bifcoflicen Balais empfquaen, und eine Murebe aus bem Munbe bes Bifcofes entgegenuehmen burften, mas je auch nach erhalteuen Beiben ber gall war, andererfeite muß aus ber innern Organifation bes Inftitutes und ber Bilbung, Die ben Boglingen gu Theil murbe, gefchloffen merben, bağ eine in mas immer begrundete Labmung ber Thatigfeit und Ginwirfnug, wie fie bem Ginne ber Rirche, ber namentlich in biefem Stucte tein Bebeimniß ift, entsprochen batte, Statt fanb. Dan wollte pon Seite bes Staates feinen firchlich gebilbeten Clerus, und biefer Bille mit all feinem biretten und indiretten Ginfluffe fcheint machtig

#### 718 Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Burtemberg.

genug gemesen zu sepn., um seine Thätigkeit umd Einwirtung zu verbindern, so de die Cletifer auch das Prieskradus vertischen, ohne je nuter flreng tirchlicher Disciplin gestunden zu sepn, die ihnen aber vohl nicht hatter gefallen water, als die legale Luctvistät ber Alfred auch den Gelft, auf dem ibre Disciplin gedant ist, verdaumt hatte. Uederan, von die falsche dunctvirtät an die Stelle der rechten getrecht ist, wied nur Unerdunug aud Richtsfriedigung und Richtsfriedighen, im dem fie fehrie sich selften die einem unischern, ungewodenten med nurvekaubenen Boden bestadet, theils aus dem Etwentent, die sie aus ihrem eigenen Jaufe nub Borrathe berbessichen im int jenen, welche sie aus dem Jaufe verdrängten Auscriften gelden und bestehen zu alssen, dan fander, uur einem seinem Wessen nach sied wiedersehes und in seinen Tucksen erriffense Ganze zu Scande der bien die

Diefes feinem Befen nach fich wiberfprechenbe und in feinen Theis Ien gerriffene Gauge fpiegelt fich nus benn auch in allen ben untern Rreifen, in melden, unter bem Regimente ber Staatstirchenbehorbe, ber Unterricht und Die Ergiebung an ben geiftlichen Bilbungsanftalten geleitet und vermaltet merben. Gemaß bem Rechtsgrundfase ber Rir: de, baß bie Leitung bes geiftlichen Erziehungemefene überhaupt in Die Banbe bes Bifcofes niebergelegt fenn foll, übertragt fie, vermoge ausbrudlicher Erffarma bes Coneils von Trient, bem Bifcofe bas Recht und bie Pflicht, Diejenigen, welche Schulamter inne baben, und Unbern, melden bas Umt au lefen ober an lebren übertragen ift, an ermablen und au genehmigen. Benn fie nach bem Urtheile bes Bifches fee nicht fur murbig befunden merben, fo foll ber Bifcof, mit Aus: folug aller Appellation, einen Anbern bagu ernennen. Lebren follen fie, mas ber Bifchof fur bienlich erachtet. Daß biefe Rechtspflicht als eine nothwendige Confequent aus bem Begriffe firchlicher Ergiebung überhaupt nach ber Seite bin, daß fie eine burch bie firchliche Ancto: ritat geleitete ift, fich ergibt, muß Beber einfeben, ber gu bem Ur: theile fabig ift, bag bemjenigen, welchem erlaubt ift, eine Baumfonle angulegen, auch erlaubt fenn muß, einen Boben bagu gu nehmen, in welchem bie Banme fortfommen tonnen: gibt man bie erftere Erlanbniß und verweigert ihm bie zweite, fo bat man ihn gebobnt. Die wurtembergifche Staatbregierung bat eine, mit bem Unterrichte ben Grundfaben und Forberungen ber fatholifden Rirche entfprechenbe Er: Biebung ber Clerifer verordnet: barin liegt, wenn biefe Berordung tein Dobn fenn foll, auch bie Refthaltung bes obigen Grunbfages. Dan

hat aber bas Gine gu verorbnen, und bas Unbere nicht gu gemabren fur aut gefunden : es eriftirt auch nicht eine einzige Lebra ober Graies bungeftelle, beren Befepung unabhangig in bie Sanbe bes Bifcofes gelegt mare. Das Priefterfeminar foll gwar unter feine unmittelbare Leitung geftellt fenn, allein bie bei ber Ernennung ber Borftanbe nothe wendige Rudfprache mit bem tonigl, Rirdenrathe und Die Beftatiaung berfelben burch bas Minifterium, fo wie bie Uumbas lichfeit, in bem Lehr= und Erziehungeplan, in ber Disciplin und Sausorbung obne Buffimmung bes Rirdenrathes eine Mb. anberung treffen zu tonnen, machen bie unmittelbare Leitung offenbar icon bem Borte nach ju einer blogen Form, wogn bie Erfahrung bie Beftatigung gibt, bag jene Rudfprache und Beftatigung barin befteben, bağ ber Bifchof Diemanben vorschlagen, und noch viel weniger wirklich an bie Stelle briugen tonute, von bem bie Staatsbeborbe nicht bie Berficherung batte, baf bas Staatsinftem ber geiftlichen Ergiebung burd ibn feine Beeintrachtigung erleiben merbe. Belde peinliche Bers banblungen burch biefen Umftanb ber bifcoflicen Beborbe, wenn fie nicht icon jum Borand burch bereitwilliges Entgegentommen und berunterwürdigende Billfabrigfeit biefelben abichueiben wollte, bereitet worden fenn mogen, bafur mogen Beweife genug, wenn and nicht bis fentlich geworbene Artenfluce, vorliegen, Die gewiß gang und gar ben Charafter ber Berbandlungen in Betreff ber Gefcattsabtheilung amis fchen ber Staate: und Rirchenbehorbe an fich tragen. Es fcheint gwar in neuefter Beit bie vorangegangene Bewifferung und Berficherung burch Gottes Guabe nicht immer eine unfehlbare gemefen gu fenn, weil jene benn boch iebes menichliche Buthun jum Biele tommen laffen tann ober nicht, und es icheint auch bei Befchung ber unterften (Repeteuten : ) Stelle einiger Liberalitat gur Befchwichtigung Raum gegeben worden gu fenn, Die aber immer nur unter fcweren Geburtemeben und gum allgemeinen Erftannen, weil man fie gar nicht gewohnt ift, ju Tage tritt, und in Prari balb wieber in Miberalitat umichlagt, um eine nicht vermuthete und nicht geliebte Birtfamteit gu verhindern. Allein jest noch geht ein Schrei bes Entfepens burch ben gangen Cierus in ber Erinnerung an eine langjahrige Regentie bes Priefterseminares, welche unter ber Bevormundung ber Ctaatebeborde und ber Dulbung ber firchlichen ben Aufenthalt bafelbft burch bas Gemifch von Unglauben, Rationalismus, Berbohnung ber Rirche, faunenhafter Tyrannifirung, gewöhntich fittlis der Unwürdigfeit und aller Glemente bes Berberbene an einer mabren Schredeuszeit machte, Der Beweis bafür burch Muisablung einzelner

#### 720 Die Ergiebung bes tathotifden Elerne in Bartemberg.

Scandale mag gur Bermeibung weitern Mergerniffes erfpart bleiben, aber ale Begenftand ber Rlage muß es benen ine Bemiffen gerufen merben, welche fur bie Mergerniffe, Die burch Gingriffe ber Staatsgemalt in bas Beiligthum ber Rirde entfteben, fein Gemiffen gu baben iceinen, aber für tie Granel bee Ultramoutanismus, Die fie gu ergablen miffen, nicht genug Borte bee Abicheus finten tounen. Begen: Rand ber Rlage muß Die Dufbung einer folden Leitung bleiben, bamit bie Dieberbrudung ber firchlichen Rechte in ber Theorie auch burd Sinmeifung anf ihre Kruchte gebrandmartt bleibe, Die Auforberungen ber Rirde aber baburd befto gerechtfertigter ericeinen, und am Enbe nicht basienige, mas eleub und erbarmlich mar, aus Bergefilichfeit gu Suffiafeit umgeftempelt mirb. Die man an ber Mutterbruft bes Ctagtes eingefogen habe. Fur bas Umichlagen ber oben berührten icheinba: ren Liberalitat in bie gewohnte Buiberalitat wollen wir nur bie eine gige Thatfache auführen, bag es ber tonigl. Rirdenrath im Rovember bes 3abres 1843 gaus innerhalb feiner Befnaniffe geglaubt bat . bas bifcoflice Orbingrigt ju requiriren . Die Repetenten bes bifcoflicen Priefterfeminares jur Erffarung barüber aufguforbern, ob er mirflic ben Mumnen bes Seminares es als gefährlich gefchiftert habe, ein an: bered ale firchlich approbirtes Ritual bei Ausspenbung ber beil. Ga: cramente zu gebrauchen. Diefe einzige Thatfache beweist binfanglich ben Beift und Die Auctoritat, in welchem und mit melder bas Dries fterfeminar geleitet merben barf, und fie fiberbebt und aller meiteren. in Rulle porhaubenen Erfahrungebeweife, mie febr bie Beftimmung bes Statutes bes Priefterfeminares ber 2Beg geworben fint, bas Geminar au einem Staatefeminar in machen.

Und bech ift bas Cenninar noch bie einzige Anflate, bei weichem Bischofe eine Einwirtung auf bie Vescheung der ehr, und Erzie hungsschieln gulommt, indem er von ber Befenung aller aubern bieß Reuntniß uchnen bart. Die fatholich ethologische Sannttät in Abhim vor ist finder ber ben bart. Die fatholich ethologische Sannttät in Abhim worten, welches durch einen Sturm an ein fremdes Land geschlagen worden ist. Es war allerdings die Teurn, ber fie bahin gekracht batte – der Eturm der welftichen Machrossfenn, und hatte – der Eturm der welftichen Machrossfenn, und her deburch in das eigene Gebirt mehr aufnehmen zu fennen; es war der Sturm der welftich mehr aufnehmen zu fennen; es war der Sturmedrung bes, "histophischen Geste", um dem Katholiten Eune, umfassere Bildungs bei unbingen. Und ein war ein fer me Satholiten eine ...umfassere Wildungs bei über ist ist und es war ein fer me betan, dern auf dem Wochen, den fie jede betrat, freade man von dem

Ratholigismus alfo: "Es mar nicht bloß eine Beit ber Unwiffenheit, in welche bie Menichheit in ben Tagen Luthere verfunten mar; - ber Leere Rirchentienft, ben man mit ber größten Gebantentofigfeit verrichs tete, - ber Unfug bes Ablagframes und ber Gunbenverlaufung, gegen ben er mit Recht eifern mußte; es mar vorzuglich bie traurige Anficht bes fittlichen Buftanbes bes Bolles, ber gu ben Beiten bes Luthere fo tief gefunten mar. - Das - fo bachte fein von ber Bortrefflichteit bes Evangeliums erleuchteter Borftanb - bas ift Bert ber Kinfterniß, bas nuter bem trugerifden Schein ber Religion bie Menichheit vers führt; - und es ift ber beilige Bille Gottes, bag allen Denichen gebolfen merbe, baburd, bag fie gur Erfenntnig ber Babrbeit tommen. Es ift bein Beruf, aufzuthun ihre Augen, baß fie fich befehren pon ber Kinfternif aum Licht, und von ber Gewalt bes Sataus au Gott". (G. Reier bes britten Cacularfeftes ber Reformation auf ber Univer: fitat Tubingen , Tubingen 1818 G. 50 f.) Die aber , bie ba tamen, maren noch nicht befehrt aus ber Rinfterniß jum Lichte, ans ber Ber malt Cataus ju Gott. Bie fremt mußte es ihnen unu fenn, wenn fie alle religible und poetifche und rhetorifche Rraft aufgeboten faben. um ben Triumph , ben ber Protestautismus über bie tatholifche Rirche burch bie Reformatoren ale bie "erhabenen Mufter ber Frommigfeit", auf Die man binichaute, ale bie "bellleuchtenben Sterne", Die "auf ber Bahn burche Leben voran leuchten", und , von bem herrlichen Biele ber, bas fie burch ihr frommes Birten fich errungen haben, smwintten", (l. c. C. 107) errungen hatten, ju verherrlichen, und über ben Ginfing ber Reformation felbft auf Die Forberung ber mebicinifden Biffenichaften (l. c. C. 100) aufgeflart ju merten? Berben fie nun nicht ihre alten Beiligen fahren und von biefen neuen fich juminten laffen, und fich freuen, baß fetbit ihr leibliches Bohl ber Reformation Bieles ju verbanten habe? Da borten fie von "Luther bem Tentiden" und von ber "Reformation als teutsches Bert", und wie "teutscher Ernft" und , teutiches Gemuth" in jene Beit eingreifen mußten, in melder "bie Freiheit, mit ber man bes gefunden Menfchenverftaubes und bes burch bas Gemiffen angeregten Bergens fpottete; bie unverfcamte Gewaltthatigfeit ber Sierardie; bas mabrhaft gottlofe Beftres ben , Babrbeit unterbrudt und Irrthum und Aberglauben boch au ers halten - biefes Alles feinen bochften Duntt erreicht hatte" (l. c. G. 150.) Das maren fernhafte Borte in bem fremben Lanbe, bas mar ber tiefe philosophifche Beift, ber in ber ifolirten Lage gemangelt batte, bas mar bie umfaffenbere Bilbung, bie man fich au eigen machen

follte. Diefe umfaffenbere Bifbung tam aus jener Freiheit, bie in ben Borten gerühmt ift: "Die Reformation forberte bie Biffenichaften, benn fie machte ben Beift frei, ber feit Jahrhunderten in enge Grans gen gebaunt mar. Rur Die Beiftlichen maren Die Bermahrer einiger Renntniffe, felten aber von großer Tiefe und Muebehnung. Das Bolf lag in Unwiffenheit und Aberglauben. Best losten fich bie Teffein bes Beiftes. Mit ber Aufhebung bee Grundfapes, nur bas ju glauben, mas bie Beiftlichfeit ale Organ ber Rirche fur mahr erteune, murbe Die Bernunft ber Religion jur Richterin gegeben, in ben bochften Bebeimniffen aber ber Glaube an bas Epangelium ale bie untruglichite Quelle ber Bahrheit gewiesen" (l. c. G. 191). Den neuen Anfomms lingen war biefe Freiheit vorenthalten gemefen : eine "neue Welt" geht ihnen auf! Wie nothwendig mar ihre Berpflangung, ba fie nun bors ten, baß fie ohne biefelbe nicht nur feine hinreichenbe, fonbern eigentlich gar feine miffenschaftliche Bilbung hatten erwerben tonnen. "Die Theologie murbe burd bie Reformation erft eigentlich jur Biffenfchaft; benn wo bie Bernnnft nicht in freiem Flug fich bewegen burfte, mo bier und bort eine Schrante fich aufthurmte, Die gu überfpringen ibr nicht erlaubt mar, ba mar noch von feiner Biffenicait bie Rebe. Tent wurde es andere. Die beiligen Bucher maren ber freien Forfdung gus rudgegeben, und bienten jum Prufftein, woran bie Mechtheit aller tirdlichen Ginrichtungen fic bemabren mußte, um fortan ju gelten. Dogmatit und Eregefe - Die lepte baufte ber Rirdenverbefferung eigeutlich ibre Entflehung - fanden bier ein weites Telb fur ibre Bears beitung" u. f. w. (l. c. G. 195.) Auch bie Bergangenheit mußte ibs nen eine andere werben, benn "bas Stubinm ber Rirdengeschichte murbe eifriger betrieben, feit man bem Urfprung und Bachethum ber papftlichen Gewalt nachzuforichen fich bemubte, aber indem man bie weitgreifenben Unmagungen ber Dierarchen verfolgte, braug man and in alle Theile ber politifchen Gefdichte tiefer ein. Und welch einen reichen und intereffanten Ctoff gab bie Reformation felbit" . . . . ! (l. c. S. 104.)

Bir wurden noch mehrere bes hochft intereffanten Stellen aus biez fer Schrift hervorheben, wenn ber Raum biefer Biatter es geftattete. (Schluß folgt.)

# XLIX.

## Beitläufte.

Stellung ber Cenfur jum protestantifden Fortidritt.

Das vielbefprocene Buch bon Bruno Bauer (Bes fcichte ber Politit, Gultur und Auftlarung bes achtzehnten Jahrhunderte. Erfter Band. Deutschland mabrend ber erften vierzig Jahre bes achtzehnten Jahrhunderte, Charlottenburg 1843) ift ein giemlich unbebeutenbes Machwert eines mittel= maßigen Ropfes, ber als theologifder Edriftfteller gwar burch ben fecten Atheismus feiner Lucubrationen und Die Offenbeit, mit ber er aussprach, mas taufenb Unbere bachten, einiges Muffeben in ber protestantifden Belt erregen tounte, ber aber jum Gefdichtidreiber ichlechterbinge weber Talent noch Beruf befint. Edwerlich murbe er auf biefem Gebiete genaunt ober bemertt fepn, wenn er nicht einerfeite von ber rabifalen Partei ber jungbegel'ichen Coule geboben und getragen, und : anbererfeite von ber gegen ibn gerichteten, protestantifch-lopas Ien Reaction ju einer momentan bedeutenben Erfcheinung ges Richts bestoweniger betennen wir frei: baf wir auch aus feiner, an fich ziemlich tnabenhaften Arbeit Gis niges gelernt baben, und bag fich an beren Lecture einige fur uns lebrreiche Ermagungen fnupfen. - Die nachfte berfelben betrifft bie Frage: ob es moglich fep, ben Strom ber rabis talen Entwicklung bes Protestantiemus burch Cenfurmaafres geln, wie fie gegen Bruno Bauer verbangt murben, ju bemmen ?

Befanntlich murbe bie oben genannte Schrift balb nach XIV.

ibrem Gricheinen von ber preugifchen Polizei, ibres gottlofen und atbeiftifden Inhalte megen, mit Befdlag belegt. - In Rolge ber neuern Prefgefengebung Preugens marb bemnachft ein Berfahren eingeleitet, und bie neue Inflitution, beren fonfligen Berth und gute Abficht wir in feiner Beife verfennen wollen, batte nun Gelegenbeit ju geigen; ob fie jur Schunmehr bes lopalen Protestantismus tanglid. und bie Gelbftauflofung bes lettern ju binbern ober auch nur um ein Merfliches binauszuschieben im Ctanbe fenn merbe? - Die Tenbens bes Bauer'ichen Buches ging weit über bie meiteften Grangen ber Lebr = und Schreibfreibeit bes aftern, driftlich fenu wollenden Protestantismus. - Sier handelt es fich meber um gelebrte Exegefe, noch um confessionelle Epmbole. -Der offene, nadte Atheismus legte fich breit und plump ju Tage. - Wenn es alfo barauf antam, ben letten Reft bes Pofitiven burch Unterbrudung folder Ungriffe gu ichusen, fo bot biefer Fall bie Gelegenheit bar, einen Borgang aufzu= ftellen. - Allein mas ift gefcheben? - Die bochfte Cenfur= beborbe bat ben Cfanbal in reifliche Ueberlegung gezogen. Gie bat gefunden, baf ber Licentlat ben Geift und eigentlis chen 3wed feiner Lehre gar ju nacht und banbgreiflich, auch für bie Muffaffung bes allergewöhnlichften Menschenverftanbes an ben Tag lege. - Gie bat bemnach alle jene Stellen, aus melden ber brutale Rabicalismus bes Berfaffers und feiner Schule unwiderleglich bargetban werden fonnte, alle jene Meus Berungen frecher Gottesläugnung, welche nothwendig bie Res action Des Efele im Beifte bes beutiden Lefepublifume batte bervorrufen muffen, geftrichen, und ben Mutor angehalten, bie Baden und icharfen Eden abzuschleifen, bie ibm bei jenen . Lefern, die noch nicht genugfam abgebartet maren, mancherfei Berbruff und Ungelegenheit batten bereiten tonnen. Gie bat ibn bemnach genothigt, bie afterparabiefifche Unfchulb feiner außern Ericbeinung mit einem balb anftanbigen Reigenblatt au bebeden, welches bie Chanbe mehr abnen laft, ale ents bullt. Der Geift bee Gangen ift, nachbem bie Robbeit ber

Norm etwas gemilbert worben, nicht im minbeften geanbert, bem Berte aber burch ein Urtheil obbefagten Prefgerichtes ber freie Dag burch bas lefende Deutschland ertheilt. - Dit einem Borte: nur bas Auffeben follte moglichft vermieden werben, ber giftige Sobn ber Irrlebre mußte unangetaftet bleiben. - 216 Beifpiel und Drobe moge bier bas Urtbeil Bauer's über bie Bolfifche Philosophie einen Plat finden. Er rubmt ibrem Urbeber nach, bag er ber erfte gemefen, ber, wenn auch noch mit einer gewißen lintifden Raivitat, bas große, befanntlich fpaterbin von Begel in bas rechte Licht ges fente Gebeimnif angedeutet babe: "bie Belt merbe burch bas Denten geschaffen". Dann fabrt er fort: "bie willfubrliche theologifche Coopfung" (richtiger ausgebrudt: Die Lebre ber Theologen, bag bie Belt eine freie That Gottes feb) ...ift bas mit von Grund aus, wenn auch junachft nur im Princip, ale ein Unding und ale ein Biderfpruch gegen Die Freiheit und Rraft bes Bebantens befeitigt. Bolf bat fur bie Deutschen ben Ctury ber Theologie moglich, bie Billfubr mantend gemacht, und ben Gebanten an bas Wefen ber Dinge erwecht". "Da bie Doglichfeit", fagt er, "bas Befen ber Dinge ansmacht, biefes aber nothwendig ift, fo verftebt es fich von felbft, bag meder burch Billen noch burch Dacht etwas moglich werben tann. Es muß an und für fich felber möglich fepn. Wenn aber auch ber Wille und bie MUmacht Gottes als gureichender Grund verworfen find, und bas Befen ber Dinge ale ibre Rothwendigfeit erfannt ift, fo tonnte biefer Unfang ber eigentlichen Philosophie, b. b. einer Philosophie, die nicht mehr Privatfache einzelner genialer Denter ober ber Coulen, fonbern Ungelegenheit eis nes Boltes merben follte, - boch nicht fogleich eines Gottes entbebren, ber ",basjenige, mas moglich ift, burch Billen und Rraftus, in Birflichfeit umfegen muß. Die innere Dogs lichfeit, bas Wefen ber Dinge bat Wolf in feiner Weife noch nicht faffen ober festbalten tonnen". Alfo Bauer in feiner oben belobten Gefdichte ber Auftfarung G. 248 u. 240. -

Boblgemertt alfo! wenn Gott, ale ein allmachtiger Bille. ber Simmel und Erbe fchuf, gelaugnet, und ale ein fur ben mirflid Biffenden bochft überfiuffiges Borurtbeil von ben begel'ichen Jungern en bagatelle tractirt wirb, fo bat bie Do= lizei ber Preffe nur bafur ju forgen, bag eben bie Beiebeit. melde fic biefer Dibe untergiebt, fich nicht burch unverbos lene Offenbarung ihrer eigentlichen Ubficht und Meinung etwa um allen Gredit bringe, fonbern angehalten merbe, ben Chein an retten, ale ob etwas binter ibr fep. - 3m Intereffe ber Babrbeit ber Philosophie und ber Ghre Gottes muffen mir aufrichtig bedauern, bag bas Obercenfurgericht ben platten. giemlich talentlofen Bicht nicht vollftanbig ausreben lief, fonbern ibm burch Beaftutung ber außerften Spiten feines Giftbaumes ben Unichein lieb. als wenn er irgend etwas fur bas Bolt wirflich Gefahrliches ju fagen miffe. - Das eigent= liche Bolt nimmt aber von bergleichen Schriften folechtbin feine Reuntuif, auch abgefeben bavon, baf die bei Bruno Bauer jur Carifaiur vergerrte Jungbegel'iche Gespreintheit bes Emle jebe frifche Bolfenatur aneteln muß. - Rur bie Salbaebilbeten aber ift eben biefe Lebre, - Dant fen es ber pantheiftifden Doeffe großer Meifter! - langft fein Gebeims nif mebr. - Co bat alfo gegenüber folden Buchern, wie bas bier befprochene, bie Ctaategewalt unfere Grachtene nur ameier Dinge bie Babl: entweber Geftattung ber allerunbes bingteften Freibeit (b. b. gangliches Ignoriren), ober bie Der Mittelmeg aber ift ber allerschlimmfte. Er leibt bem ichlechten Scribeuten gu beffen übler Gefinnung bie Erfahrung, bas talte Blut, ben Geift ber Beborbe. muß bas ichlechte, haltungelofe Product ausfeilen, bie Plump= beit milbern, bas Gift bes gottvergeffenen Dachwerts auf ein foldes Maag reduciren belfen, bag baburch boch vielleicht bie und ba ein Unkundiger, ben augenfällige Robbeit gurud's gefdredt batte, getaufcht, und in bie negative Babn binein= gezogen werden tounte. - Bei folder polizeilichen Obbut ift baun freilich an Beilung ber geiftigen Schaben Deutschlanbs

und feiner moralifch : theologischen Preghaftigfeit nicht gu benten. - Das Gift fann nicht aus bem Rorper ausgeschieben. Die Rrantbeit zu feiner rechten Griffe fommen, und bas Beftreben: Die Unftedung ju verhuten, mabrend bie Cenche bereite unverbullten Sanptes burch alle Straffen fchreitet, bin: bert blog bie freie Bewegung bes Guten. - Doch barf babei andererfeite bae Bobltbatige und Beitgemaße ber Ginfenung einer folden Beborde eben fo menig verfannt merben. wie ber gefunde Tact, ber fich in ben allermeiften, bieber befannt geworbenen Ausspruchen berfelben fund gibt. - Es mare uns gerecht gu langnen, bag ber Regierung, wenn fie bie befchrantte Billfuhr untergeordneter Beamten einerfeite, und bie freche Licens ber Preffe anbererfeite nach Rraften ausschlie-Ben wollte, nichte übrig blieb, ale ber Berfuch, einen Mittelmeg einzuschlagen, - und gwar ben, welchen fie mirtlich gemablt bat. - Much bas Urtheil bes oberften Cenfnrgerichtes über bas in Debe ftebenbe Buch foll bier unter ben in Deutschland obwaltenden Berhaltniffen nicht unbedingt getadelt werben. -Dur fo viel fep bier gefagt: bag ber Ctanbpuntt, von meldem aus es gefällt murbe, ale ein bloger Durchgangepuntt in ber Entwicklungegeschichte unferer beutiden Dreffverhaltniffe begriffen werben muß.

Um enblich anch nicht ungerecht gegen ben Berfasser ber "Geschichte ber Anflärung." gu fepn. beeilen wir und bingus gusepen, baß selbige in fern ein Werbienst bat, ab sie einen interessante Beitrag gur Geschichte ber Selbstanssonische Protestantismus liefert. Jenem großen Erbeben, weisem it Lessing begann, und unnnterbrochen bis auf Strauß und Kenerbach anhaltend, bie christischen Memiaisengen ber außerstrichlichen Theologie ibrem benigen Untergang entgesprachichten Eheologie ibrem Beginn bes Jabrbunderts seinge führt hat, gingen schon beim Beginn bes Jabrbunderts seine Sturmwögel vorand. Dippel (geb. 1673) und Ereffmann (geb. 1698) näherten sich damals schon mit flurken Schritten den legten, in baaren Albeismus anslaussendungenden Schritten ben legten, in baaren Albeismus anslaussendungenden Sequenten bes Abfalls von der Kirche. Pruns Bauer bat

biefe faft in Bergeffenheit gerathenen Borlaufer bes Junge begelthums guerft wieber genannt, ift jeboch, wie es icheint, burch bie Cenfur gebinbert worben, umfaffenbere Auszuge aus ihren Cdriften ju geben. "Wir feben und gegmungen", fagt er, ,fatt Chelmann felbit fprechen gu laffen, bie baupts fachlichften feiner Wendungen nur im Allgemeinen anzuges Bredich murben tiefer eingebenbe Mittbeilungen ben mifliebigen Beweis unterftust baben, bag ber negative Procell bes Protestantismus nicht erft von geftern, und bag ber neuere Pantheismus nichts weiter als bie weitere Entfaltung eines in ben Rundamenten bes protestantifden Epftemes lies genben Grunbfeblere feb. - Wenn bie Riction gerettet mers ben foll, bag außer ber Rirche ein beliebiger Stillftanb auf einem quafi : driftlichen Ctanbpuntte moglich fep, fo muß als lerdings über biefe Geite ber Gefdichte ber neuen Rirche ein möglichft bichter Schleier geworfen werben. Dann barf aber auch bie bis jum Ueberbruff auf Biffenfchaftlichfeit pochenbe Intelligeng bes Protestantismus nicht füglich langer fortfabs ren, fich mit ihrer Beiftesfreiheit ju fpreigen, wenn fie fich burch ben grellen Biberfpruch mit ber That nicht lacherlic machen will.





# Die Erziehung des fatholifden Clerus in

3meiter Artifel.

Das Forum biefer Erziehung.

(Schluß.)

Bir baben, um nicht bobler Deelamationen beidulbigt au werben, Die Sphare urfundlich gefdilbert, in welcher Die 3folis rung ber tatholifch : theologifden Facultat von ben Canbidaten ber Theologie aufgehoben werben follte, um ihnen eine umfaffenbere Bitbung ju verschaffen. Und in die Bevormundung biefer Univerfitat, an welcher alle Facultaten, Die protestantifch theologische wie Die medicinifche, bie juribifche wie die philosophische mit ihren Decanen und Profefforen und Predigern und Studirenden am bellen Sonnens icheine ber breibundertjabrigen Reformation aufe Erabblichfte fich marms ten, follte nun bie tatholifde Rirde mit ihrer oberften Bilbungsanftalt eintreten! Die tatholifden Profefforen murben nun Mitglieder bes ata: bemifchen Genates, in welchem Collegium aufter ihnen felbit auch bermalen taum Gin tatholifder Profeffor fist, weil in Burtemberg, beffen Gefammtbevolferung sum Drittbeile aus Ratholiten beftebt, volle amangig Jahre bindurch nicht ein einziger weltlicher Ratholit, meber ein inlandifcher, noch ein austanbifder, ale orbentlicher Universitates profeffor angestellt mar. Bon biefem Forum aus geben bie Borichlage jur Befennng ber Lebritellen an ber tatholifch : theologifchen Facultat, bie vielleicht an ben Bifchoi? nein, an bas proteftantifche Minifterium gerichtet fenn muffen, um bafelbit ibre Beftatigung zu erhalten. Bie weit nun ein protestautifches Ministerium und ein protestantifches Unis verfitate-Collegium im Stanbe finb, tatholifch :theologifche Lebritellen im Ginne ber Rirche au befeben, und wie weit fie ben Willen haben mogen, foldes su thun, muß gemiß auch einem freifinnigen Ratholifen Bebeuten erregen. Bas ber Rirche babei gu-Ruben fenn, ober fie vielmehr, fo weit es noch moglich ift, retten tann, ift einerseits nur jener Beift ber Biffenichaft, ber im Proteftantis: mus bas Geprage ber Confession mit allen Leibenschaften bes Abfale les von ber Babrbeit wenigstens in fo weit übermunden bat, bag bie anberfeitige Biffenicaft, wo fie ibm convenirt, noch einige Anertennung finden tann, moch mehr aber jener Beift bes Indifferentismus, ber fur biefen Rall bas Onte bat, baf er fich eber über bie Bartbei erhebt - phopol theils ber erftere, theile ber lettere Beift ibre Ber: manbrichaft und Ablunft aus bem Gegenfate jur Rirche pit gar menig Ju langnen vermogen. Anbererfeite aber ift ce bie eigene Rraft ber Rirde, Die auch unter ben ungunftigften Berbaltniffen fich nicht gang erbruden lagt, ja bem Begenfate gegenüber theils von felbit, theils burd anfere Reinung und Rothigung mit befto großerer Energie fic entfaltet. Beibe Momente baben bei uns mitgewirft, bag bie fatho: lifche Racultat, wie fie an bas befdriebene frembe, und wir burfen mobl fagen feinbliche Land verichlagen murbe, fich bei ben ungunftiaffen angern Umftanben aus ben jum Erbruden geöffneten Armen fic berauszuminden und zu einem Grabe von Gelbitfanbigfeit . Achtung und tirdlidem Beifte emporanidwingen mußte, ber alle entgegengefesten Erwartnugen und Bemubungen ju Schanben machte. Gelbitftanbigleit und Achtung murben ibr ob bee nicht gewöhnlichen Reichthumes an Ta: fent au Theil, mit welchem fie bie Biffenfchaft pflegte; ber entichiebes nete firchliche Beift aber trieb in ihr feine Burgeln aus jenem flegreis den Kampie. in welchen bie fathplifde religible Babrheit gegen ben protestantifden Errthum mit gupor unerfaunter Meifterhaub geführt. und beffen Gieg und Uebergewicht wie burch bie folagenben Beitereigniffe, fo burch bie folgenbe gwar gebemmte aber unbeirrte, mit nicht weniger Rraft, ale Intelligeng fich beurfundenbe Thatigleit ihrer nen erworbenen Ditalieber feftgehalten und erweitert murbe. Go gefcab es, baß gerabe von ba ans, wo bie firchliche Beborbe am allerweniaften bethatigt mar und bethatigt fenn burfte, ber tiefgreifenbfte Stoff gegen bie Dacht bes unfirchlichen Principes ausging, ber um fo erfolgreicher fenn mußte, weil er aus bem innern geiftigen Leben, aus ber Dacht ber 3bee tam, welche fich ba Babn brach, wo ihr bie frie fcheften und muthigften, wenn gleich vielfach burch außere Banbe nies bergebradten Rrafte ju Gebot fanben. Es ift aber in biefer Begie. bung ber Bertebr mit einem Collegium wiffenfchaftlich gebilbeter Danner , benen gegenüber bie perfoniiche Motnug , bas perfonliche Auftre: ten und bie Deglichfeit, mit Grunben gu tampfen, immer noch Cous nud Anertennung und Unterftupung finden tonnen, viel leichter, ale mit einer Beborbe, an beren Spine ein Gingelner, mit Dacht Betleibes ter febt. Go fann auch bei une erfahrungegemaß bie tatholifche Facultat bie Intereffen freier, unabbangiger Biffenicaftlichfeit und Befinnung weit mehr bem Universitats : Collegium gegenüber fich fichern, ale gegen bie Bematt bee proteftantifden Minifteriume. Ale feiner Beit ein außerorbentlicher Profeffor an ber tatholifch :theologifchen Facultat um Auftellung ale orbentlicher Profeffor competirte, fur welche Competeng ber Beibericht ber Facultat febr gunftig und auch von bem Cenate ein eben fo gunfliges Gutachten ficher gu erwarten mar, tam gur Rachtzeit eine Eftafette von bem Minifter bee Innern mit ber Weifung: man babe in Erfahrung gebracht, baf jeuer Profeffor und einige Aubere (unter biefen auch ein Ratholit) Befuche um Auftellung ale Orbinarii eingegeben batten; Diefe Befuche fepen bem Genate gar nicht zu unterftellen, fonbern ungefaumt ans Minifterium einzuliefern. Diefe Thatfache mag genugen, um obige Ansfage ju beftatigen, unb bintanglich Licht and auf Die andere Thatfachen gu merfen, bag bie Racultat nich im Ralle feben tann, Manner, auf Die fie felbit ihre Mugen nicht gerichtet batte, geraben fich aufbringen ju laffen, bamit eine entacaenacfente Richtung und Befinnung ihre Bertretung babe. Aber and bier folgt bem Unrecht ber Lobn auf bem Aufle nach, inbem eine folche Richtung und Gefinnung theils ob ihrer innern Gehaltlofigfeit, theils ob ber mangelhaften perfonlichen Bertretung fich felbft mur noch bas Grab öffnet und bie ihr gegenüber leicht errungene Giegespalme firch: licher Biffenfcaft und firchlichen Beiftes verherrlicht,

Auf folde Beife ift ober far, daß wir das Gnte, das aus bem erften um derrein Techterne Serberger ber agflichen Bidbung für untere Kirche bervorgegangen ift, nicht bem Normen und Kormen zu verdanten hat ben, deuen derreit Beigeben gene gestellt gie jowern jewe Vereune und Formen find seiner Ihafaleit unterstellt ift; jowern jewe Vereune und Formen find se, daß bei iberr handbakung alle firchliche Wiffenschaft und Gefün ung batte babinfowinden miffen, wenn uich der Griffe sich ibrer Unterstellt, und bei bem geringsten Raume und bem derreite Erbeiche die Wentellen und dei dem geringsten Raume und den der Großer erwiede bie Burzelen mit benen er auf die aligemeine Kirche agreinvelt ist, zu erhalten mad zu nähren wöhre. Das gleiche Refuttat ergibt isch ver hoberu Erziehungsamfalt, wecke saft in fatte ergibt isch ver hoberu Erziehungsamfalt, wecke saft in

#### 730 Die Ergiebung bes tatholifden Clerus in Burtemberg.

Universitat in fich aufnimmt. Schon ber gange Organismus Diefer Un: ftalt - bes bobern Convictes - bringt es mit fich, baf bie Erziehung bafelbit nicht im Ginne ber Rirche geleitet werben taun, wefmegen ihre Leitung auch in jener Beit, ale fie in ben Banben eines auch burch feine politive Besimnung bochgeschanten, leiber au frube verftorbenen Mannes war, burchaus nicht ben Charafter einer firchlichen Bilbunge: anftalt an fich trug, mas er felbit gewiß genug bedauerte, um fo mebr, ba er au feiner Beit unter ben Boalingen einen viel meniger empfang: lichen Beift fur firchliche Ergiebung, ber auch bei noch fo mangelhaften Rormen boch gepflegt merten tann, ja fpagr ohne alle Muregung und fetbit bei politiver Berbinberung fich felbit pfleat, porfant. Raum bat: ten fich aber in Folge von Beitereigniffen bie firchlichen Gegenfane fcroffer hervorgestellt, und auch bei und bie Pulfe firchlicher Freiheit und Rechtemahrung lauter ju ichlagen angefangen, fo mar es bas fraftigfte Beftreben ber Ctaatebeborbe, biefe Dulfe nicht nur gu fub: leu, fondern auch bie fieberhafte Aufregung, in Die man fie gerathen glaubte, burch ein enticheidendes Mittel gur Rube gu bringen, namlich burd eine folde Befenung bee Directoriume, bag es ber Staatebeborbe ale offener Ranal fur alle ihre Beftrebungen und Erziehungema: zimen verbliebe. Aber in biefer abgefchloffenen Ergiebungeanftalt wirb boch ber firchlichen Beborbe mehr Ginfinft gestattet fenn? Chen auch iene beliebte "Rudfprache", Die es ju nichts Gigenem bringt, ig nicht einmal basienige, mas bem eigenen Saufe gerabeau miberipricht, au perhindern mag, Die gugegeben bat, mas man perlangt, Die bei ber Entfernung von Profefforen und Repetenten unbetheiligt bleibt, ober gar juftimmt, und fomit fattifc nur als leere Form baftebt. Bemag ber Berordnung bes Concils von Trient (Sess, XXV, cap. 2 de ref.) follen biejenigen, benen bie Obforge, Bifitation und Berbefferung ber Univerfitaten und allgemeinen Studien gugebort, fleifig bafur forgen, baß bie Canonen und Beidbluffe biefer beiligen Sonobe von eben ben: felben Universitäten vollständig angenommen werben, und bag nach ber Dorm berfelben bie Dagifter, Doctoren und Anbere an benfelben Uni: versitaten bas, mas bes latholifden Glaubens ift, lebren und aus!egen, und fich ju biefer Berordnung; im Aufange eines ieben 3abres burd einen feierlichen Gib verpflichten follen. Rothwendig erfcheint biefe Berpflichtung befonders in unferer Beit, in welcher einerfeits von ber Staatsgemalt bas Beiligthum bes Glaubens vielfach nicht nur nicht bemabrt , fonbern angetaftet merben mill , andererfeite aber burch Die Beruhrung mit ber proteffantifden Biffenicait und Dinneigung

au beren Princip innerbalb ber Rirche felbft verfchiebene Begenfane fic gebildet haben, bei beren Refthaltung bie Auctoritat ber Rirche, wenn fie bem subjectiven Beichmad nicht gulagt, nicht berudfichtigt wird und bas tirchliche Leben Doth leibet. Es ift befihalb jene Berpflichtung wie eine gang natürliche, fo auch außerft beilfame Schraute, burch welche nicht bloß formliche Brriebre, fonbern auch alle bisharmoniren: ben und unberechtigten Meußerungen bes Privatgeiftes, ber mit feinen oft nur vermeintlich geiftigen und geiftreichen Erzeugniffen nicht' auf ben öffeutlichen Lebritubl gebort, von biefem ferne gehalten werben follen. Allein bamit ift ber Staatsomnipotens, Die auch bas Beifter: reich in feber Sphare bevormunden will, allerdings nicht gebient, und fie tann und will neben ihrer eigenen Unmgagung teine anbere, wenn auch noch fo naturliche und rechtliche und nothwendige Bevormundung bulben. Bird aber von Geite ber firchlichen Beborbe (und bem pro: teftantifchen Minifterium ober atabemifchen Genate tann man fie boch uicht jumuthen!) bie berührte Berpflichtung nicht vorgenommen; fo fehlt es ihr entweber an bem Billen bann, und bann bat fie fich als rebellifch gegen bie Berordnung eines allgemeinen Concils binlanglich charafterifirt und cenfirt; ober es fehlt ihr an Dacht bagu, bann aber haben Schmache und Gewaltthatigteit jufammengeholfen, eine fo noth= menbige und erfpriefliche Lebensaußerung firchlicher Aufficht abgufchneis ben. Daß biefe Mufficht aber gerabe bei und nicht nothwendig gemes fen und immerfort erfprieflich mare, bagegen batte ber eine und ans bere theologifche Borfagt feiner Beit Proteft eintegen muffen, Es fehlt inbeffen ber in Rebe febenben Ergiehnnasanstalt nicht nur an bem firchlichen Ginfluffe auf Die Erneunung ber Borftanbe, und an ber Lirchlichen Beauffichtigung und Uebermachung ber Lebre, fonbern baf: felbe fteht in teiner Dinficht vor bem Forum ber Rirche, fonbern wird in Begiebung auf Disciplin und feine gange Organisation als reine Staatsanftalt betrachtet, wie foldes auch mit bei bem mit ben Som: naffen verbundeuen Unftalten, ben fogenannten niebern Convicten, ber Rall ift. Die Statuten berfelben find von bem Rirchenrathe geges ben , werben einzig von ihm burch ihm ergebene Directoren gehand: babt, und uur eine Ginnicht ber jabrlichen Berichte, Tabellen ift ber tirchlichen Beborbe gegonut. Die Staatsgewalt verfügt begbalb auch mit unumschräntter Dacht über bie an benfelben angestellten bobern und niebern Borftaubet, wofür in neuefter Beit baburd ein glangenber Beweis geliefert murbe, bagleine Ungahl Repetenten bes bobern Con: nicees, welche ihre Compathie fur bie Intereffen ber Rirche burch ben

#### 732 Die Erziehung bes tatbolifden Clerus in Burtemberg.

Bebrauch eines ihnen als Staatsburgern guftebenben Rechtes ausgebrudt hatten , ohne alles Beitere gerabegu von ihren Stellen entfernt murben. Es murbe in biefer Gache von bem boben Minifterium auch nicht geläugnet, bag ber Staat Diefe Anftalten rein als Die feinigen betrachte und behandle. Defibalb findet auch fur bie an ben Bomnar fien angeftellten Profefforen burdaus feine firdliche Uebermadung Statt. Es bat in biefem burch ein Rectorat lofe an einem Collegium gufam: menachaltenen Kreife pon geiftlichen und weltlichen Lebrern Die eigenfte Mebergengung und Danier ben freieften Spielraum. fo baft in jener Beit, in welcher ber fogenannte Liberalismus vorherrichent, faft ein: gig gettend mar (und biefe hat bis auf bie lesten Jahre gedauert), bie Canbibaten bes geiftlichen Stanbes von ber fruheften Bilbungsieit an gang und gar in bie Banbe einer von ihren Lehrern und Borgefesten beliebten indifferenten, mehr aber noch firchenfturmerifden Richtung gegeben maren. Daß von biefem Korum aus von ben beiben nothwen: bigften Principien ber Erziehung überhaupt und ber clericalifden inde befonbere. fircblicher Religiontat und einem auf fie gebauten einbeitli: den und planmafigen Birten teine Rebe fenn tonnte, verfleht fich von felbit; noch meniger aber tann bievon an bem britten tatholifden Gom: naffum ju Gilwangen, bas gwar tein befonberes Inftitut für tatholifche Theologen befint, aber einer nicht geringen Ungahl berfelben ihre phis . lologifche Bilbung beibringt, Die Rebe fenu. Bie weit baffelbe fur Erziehung tatholifder Priefter geeigenschaftet ift, geht icon aus ber Umwandlung bervor, welche blefe Stubienanstalt im Laufe ber Beit er: litten bat. Arüber mar biefelbe ganglid unter geiftlicher Leitung geftanben; feit bem 3abre 1817 aber traten, unter murtembergifcher Reformirung, weltliche Profefforen ein, benen nach Berlauf einiger Jahre ber erfte proteftantifde Lebrer nachfolgte, und fo beninden fic benn bermalen an bem Dberapmnafinm ein weltlicher tatholifder Rector mit vier Profefforen, unter benen zwei Proteftanten und nur ein tatholis fder Beiftlicher find. Aber felbft abgefeben bavon, bag bei folder Dr: ganifation von tirchlichen Principien feine Rebe fenn tann, liefert Die Erfahrung auch noch ben traurigen, ja allertraurigften Beweis, bag bei biefer, aller firchlichen Uebermachung und Leitung entructen Ergiebungs: und Unterrichteanstalten nicht felten Die Ergiebung und ber Unterricht in Banbe gegeben murbe, beren Unfahigteit, ja beren Bucht : und Git: tenlofiafeit jum Spott und hohn ber Boalinge geworben mar. Es mag bart fenn, fo des gu ermahnen, aber bie Wahrheit hat auch ihre erlaubte Bitterleit, ja fpaar ihr Recht, wenn es fich um Beffernna

eines verlehrten Buftanbes banbelt. Bir ingen nicht, fonbern fagen por Gott bie Babrbeit, wenn wir ermabnen, bag Lebrer und Ergieber au biefen niebern geiftlichen Erziehungsanftalten angeftellt und belaffen, Die felbit nicht nur feine Bilbung und Erziehung in fich trugen, fonbern von bem Beifte bes lareften Liberalismus im Denten und Sane bein angeftedt, flatt jur Auferbauung fo jum Mergerniffe und Berberben wirtten, bag jest noch eine allgemeine Stimme bes Unwillens un: ter ber Beiftlichfeit jeber farbe in ber Erinnerung an all bie Comad. bie ibr innerlich und außerlich burch jene Erziehung angethan murbe. fich erhebt. Bor einem folden Forum mar viele Jahre lang von einer Leitung im Beifte driftlichen Ernftes und driftlicher Liebe nicht bas Minbefte au erbliden, mobl aber entweber von torannifder und fanbatofer Uebermachung ber Legalitat, Die gante Tage mit Richts als Protofollen gubrachte, ober von ausgelaffenem und unverftanbigem Frei: finn , ber wie bie erftern ben Beift mabrer Erziehung im Marte per: achrte.

Diefen Geunf meinen wir nun lange genug gehabt zu haben, weit wir ben rechtlichen Anfpruch haben, bas bie Erziehung von jenem geum aus verwaltet werbe, bas ber Rirche verantwortlich ist, und bamit welt hebere Garantien barbietet, als bie Staatserziehung solcheje sich zu ichasten weiß. Dieser Anspruch ist an fich ichne ein rechtlicher, aber er erscheit um so begründeter, wenn wir genauer ben Beist und Chanatter biefer unftrösischen Staatserziehun betrachten.

### LI.

## Landgraf Philipp von Beffen.

(Gin Beitrag jur Schilberung ber politifden Seite ber Glaubenefpalstung bes fechejehnten Jahrhunderts.)

IV.

Philipp's Stellung jum Raifer und Reiche bis jur Stiftung bes fcmaltalbifchen Bunbes.

Das romifde Reich beutider Ration mar eine geiftlichmilitarifde Reubalmonardie, beren machtigere Bafallen, nach einem von biefer Urt ber Berfaffung ungertrennlichen Gebres den, im Laufe ber Beit ju bem Staatsoberhaupte eine Stels lung genommen hatten, welche einen Rampf auf Leben und Job swifden bem monardifden Princip und ben Grofen bes Reiche" ruber ober fpater unvermelblich machte. Wie in als len übrigen, aus bem Gefolgemefen bervorgegangenen und auf ben Lehnnerus gegrundeten Staaten bes Mittelalters, mußte biefer entweber bamit eudigen, bag bie monarchifche Gewalt bes oberften Lebneberrn bie Macht ber boben Rrons pafallen brach, und biefe in bie Reibe ber übrigen Unterthas nen gurudbrangte, ober umgefehrt: bas Band ber Ginbeit, bie Burbe bes oberften Monarchen mußte immer mehr und mebr jum mefenlofen, auf boblen Formen berubenben Scheine merbend, julest vollig verfcwinden. Deutschland, mo feit ber Theilung und Auflofung bes frantifchen Reiches bie mache tigen Bafallen guerft burch bie That, bann burch ausbrudlis

de Befene fich Die Babl bes Raifere gugeeignet batten, neigte bereits feit Sabrhunderten bem julept bezeichneten Biele ju. -Coon mar bas Raiferthum burch Bergeubung ber Reichebos manen aller felbfiftanbigen Macht entfleibet, lebiglich vom que ten Billen ber Ctanbe abbangig geworben, und ichmerlich batte es fich, tron bes im Gebachtniffe ber Bolfer fortlebens ben Glanges ber alten Burbe, fo lange aufrecht gehalten, wenn es nicht Rubolf von Sabeburg und feinen Rachfolgern gelungen mare, fich im Often bes Reiches eine Uchtung ges bietenbe Sausmacht ju grunden. - Als biefer im Beginne bes fechezebnten Sabrbunberte burch Erbicaft und Bufanis mentreffen gludlicher Sugungen, außer Ungarn und Bobmen, auch bie fpanifche Mouarchie und Burgund, und als Frucht ber Entbedungen fuhner Geefahrer eine ungebeure Landers. maffe jenfeits bes Dzeans jumnche, mar in ben Banben von Maximilian's Entel eine Macht vereinigt, wie feit Rarl's bes Großen Zeiten feiner feiner Borfabren am Reiche fie befeffen batte. - Durch biefe faben bie beutiden Rurften ibre biebes rige, jur Unabbangigfeit ftrebenbe, freie Stellung jum Reicheoberhaupte allerdinge gefahrbet, und ber fur bie monardifche Ginbeit gunftige Ausgang bes Rampfes gwifchen bem Raifer und feinen Stanben tonnte unter biefen Umftanben taum noch zweifelhaft fenn. - Da trat bie Glaubenefpaltung bagwifden. welche blefe, wie alle politifchen Fragen bes Jahrhunderts, pergiftend und jedwede Berfohnung und Bermittlung unmogs lich machend, ben großen Procef freilich ju Guuften ber Reichefürften entschied, bafur aber auch bie Ginbeit unfere Bolles gerrif, Die weltgeschichtliche Macht und Chre bes Deis des begrub, und julent ben Begriff eines einigen Deutich= lands bis auf beffen Damen vernichtete,

Die eben ermanten, großen, biftorifden Berhaltniffe muß man im Unge behalten, um bas, was in Deutschland um jene Beit geschah, verstehen und richtig wurdigen zu tonnen. - Raifer Rarl V. hat biefen Juffanb treffenb bezeichnet, wenn er im Juni 1543 ju bem baperifchen Abgeordneten, Bongcorfi, außerte: "es feb ben Furften nicht fomobl um bie Religion, ale um bie Libertat gu thun, nach ber man auf beiben Geiten au febr trachte". - Umgefebrt tonnte aber auch bem Raifer ber Bormurf gemacht werben, bag in feinem politifden Spfteme bie Religion eben fo wenig die oberfte Stelle einnehme, fonbern bag bie Rudficht, welche er fraft feiner perfonlichen Ueberzeugung allerbings auf bie Reinbeit bes Glaubene und bie Ginbeit ber Rirde nabm, bei ibm obne allen 3meifel bem weltlichen und politifchen Intereffe ber tais ferlichen Macht, und feines Saufes inebefonbere, untergeorb= net fep. Diefer Gefichtspuntt erflart es, wie Rarl V. fos gar im Beifte jener Politit, melde ein Jahrhundert fruber aus Byjang nach Stalien berübergemanbert mar, ber Gebante nicht gang fremb blieb: bag bie Religionswirren in Deutschland ein bequemes Regociationsmittel gegen ben papftlichen Stubl barboten, mit welchem er baufige Grrungen batte; ja, baß bie Spaltung im Glauben, bie unter ben Stanben Dentich= lande einrif, nach bem berüchtigten Gpruche, ber bie Theis lung ber Dacht bes Gegnere empfiehlt, bem monarcifden Princip in Dentfoland gunftig fenn merbe. Daber bas fichts liche Beftreben, Die ber Rirche tren bleibenben, und bie von ibr abfallenben Stanbe wie zwei Parteien einanber gegenus ber möglichft im Gleichgewicht ju halten, und nicht bie gangliche Befeitigung bes Abfalls von ber Rirche, fonbern eine Urt Mittelguftand ju erftreben, wie ibn fpaterbin bas Intes rim auch ber Form nach ausspricht. - 2luf ber anbern Ceite erflart es fich aber auch, von bem oben bezeichneten Standpunfte aus, marum felbft bie baberifden Bergoge, bes nen ber tatbolifde Glaube in Deutschland obne Grage nachft Gott feine Rettung verbantt, und bie fich auf bas entichies benfte gegen bie Religioneneuerung aussprachen, fich bennoch, trop aller Ubneigung, mehrmals mit ben ichmalfalbifchen Bunbesgenoffen auf einem und bemfelben politifchen Gelbe erbliden, und mobl ober ubel ihnen bier bie Sand reichen

mußten \*). Batte ber Raifer ein legitimes Intereffe, bie Ginbeit ber Monarcie und bie Orbung im Reiche gu verfechten. fo gilt baffelbe auch von ben Reichofurften, beren "Libertat" nicht minder ein moblerworbenes, ibren Befinern rechtlich que flebenbes Gludegut mar, wie bie Krone, welche bas Reiches oberhaupt trug. Bier, wie fo oft im Leben, laft fich bei entgegengefesten, politifden Parteien gleiche Deblichfeit und relativ gleiche Berechtigung benten, und es tann ale Thatias de nicht geläugnet werben, bag berfelbe Biberftanbegeift ges gen bie taiferliche Gemalt, welcher vier Sabrhunderte fruber fic an bas Papfttbum angefchloffen batte, nunmebr, wie ein neuerer geiftvoller Schriftfteller bemertt, ba ber Raifer bas Papftthum vertheidigte, in Die Form ber Glaubenstrennung fubr, und in berfelben eine bauernbe Statte bebauptete. -Uebrigens lag bamale, wie feitbem öftere, bie Ctarte ber Revolution gerade barin, bag ibre Unbanger confequent und ungetheilt ihre verberblichen Unfchlage nach jeber Dichtung bin auf bem geiftlichen, wie auf bem weltlichen Gebiete perfolgen tonnten, mabrent ihre Gegner in ihren Intereffen getheilt und in ibrer Wirtfamteit burch Rudfichten gebemmt maren, bie baufig miteinander im Biberfpruche ftanben.

Die ersten Schritte bes Kaifers gegen bie Irrlebre Buber's geschahen völlig im Beifte bes bieberigen, Itroblichen mon weltlichen herfomment und Beseges. — Der vom Papfte gebaunte Storer bes Kirchenstelbens versiel, nachdem er zu Worms vergebens ermahnt worden war, seine Irrlbumer zu wieberrufen, in bes Reiches Acht und Weerach, und es erz ging an alle Stande das Gebot, ben Sectenstifter selbst gefangen zu nehmen, — bie Berberitung seiner Lehre aber durch dale ihnen zu Gebote sebenden Mittel zu hindern. Allein bie Bollziehung biese Beschlusses fand micht nur an bem passe

<sup>\*)</sup> Die richtigfte Schitberung ber Politit Rari's V. im Berhatniffe gur fogenannten Reformation findet fich in bem andgezeichneten Berfe von v. Aretin Marimilian 1. 20. 1, 3, 24.

ven Biberftanbe bes Rurfürften von Cachfen ein fcwer gu befeitigenbes Sinbernif, fonbern es gebrach ber, mit ber Boffgiebung beauftragten bochften Beborbe im gleichen Dagfe an Macht, wie an reblichem Billen bas Reuer au bampfen, fo lange es noch Beit mar. - Der Ralfer batte fich tury nach bem Bormfer Tage aus Deutschland entfernt und bald bars auf nach Spanien begeben, wo er volle fieben Jabre vers meilte. Geine Stelle follte ein Reicheregiment vertreten, wels des icon burd feine Bufammenfenung und bie ibm ertbeilte Inftruction ju jeber fraftigen Gefcafteführung untuchtig. aufferbem noch mehrere beimliche Freunde ber Reulebre in feiner Mitte barg. - Go lagt fich ber, in einem fruberen Artitel ermabnte Coluf bes Rurnberger Reichstages von 1524, fo bie, bem Speierifden Reichefdlufe von 1526 ans gebangte, binterliffige Glaufel erffaren, woburch jebem Stanbe freigeftellt murbe, fich fo su balten, wie er es por Gott unb taiferlicher Majeftat fich ju verantworten getraue. Der Gade nach mar bierdurch den neuglanbigen Fürften bie Freibeit eingeraumt, ihren Unterthanen Die Errlebre mit Gewalt auf: jubringen, und bie Erfahrung bat, wie fruber bargetban murbe, gezeigt, melde Unwendung Landgraf Dbilipp pon ber ibm verliebenen Befugnif in feinem Lanbe machte.

War die Rirchenumwalzung in heffen ohne sonberliche Mube gelungen, und war eine so unerhotte Rechtwertepung frasse vollzogen worden, so tonnte ber Gebante bem Landgrasen nicht lange serne bleiben: abnitiche Unternehmungen auch nach außen bin gegen seine katholische Mitftanbe im Reiche in Wert zu sehen. Es kam nur barauf an, passende in sowiende zu sehen, und biese waren für Philipp von hefe sen nur zu balb gesunden.

Bu allen Beiten ift es einer ber Bebelfe machiavelliftis foer Politit gewesen, einem auf rauberifche Vergemaltigung Anderer gerichteten Unschlage dem Schein abgebrungener Nothwehr zu leiben. Bu biesem Mittel griff auch Philipp, und Otto von Pack, ber meineblag Kangleibirector feines Schwies-

gervatere, bot ibm bei ber Musführung bie Banb. Go ent: ftand bamale guerft jenes Dabrchen eines großen, tatbolifchen Bunbes, beffen Wefpenft feitbem von Beit an Beit, wenn bie Sanpter ber Partei eines anfergewöhnlichen Aufregnnasmit: tele bedurfen, Burcht und Born verbreitend burch bas anger= firdliche Deutschland fcreitet. Diegmal follte bas tatbolifde Bunbniff ju Breslan gmifden bem romifden Ronige Gerdinand und vielen andern altglaubigen Surften gu bem 3mede geichloffen fenn : Die Erriebre mit Gewalt in Deutschland ausaurotten, ben Rurfurften von Cachien und ben Landarafen pon Beffen ibrer Canber ju entfegen, und lettere unter bie Bunbesglieber ju vertheilen. Rach Rommel's Ergablung mar Dito v. Dad Doctor ber Rechte und Bergoge Georg Bices fangler, ...ein in allen Weichaften vielgemantter, aber mit feis ner bortigen Lage eben fo ungufriebener, ale fur bas evan= gelium eifriger Mann", bem Landgrafen als Rathgeber in einem Broceffe mit bem Grafen von Raffan gelieben morben. "Man weiß nicht", fagt Rommel, "ob ber Dlan in Dad's Ceele lag, ben jungen, fenrigen Gurften ju marnen, ju ret= ten und burd eine Entbedung in feinem Ginne fich und ibm großes Berbienft ju erwerben, ober ob ibn ber Canbaraf auserfab, um Licht in einer Cache ju betommen, bie ibn un= aufborlich peinigte". Rach eben biefem Gefchichtfchreiber foll ibm ber Canbaraf guerft in Raffel eröffnet baben, bag es ibm vortomme: ale ob gebeime Unichlage gegen ibn und ben Rurfürften von Cachfen im Berte feben. Dad babe barauf anfange mit Befummernif gefdwiegen, und erft burch bes Lands grafen Bufage: nichts gegen ben Bergog ju unternehmen, fich bewegen laffen, ibm inegeheim gn eröffnen: welch' gefabrlis des Bundnif bie fatholifden Fürften gur Unterbruckung bes "Evangeliume", und ju feinem und bes Rurfürften Berbers ben gefchloffen batten. - In Dreeben, mobin alebalb ber Landgraf, um bie fchriftlichen Beweife fur biefe Entbedung in Empfang ju nehmen, reiste, bandigte Dad ibm wirflich eine mit bem Petfchaft bee Bergoge verfiegelte Copie bes Bers

trages ein, von welcher ber Landgraf Abichrift nabm. - Dem Berrather verfprach er, fur ben fall er feine Stelle und feine Lebuguter verlieren follte, feinen Cous und 10.000 Gulben, pon benen er Dad's Bruber viertaufend auf Abichlag ausgablen lief. Daf Otto von Dad jene Urfunde gefdmiebet babe, fann nach Bergleichung aller Umftanbe beute nicht mehr bezweifelt mers ben, und auch bamale icon verriethen ungweibentige Ungeis den ben Betrug. - Reben Ferbinand von Defterreich mas ren bie Bergoge von Bapern als Genoffen bes Bundniffes ges nannt, phaleich gerabe bamale zwifden biefen Rurften Diffe belligfeiten obmalteten, Die eine folche Giniaung (leiber!) uns moglich gemacht batten. Doch auffallender mar ber Umftanb. baff in bem vorgeblichen Bertrage bie Ramen ber Gefandten von fo vielen abmefenden Gurften, welche ibn gefchloffen baben follten, nicht genannt maren, bamit beren Alibi nicht bemiefen werben founte. - Unter biefen Umftanben muß es babin gestellt bleiben, ob Philipp felbft jemale an bie plumpe Linge geglanbt, ober ob er ben Betrug nicht ebenfalls fcon geitig burchichaut, und fich miber eigenes, befferes Biffen ber angeblichen Entbeding blof ale eines Mittele fur feine pes litifden Zwede habe bebienen wollen. In jedem Falle liefert ber Borgang einen Beitrag jur Schilberung ber Morglitat einer Partei, melde bas fittliche Gefet fur aufgehoben und jebes gute Bert für verbammenswerthen Granel erflarte.

Mit ber Abschrift bes Bunbesbriefes eitze Philipp nach Weimar zum Aufzirften von Sachsen, und bewog' ben ber chranten Fürsten, seiner Reigung entgegen, zu einem offene stweil Gegenbundniffe sir ben Smedt: die Gegner mit überles gener heeresmacht, noch vor ber Schilberhebung von ihrer Seite, zu süberfallen — Bu biefem Unternehmen wurden alle ber neuen Lehre geneigten, beutichen Fürsten und Stadte eingelaben, und anch im Ansfalmbe wurde schon bamals jeder, ber irgend ein Interesse ab ber Gedmahung und Serftür eltung Deutschlands haben lounte, in bad Interesse ber neue gläntigen Partei gegogen. Polen, Dutemart, Frankreich, ja

ben befannten Bafallen ber Turten, Bapolyn, ber ju jener Beit ale Mluchtling in Rratau lebte, fprach man um Gelb ober bewaffnete Gulfe an. Co batte bamale icon bas groffe Traueripiel jenes Bruberfrieges beginnen tonnen, ber buns bert Jahre fpater bas, in zwei feindliche Salften gerriffene Deutschland eroberungefüchtigen Hachbarn ale millenlofe Beute in die Banbe marf, wenn biegmal nicht burch eine feltfame Ruanna ber verberbliche Plan ber Mugerfirchlichen an ber Baabaftigfeit ber theologifchen Parteibanpter gu Bittenberg ges fcbeitert mare. Durch ben, fur bie Reulehre fo gefabrlichen Ausgang bes Ritterfrieges und ber Banernemporung ge= warnt, trugen Luther und Melanchthon gerechtes Bebenten. bas Chidfal ber firchlichen Opposition jum britten und lete ten Male- auf bie Spipe bes Schwertes gu ftellen. Schlug biefes Dal bas Unternehmen febl, fo war, menfchlichem Infeben nach, die Gegenfirche fur immer verloren, mabrend im entgegengefehten Salle die enblofen Beiterungen und Dante ber nenen Theologie und bie, burch factifche Gemalt burch= gefenten Renerungen ihrer Befchuber anch ferner noch einen, bei weitem gunftigern Erfolg verfprachen, ale friegerifche, 211= les auf einen Burf fenenbe Gewalt. Bon folden Ermaguns gen geleitet, fdrieben bie beiben Bierarchen gu Bittenberg an ben Rurfürften, ben Rurpringen und ben Rangler; bie Ilus geigen bes Bunbniffes fepen noch nicht binreichenb, man muffe ben Angriff abwarten, bas Reicheregiment anrufen, bie Gute versuchen, und jebenfalls bem Landgrafen Ginhalt thun, ber burch feinen Ungeftum Alles gn verberben brobe. Geleitet von biefer, obne Zweifel lobliden Borforge fur ibre eigene Sicherheit, erflarten fie fogar, fle murben im Salle bes Rries ges, wiewohl ungern, bes Rurfürften Land verlaffen. Rrieg gewinne wenig, verliere viel; Canftmuth (bie Erfahrung hatte bereits gezeigt, mas bie Reformatoren barunter verftanben, fo bald fie bee Musgange ficher ju fenn glaubten!) verliere nichts, mage wenig und gewinne Alles. Sochftens wollten fie Rriegeruftungen gestatten, wobei jeboch jeber Schein bes Gis

gennutes vermieben merben muffe. - Bei einem fo fcmas den Rurften, wie Rurfurft Johann, bedurfte es taum biefer Mutoritat, um ibn in bem gemagten Plane mantenb ju ma= den. Taub fur alle Borftellungen bes Landgrafen : bag bas Gelingen bes Unichlages wefentlich burch bie Ueberrafdung ber Gegner bedingt fen, wollte er jest nichts mehr von bem Beginn ber Reindfeligfeiten boren, und fente es burd. baff man querft bei ben verbachtigen Rurften anfragen, nach ber Untwort aber fich bes weitern richten wolle. - Freilich bejog ber Landgraf mit viertaufend Reutern und viergebntaufenb Buffnechten ein Lager an der Berra, um bei gunftiger Gelegenbeit ohne Bergng über bie Bifchofe von Burtburg und Bamberg bergufallen. Allein bem Plane mar, noch por ber Uneführung, icon burch bie Unfnupfung von Unterhandlun= gen bie Spipe abgebrochen. - Die in Unfpruch genommenen Burften langneten fammtlich bie Grifteng bes von Pacf verratbenen Bunbniffes. Die Rurfürften von ber Dials unb Trier traten ale Bermittler auf, - und bei ber unverholenen Albneigung bes Rurfurften von Cachfen gegen biefen Rrieg gelang es ihren Bemühungen, swiften bem lanbgrafen und ben junachft bebrobten, geiftlichen Furften einen Frieben gu Stande ju bringen, fraft beffen ber jum Ungriff Geruftete von ber beabfichtigten Gemaltthat abftanb, fich bafur aber von Bamberg 20,000 Gulben und eben fo viel von Maing fur verwendete Rriegstoften bezahlen lief. - Much Gidingen batte Die Gewohnheit gehabt, fich feine Landfriebensbruche von benen verguten gu laffen, gegen welche biefe Gemaltibat gerichtet gemefen mar. Philipp trat in feine Rufftapfen, und es ift ein bebeutungevolles Beiden: welches Unfeben, Recht und Ge= rechtigfeit im Reiche batten, bag bas Reicheregiment folche Borgange ungeftraft bingeben lief. Rur ber fcmabifche Bund, ber bei ber faft ganglichen Abmefenheit einer wirflis den Reichbregierung bie Stellung einer Frieden und Ords nung ichinenden Gemalt vertrat, - that Ginfprache, und nothigte Philipp, bie Berbriefungen ber Bifchofe mieber ber=

auszngeben. - Ueberbaupt gerieth biefer, ale er fich aber bie Urfache feiner Ruftungen ausweifen follte, in gewaltige Berlegenheit. Bergog Georg batte, ale Philipp ibn jenes Bredlauer Bertrages balber in Unfpruch nabm, einfach erffart: er moge ben Bofewicht nennen, ber bas mit feinem Giegel verfebene Bunbniff gefeben, gelefen ober gebort gu baben bebaupte, fonft muffe er ibn felbit fur ben Erbichter balten. Much ber ichmabifche Bund verlangte: baff er ben frevelhaften Ungeber bes vermeintlichen Bunbniffes in zweier Bunbesftabte. ober ber vermittelnben Rurfürften Banbe ftelle. - Co tonnte fich ber Canbaraf (ba Dad bie nicht existirenbe Originalur's Funde nicht berbeischaffen fonnte) ber unangenehmen Berpflichtung nicht entrieben, ben Berratber, ber fich vollig unter feis nen Cout begeben batte, ju einem Berbor ju ftellen, mels ches im Juli 1528 ju Raffel vor ben Abgefandten ber, bei ber Cache betheiligten Furften abgehalten marb. Begreifli= . dermeife mufch biebei freilich eine Sand bie anbere. - Dad geftand ben verübten Berrath und reinigte fo ben Lanbarafen von bem Berbachte ber volligen Erbichtung bes Breslaucr Bunbniffes. - Dafur vermeigerte Philipp feine Muslieferung an ben Dienfiberen, ben er verratben, und icutte ben Deine eibigen gegen bie ibm brobenbe, peinliche Rrage.

Daß die eigentliche Bewandnith ber Sache auf dies Weife an's Cicht kan, war nicht zu erwarten und sowerlich des Cande grasen Whicht. Jedenfalls blied die Sache unerfedigt. — Alls Pack fich in feinen Aussgan verwickelte, und in vielen Rebenumftänden erweislicher Lügen schuldig machte, ertlärte in Simon Pistorie, der Annifer Derzogs Georg, für einen ehrlosen und meineidigen Wosewicht. — Kur die Katholiken hätte es nicht erft dieses feierlichen Ausspruches bedurft, und die Neugläubigen waren weit entsernt, diese Ansicht ist teilen. Der Landgraf ließ, als er seinen Schulzing im Gebränge sah, durch seinen Kanzler erklären: die Sache sep die Länglich vermittelt; ein Gutachten der Jurispensacultät zu Wittenberg sand, wie sich erwarten ließ, den Autraa, auf Tortur ober Unslieferung burchaus nicht gerechtfertigt, ben Rall ber beleidigten Majeftat nicht vorbanben, ben Landgrafen nicht im geringften verbunden, eine peinliche Unterfuchung einleis ten ju laffen. Berr Rommel aber meint bis ju biefer Ctunbe noch, "daß bas Berbienft bes Angebere ungefcmalert blieb", meil er ben Landgrafen ans einer großen Gefahr errettet (bie freilich nicht vorbanden mar!), und ans redlichem Glaubenes eifer fur bie ..evangelifche" Cache feine zeitliche Woblfabrt auf's Spiel gefent babe. - Co menig ift barauf ju rechnen. bag biejenigen, welche auf bem Gelbe ber religiofen Uebers gengungen bem verneinenben Princip bulbigen, auch in ben einfachften Fragen bes naturlichen Rechts ber Babrbeit bie Ebre geben merben. Uebrigens batte Philipp, nachbem Otto v. Pad bie gewunschten Dienfte geleiftet, fein Intereffe mehr, fich feiner angunehmen, und biefem marb ber gewöhnliche Dant ber Berratber im reichen Maafe. - Alle Philipp fic. etwa ein Jahr fpater, mit Bergog Georg auszusohnen munich= te, und Pact's Aufenthalt in Raffel ein Binbernif ber Uns naberung ichien, murbe biefer feiner Saft entlaffen, irrte lange Beit bettelnb und verlaffen im norblichen Deutschlanb umber, und erhielt endlich in ben Dieberlanden, mo er auf Erfuchen feines ebemaligen Berren ergriffen marb, feinen langft verbienten Lobn burd bas Comert bes Bentere. Bors ber bat er auf ber Rolter ben verübten Betrug mit allen feis nen Umftanden befannt.

Das Ergebnis biefes handels mar keineswegs ginflig für bei enngläubige Partel. — Der Kaifer, entrüftet über die freche Genealthat, der in fo plumper Weife ein Schein des Richts gelieben werden sollte, batte von Spanien aus dem Landprassen und dem Aurfürften von Sachsen einen ernften Berweis zulommen laffen. Sogar das Reichbregiment er mannte fich in seinen Ausschreiben zu einer lühnern Sprache gegen die Opposition. — Was dieser aber am empfindlichten fepn mußte war der Umftand, daß sie durch das Misglücken der Jutrique augenscheinlich die Gunft der öffentlichen Meisen Der Beitelichen Meise der Bereichten iber Interiore Meisen werden ber Interiore Meise der Beitel der Meise der Meisen der Meisen der Meisen der Meisen der Beitellichen Beitellichen der Beitellichen der Beitellichen der Beitellichen der Beitelliche Beitellichen der Beitelliche Beitellichen der Beitellichen der Beitellichen der Beitelliche Beitell

nung unter ben Reichsftanben verfcherzt batte, und fich von biefen mit einer an Geringichatung grangenben Ralte bebans belt fab. Leiber feblte es, biegmal wie fo baufig, ben Bers fechtern bes Rechts und ber Babrbeit an ber thatfraftigen Entichloffenheit biefe gunftige Wendung ber Dinge rafch ju benuten. Philipp fant an ber Spite einer Partei, melde. wenn es erlaubt ift, beutige Runftworter auf Berbaltniffe bes fechegebuten Sabrbunberte ju übertragen, trop bes fürftlichen Blanges ibrer Baupter, nicht minber politifchsradital genannt werben muß, wie jene Ritter und Bauern, welche vor ibm im Ramen ber namlichen neuen Glaubenslehre ben Umfturg ber Reicheverfaffung verfucht batten. Das Befen biefer Baction, wie bes Rabitalismus überhaupt, lag und liegt bamale mie beute barin, baf fie bie religiofe und fittliche Grundlage ber bisberigen Gefellichaft laugnete, ben Glaus ben, auf welchem alle Staateverhaltniffe jenes Zeitaltere rub= ten, ale einen vom Erdboden ju vertilgenden Grauel befebs bete, und fich auf einen Standpuntt geftellt batte, ber bie Moglichteit eines Friebens, ja auch nur eines Baffenftills ftanbes ober einer vorläufigen Berftanbigung ausschlof. Diefer Partei, welche allein und ausschlieflich burch unverzugliche Unwendung energifcher Dachtmittel gebanbigt werben tonnte, mit iconenber Salbbeit entgegentreten; boffen, baf fie burch gutlich milbes Bureben fich bewegen laffen werbe, bie tatholis fchen Gequer nicht langer ale Diener und Unbeter bes Teus fele ju baffen und ju verachten; mabnen, baf jemale Rach: giebigfeit biefe Ertreme vermitteln, ber bloge Lauf ber Beit Diefe jum Bahnfinn gefteigerte Leidenschaft beschwichtigen wers be; - fich, burch folche Berechnungen geleitet, rudfichtelos fen, fauatifden Ungreifern gegenüber auf Die blofe Bertheis bigung befdranten laffen; - bief mar ber unverzeibliche Mifgriff und ber Grundierthum ber tatholifden confervatis ven Partei, und eine Conlo, an welcher bas Reicheober: baupt und feine Rathe ben überwiegend größten Theil zu tragen haben.

Die vollige Richtigfeit ber Politit, melde ber fatholifde Theil bes Reichsforpere ben ber Reulebre gugethanen Glies ber gegenüber bieber befolgt batte, zeigte fich inebefonbere auf bem Reichstage ju Speier (1520). Weit entfernt, ber Partei bes Grrthums mit berfelben Entichiebenbeit entgegen an treten, mit welcher biefe fortmabrend ben Glauben ber Rirche in feinen Sunbamenten angriff, befdrantten fich bie Reichstagspropositionen barauf, ein Gefen porzuschlagen, meldes bis zu einem fünftigen Concilium ben anflern Grieben im Reiche aufrecht erhalten follte. - Rein Stanb, fo lautet ber Antrag , follte ben anbern bes Glaubens megen pergemaltis gen, ibm geiftliche ober weltliche Obrigfeit ober Guter ents gieben , ober fonft jum neuen Glauben bringen. Der Urtis tel bes leuten Reichstages von 1526, ber jedem Reichsgliebe erlaubte, fich bis jum funftigen Concilium fo ju balten, wie er es por Gott und bem Raifer verantworten ju tonnen glaube, follte bagegen aufgehoben und vernichtet fenn, weil bie willführlichen Auslegungen gerabe biefes Urtifels vielfache Beeintrachtigungen frember Gerechtfame berbeigeführt batten. Diefe Proposition murbe einem Ausschuffe von neun tatbolis fchen, brei neutralen und brei neuglaubigen Stanben überges ben, ber burch Stimmenmehrheit ein im Ginne bes Untrages lantenbes Gutachten entwarf. - Biernach follte ber Raifer erfucht werben, binnen Jahresfrift ein allgemeines ober Ras tional : Concilium ju veranstalten. Ingwifden follten jene Ctanbe, welche bas Wormfer Gbict bieber befolgt batten, and ferner babel verbarren, bie anbern aber, in beren Lanben bie neue Lehre eingeführt worben, und ohne Gefahr bes Aufruhre nicht wieber abgefchafft merben tonne, follten mes nigftens bis jum funftigen Concilium alle meitern Reuerun= gen, fo viel nur immer moglich, verbuten. - Juebefonbere follte bie weitere Fortbilbung ber Grriebre in Betreff bee 21s tarfacramentes meber angenommen, noch öffentlich gepredigt, auch bie Deffe nicht abgefchafft werben. - Un folden Drs ten, wo bie neue Lehre bereits eingeführt feb, folle menig= nigftens Riemanben verboten werben, Meffe gu halten ober gu boren. Endlich follten Schmäbisviften und Reben verbindert, nut gegen die Wiebertaufer ein neues Mandat publigtet werben.

Obne Zweifel tann man biefem Untrage ben großen Grrs thum jum Bormurfe machen, bag babei auf ben auten Glauben und bie Ehrlichfeit ber Begner gerechnet, und bemaufolge iene Enticbiebenbeit aufgegeben mar, bie fich noch im Worm= fer Reichefdlufe aussprach. - Begreiflichermeife mar aber biefer Ginmand nicht geeignet, von ber neuglaubigen Partei erhoben ju merben. Diefer mar gerabe burch ben porgefchlas genen Reichefchluß vollige Freibeit: bei ihren vorgeblichen Uebergengungen und neugestalteten, gottesbienftlichen Uebungen ju verbarren jugefichert. - nur follte baffelbe Recht und Diefelbe Freiheit auch ben Ratholifen fur ben alten Glauben und ben alten Dienft jufteben. - Da Chriffus jeboch nur eine und nicht zwei Rirden gefliftet, und unter miberfprechenben Lebren nur eine bie mabre fenn tann, fo leuchiete von felbit ein, bag biefer Buftanb ber Spaltung ein ber Ginfenung Gottes und ber Ratur ber Offenbarung miberfprechenber feb. Gr mufte baber fo balb mie moglich aufgeboben merben, und ber au biefem Enbe erforberliche Richterfpruch fonnte, nach ben oftmaligen, eigenen Aufftellungen ber Reuglaubigen nur pon einem Concilium ausgeben. - Dit einer folden richters lichen Enticheibung und geordneten Bebandlung ber firchlichen Angelegenheiten vertrug fich aber begreiflichermelfe bie eigen= machtige, gewalttbatige Billfubr nicht, mit welcher einzelne Obrigfeiten und Privatperfonen Lebre und Gottesbienft bis: ber nach ihrem vereinzelten Gutbunten umgeftaltet batten. -Daber bas Berbot meiterer Reuerungen, sugleich aber auch, in Rolge eben biefes Grunbfanes: Musichliefung ber Cacras mentirer und ber Wiebertaufer von ber, bis jum nachften Concilium eingeraumten Gemiffensfreiheit; eine Daafregel, auf welcher bie Wittenberger Theologen bei weitem eifriger gebrungen batten, ale bie treuen Unbanger ber aften Rirde.

Mon einer Berlenung bes Gemiffene ber, ber Intberifden Lebre anbangenben Reichsftanbe burch biefen Gefegesvorfchlag tonnte alfo nur bann bie Rebe fenn, menn man bas Berbot ber gemalts famen Beeintrachtigung ber fatholifchen Rirche fur ungerechs ten 3mang, und ben Bertitgungefrieg gegen ben, von ben Batern übertommenen Glauben und Gottesbienft fur eine uns erläftliche Bflicht ber Renevangelifden ausgab. - Gerabe biefer Grundfat aber mar bas Funbament, auf ben fich bie lettern mit ihrem Biberfpruche ftellten, und jene berühmte Rechtepermabrung, melde ber neuen Partei fur bie fommen: ben Jahrbunderte ben Ramen gab, mar nicht gegen eine etmaige, gewaltfame Unterbrudung bes neuen Rirchentbums, fonbern gegen ben Unfpruch bes alten auf Geftattung feiner fernern , friedlichen Griftens gerichtet; fie tampfte nicht fur, fonbern umgefehrt gegen bie Gemiffensfreiheit. - Rachdem namlich auf ben Ginwand ber Opposition: "daß in einer Cas de, bie Gottes Ehre und ihrer Ceelen Boblfahrt betreffe, Die Mebrheit ber Stimmen nicht entscheiben, und beghalb von bem fünftigen Concilium ibre Lebre nicht verbammt, noch ibs nen bavon abzufteben geboten merben fonne", aus bem ein= fachen Grunde feine Rudficht genommen werden tonnte, weil fonft die Minderheit der Mehrheit Gefepe vorgefdrieben batte, jebe Ausficht auf friedliche Entideibung bes Streites aber für immer abgeschnitten gewesen mare, - fchritt bie neuglaubige Partei gegen bie Unnahme bes ermabnten Reichsqutach: tene am 10. Upril 1520 ju einer Proteftation, ber am 25. April eine formliche Appellation nan ben Raifer und an bas funftige, freie Concilium, bagu an jeben verftanbigen und unparteilichen, driftlichen Richter" folgte. - Die Pros teftation fant, bag fie burch Unnahme jenes, bas einftweilige, friedliche Rebeneinanderbesteben beiber Glaubenerichtungen begwedenden Reichefdluffes, ben Beren und Beiland Sefum Chriftum und fein beiliges Wort, bas fie obne 3meifel pur. lanter, rein und recht batten, verlaugnen, und bem Beren Chrifto Urfach geben murben, fie por feinem himmlifchen Ba-

ter auch ju verläugnen. Wenn fie einwilligen wollten, baf bie Deffe ba, wo fie noch ftatt finbe, nicht abgeschafft were ben folle, fo mochte barans verftanden merben, baf fie ibrer Brediger Lebren in Diefem Stude gumiber feben, mas bod. burd Gottes Gnabe, mit nichten ibr Gemuth fen. - 2Bas aber vollenbe bie Bumuthung betraf, Die Ratholifen in ibren eigenen Stabten, Gleden und Gebieten Deffe lefen und bos ren ju laffen, fo baten fie bie Gegner felbft, ju bebenten. mas baraus entfteben werbe, felbft wenn bie .. papftliche Defs fe" nicht miber Gott und fein beiliges Bort mare, -mas boch nimmermehr erhalten werben moge". Ge muffe baraus nams lich bei bem gemeinen Danne, "fonberlich bei benen, Die einen rechten Gifer ju Gottes Gbre und Ras men baben", nichts weniger benn wibermartiges Prebigen, Mufrubr, Emporung und alles Unglud folgen, mas ju gar feinem Frieden und Ginigfeit bienen wurde. - Da Deutichs land fich beute icon giemlichermaaffen von jenen ichimpflichen Banben befreit bat, in welche eine confequente, breibunberte jabrige Befchichteluge es gefchlagen batte, fo ift es bermalen faum mehr nothig ju beweifen, bag bie fogenannte Reformas tion nicht die Eroberung ber Beiftes : und Gemiffensfreihelt, fondern im Gegentheil: Rnechtung ber Gemiffen fur weltliche 3mede beabfichtigt babe. Daber ift es nicht anm Beweife bies fer Bebauptung (welche beute von feinem einigermagfen Uns terrichteten mehr bezweifelt wirb!) fonbern nur gur Bervolls ftanbigung bes Bilbes jener Beitverhaltniffe notbig, ju ermabnen, bag Luther bem Rurfürften, feinem Berrn, bringenb rieth, boch ja jenen Theil bes Reichsqutachtens angunehmen und in feinem Lande ju vollftreden, ber bie ibm perionlich verbaften Laugner bes Sacramentes mit ftrenger Ausichlies fung, bie Biebertaufer aber mit peinlicher Strafe an Leib und Leben bebrobte. Co wenig batte, wie es in neuern Beis ten barguftellen verfucht worben ift, bie Proteftation bie Beftimmung, Die individuelle Bernunft gegen bie Antoritat ber Rirche in Cont zu nehmen, ober bie freie Schriftforfdung

gegen bie Unterwerfung unter bas funftige Concilium gu vermabren, auf meldes bas Speirer Reichegutachten ausbrud: lich binmeist! Denn gerabe an ein funftiges Concilium ging bie Appellation ber protestirenben Ctanbe, obmobl biefe, fraft ienes Mangels an Grabbeit und Ghrlichfeit, ber alle Cchriften ber neuen Partei bezeichnete, burch bie bingugefügte, jeber Deutung fabige Claufel: bag biefes Concilium ein freies fenn folle, fo mie burd bie gleichzeitige Berufnng an ieben verftandigen und unparteiliden, driftliden Richter. fic que genicheinlich die Doglichfeit offen balten wollten: jeben etmaigen, gegen ibre Grrtbumer gerichteten Musfpruch eines Conciliume nicht minder ju verwerfen. Co mollte ber firch: liche Rabitalismus, wie in unfern Tagen ber politifche, bie Revolution um der Revolution, ben Streit um Des Streites willen . und jedem unbefangenen Beobachter mufte es nach biefen Borgangen flar werben, nicht nur: bag mit biefen Geanern ein Rriebe unmöglich feb, fonbern bag bie Unbaus ger ber Reulebre, felbft im Ralle bes vollftanbigften Gleges ber lettern, fraft beffelben Sochmutbes, ber fie jum Rampfe gegen bie driftliche Rirche fachelte, Tage barauf in mutben: ber Erbitterung, immer auf's neue proteffirenb. fich felbit serfleifden murben.

Der hier bezeichnete Fall war, als die neugläubigen Stand zu Speier protestien, bereits eingetreten. Die Seele ber Auflehnung gegen die Kirche war auch auf biesem Beleiche tage Landgraf Philipp gewesen, der fich dagegen, daß die Ratholiten im Neiche unangeschien die Mele-beren und lein durchten, auf sein Gweisen benfen batte, welches ihm auch schon die bloße Gestattung biefer Gränel, selbst für Andbere, die dagenscheinlich für fich selbst einzuschen dasten, bei Berfust seiner emigen Geefigsteit verbiete. Ber Phislipps gange handlungsweise erwägt, wird sich von vornderein eines merklichen Zweissels und beitest ber Aufrichtigsteit der Gewissenbangigkeit wicht erwosen finnen. Allein die

Rugung ber Borfebung wollte es, bag ber glaubenseifrige Landaraf felbft burch fein Berhalten gegen bie Laugner bes Altarfacramentes ber Rachwelt ben Magfitab jur Burbigung feiner Crupel'in Betreff ber Meffe geben follte .- 3m Choofe ber neuen Glaubenspartei mar nämlich gefcheben, mas in jes ber, fich von ber Rirche trennenben Gecte fraft innerer Dothwendigfeit immer und ju allen Beiten gefcab und gefcheben wird; Die Schuler fuchten ben Deifter in ber Runft ber Berneinung ju übertreffen, und ber Protestantismus bot bamals fcon bas Bilb eines vom Gipfel berabrollenben Steines bar. ber, von bem ficheren Welfen ber Untoritat gelost, burch jabllofe Uebergangoftufen bem Stabium zueilte, welches er beute in feinen unlanabar aeiftvollften Berfechtern erreicht bat. - Luther batte in Sinfict mehrerer Glaubensfane bie traditionelle, driftliche Lebre beftritten, und fomit, obne es urfprunglich zu beabfichtigen, die Autoritat ber Rirde in allen Dunften angegriffen. Satte er felbit an bas Doama vom Cacramente bes Altars, vom Ctanbpuntte einer vermeintlich freien Schrifterflarung aus, mobelnb und anbernd Saub gelegt, fo mar auf eben biefer Grundlage Carlftabt, und nach biefem 3mingli, noch einen Schritt weiter gegangen; bas Dofterium murbe gelaugnet, und bas, ale ein bloffes, allegorifches Erinnerungszeichen aufgefaßte Rachtmabl bes herrn in ben Rreis einer platt verftaubigen Muffaffung gezogen. - Buther fab fich fonach plonlich von einer Reuerung überflügelt, Die feinen Grimm um fo gewaltiger erregen mußte, ale er fich nicht verbeblen tonnte, bag biefe neuere Errlebre bem großen Baus fen bei weitem mehr gufagen werbe, als feine eigene Unficht. bie baltungelos und fich felbft miberfprechend smifchen ber alte firchlichen Lebre und ber Auffaffung ber Cacramentirer in ber Mitte fand. Daber fein Born gegen bie gwingli'fche Partei, bie er bekanntlich burch Berufung auf bas Unfeben und bie, burch funfgebn Jahrhunderte befeftigte Lebre ber Rirche bes ftritt, und ber er rund beraus erflarte: bag er ober fie bes Satans Diener fenn mußten, weghalb bier fein Recht und

Mittel gu finben fep. - Dag immerbin rein perfonlicher Sochmuth bei ibm felbft bas Sauptmotiv biefer Entruftung gemefen febn. fo tann andererfeite auch nicht geläugnet merben, baf er, wie viele andere Glieber feiner Partei, bamale icon inflinctmäßig abnete, baß jebe weitere Entwidlung bes proteftantifden Princips in Diefer Richtung nothwendig und unabweislich jener Auflofung entgegen führen muffe, welche beute über bie, von ber Rirche getrennten Parteien bereinges brochen ift. Wenn alfo bie ftrengern Unbanger Lutbere, nas mentlich in Betreff ber Ubenbmablolebre, gerabe biefem Forts fdritte burch gabes Reftbalten an jenen Ruinen bes Rirchenalaubens begegnen wollten, welche por ben Mugen ibres Deis ftere Gnabe gefunden batten, fo lag barin, neben ber Rols gewidrigfeit, ohne 3weifel ein Reft von Unbanglichfeit an bie Stee eines pofitiven Chriftenthume, ber mehr Unerfennung verdient, ale ibm in ber Regel beute von bem geitgeiftigen Protestantismus felbft ju Theil wirb. Batte baber Landgraf Philipp, ber fich gegen blofe Geftattung ber Deffe auf bas Berbot feines Gemiffens berief, biebei wirtlich aus einer, wenn auch noch fo irrigen Ueberzeugung gebanbelt, batte er mirtlich feine Ceeligfeit an bas neue Dogma gebunden ges mabnt, - fo batte fich biefes nothwendig in feinem Berbalten gegen Jene geigen muffen, Die Luther megen ibrer ras tionaliftifden Auffaffung bes Altarfacramentes faft noch bes flimmter wie bie Papiften fur verabichenungewerthe Rener er-Harte, beren Grrtbum gu theilen überaus gefabrlich und erfdredlich fep. - Geltfamer Beife fpurte aber Philipp, wenn er biefer Lebre gegenüber fich auf einen vollig indifferentiftis fchen Ctandpunkt ftellte, nicht die mindefte Unrube in feinem Gemiffen, und jene Errupel, Die ibm icon ber bloge aufere Friede mit ben Ratbolifen erregte, fdwiegen, tros aller Bebrobungen und Ermahnungen Luthers, fo balb es fich um Bundnig und wechfelfeitige Freundschaft mit ben Cacramens tirern banbelte. Daber zeigt Philipp icon ju Speier mab: rend ber Berbandlungen, welche ber oben gewürdigten Droteffation vorausgingen, nach Rommel's Bericht, "biefmal burch ben gemiffenhaften, wenn gleich über bie Folgen einer folden Unnaberung ju angflichen Melandthon unterftunt. bem burch Luther irregeführten Rurfürften, wie undriftlich, porzeitig und unebel es fen, anberebentenbe, nur in einem Puntt ber Lebre abweichenbe Bruber" (bie Gacramentirer), bie man noch vergleichen tonne, ungebort ju verbammen, und fte ju eigenem, unwiderbringlichem Schaben einem gemeinfas men Weinbe Dreis zu geben".

Satte Philipp nur einen fleinen Theil biefer iconenben Rudficht auf bie Glieber ber alten Rirche nehmen wollen, fo mare unferm Baterlaube, menfchlichem Unfeben nach, bie nun folgenbe, fcmachvollfte Periode feiner Gefchichte erfpart gemefen. Allein Die leuchtende Ibee feiner Politit mar jener unverfobnliche Bag gegen bas Papftthum, ber bas eigentlich unterscheibenbe, und genan genommen, bas einzige Dogma bes Glaubene bilbete. - Dem gemäß verfolgte Philipp von ber Speirer Protestation an smel einander gegenseitig ergan= sende Sauptamede: Bereinigung ber von ber Rirche getrennten Arralaubigen ju einem compacten Bunbniffe gegen bie Ratholifen, und Berhutung jedmeber friedlichen Ausgleichung mit ben, bem Glauben ber Bater tren gebliebenen Gliebern bee Reiches. In biefer letigenanuten Begiebung ftanb er mit ben meiften Bortführern ber neuen Meinung, und inebefondere mit Lutber auf einem und bemfelben Boben. Sit ber erftgenannten Begiebung gerieth er bagegen mit bem Stife ter ber neuen Religion in einen beftigen und langwierigen 3mift. - Luther, - mie bereits in frubern Darftellungen gegeigt ift, von Ratur fein Gelbenberg, batte vollenbe burch Sidingen's und ber Bauern verungludte Bagniffe alles Bers trauen ju bem Glud ber Baffen verloren. Dagu fam, bag er bei feinem Berrn, bem Rurfürften, - nur fur bie, ber Gemutheart beffelben entiprechenben Ratbicblage auf Beifall und Buftimmung rechnen burfte. Der Sauptgrund ber jest hervortretenben Abneigung Luthers gegen eigentlich friegeris XIV.

. 4

iche Unternehmungen lag aber ohne 3meifel barin, bag er fich nicht verbeblen tonnte, wie jeber Rrieg gegen ben Raifer faft unvermeiblich ju einem freundlichen Bundniffe mit feinen Tod= feinden, ben Gacramentirern, und in Rolge Diefer Munabes rung jur Theilung, ja jur ganglichen Bernichtung feiner 211: leinberrichaft über bie neue Religionspartei führen merbe. -Umgefehrt war biefe Gefahr ber geringfte Rummer bes bereits in gang moberner Beife indifferenten Landgrafen, und biefer neigte mit feiner perfonlichen Uebergeugung eben fo fart bem 3minglifden Rationalismus ju, ale er, aus politifden Grunden, in Deutschland Uebereinftimmung mit Luther beudeln mufte. Co ftanben bie beiben Rorppbaen ber neuen Partei einander wie zwei geschichte Chachspieler gegenüber, beren jeber feine gange Runft aufbot, ben Rurfurften von Cachfen ju feiner Unficht berüberzugieben und ben Plan bes Gequere gu vereiteln, obwohl beide, ba auch Luther ben Lands grafen nicht entbebren tonnte, es um feinen Preis jum offes nen Bruche tommen laffen durften. Co erffaren fic bie mun: berlichen Comantungen, Die Biberfprude, Die Binfelguge in ben vielfachen öffentlichen und gebeimen Gutachten ber Bittenberger Theologen aus jener Periode. Aus ben fühnen Demagogen waren jahme, rudfichtevolle Fürftenbiener ge-Luther, der vor feche Jahren ben Rittern und morben. Bauern gang andere Rathichlage gegeben hatte, fand jest im Cinne feines Berrn: baf bie Rurften bes Raifere Unterthanen fepen, und baf biefe in feiner Beife bas Recht bat= ten, ibre eigenen Unterthauen gegen bas Reichsoberhaupt au ifduben. Dief fep nicht beffer, ale menn die Ctadtvorftes ber in Cachfen ibre Burger gegen ben Rurfurften vertbeidis gen wollten.

An dieser hartnadig festgehaltenen Anficht bes Wittens berger Reformaters scheiterten geraume geit binburch alle Bemübungen Philipps, einen, alle Außerlirchlichen umfaffenden Bund ju Stanbe ju bringen. — Unmittelbar nach bem Speirer Reichstage hatten nämlich die Protestirenden auf einem Convente ju Rotach im Coburgifden ben Plan eines Bunb: niffes jum bemaffneten Schute bes netten Glaubens verabres bet, und bie, ber Zwinglifden Lebre jugethanen, oberlandis fchen Stabte maren bereits nach Schwabach bei Rurnberg eingelaben gemefen, um ben Bunbesbrief ju unterzeichnen, als ploulich ber Rurfurft von Cachfen und ber Markgraf von Brandenburg Bebenten angerten, fich mit augenscheinlichen Repern in Bertrage von fo gemagter Ratur einzulaffen. -Das biefen Puntt betreffenbe Gutachten \*) ber Wittenberger Theologen zeigte zugleich, welches Urtheil fich über ben Lands grafen innerhalb feiner eigenen Partei gebilbet batte. Das beabfichtigte Bunbnig, meinten fie, fet auch bes Canbarafen balber gefabrlich, ber ein unrubiger Dann fen. Wenn berfelbe, wie er fruber gethan, etwa Stifte und Rlofter fturmen follte, fo murben fie bernach eines Gleichen befculbigt merben, und bas, mas fie nicht gethan batten (?), vertheibigen belfen". Umgefehrt liefert ber Landaraf in einem Briefe an ben Rurfürften ben Beweis, baf fein Treiben nicht, wie er porgegeben, aus bem Glauben und bem Gemiffen flog, fonbern Intereffen und Motiven gang anderer Urt feinen Urfprung verbantte. - Derfelbe Mann, ber por einigen Boden noch bie ichmere Berantwortung por bem Richterftuble Chrifti fürchtete, wenn man bie gur Enticheibung eines tunfe tigen Conciliume Rrieben mit ben Ratholiten balte, und fie nach ihrer Beife und Uebergengung Deffe boren und lefen laffe, meinte jest: bag es nuverantwortlich und thoricht fepn murbe, fünfzig bie fechezigtaufend Mitftreiter gurudgumeifen. und fo bas gange Evangelium um eines Dunftes millen, pon bem meber ber Glaube noch bie Geeligteit abbange, auf bas Spiel gu fegen. "Es ift nicht von Rothen, bag mir und fo lieberlich von einander trennen laffen, obmobl unfre Gelebrten um leichter, ober fonft bieputirlicher Cachen millen, baran boch unfer Glaube und Geligfeit nicht gelegen,

<sup>&</sup>quot;) C. Mengel nene Gefdichte ber Dentiden Bb. I, G. 326 u. ff.

zweihellig find. Denn so das (mare) wurde es alle Jahre neue Swiespalt gebähren; denn je von Tagen zu Tagen zu Agen und Jahren viel unnöhiger und dispatirsischer Iweisungen in der Schrift sich für und wider zwischen den Gelehreten begeben. Wenn unn hierüber wir uns von einander tren nen laffen, so nuisere Gelehrten zweihellig wurden, wie oft bätten dann Euere Liebe und wir und von einaaber thun missen. — Allein der Kurfurft und Luther ließen den Städten sie flehen den Städten sie nicht und erflätten, daß da Ründer ihn nur der flatten, daß da Ründer ihn nur geschotoffen werden tonne, wenn diese von den Städten unterzeichnet seyen. — Darüber gerschlugen sich da die Geschandten zu biesem Schritte nicht bevollungstigt waren, — vorläusig die Verhandlungen, und einstweisen unterdlich da Bündulig trep aller Verstullungen und Vennübungen Philipp's.

Aber auch ein anderes Mittel folug fehl, meldes biefer gleichzeitig gemablt batte, um bie feindlichen Parteien inner= balb ber neuen Rirche einander naber ju ruden. - Er batte 3mingli und Luther, beibe mit ihren theologischen Sauptge= bulfen, auf bas Reft bes beil. Dichael (1520) nach Marburg beidieben, mo, wie er freitich obne Renntuiff bes allgemeis nen Charaftere aller Sectenbaupter boffte, ein freundichafts liches Gefprach ihre Meinungeverschiedenheiten ausgleichen follte. - 3mingli mar alebalb ju biefer Bufammenfunft bereit; - Luther und Melandthon bagegen founten, wie Dom= mel bemerft, "ibre miftranifde ober augftliche Abneigung ge= gen eine folde Bufammeufunft nicht verbergen". - "Die Ceele Lutbere", meint eben biefer Geidichtschreiber , "befangen in bem Gebeimnif bes Bunbere ber Wefenverwandlung bes Leibes Chrifti, welches ber menfchenfreundliche Guifter bes driftlichen Gebachtuigmables nirgende feinen Chulern angebeutet, und nur bie Autoritat ber alten Rirche ju einem Dogma erhoben, batte noch Raum fur andere Betrachtungen. Muf einem Ctandpuntte, ben er fruber ber romifchen Rirche freitig gemacht, und obne es felbft ju abnen, bas fur fich fo

fiegreich in Unfpruch genommene Recht ber Schriftauslegung . Andern vertummernb, mar er um fo fefter entichloffen, ben Comeigern nicht nachzugeben, als er fie in Berbacht einer beimlichen Beredung mit bem Landgrafen hatte nud ihren Gin= flug auf benfelben, wie jebe politifche Berbindung fürchtete. Babrend er ben ungewöhnlichen Borfchlag machte, baff gu biefem Gefprach ber Unparteilichfeit wegen and Papiften binaugegogen murben, rieth Delauchthon beimlich bem Rurpringen, ibnen die Bermeigerung bes Urlaube gu verfchaffen". -Dennoch fand in ben erften Tagen bes October die berühmte Unterredung ftatt, bei welcher Luther bie Borte ber Ginies Bung: Hoc est Corpus meum, vor fich mit Rreide auf ben Tifch fdrieb, und barauf bindeutenb, alle oft icon von als tern und neuern Baretifern vorgebrachten, rationaliftifchen Ginmenbungen ber Gegner von ber Sand wies. Da bemerts ten biefe, wie Rommel weiter berichtet, "im gerechten Digmith, bag Lither ben Gat, ben er bemeifen follte, ale bewiefen vorausseste (petitio principii). Luther, ber in 3minge li's bes gemiffenhaften Babrheitserforichers Widerwillen ges gen bas Unerflarliche, und in ber bebutfamen Schriftgelebr= famtelt feiner Gefahrten nur einen teperifchen Meinungeftols fab, blieb bei ben Borten, bie er abgeriffen von bem, ein Gebachtnif : Dabl bezeichnenben Folgefan, jeber menfchlichen Muslegung entjog, folug jeben Ansfpruch bes gefunden Denfchenverftanbes mit ber Unbegreiflichfeit ber gottlichen Macht barnieber, und vermanbelte fo bie gange breitagige Unterrebung in eine einfeitige Protestation. Go bemmte er, und er allein (Melanchthon fdwieg), den Lauf ber Reformation um brei Jahrhunderte". - Debrmale brang ber Laubgraf auf "eine driftliche Bereinigung". - Luther verbieg nur drifts liche Liebe, wie man fie auch ben Reinben foulbig feb, und bie Begner trennten fich, obne in bem ftreitigen Sanptpuntte fich naber gefommen gu fenn \*). Lanbaraf Philipp aber foll

<sup>\*)</sup> Bur Charafterifif ber Kormen, in welchen fic bie Rirchenver:

baburch, wie Rommel berichtet, "in feiner religiöfen Tolerang und in ber Abneigung gegen bie fpipfindigen Streitigkeiten

befferer über bas beiligfte Bebeimnig ber Chriften unterrebeten, tann folgende Stelle aus bem Briefe eines Ohrenzengen bienen, melde Rommel (Bb. IV. Mum. G. 23) mittheilt. Rachbem Luther einige gemeine Beifpiete, baf man s. B. fetbit holgapfet auf Gots tes Befehl effen muffe, obne an fragen warum, angeführt und jete Allegorie verworfen batte, fagt 3mingli: "bagn vermahnen wir end aud, bag ihr Gott bie Ehre geben, und von emrer petitione principii abstandet, wir werben bas wort 3ch. 6. nit fo ring von banden geben, ba man eine flare Erlauterung bat bom maaren Effen bee Leibe Chrifti, und Trinten feines Binte, nub merbet 3hr. Berr Doctor, mir anbere muffen fingen, Lus ther. 3hr rebet aus Berbueft und Daf. 3minali, 3ch frag Ench ob nit Chriftus 3ob. 6. ben Unwiffenden habe wollen auf ihr Kragen Bericht geben. Enther, Berr Bwingti, ibr mols lente überbolbern, bas Drt 3ob. 6. bient bieber nit. 3min ge ti. Rein, nein bas Ort, bricht End Berr Doctor, ben Sals. Butber, Rhumet End nit gu febr, ibr find in Beffen, nit in Someis. Man bricht nit alfo bie Bale (fina fic biefer Worte febr gu bellagen.) 3wingli, 3m Comeiperland bett man and aut gericht und bricht man niemand bie Bate miber Recht. Es ift aber eine Landbart bei und alfo gu reben, mann wir verftes ben, einer hab eine verforne fach und werd nichte ichaffen, fon= bern unberliegen, ale and bie Lebr Chrifti 3ob. 6. Die eure underthut". - Der Landgraf feibit mußte fic in's Mittel fcblas gen und Luther (ber um fo bettiger anffuhr, je arger er fich im Gebrange fühlte) gur Rube ermabnen. "Der Doctor fott biefe Urt gn reben nit gu boch aufnehmen". - Rommel, ber Reind jeber Antoritat in geiftlichen Dingen, glaubt bennoch ben Streit burd ein Gitat ans ben Berten eines ber Bater feiner Rirche fcblichten gu fonnen, ale Bortaufer beffen in mannigfacher Begiebung ber "großmuthige" Landgraf getten fann. Es find bie Borte Friedrichs II. von Preugen (Oeuvres compl. de Voltaire Tom. 87, 1785 an Bottaire. Der tonigliche Counberr ber frangofifden Encoflopabie neunt bier bie Abendmabistebre ber Kirche: le dogme le plus insultant, le plus injurieux à l'Etre suprême, le comble de la folje et de la démence.

ber Theologen befestigt fenn, und eine immer tiefere Ginficht in bas Wefen ber Religion (welche fein Dogmenfoftem fepn foll) gewonnen baben". - Auch blieb er, fagt Roms mel, "bas Bert ber evangelifden Bereinigung unermubenb fortienend, ber Mittelpuntt beiber Barteien; benn mabrend er Luthere Lebre überhaupt, als ben Grundflein benifcher Res formen, in ben öffentlichen Reichefigungen und ges gen ben gemeinschaftlichen Reind behauptete, mar fein Berg ben evangelifden, von 3mingli geleiteten Comeigern fo juges than, baff er nicht bloff ibre religiofe, fonbern auch ibre politifche Bertheibigung übernabm, und nach bem allzufrüben Tobe bes Buricher Glaubenebelben, mit bem er immer ben vertraulichften Briefmechfel unterhielt, Die ihm und feinem Bolfe gewidmete Uchtung auf Bullinger, ben Rachfolger Bmingli's und ben Borganger Calvin's, übertrug". - Co glaubte alfo Philipp in feinem Bergen bas Gegentheil von bem, mas er in ben offentlichen Reichsfigungen bebauptete. Mit biefem Bugeftanbniffe feines Lobrebnere find auch wir vollfommen einverftanben.

Babrend es in bem Spftem bes Landgrafen lag, bie Abfichten bes Raifere mit ben fcmargeften Farben gu malen, und feine Glaubenebruder bestandig burch bas Schredbilb gn angftigen, ale beabfichtige Rarl jeben Ungenblid mit unges beurer Beeresmacht über die Renevangelifden bergufallen, mar biefer von einem enticheidenden Schritte Diefer Urt faft noch weiter als jemale entfernt. - Unmittelbar nach ihrer Drotes ftation auf bem Reichstage gn Speier hatten bie neugläubigen Stande Boten an ben Raifer gefendet, welche beffen Gefinnung erforichen und ibn, wenn es möglich mare, für bie aus Berfirchliche Lebre gunftig ftimmen follten. Ginem berfelben, Michael von Raben, bem Spnbicus von Murnberg, batte ber Landgraf ju biefem Ende ein, von Lampert von Avignon in frangofifder Eprache verfaftee Religionebuchlein mitgegeben. Allein ber Unichlag mifgludte vollig. Coon als bie Ges fanbten bas taiferliche Soflager in Digcensa erreichten, erflarte

ibnen gum übeln Borgeichen ber faiferliche Sofmeifter, Graf Beinrich von Raffan, an ben fie empfoblen maren: "ber Lanbaraf wolle ibn immer jum Collicitator machen, bas fep ibm aber menia gelegen; and bie von Murnberg bielten fich menia banach, überhaupt gabe es viele Deutsche, bie nicht viel tangs ten". - Dennoch brachten bie Abgeordneten ibre Werbung an, erhielten aber nach vier Bochen einen Befcheib, ber fie feinedwege aufrieben ftellte. Die Protestation gegen ben Beichluff ber Debrbeit murbe verworfen , bie Dinberbeit, unter Bebrobung ber Ungnabe bes Raifers, jum Geborfam anges wiefen. Alle bie Gefanbten bierauf ihre Appellation bei bem Gebeimfcreiber bes Raifere anbringen wollten, murbe ibnen Berhaft bei Tobesftrafe angefagt. Inobefonbere erregte bas Budlein, welches Michael von Raben wirflich bem Monars den angeftellt batte, beffen Unmillen um fo mebr, ale einige pon ber Gemalt ber Obrigfeit banbelnbe Stellen beffelben offenbar wiebertauferifche Grundfate enthalten haben follen. Coon meinten einige, ber beutschen Buftanbe weniger finbige Spanier in Rarte Umgebung, biefer freche Berfuch, Die Irrichre bem meltlichen Oberhaupte ber Chriftenbeit nabe gu bringen, feb bes Stranges am nachften Baume murbig. Den= noch erhielten zwei jener Gefanbten balb barauf ihre Entlafe fung und machten fich eiligft bavon. Michael von Raben aber, ber ale Gefangener bis nach Bologna mitgeführt mar, burfte mabrend ber Borbereitungen gur Rronung bes Raifere entflieben. - Jene ernften Maagregeln batten allerbinge bei Grennb und Reind bie Erwartung rechtfertigen fonnen, ale wolle die Politit bes taiferlichen Bofes fich nun enblich gu eis ner fraftigen Behandlung ber beutiden Religionemirren ermannen. - Allein bas Ausschreiben bes Raifers, wobnrch er gu bem, am 8. Upril 1530 in Augeburg gu eröffnenben Reichstage einlub, mußte alle biefe Soffnungen ober Beforgniffe auf bas Bestimmtefte wiberlegen. - gur unfern 3med ift es gleichgultig, gu unterfuchen, ob ber Raifer mirflich, felbft nach ber Speirer Protestation, noch immer ben mabren Sparalter der liecklich revolutionaren Bewegung verkannt, oder od er auf dem, von ihm eingeschlagenen Wege nichts dabe gewinnen wollen als Zeit. — Genug, der ehen ermähnte Erlaß zeigte zur Genüge, daß die unstige Politik derselben bleimmithigen, überklugen und despald in gebreitigen Wangbregeln noch in endosse Beten genaugesponnen werden sollte. Sen jenes Attenstüd erlätt nämlich, wie es die Absicht Erlagt was dan dem deverschenden verden sollte. Sen jenes Attenstüd erlätt nämlich, wie es die Absicht Erlagt was das das den der Absicht das gelichen Butdunken, Opinton und Meinung in Liebe und Butlickeit zu hören, zu werstehen und zu erwägen, dieselben und zu einer einigen christlichen Waderbeit zu hören, zu vorglechen und zu erwägen, dieselbeit zu hören, zu der gelichen, alles, so zu beiden Theilen nicht recht sen ausgelegt oder gehandelt, abzutdun", — und auf diesem Wege zur eiz niegen und wohren Beschieden zu ackannen.

Es liegt nicht in ber Abficht ber nachfolgenden Darftel= lung, eine Gefdichte ber Berhandlungen bes Ungeburger Reichstages gn liefern, - ber einen ber Sauptwendepuntte in ber Entwickelung ber beutiden Glaubenefpaltnng ift. Der 3med beffelben mar: einen Bergleich gwifden ber alten Rirde und ber Partbei ber neuen Lebre ju fliften. Bu biefem Ende mar Luther, ber ohnedief ale ein Beachteter nicht por ben Augen bes Raifere ericheinen burfte, in Coburg gurud's geblieben, und die Berbandlung mit ben Ratholifen von ben protestirenben Gurften bem leifetretenben, fügfamen, liftigen Melanchton übertragen morben. - Db biefer, ber bie Gefins nungen feiner Glaubenegenoffen ohne 3meifel fennen mußte, wirklich im anten Glauben eine Bereinbarung fur moglich gebalten, ober ob er blog Daffigung beuchelnb, in feinem Bergen bie Boffnung gebegt babe, bie tatholifden Gegner überliften ju fonnen, - bieg moge bier einftweilen babin gestellt bleiben. Um fecheten Inli fchrieb er an ben papfts lichen Legaten einen Brief, ber im fchroffeften Gegenfabe gu ber bieberigen Lebre und Sandlungemeife ber Augerfirchlis den fland. "Bir baben beift es barin, feine von ber romis

fchen Rirche verfchiebene Lebre; wir find auch bereit berfelben ju gehorden, wenn fie nur nach ihrer Gnabe, welche fie ftets gegen alle Menichen gebraucht bat, einiges menige entweber überfiebt, ober fabren lagt, mas wir jest nicht mehr anbern tonnen, wenn wir es auch anbern wollten. Bir verebren ben romifden Dapft und bie gange Rirchenverfaffung, menn nur ber Dapft une nicht vermirft. Barum aber follten mir bemutbig Bittenbe verworfen, marum mit Fener und Schwert verfolgt werben, ba bie Ginigfeit fo leicht bergeftellt werben tann? Es ift eine unbebeutenbe Berfchiebenbeit in ben Bebrauchen, Die ber Musfobnung entgegen gu fteben fcbeint. Aber Die Ranones feiber raumen ein, bag Gintracht ber Rirs de neben Bericbiebenbeit in folden Studen ftatt finden fons ne". - Aber an bemfelben 6. Juli ließ Luther in Coburg eine, an ben Ergbischof von Maing gerichtete Auslegung bes ameiten Pfalme ergeben, in melder er ben bitterften Bobn und bie giftigften Comabungen über ben Papft, ben Raifer und bie fatbolifden Surften ausschuttet, mit welchen bie neue Parthei, nach Melanchton's Berficherung fo febnlich eine Musfobnung munichte. - "Bir Deutiche boren nicht auf, bem Papite und feinen Belichen an glauben, bis fie und bringen, nicht in ein Comeifbab, fonbern in ein Blutbab. 2Benn bentiche gurften in einander fielen, bas mochte ben Papft bas Blorengifche Bruchtlein, froblich machen, bag er in bie Bauft lachen tonnte und fagen: ba ibr beutiden Beflien, ibr wollet mich nicht jum Papit baben, fo babet bas! 3ch bin fein Prophet, aber ich bitte end Berren alle, febet ench mobl vor, und laffet ench ja nicht bunten, bag ibr mit Menfchen baubelt, wenn ihr mit bem Papft und ben feinen banbelt, fonber mit eitel Tenfeln; benu es find auch eitel Tenfeletude babinter, bas weiß ich". - Anbrerfeits mar man aber anch in Rom über bie, in biefer Comabidrift bargelegte mabre Gefinnung ber Partbei pollftanbig im Rlaren. Dann wieber um an eben bemfelben Tage (6. Juli) mar bort in einer, mit ben Carbinalen gehaltenen Congregation ber Befchluß gefaßt, baß bie Korberungen ber Protestanten (bie fich um funf Sanpipunfte brebten: Laienfeld, Priefterebe, Aufbebnng bes Deffanons, Bebalten ber eingezogenen Rirchenguter und Congillium) ben Rirchengefegen gnwiber und beghalb ganglich gu verwerfen feben. Go tonnte, trop aller hoffnungen, mit benen ju Mugeburg eine Beitlang beibe Theile felbft fich taus ichen mochten, von einer Beilegung bes verberblichen 3mies fralte auf Diefem Bege nicht bie Rebe fepn. - Alber felbft wenn diefe an fich unüberfteiglichen Binberniffe nicht icon einer Ausgleichung ber Theologen im Bege geftanben batten. fo barf nicht überfeben merben, bag ber Friede feinesmege mehr allein in beren Banben lag, fonbern bag bas politifche Intereffe, welches fich bem firchlichen Bermurfniffe beigemifcht, Die Ratur beffelben geandert, und die Enticheidung in Die Sande ber protestantifden Fürften gelegt batte, von benen fich meber erwarten lieff, baff fie bie Bortbeile, melde ber Rirchengmift ihnen abgeworfen batte, beranegeben, noch bag fie geneigt fenn murben, ben machtigften Bebel ber Oppofis tion gegen bie faiferliche Gemalt fich gutwillig aus ben Ban= ben minden ju laffen. - Ihnen galt es gerade bie Bunbe ber Meligionespaltung offen gn balten, und die Geschichte bes Ungeburger Reichstages zeigt, bag ber Landgraf Philipp nicht minder wie ber, bem Rurfürften an Berftand und Billens= fraft bei weitem überlegene, fachfifche Rangler Brud in 210= potatentunften jur Berbinderung jeder friedlichen Ausglei= dung unericopflich maren.

Schon vor dem Beginn des Reichstags hatte der Laudgraf, der Aufangs gar nicht die Abschaft hatte in Person zu erscheinen, eine Instruction für seine Gesendene entworsen, welche deutlich bewieß, daß nicht die neugländigen Theologen es waren, von deren Willensmeinung und Guddinfent die Entscheinen des Relicionssfreites abeien, sondern daß die Türften, ihre herren, diese wie jede andere politisse Angeles genheit in den Vereich ihrer Politist gegogen hatten. — "Do dann beschossen wurde, beidt es in diem Acception, bonden der beim Verenftigte, boss

man bie Monche und Ronnen mibber einseten folt; item bag bie fo noch in Rloftern nit mochten baruff geben und gu ebelichem Ctanbe treten; item baf Pfaffen nit follten Chemeiber baben, ober Ihnen baffelbig binfuro frei fteben; item baf man ben geprauch bes Sacrament beg Rachtmale Chrifti, wie von Chrifto eingefest, nit halten follt; item bag man ben Bapft por ben oberiften in ber Rirchen balten folt; item bag man die Deffe ober fonft andere Ceremonien in ber Rirche balten follt", - u. f. m. u. f. w. fo follen bie Wefanbten in teines biefer Ctude milligen, fonbern im Ramen ihrer herrn protestiren \*). Un biefe Juftruction fcblog fich ber Befehl in feine Turfenbulfe gn milligen, fo weit felbige bie Biebereroberung von Ungarn betrafe. Das meitere Beneb= men Philipps auf bem Reichstage, mo er bennoch enblich nach mannigfachem Strauben ericbienen mar, ift befaunt. Geine Partbei rubmt es beute noch als eine Belbenthat, baff er bei ber Benediction in ber Domfirche, mo bie neuglaubi= gen Rurften ibre Ubweichung vom Glauben ber Rirche auf jebe Weife an ben Tag gu legen fuchten, fich lachelnb binter einen Leuchter verftedt babe. Satte er icon fruber nach bem Reblichlagen bes Marburger Religionegefpraches geaußert: er furchte bag Luther burch feine Abendmable-Grffarung und burch feine Privatabfolution bas papiflifde Reich wieber auf= richte \*\*), fo barf es nicht befremben, bag er auch ju Minges burg in einem Tifchgefprache außerte: er fen vollig ber Dets nung Zwingli's jugethan. - Dennoch unterfdrieb er, ale es ibm nicht gelang bie Lutherauer mit ben vier oberlandifden Stadten gu vergleichen, welche auf bem Reichstage ein bes fonberes Bekenntnig überreichten, Die Angeburgifche Confeffion, morin bie abmeidende Erflarung ber Bwinglianer mit burren Worten verdammt mirb. - Coldem Mangel an Auf-

<sup>&</sup>quot;) G. Ontfer. Rene Beitrage jur Gefcichte Philipp's bes Großmuthigen. G. 8.

<sup>\*\*)</sup> Rommel a. a. D. Band. IV. Anmertungen G. 28.

richtigkeit gegenüber konnte auch ber Kaiser wenig ausrichten, wenn er bem Landgrafen in einer langen mündlichen Untersebnug seine vielsache Ungeführ vorhielt, und ihn durch gut- liches Inteben zu seiner Pflicht gurudführen studte. — Phis lipp schüpte nach einiger Zeit eine Krantheit seiner Gemablin wer und bat um Entlassung. — Ohne die Antwort hierauf zu erwarten, entsibe er am Abenebe se 6. August heimlich and einer Seitenpsorte der Stadt, und übertließ mehreren zurrichgsdassenn Rathen das migliche Geschäft, durch Ertfarung seines Widerpruchs jede Hoffinung der Katholiten auf frieds liche Ausgleichung der Sabores zu vernichten. —

Ohne 3meifel baben gn biefem Schritte mebrere Grunbe mitgemirft. Dag er mabrend-feiner Unmefenbeit in Ungsburg fart im Spiele verlor, bat gewiß bagn beigetragen ibm feinen bortigen Aufenthalt ju verleiben. - Unferbem follte feine Abreife bagu bienen ibn unangenehmen Berhandlungen mit ben Grafen von Raffan zu entziehen, mit melden er megen ber Grafichaft Rapenellenbogen einen meitaussehenden Rechtoftreit batte. Ginem ibm angetragenen Bergleiche, auf ben er fich bereite gn tief eingelaffen, glaubte er nnr burch eine fluchtabnliche Entfernung entgeben gn tonnen. Gang befonbere aber maltete ber 2Bunich bei ibm por, burch biefes Mittel bie Unsgleichung ber Religionsftreitigkeiten mit bem Raifer und ben fatholifchen Ctanben gu verbuten. - 2Benn Melandthon ibn wegen feiner offenbaren Sinneigung jum Zwinglianismus beargwohnte, fo fcbien ibm bagegen Delanch= thon's nicht einmal anfrichtig gemeintes Gingeben auf bie Friedenevorichlage ber Ratholiten, Die Cache ber firchlichen Opposition bereits auf viel gu gewagte Beife blof gu ftel-Ien. - "Greift bem verninftigen, weltweifen, vergagten, ich barf nicht mobl mehr fagen, Philippo in bie Burfel", fdreibt er an feine in Mugsburg gurudgelaffenen Dattbe \*) .-

<sup>\*)</sup> Dieg Schreiben befundet bentlich feine Abneigung gegen jeden Frieden mit ber Kirche und gibt ben flarften Aufschung über feine Flucht. (S. Mengel Bb. 1., S. 587. Note.)

indem er bie, fcon vor bem Beginn bes Reichstages ihnen ertheilten Beifungen wiederholt. -

Unter biefen Umflauben fonnte es nicht leicht ausbleiben, baff ber Raifer jenen 3med vollig verfehlte, ben er auf bem Wege ber Bergleicheverhandlungen vermirflichen gu fonnen gebofft batte. - Der Reichstag ju Mugeburg batte bie ans Berfirdliche Parthei obne allen Zweifel ftarter gemacht. -Diefe batte, obmobl vielfach in fich gefpalten und uneinig, ein, wenn gleich in feiner Raffung auf Schrauben geftelltes und von vornherein auf Taufdung ber Gegner berechnetes, aber bennoch ale Partheizeichen michtiges Epmbol gewonnen; fie batte ben Glauben ber Rirche ungeftraft befdimpft und perhobut, und im Ungeficht bee Reiches bem Raifer getropt; fie batte bie Erfahrung gemacht, bag biefer nicht geneigt ober felbft nicht im Ctande fen, feinen Drobungen fublbaren Rachbrud gu geben. - Dieg aber mar ju allen Beiten bie gefabrlichfte Bloffe, melde bie Cache bes Rechts und ber Orbung fic bem Rabitaliemus gegenüber geben tann. - 3mar erließ ber Raifer in Uebereinftimmung mit ben fatholifchen Standen eis nen Reichsabschieb, ber in brobenben Wenbungen ben Wis berftrebenben Geborfam gegen ben Raifer, und binnen einer Brift von feche Monaten Rudfebr gur alten Rirche gebot. Aber mehrere tatholifche Rurften fcmachten aus furgichtiger Gutmutbiafeit ober Bergagtbeit, ben gunftigen Ginbrud biefes Ernftes burch begutigenbe Erflarungen, Die fie ber Opposition unter ber Sand gutommen liegen. Die Renglaubigen aber legten and gegen biefen Reichsabschieb Bermabrung ein, und verweigerten, wie fie es fich icon fruber porgenommen batten, Die Turfenbulfe und Die Beitrage gur Unterhaltung bee Reichstammergerichte. -

Die verderblichfte Folge ber verfehlten Politif ber Confervativen zeigt fich aber erft nach Beendigung bes Rieichs tags. — Bieber hatten fich bie fachfichen Theologen einem, auf gewaltsame Auflichnung gegen bas Bleichseberhaupt gerichteten Bunduiffe beharrtlich weberfest. Zeht gelang es bem Landgrafen, Lither ju feiner Unficht ju betehren. - Con fruber batte er ibn gebeten \*), burch feinen Rath ben Rurfürften gur Bermeigerung ber Turtenhulfe bestimmen gu belfen. Rach beendigtem Reichstage ju Mugeburg erließ er (Freitag nach Galli 1530) auf's neue ein Schreiben an ben Bittenberger Reformator, in welchem fic ber Beift bes Staaterechte, bem bie neue Glaubenerichtung im Reiche fortan bulbigte, beutlich und pollftanbig abipiegelt. - Der Lands graf gibt bem Oberhaupte ber nenen Rirche bie Grunde an Die Band, melde bie beabsichtigte Emporung gegen ben Rais fer rechtfertigen follen \*\*). - "Bum erften ift ber Rall im nenen Teftament nit beschrieben, auch bei der Upoftel Beit nach meinen Wiffen nit vorbanden geweft, als nemlich bag ein Oberfeit, Die ein Land erblich inbab, ben Glauben ans genommen und nochmale von einer großen Obrigfeit verfolgt fen. Bum anbern ift mit ben beutiden Rurften viel ein ans ber Ding, benn mit ben vor geiten, bie fcblecht Canbpfleger geweft fenn und nit Erbberren. Die melichen Gurften baben auch folde Freiheit nit. Dargu auch bas Bertommen ber= maffen nit bergebracht mie bie Dentschen". - Der Raifer babe fobann nicht bas Recht, irgend einen mittelbaren Reichs= untertbanen gefangen ju nehmen, wenn er feines Rurften Recht leiden molle. - Deshalb fep es ben Rurften erlaubt, bie Prediger gegen ben Raifer gu fcupen und gu banbha= ben. - Der Raifer babe überhanpt nicht bas Recht, einen Gulben von ben Ctanben ju forbern. "Co aber ein Raifer etwas mit Bewilligung gemeiner Ctanbe erlangt, bas ift man 3me fonlbig ju geben gemeft. Bum britten ift mar, bas ber Raifer une fo mobl gelobt und geschworen ift ale mir Ime, und wir find 3me nicht allein geschworen, fonbern 3bm und bem Reich gugleich. Co un ber Raifer une nicht halt, fo

<sup>\*)</sup> Das Datum biefes Briefes ift Donnerstag nach Ricolai 1529, S. Rommel Urfundenband S. 32,

<sup>\*\*)</sup> Rommel Urfundenband G. 43.

bat er fich felbft ju einer gemeinen Perfon gemacht und fante nicht mehr por einen rechten Raifer angeseben merben, fons bern vor ein Friedbrecher voran. Demeil er fein Erbfaifer, fonbern ein gemelter Ralfer ifi". Ginen vierten Girund. ber bie Muflebnung befconigen foll, bolt ber Lanbaraf ans ber oftmale abgegebenen Ertlarung bes Raifere ber, baff in firchlichen Dingen nicht er, fondern bas Concilium Richter fenn tonne. - Den Ginmand aber, bag ber Deicheichluff bie Auftimmung ber Debrbeit aller Ctanbe babe, befeitigt funfe tens ber Brieffteller in einer Beife, Die bentlich geigt, baff bie Methobe, in ber ber Rabitalismus gn argumentiren pflegt, fich feit breihundert Jahren nicht im geringften geandert babe. Es ift nicht mabr, bag fich alle Ctanbe einmutbig mit bem Raifer verglichen baben. "Ich meis Ihr eines Theile bie bas bene thun muffen, aus Gurcht ber Suben, wie man fpricht" .-"Db auch ber anbern Ctanbe icon mehr maren, fo fennb es boch bie geringften und fumen burch Finangen und ihre eis gen Run balben in biffe Cad, und barumb follen fie billig verworfen werben". Sierbin geborten vornamlich die Bifcofe, bie ber .. evangelifchen" Cache um ihres Geites willen Reinb feben, and bie gornigen Gurften bie etliche Perfonen beshalb baften, meil biefe ihnen ibre Lafter angezeigt batten. "Co nun folde beftige und eigennnttige Leut bei feit merben gethan, und ihre Stimmen nicht gelten, wie es in Wahrheit billig fenn follt, fo fteht der Raifer allein". - Diefes mollte ber Landgraf "nach feiner Ginfali" bem Saupte ber nenen Rirche angezeigt baben, "bem nach Gurer Berninft, ba 3br pon Gott bochlich begabt, meiter nachandenfen". - 3um Schlufe meint Philipp auch, Die Bobmen batten fich gegen Raifer und Reich aufgelebnt, und Gott babe ibnen bennech Cieg und Uebermindung gegeben. "Es bat auch mohl Gott Mehreren geholfen gegen ben Raifer und Unbere, bie mit Gemalt obn Recht haben mit ihren Unterthanen gebandelt. Erempeln: man febe an, wie ein fleiner Sauf Comeiner bie Berren von Deftreich und etlich Raifer gefdlagen baben, mies

mobl bieg Erempel in biefe Cach nicht boret". - Und fole den Documenten gegenüber magen felbft beutzutage noch fo viele Biftoriter ben innern, nothwendigen, unabweislichen Bufammenbang gwifden ber Revolution bes fechegebnten und ber bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte in Abrebe ju ftellen! Uebrigens ift nicht fcmer nachjumeifen, bag bie Beweisführung in biefem Coreiben auf bem unbaltbaren Runs bament treulofer Cophistit beruht. - Allerdings maren bie beutiden Rurften feine "ichlechten Lanbpfleger", und freilich tanute fein anderes Land folche Freiheit feiner Ctanbe. -Chen jene Breibeit, die oft fcon ju gewaltigen, aber vorus bergebeuben Rampfen swiften bem Oberbaupte bes Reichs und ben Bafallen geführt batte, mar überbaupt nur unter ber Bedingung bentbar, baf ein und berfelbe religiofe Glaube als ein gebeimnigvolles, geiftiges Band ber Liebe Baupt und Glieber umfchloß. - Rur auf biefem Boben tounten achte Baterlanbeliebe Ghrfurcht vor ber Ueberlieferung, Achtung por bem Rechte bes Unbern, und freiwillige Singebung bes Gingelnen an bas Intereffe ber Gefammtheit gebeiben. - Die Ginbeit biefes Glaubens gerreifen, bief bie Grunblage bes Reiches und bie nothwendige Bedingung jeber moglichen Gins tracht ber beutichen Bolfer vernichten. Colche Grunde enba lich wie die, aus welchen Philipp ben Befchlug ber Debrbeit ber Ctanbe anfieht, tonnte begreiflicherweife Jeber geltenb machen, ber mit feiner Unficht in ber Minoritat blieb, ba Beber, jumal ohne Beweis, bie Unficht bes Gegnere bem Berthum ober ber Leibenfchaft sufchreiben tann. folgte von felbft, bag fortan nicht mehr bie Dajoritat ents Scheiben tonnte, und bieg bat ber Protestantismus wirflich im Laufe ber Grorterungen verlangt und burchgefent. 2Bas aber bas Chidfal eines Gemeinwefens fenn muß, welches fich auf biefe Grundfage ftellt, - bief bat bie weitere Gefdichte bes Reiches bis ju feinem Untergange fattfam bewiefen. -

Alle biefe Erwägungen, Die auch bamale icon jeder Unbefangene leicht batte anftellen fonnen, verfehlten ihre Wir-XIV. 50

fung auf bas Gemfith ber Saupter bes neuen Glaubens. Luther trat ber friegeluftigen Meinung feines bisberigen Geg= ners, bes Landarafen, vollftanbig bei, und machte biefe Mens berung feiner Unficht über bie Rechtmäßigfeit ber Emporung gegen eine fatholifche Regierung ber Welt in einer feiner beftigften Alugidriften, unter bem Titel : "Warnung an meine lieben Deutschen" befannt. Der wutbende Grimm ge= gen bie erneuerte Berbammung feiner Lebre burch ben Raifer und bie fatholifden Ctanbe icheint biefmal feinen Born ges gen bie Caframentirer, melder ibn bieber gegen ben Rrieg gestimmt batte, übermogen und in ben Sintergrund gebrangt ju baben. "D ihr Unfeligen alle", ruft er in biefem Unfalle pon Tobfucht aus, "bie ihr auf bes Papftes Geiten fend ge= mefen ju Mugsburg! Es merben fich eurer icamen muffen emiglich alle eure Dachtommen, und nicht froblich boren euch nennen, baf fie fold unfelige Borfahren gehabt baben". -Diefe Rluche noch überbietenb meint er, es follte eben beff= megen billig "jeben Deutschen gereuen, bag er beutsch gebos ren mare und ein Deutscher beißen folle". - "Bo es jum Rriege tommt, (ba Gott mit aller Gnabe für feb!) fo will ich bas Theil, fo fich wieber biefe morberifchen und blutgierigen Papiften gur Bebre fetet, nicht aufrührifch gefcholten baben noch fcbelten laffen; fonbern mill's laffen geben und gefches ben, bag fie es eine Rothmehr beigen, wie es bann mobl fepn mag, und will fie bamit in's Recht und gu ben Juris ften weifen. Denn in folden Nall, wenn bie grgen Morber und durftigen Blutbunde friegen und morben, fengen und brennen wollen, fo ift es auch in ber Babrbeit fein Aufruhr, fich wider fie ju fegen und mehren, und alfo Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und bie Urmen und Bedrangten in ibrer Gefahr gu retten, und wenn's moglich ju fcuben. -Man muß nicht alles aufrührerifch fenn laffen, mas bie Bluts bunde aufrubrifd ichelten. Denn bamit wollen fie aller Belt bas Maul und die Fauft binben, baf fie Diemand weber mit Predigen ftrafen, noch mit ber Fauft fich mehren folle, und

fie ein offen Daul und freie Sand behalten; wollen alfo burch ben Ramen ber Mufrubr alle Welt ichreden und faben. fich felbit aber troffen und ficher machen. Rein, lieber Gefell, man mußte bir bein Definition und Deutung andere porles gen; Aufruhr ift nicht, wenn einer miber bae Recht thut: fonft mußte Uebertretung bes Rechten Mufrubr beiffen ; fonbern ber beißt ein Aufrührer, ber bie Obrigfeit und Recht nicht leiden will, fondern greift fie an und ftreitet miber fie, will fie unterbruden und felbft Berr fenn und Recht fiellen. wie ber Munter that; bas beift recht ein Unfrubrifder. Dag alle bie Gegenwehr mider bie Blutbunde nicht aufrubrerifc fenn tann; benn bie Papiften faben an, wollen friegen und nicht Kriebe balten, noch ben anbern laffen, bie boch gerne Frieden batten; bag alfo bie Papiften ben Ramen und ber Tugend, fo eigentlich Aufruhr beift, viel naber find. Denn fie baben gar fein Recht, weber gottlich noch menfchlich, fur fich, fonbern banbeln aus Boebeit, miber alle Rechte, als bie Morder, Bofewichte und Meineibige". - Bum Unglud für Deutschland murben bie truben Mubfichten, welche biefe Bergendergiefungen ben Freunden bes beutiden Baterlandes eröffnen mußten badurch noch mehr verbuftert, ban ber Rais fer um eben jene Beit bie Bahl feines Brubers bes Ergber= 30g6 Ferbinand jum romifchen Konige betrieb. Daburch marb eine Entzweiung mit Bapern berbeigeführt, melde bie tatbolifden Ctanbe auf bie verberblichfte Beife fpaltete, und ben Biderftand gegen ben gemeinsamen Reind bes Glaubens und ber beutiden Gintracht in einem ber entideidenbiten Angenblide labmte. Die nachfte Folge biervon mar: bag bie protestirenben Stanbe auf befonbere thatigen Betrieb bes Landgrafen, trop bes Rleinmuthe mehrerer ihrer Glieber, am 27. Rebr. 1531 jenes Bundnif ichloffen, welches von der Ctatt Comaffalben, wo es unterzeichnet murbe, feinen Ramen traat. Co batte Landaraf Philipp menige Sabre noch nach ben Dactifchen Sandeln genau baffelbe bewirtt, meffen er bamale bie tatholifden Ctanbe, ber Babrheit jumider, befdulbigt batte.

## LII.

## Das fatholifche Rrantenhaus in Berlin.

"Getlebte Pfarrgenoffen! Um 20ten 3mil 1847, mitbin über brei Jabre, ericeint fin mis alle ber ewig bentwirtige Zag, an welchem vor bundert Jabren inter ber glorreichen Regierung Friedrichs bes Großen ber Grundfeln zu unferm prachroulen Gottesbaufe feier-

lichft gelegt murbe". -

"Diefen Zag andzuzeichnen, ift eine große Pflicht ber Dantbarfeit fur und. 2Boburd tounten wir benfetben aber beffer auszeichnen, als burd Grundung eines Juffirnts, welches von jeber ale eine ber icon: ften Binthen bes driftlichen Beiftes und Lebens betrachtet murbe, eines Rrantenbaufes namlich, in welchem bie Doth bes Armen burd ben Eroft pflegenber driftlicher Liebe gemittert und in Gegen umgeman: belt wird? Gine folche Unftatt febite une bie beran ganglich, fo bringend wir and berfetben bedurfen. Unfere Gemeinde gabte ber forgfals tiaften Berechung gufolge alljahrlich mehr ale 9 0 Krante. In bem biefigen Charite : Rrantenbanfe allein fommen jebes 3abr im Durch: fonitte 425 Grante gur Berpflegung, und Die Ungabt berer, welche in ihren Wohnungen ober in Privatanftalten berpflegt werben, burfte obne Bweifet noch bedeutend erhebtider fenn. - Biete Diefer Leibenben find arm und von Allem entbiogt, mas die Roth ber Krantheit einigerma-fen gu lubern vermag. — Roch mehrere befuben fic in einer Lage, in welcher ber Troft ber Meligion taum Burtiet zu ihnen gewinnen, pietmeniger Die Bergen lanterub und belebend burchbringen und befeligen tann. Bon all ben Rranten von benen jabrlich etwa 400 babin fterber,

werben wohl noch feine 200 mit ben belifgen Sacamenten verschen und se entweber zu einem getreitigen Tobe beer zu einem einem Leben nach wieberertangter Gefindbeit recht vorbereitet. Sie fahren, wie nau leiber 10 in einem heimeten muß, in Guben und Undiehreitsfeit bahin ober gefinden muster ber Judertunde ber gefinden Wermberzige eit unt Fortgengan eines findheiten Keben and zur Anhahming gerecht ein gefort gefinden mit und werden der gefilden Werber ein in weicher ber felbigen mit und mehr ber gefill dem Werh ber Kannt eine Gefort der felbigen mit und mehr ber gefill wie Werh ber Kannt fere Gemeinde nich ausefere der gestellt gemein gestellt gestellt

"Dir haben baber obne Bergan bie nothigen Einteitungen und Borbereitungen erfein zu midlen geglandt. Int Se. Muglefte, unter Miterardbigfter Konig und herr haben unt miere befaltigen Wertler Mengen nummer beigelt geben der intelle Aufrichschiefte Esdisierts Debre vom 11. Marg. b. 3. mas zu verstatten germbi: 1) ein Arantembans zu erridten, b. 3. mas zu verstatten germbi: 1) ein Arantembans zu erridten ben und vom ber Kirche genechmigten Errens zu mierzeben und 31 zur den vom der Kirche genechmigten Errens zu übergeben und 31 zu Berweitlichung beiefes sownen Bourtes freiwillige Welträge und Sahen

driftlicher Liebe unter Guch ju fammelu".

rid und Cauitaterath Dr. Coupte befteht".

"Demnach fteht unn alfo eine ber wohltbatiaften Unftalten, Die lange ein Begenftand ber febnfuchtvollften Buniche und inbrunftigften Bebete vieler unter Euch war, welche bie Leiben bes armen Rranfen erfannten und mitfühlen, fur Die Bemeinde in Ansficht, ein Rranten: hans unter ber Leitung barmbergiger Comeftern, beren bobe Bor: trefflichteit in ber Krautenpflege fich in mehr ale einem Belttheile fo berrlich bewährt bat. 3war verfennen wir es nicht, wie groß und ums faffent bas Unternehmen ift, eine folde Unftalt in grunden, und mels de enorme Mittel bagn gehoren. Der nothige Grund und Boben foll erworben, auf bemfelben ein Rrautenhaus, ein Bohngebaube fur Die barmhertigen Comeffern und bas Dienftperfonate, eine Saustapelle uebit 2Bohnung für einen Dausgeiftlichen errichtet und follen Die beg: balb erforberlichen Mittel von milbehatigen Bergen noch erft gefammelt werben. Babrlich ein großes, weitansfehenbes Wert, vor bem menfch= liche Rrafte ergittern. Allein mir halten nufere Doffunngen in beideis beneu Schranten und vertranen feft auf Gott, bag Er und helfen und vollenden werbe , mas wir gu Geiner Chre beginnen. Wenn wir nach Bertauf von brei Jahren gu ber beabsichtigten Auftalt anch nur ben Grund gu legen im Stande maren, auf welchem unfere Rachtommen fortbanen tounen, wie groß mare nicht icon ber Beminu! Ginmal. wenn auch erft nach Jahren, wird fie fich boch vollenden und ihren Ses gen immer berrlicher entfalten. Wie manche Krantenanstalt ift mit ber Berpfegnnn bioß eines ober einiger Kranten in's Leben getreten, bie ient viele Bunderte in ibre Manne anfuntebnen vermaa"!

"Aber an End, geliebte Pfarraenoffen! ift es nun gunachit, bas Wert belfent gu forbern. Es tommt barauf an, fo viele Mittel gue fammengubringen, ale erforberlich find, Die allernneutbehrlichften Bes bantichteiten ju errichten, welche fpater erweitert merten tonnen. An End, Bornebme und Beringe, Arme und Reiche, ergebt baber unfer Aufenf, unfere Bitte, gn beifen. Strenget alle Enre Rrafte an gur moglichft reichen Beiftener und ermintert einer ben andern. Gott mirb's lobnen. Diemand bari fic anbidliefen, an bem berrlichen Werte theilgnnehmen, wie gering and bas Coarflein fenn mag, mas ibm Mittel und Umftaude ju opfern verftarten. Denn nicht auf Die Große ber Gabe, fonbern auf die Reinheit ber Abicht fiebt Gott, welcher unferer Gaben nicht bedarf, Seine Ghre ju forbern. Bebeutet ber Roth bes armen Rranten, melder von allen Mitteln entblogt ift. Gebentet ber lenten Etunde, bie and und Allen bevorftebt, ber Stunde bes Abichiebes von biefer Welt; gebentet bee Tobestampfes und feiner großen Beteutung fur eine lange Emigteit. Bie Maucher, ber abgeirrt mar vom Wege ber Gottefinrcht und Engend, hat in fcwerer Rrantheit an ber Pforte ber Emigfeit ber fuchenben Gnabe bas berg wieber geoffnet und ift, wie ber renmutbige Chacher am Kreuge, felig verfcbies ben ober an einem neuen beffern Leben wieder gefindet, wo er murs bige Frudte ber Bufie gebracht hat. Bas ihr bem Geringften aus enren Brubern gethan habt, bas habt ihr mir gethan, fpricht ber herr. - Gebenfet bes 20. 3nit 1747 und aller ber ungabligen Bobi: thaten und Eroftungen, Die fic baran gereihet baben und nech reihen werben, und bewähret burch driftliche Wertehatigfeit bei biefer wie bei anderer Belegenheit, baf 3hr gu einem lebenbigen Tempel erbaut fent, in welchem Gott verberrlicht wirb. Umen".

"Die Art und Weife ber Collecte anlangend wird bemertt: 1) Dit gegenwartigem Anfrnje ift eine Enbfcriptionetiffe verbnuben, in mela de Die einzelnen Beitrage gezeichnet werben, welche ein jeber von End gur Erbanung bes Rrantenhaufes ju geben befchtieft. 2) Die Beitrage tonnen auf einmal entrichtet, aber and auf 3 Jahre, bis 3uli 1847, vertheilt und in jabrlichen, halb : ober vierteijabrigen Raten eingegablt werben. 3) Die Gubicriptione Liften bitte ich an mich abgeben gu lafe fen und follen auf Grund berfetben bie gezeichneten Beitrage von bem Rentauten bes Rird: Collegii gegen Quitrung eingezogen werben. 4) Den Armen, welche ein Scharftein opfern und benen, welche unges tannt beiftenern wollen, foll bagn Gelegenheit gegeben merben burch Uniftellung eines Opfertaftens in ber Borhalle ber Rirche und auf ben Kirchhofen. 5) Aufruf und Lifte follen, fo viel bieß unter ben Umftan= ben gefdeben tann, jeber tatholifden Samilie und jebem einzelnen Dit: gliebe ber Gemeinde porgelegt werbent Da bies aber in ber Musinh: rung unter ben Taufenten, melde gur Gemeinde gehoren, große Comierialeiten bat und leicht einzelne Familien übergangen werben tonnen, fo bitten wir einen jeben, an ber Berbreitung ber Lifte nuter feine Bes tanuten moglichen Antheil an nehmen und and bie bebiatfigen Bemibe ungen als eine Gott gefällige Theilnahme an bem Bert felbft gn ber trachten. Berlin, in ber Pfingft: Octave 1844. Der Probft gn Gt.

Debwig :c. Brintmann".

Seber tatbolifche Chrift muß biefem Werte von gangem Bergen bas befte Gebeiben munichen. Bebenten mir, bag bie fatholifde Gemelube in Berlin icon jest weit über gwangig Taufend Ceelen gablt und vorausfichtlich noch mehr gunebe men wird, bag aber bie meit überwiegende Babl berfelben au ben weniger bemittelten ober gang vermogenelofen gebort, melde, im Ralle ber Erfrantung, ibre Buffucht fuchen mufs fen, wo fie ihnen am nachften geboten wirb, bag es fur biefe unter ben bortigen Berhaltniffen bochft fcmierig, ja oft un= moglich ift, fich nur in außerfter Roth und Gefahr geiftlichen Beiftand su perichaffen, wenn fie auch febuliches Berlangen barnach tragen, und baf vielleicht bei noch mehreren unter ber Ungunft ber außeren Berbaltniffe ber religios: firchliche Ginn bergeftalt verfummert ift, bag taum in ber Stunde bes Binfcheibene ein foldes Berlaugen in ihm ermacht\*); wenn mir bagegen bedenten, wie Dielen icon nuter ber liebreichen und aufopfernden Pflege ber barmbergigen Comeftern und burch ihr frommes Gebet bie lepten ichmeren Stunden bes Lebens erleichtert, ja wie mauchen bis babin verbarteten Gunbern Diefelben burch bas fromme Beifpiel jener Pflegerinuen gu eis ner Quelle bes emigen Beiles geworben find, fo tonnen mir und nicht genug ber Uneficht freuen, bag biefer toftbaren Frucht des firchlichen Lebens in ber Preugifden Sauptftabt eine Pflangftatte bereitet werden foll; bort, mo erft vor mes niger ale hundert Jahren Die erfte fatholifche Rirche, feit ber großen Rirchenfpaltung, erbaut merben burfte, und unn erft baran gebacht mirb, fur bie übermäßige Babl ihrer Unboris gen eine zweite Pfarrfirche ju errichten. Aber nicht blos mes gen ihres unmittelbaren 3medes, ber Rrantenpflege, munichen wir ber projectirten Auftalt ben beften Fortgang. Wir bals ten fie auch besbalb für febr michtig und fegenbreich, weil fie jur Erhaltung und Forderung eines mabrhaft tatholifchen Ginnes und Lebens in ber gangen fatholifchen Gemeinde jener Ctabt, mo biefer firchliche Ginn fo vielfacher Gefahrbung ausgefest ift, mefentlich beitragen taun. Denn mie ber Dra ben ber barmbergigen Schwestern eine ber iconften Gruchte ift, bie aus bem Boben ber fatholifden Rirche emporfprießen,

<sup>\*)</sup> In bem Kentlenbaufe ber Gbaries, in weichem bisher viere bis finishmbert etabolishe Kraute verpfeat werben, wird einen at tholiscen Geschweite ber Juriet nicht anders, als auf ansbriet, dies Bugefren nes Eterbenben gestartet, und baun noch durch Kormalitäten fo erichwert, baß es in ben meisten fällen fehen zu fatt ist, wem er endblis dommt. Daber ist feinde progreifen, baß jöhrlich Junberte dahinstern, ohne bie heitigen Sacrementer empfangen zu baden.

fo ift auch hinwieberum bie Beobachtung feines Birtens febr geeignet, in Andern ben religiofen Ginn zu beleben, und felbit folden, welche von ber Kirche fich feinblich abwenden,

Achtung abzuzwingen.

Die oben mitgetheilte Aufforderung bes Probftes Brints mann ift junachft nur an feine Pfarrfinder gerichtet. Diefe aber, die weit gablreicher ale vermogend find, merben allein wohl fdwerlich einem fo bedeutenden Unternehmen gewachfen fenn. Daber tonnen wir nicht umbin, ben Bunich anegus fprechen, bag ibnen and von außen ber reichlich beiftenernbe Theiluabme bewiesen werben moge. Bor allen follten fic Die fammtlichen Ratholiten ber preufifden Monarchie bagu aufgeforbert fühlen \*). Man tann mit Buverficht annehmen, baß fruber ober fpater mobl aus jeber tatholifchen Gemeinbe bes gangen Landes irgend ein Mitglied in ber ju errichtenben Unftalt Pflege feinem Leibe und Beil feiner Geele finden wers be, und fo tonnen alle biefelbe als ein gemeinschaftliches Uns ternehmen betrachten. Aber auch aus bem übrigen Deutschs laub manbern Taufenbe ju furgerm ober langerm Aufenthalt in jene Ctabt und fonnen in ben gleichen Rall tommen. Und für bie Lefer biefer Blatter, bie wir uns als marme Breunde ber Rirche gu benten gewohnt finb, bebarf es feiner anbern Budficht, ale ber religioten Bichtigfeit ber Cache, um fie ju mirtfamer Beibulfe anguregen.

## LIII.

## Correfponbeng.

Mus einem Schreiben aus Rheinprengen Aufangs December 1844.

- Die hiftorifch spolltischen Blatter haben im Frühs ling bes Jahres 1843 ihr Botum in einem großen Dilemma ber Zeit babin abgegeben: baß es unmöglich fep fur bie

<sup>\*)</sup> Man berichtet une, bag in einer einzigen fleinen Stadt Befts phalens (Rectlinghanfen) die Sammlung 400 Athte. ertragen babe. Poffentlich werben viele größere und reichere Erabte am Rhein und Welthhaten biefem fabnen Beispiele nachfolgen.

Cenfur, und nicht ber Dube merth fur bie Dreffreibeit Partei ju nehmen. Allein feit jener Beit haben bie fich rafts los neu gestaltenben Berbaltniffe in Deutschland fich weiter entwickelt, und ich erlaube mir jest Gie auf Combinationen aufmertfam ju machen, welche erft feit ben letten Bochen eingetreten und vielleicht berechtigt finb, jenen Ausspruch mes fentlich ju verandern. Denn es ift fcmer, fich von ber Mufe regung und Entruftung einen Begriff zu machen, welche bie, feit Rurgem auf ben Gipfel bes Saffes und ber Erbitterung gefteigerte Polemit ber protestantifchen Beltungen gegen Mles, was une beilig und theuer ift, unter allen Rlaffen ber biefis gen Bevolterung erzeugt bat. - Der Rudichlag biefer Ctim= mung auf die Prefgefengebung ift unvermeidlich. und burfte fcon in ber nachften Bufunft von bober Bichtigfeit merben. -Man fann bas talentlofe Probuct eines ausgeftoffenen Pries ftere verachten, man tann es begreiflich und felbft nothmens big finden, baf bie lichticheue Coborte ber preuflichen und fachfifden Freimaurer ben Bunbesbruber auf Die Chultern bebt; man fann ber Leipziger Zeitung bas Bergnugen gon= nent: Ubreffen (mobigemertt ohne Unterfchriften!) an ben neuen Duodegmahommeb Chlefiens ju verfaffen, und biefe aus als Ien Gauen bes beutiden Reiches zu batiren. Gin einziger fachfifder Cecunbaner tonnte beren in einem Bormittage funfs bunbert anfertigen, und bie meiften berfelben tragen in ber That an Form und Inhalt ben Stempel folder Fabrit. Man tann es fogar ale ein gunftiges Greignif betrachten. - mels des unter vielen taufend gebilbeten Proteftanten feine Rud's wirfung nicht verfehlen mirb, - bag bie unfägliche Plattheit ber Lichtfreunde biefe Gelegenheit ergriff, einen recht augen= fälligen Maagftab fur ihren eigenen Bilbungeftanb und ihr fittliches Bartgefühl zu liefern. - Allein bief alles find nur unbebeutenbe Rolgen eines noch unbebeutenbern Greigniffes, im Berhaltnif gu einer weit ernftern und michtigeren Geite ber Cache. - Befanntlich mar es namlich bierlanbifche Res gierungemaagregel, ber tatbolifden Tagespreffe ftanbbaft unb

beharrlich das Wort ju verweigern. Der Zuftand unserer Journalisst in bekannt. — Reben drei, ihrer Tendeng nach ultrarabstalen Zeitungen, bereitet ein socialistisches Watt (der Sprecher in Wesel) die Plinderung alles Gigenthums, die Zestörung des christlichen Namen und den Sieg der Weitlichen Willeden vor. — In jeder Rummer bewirft es die katholische Kirche, und was ihr heitlig ist, mit communistischem Unrath, und trog bessen wird ihm Schul und freie Dulbung.

Uns aber, als wir vor nicht langer Frift um bas naturab auf unfer Beich ber Bleichheit mit unfern Gegnern baten, ward auf unfer Gestach um Gestattung eines latholischen Organs unter ben politischen Zeitnugen, die Antwort: bazu walte kein Bedürfniss ob. — Das Bedürfnis zu bem bald barauf in Köln wei errichteten zwei Journalen, welche dass reheinsche Bollt im protestantische balbchristlichen Sinne bearbeiten sollen, wird wenigsens durch die Subventionen nicht dargethan, ohne wels der biefe Param einde leben fonnen.

ge biefe Sigane micht leben tonnen.

Gin foldes Enftem mochte nur baburd bas Leben fris ften, baf es, wie une bie Bertheibigung, fo auch ben Bis berfachern unfere Glaubene bie Polemit verfagte. - Allein bas Gegentheil ift gefcheben. - Das große Rirchenfeft in Trier, mo anderthalb Millionen Ratholiten in ernfter, murs big filler Saltung fich in bas Leben und Leiben bes Berrn verfentten, in beffen Gewande ihnen bas Combol ber Gin: beit ber Rirche vor Mugen trat, mar vorübergegangen. Es mar in biefer rubrend iconen, beiligen Beit fein Wort ges fagt ober gebrucht morben, bas bie Untatholifden batte vers legen tonnen, wenn man nicht die Berehrung ber Reliquie fur eine Beleidigung Jener anfeben will, bie ben "biftoris fchen Chriftus" abgefchafft baben. Da entfeffelt ploplich bie Genfur alle Damonen ber Buth und bes Saffes, bie fie bie: ber mit fanfter Sand, mehr bem Damen und Chein ale ber Cache nach, gebunten gehalten; fie erffart burch ihr amtlis des Beugnif, baf ber unwurdigfte, maaflofefte Sobn und

Schimpf gegen unfern Glauben, Die ehrlofefte Berlaumbung und bie perfonliche Comabung unferer Oberhirten ale "Go: pendiener" und "Betruger", nichts "gegen ben Ctaat, bie Religion und bie guten Gitten" enthalte; fie geftattet ben Reinden bes tatholifden ja bes driftlichen Ramens, unter ben Mugen ber bochften Staatsbeborben, bruden ju laffen: baf bie unermefliche Debrbeit ber Ratholiten einem unbes beutenben, unwiffenben, vereinzelten, allfeite verachteten Upoflaten freudig beiftimme und Beifall jujauchge, wenn er uns fere Beiligthumer mit Fugen tritt. Und ale bas Domcapitel von Breslan ber Belt bie nothige Anfflarung über bie Perfen bes Lafterere gibt, ber fich lagnerifder Beife fortmabrend einen tatbolifden Briefter nennt, verweigert bie Berlis ner Genfur ber amtlichen Bertheibigung ben Abbrud in benfelben Beitungen, melde unmittelbar vorher bie Comabidrift aufgenommen, erlautert, begludwunfcht batten. Jeber fühlt, baß es noch nicht an ber Beit ift, ben Gefühlen, bie biefes Berfahren in jeder tatholifden Bruft in's Leben ruft, fcmarg auf weiß gebrudte Borte gu leiben. - Aber es mar nicht Hng: jur Difbanblung ber Entwaffneten und Gebundenen ben freffenben, vernichtenben Bobn ju fugen, und bier fonnte man, bas Sprichwort umtehrenb, fagen: boppelt reift leicht.

Dag bei diesem Stande der Dinge von latholischer Seite etwas geschehen miffe, ift flar, — und aus beisem richtigen gefühe in anch bie Ubreffe der Teierer Geiftlichtet an ihr Demcapitel bervorzegangen, wenn gleich der Antrag, den biese Bittschrift flellte, nach der fich täglich, ja ftundlich mehr entwickelnden und berichtigenden öffentlichen Meinung noch nicht das rechte Bort gefunden hat.

Auf jene Angrife ber protestantischen Blatter, die mit einem, ben lepten Beit von Besinnung verläugneuben hohn und Uebers muth, und in Ausbrücken, die an Luther's und hutten's wüstendije Schmähschriften gemahnen, unsern Glauben und untere Kirche mit Bernichtung bedroben, auf jene Angriffe, gegen welche bie Enstitz und nicht gechügen wird, die bie Enstitz und nicht geschiebt und nicht fchügen wird,



weil fie, auch wenn fie es wollte, bei bem hentigen Stande der öffentlichen Meinung innerbalb der wortschiendem Schichte bet Protestantionus und gar nicht schigen tonnte, ohne ibre eigene Popularität auf's Spiel ju seben; gegen biese Angriffe gibt es nur einen vernünstigen und zeitzemäßen Anstrag, in bem fich in Autzem die rheinischen, ja alle preußischen Antholiten hasammen finden werden, und dieser heißt: Prefireibeit.

Diefe in forbern liegt faft noch mehr im Intereffe ber Regierung ale in bem unfrigen. Lefen Gie blog, aller anbern Grunde ju geschweigen, ben Ronge'fchen Brief und bie feits bem in ben Berliner Beitungen veröffentlichen Comabartitel gegen bie Rirche, gegen ben Bifchof von Erier, gegen unfern Gultus, gegen eine Reliquie bie ber gangen Chriftenbeit beis lia ift. 3ft bieg blog bie Meinung eines Privatmannes? bann tonnen wir ben Thoren beachfelguden und feines 2Beges gieben laffen. Daf es Leute giebt, die bergleichen benten und fagen, ift eine Thatfache, in bie wir une finden muffen, bie und unmoglich neu fenn tann. Aber welche Rolle frielt, feche Millionen Ratboliten gegenüber, eine öffentliche Beborbe, bie burch Giegel und Unterfdrift eine Burgichaft vor bem Dubs lifum für biefe, alles Gefühl gerreifenbe Lafterungen über= nommen, bie ihren Abbrud geftattet, fie fur unfcablich, uns verfanglich, über allen Ginfpruch erbaben, erffart bat? Bas unter zwei gleichftebenben, mit gleichen Baffen fecten= ben Privatleuten ein leicht verfcmergter Mudenflich mare, ift unter ber Garantie und Genehmhaltung bes Staates juge= fügt, ein unvergeflicher Schimpf und eine brennende Todes: munbe. - Gin Ctaubchen mirb gur Bentnerlaft, menn auch nur burch eine negative Erffarung bie Ctaategemalt bas Be= wicht ihrer Antoritat in Die Schaale ber Privatmeinung legt.

Wir tonnen uns baher aller weitern theoretischen Discuffionen iber Genfur und Preffreibeit entischagen. - Nicht etswa weil wir bie lettere aus allgemeinen und theoretischen Gründen fur nothwendig und heitfam halten, begebren wir

Dein! weil bie Genfur, nachbem bie preufifch : proteftans tifden Zeitungen burch ihre jungfte Chilberhebung ben Bann burchbrochen baben, fortan eine rechtliche und moralifche Uns möglichfeit geworben ift. Wer foll und wer tann fie beute noch üben ? welche Borichriften und Inftructionen auch ers bacht werben mogen, wird nicht ber Protestant bie entichies bene, tatbolifche Meugerung fur einen frechen Ueberariff, fur einen confessionellen Friedenebruch bes Ratholiten nehmen, und umgefebrt ber Proteftant fic burch die Freiheit beeins trachtigt feben, Die ein fatholifder Cenfor feinen Glaubende genoffen einraumen murbe und mußte? Der polizeiglaubige Indifferentift murbe freilich aber vergebens nach beiben Geis ten bin jebe Lebeneregung verponen ju wollen fuchen. Diefe Erperimente find aber nach allen Ceiten bin bereits bis jum Etel burchgemacht. Muf bem Papier gibt es freilich viele Mustunftemittel. Much waren alle gang gut, fo lange Die politifche und fircbliche öffentliche Deinung im tiefen Schlaf lag, gerade fo mie es Lofdanftalten gibt, Die unvers gleichlich find, fo lange es nicht breunt. Jest aber, wo bie confessionelle Controverse entbraunt ift, wie im fechezebnten und fiebengehnten Jahrhundert, jest fcuttet bie Genfur Del in's Feuer, ftatt es ju lofden.

Jeber Rebliche und Unbefangene, — und es gibt beren uch unter ben Gegneen unsers Glaubene, — erwäge ruhig und umparteisisch was 3.02. seit Frist eines Jahres unter beutsscher Sensur gebruckt, und bem gesammten beutschen Bolke als geiftige Nahrung geboten werben burfte. Dann aber bes antworte er fich bie einfache Frage: woggen nachbem bieß alles gedruckt werden kann, wogegen bot bann diese Genfur noch eine Sicherheit und was hat sie abgewehrt? was bat sie adwehren tounen? oder sollte sie etwa von vornherein nur eine Bortehrung sepn, die Katholisen mundtodt zu machen, und jeden auch dem schmidtlichen Angriffe auf die Kitche, auf die öffentliche Moral, auf unsere Ehre im Privalleben, auf alles was dem Mentsche plits und derweitend gift, einen

fichern Berfted binter bem Imprimatur eines Cenfore ju bereiten? Dief einzugefteben wird man aber boch einigen Uns ftand nehmen. - Diefer unwurdige Ctand ber Dinge muß aufboren. Raturlich tann er burd Coarfung ber Cenfur nicht geboben merben, weil ber Uebelftanb nicht in einzelnen Musmuchien und Diffbrauchen, fondern im innerften Rern ber Cache, in bem gebeimen Wiberfpruche gegen bie Ratur ber Dinge liegt. - Dan fann fich eine tatbolifche Cenfur beufen, bie es verbietet im protestantifden Ginne ju fdreiben pber eine proteftantifde Ceufur, Die jebe tatbolifde Meus Berung achtet. Aber bie Genfur bort burch bas Factum auf, wo beiderlei Unfchauungeweifen gleiches Recht baben follen. fich gelten ju machen. 2Bo ift bie Grange ber geftatteten Meußerung, wer foll, wer tann fie gieben ? und gibt es noch eine Grange, nachdem ber Ronge'fche Brief in Form und Inhalt ale erlaubt bebanbelt murbe? Das einzige benfbare Mittel aur Befeitigung bee Conflicte ift alfo: baf fic bie Regierung außerhalb beffelben ftelle, bie praventive Genfur für immer abichaffe, auf ben Berfuch : burd Polizeimittel eine Befinnung ju erzeugen ein fur allemal vergichte, und jebe burd Drudidriften begangene Uebertretung ber Gefene un= ter bas gemeine Recht und unter öffentliches Gericht ftelle. -

Ohne biefes Mittel ift kein heil für Deutschland's geiftie ged Leben zu hoffen, — Dieß ift heute bie Ueberzeugung aller benkenden Katholiten, und mit jeder Stunde tommt biese zu immer klarerem Bewußsseyn. — Dank sey es der preußsischen Gensur und ber protestantichen Zeitungepolemit: die kathes lische öffentliche Meinung bat ein großes Sussenzisch zurückgelegt. Sie hat, nicht aus hoblen Theorien, sondern an der Dand der Abasichen gesent, das die Frucht bes Friedens, der und freilich Ploth but, nur auf bem Felte ber Erbetzerung erblächen kann, aber der völlig freien, durch teine praventive Poligie, durch keine praventive Poligie, durch keine praventive Poligie, durch keine der gesteht und betre Herbetze geftort und iene finstere, troftlose

Erbitterung erzeugt und genabert, die unsere Gegenwart vergiftet und unsere Aufunft bebroht. — Richt das fiet be Rrieben, das ist die Aufter bet gest bei den giet, die andere glauben als wir ober gar nicht glauben, und unsere Leberzeugung Jrethum schelten, — sondern daß eine Gewalt nuter bem Namen der Breibeit und ber Ordnung Jenen bie Roche gestatte und und das Wort verwehrt ober verstummert. — Und will sie den Kampf nicht hindern, wogu benn überhaupt die präventive Gensur? wogu foll die Regierung das Onns des haffes auf sich nehmen, der sich nuturgemäß an blese Eintrichung kuüpft.

Bir tonnen es nicht laugnen : geraume Beit binburch bat bie Gemalt bei ihren Beftrebungen gur Unterbrudung ober Sintanbaltung ber Preffreibeit viele Ratboliten auf ib= rer Geite gebabt. - Bir tonnen es nicht laugnen; bie Deis ften von une find wirtlich von Saufe aus feine Rreunde ber Preffreiheit gemefen. Die Cenfur felbft bat gefdidt manov= riren muffen, um une von unfrer inftinctmäßigen Abneigung gegen bie freie Preffe ju beilen. Wenn übrigens Leute, bie an feinen Gott glauben, une die Autoritat bes Papftes porbalten wollen, um ju beweifen, bas mir im Gemiffen perpfliche tet feven bie Cenfur ju vertheibigen, fo berubt bief auf einem großen Diffverftanbniffe, welches wir mit zwei Worten lofen fonnen. Der Papft bat allerbinge ber Lebre La Mennais gegenüber erflart, bag bie Liceng ber Preffe ein nicht genug gu betlagenbes Unglud fep. Aber es ift auch auf feinen Auftrag und Befehl bingugefest morben : bag unter gemiffen Ums ftanden bie Dreffreiheit ein geringeres Uebel fenn fonne. Und dief ift eben unfere Ueberzeugung. Ge fallt une nicht ein, mit La Mennais ju behaupten, bag jeber Denfch ein ans gebornes, naturliches Recht babe: bruden ju laffen, mas fein Berg begehrt. Bir miffen bag jeber Chrift in feinem Gemif= fen ber Rirche verantwortlich bleibt fur jedes freveutliche Bort, - fen es gebrudt ober gesprochen, - troburch er ben geringften feiner Bruber argert. Jeber tatholifche Chrififtel= ler fete alfo ebe er etwas bructen lagt, fich felbft mit feinem



Gemiffen und ber Rirche in's Reine. Das ift Gemiffensfache und geht ben Ctaat nichts an. Auch wir behaupten baber mit bem beil. Bater, bag es g. B. ein nicht genug zu bemeis nenbes Uebel fen, baf Ronge feine emporenben Gotteslafter= ungen bruden laffen burfte. - Aber es gibt einen noch bes meinenewertberen Buffant; ben, mo bem eibbruchigen Bries fter ber Drud feiner Comabungen geftattet, bem Ratholiten pon ber Cenfur im Damen bes "confessionellen Briebens" bie Gegenrebe verboten ift. - Und biefem Buftanbe bie volle, ungeschmalerte Preffreiheit sans phrase frei und ehrlich pors jugieben, bas tann und will und mirb aus guten Grunden ber beilige Ctubl uns rheinpreufifden Ratholiten nicht permebren. - In Gottes Ramen alfo! weil es unfere Geaner felbit gewollt, fo ift Preffreiheit beute bie Lofung. Un vielen Dra ten werden jest icon, wie es beift Petitionen in blefem Ginne porbereitet. -





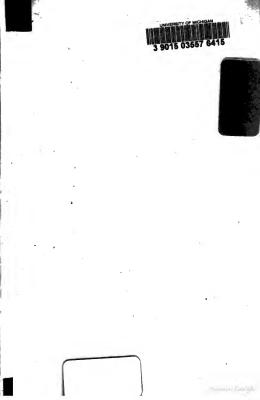

